

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



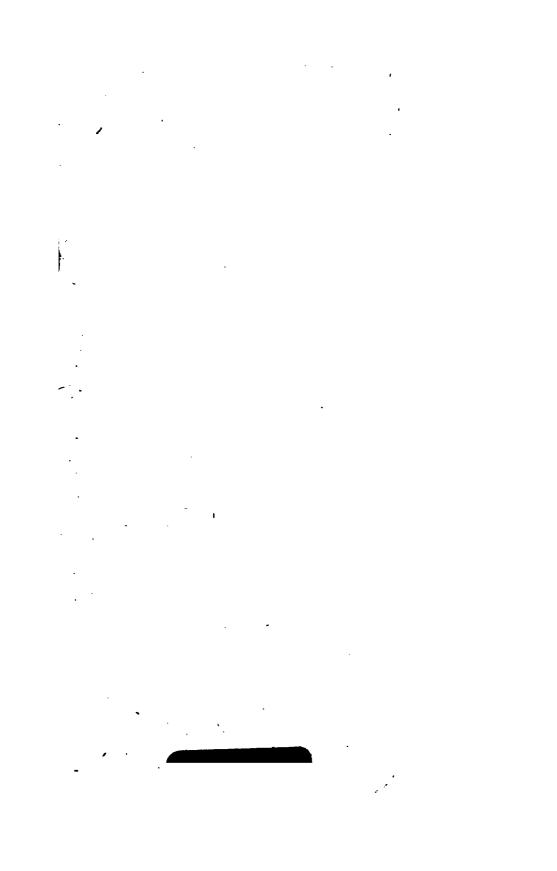

·

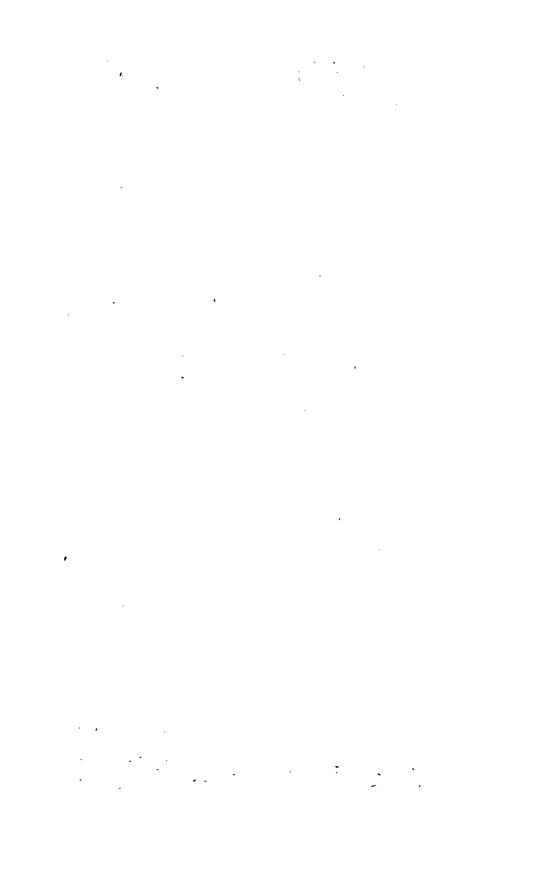

### G. Phillips' und G. Gorres'

# Historisch - politische Blätter

für bas

# katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1859

Erster Ba n b.



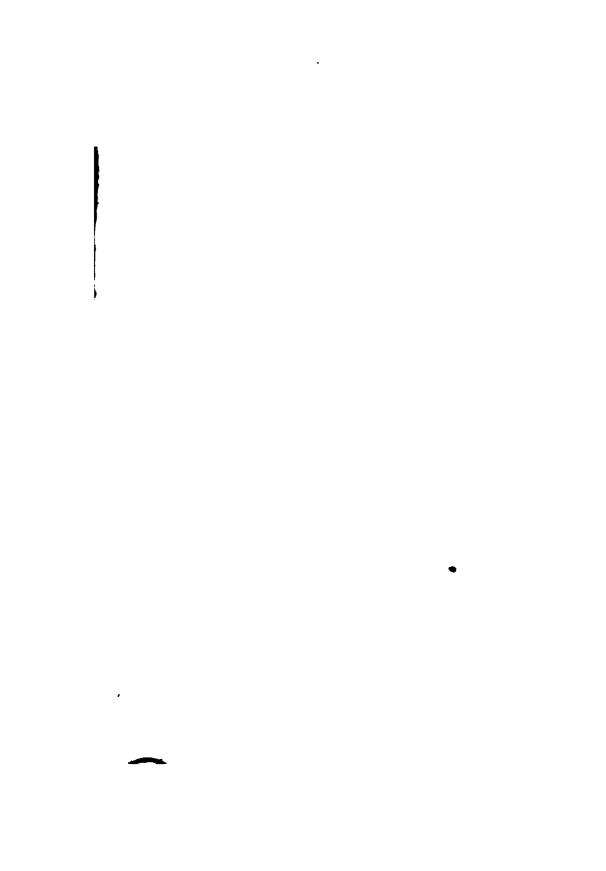

### G. Phillips' und G. Görres'

Hifterisch - politische

# Blätter

für bas

### fatholische Deutschland,

redigirt

DOM

Edmund Jörg und Franz Binber.

Dreinnbvierzigster Banb.

Münden, 1859. In Commiffion ber literarifd-artiftifden Anftalt.

Kueuran di inpagangany

TO NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ATION, LANDER THE
TILDEN FOUNDATIONS
1925

## Inhaltsverzeichnift.

|                                                   | Seite |
|---------------------------------------------------|-------|
| I. Politische Renjahre : Betrachtung.             |       |
| Parteienschau. — Inneres. — Beugniffe. — Reugeres | 1     |
| II. Eine Schrift Gratry's beutsch.                |       |
| "Ueber die Erkenntniß Gottes" von A.              |       |
| Gratry, Briefter bes Dratoriums von ber           |       |
| unbefledten Empfangnis. Rach ber fanften          |       |
| Driginalauflage mit Genehmigung bes Berfaf-       |       |
| fere in's Deutsche abertragen und mit             |       |
| Anmerfungen verfeben von Dr. Ronrab 300           |       |
| feph Bfahler, Brof. am Lyceum in Gids             |       |
| fatt, in Bereinigung mit Jof. Beigenho-           |       |
| fer und Dicael Lefflab, DomeCooperas              |       |
| toren bafelbft. Regensburg bei Dang, 1858.        |       |
| 2 8be                                             | 29    |
| III. Politische Gebanken vom Oberrhein.           |       |
| Das Rönigihum am Enbe ber Reaftions-Pertobe       | 38    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •           |       |

|                                                                                          | Grite |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| IV. Curiofum.                                                                            |       |
| Unferherrgott in Bafellanb                                                               | 72    |
| V. Beitlaufe.                                                                            |       |
| Die jungften Juben Affairen und ber driftliche Staat                                     | 73    |
| VI. hiftorifche Rovelliftif.                                                             |       |
| 1. Lubwig und Cheltrubis ober Bilber aus ber                                             |       |
| Rirche im 12ten Jahrhundert. Erfter Theil.                                               |       |
| Der heilige Bernharb. Gine Ergablung                                                     |       |
| von F. 3. Golgwarth. Tubingen, Laupp 1858.                                               | 90    |
| VII. Leiben und Freuten ber Diffion Berleberg.                                           |       |
| Ein Lebensbild aus ber Dlaspora in Breugen                                               | 96    |
| VIII. Proteftantische Panoramen.                                                         |       |
| I. Die abgesette und bie eingesette Rirchenpartei in Preußen — auf bem Felbe ber Kritif. | 110   |
| IX. Reller's Geschichte Frantreiche.                                                     |       |
| Histoire de France par <i>Emile Keller</i> ; 2 vol  Paris. Douniol 1859                  | 125   |
| X. Neue Annalen ber Gegenwart.                                                           |       |
| Allgemeine fatholifche Chronif für Ctabt unb ganb.                                       |       |
| Berausgegeben von Martin Buber, Belt:                                                    |       |
| priefter ber Diogefe Brixen. 1858. 3nnebrud                                              | 135   |
| XI. Frankreich und England im Lichte bes Processes<br>Montalembert,                      |       |
| I. Die Species facti auf ber frangofifchen Seite.                                        | 137   |
| II. Der Procef felber und feine Bebeutung                                                | 153   |
| XII. Bur Reform ber Metaphpfif.                                                          |       |
| Im hinblid auf Dr. Frohichammer's neuefte Schrift.                                       | 164   |

|                    |                           |              |        |               |       |              |        |      | VII   |
|--------------------|---------------------------|--------------|--------|---------------|-------|--------------|--------|------|-------|
|                    |                           |              |        |               |       |              |        |      | Ceita |
| XIII. Germanift    | ische E                   | stuble       | Ħ.     |               |       |              |        |      |       |
| I. Grinn<br>— S    | erunger<br>imred.         |              |        | 8. <b>4</b> 8 | olf   | – 9R         | annha  | rbt. | 181   |
| XIV. Protestanti   | fce Ba                    | nora         | men.   |               |       |              |        |      |       |
| Der Age<br>ber 3   |                           | šturm        |        | Baben<br>•    | — a   | uch el       | n Beid | hen  | 198   |
| XV. Die inbisch    | e Krifi                   | 6.           |        |               |       |              |        |      |       |
| Mus Ber            | ranlaffu                  | ing b        | n S    | <b>Grift</b>  | bes   | <b>B</b> raf | en M   | on:  |       |
| talemb             | ert.                      | •            | •      | •             | •     | •            | •      | •    | 217   |
| XVI. Bur Refor     | m her                     | Meta         | nhnff  | ,             |       |              |        |      |       |
| Schluß             |                           |              | •      |               |       |              | _      |      | 238   |
| <b>34</b>          | •                         | •            | •      | •             | •     | •            | •      | •    | 200   |
| XVII. Siftorifce   |                           | •            |        |               |       |              |        |      |       |
| II. San<br>lischen | mmlunç<br>Eltera          |              |        |               |       |              |        | ng.  | 255   |
| Alice C<br>Beit 4  | Shern<br>Helnrich         |              |        |               | _     |              |        | ber  |       |
| •                  | eheim<br>aus der<br>Von J | Reg          | ierun  | gezeit        | ber . |              | •      | -    |       |
| XVIII. Beitlaufe.  |                           |              |        |               |       |              |        |      |       |
| Der fran           | ızöfffde                  | Rrie         | aslāri | n uni         | ber   | beuts        | de Œ   | ins  |       |
| •                  | . Jubel                   |              | •      |               |       | •            |        | •    | 263   |
| XIX. Bolitifche    | <b>Meh</b> ant            | <b>en</b> 40 | m DI   | horrho        | in.   |              |        |      |       |
| Rücklick           |                           |              |        | •             |       | tanua        | r hef  | Ton. |       |
|                    | unb A                     |              | -      |               |       |              | ., 561 |      | 285   |
| I.                 | •                         | •            | •      |               |       | •            |        | •    | 287   |
| II.                | •                         | •            |        |               | •     |              | •      | •    | 292   |
| III.               | •                         |              |        |               |       | •            |        |      | 299   |
| IV.                | •                         | •            | •      | •             |       | •            | •      | •    | 310   |
| v.                 | •                         | •            | •      | •             | •     | •            | •      | •    | 315   |

|               |                                                                                                                                                 | <b>Seite</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>I</b> -    | XX. Die politifche Lage Englands nach Innen.                                                                                                    |              |
|               | Ans Beraulaffung ber Schrift bes Grafen Montas                                                                                                  |              |
| 41            | lembert                                                                                                                                         | 324          |
|               | ·                                                                                                                                               |              |
|               | XXI. Bur driftlichen Runft.                                                                                                                     |              |
| ę.            | Prattifche Erfahrungen, die Erhaltung, Aus-<br>schmudung, Ausstattung ber Kirchen betreffend,<br>gunachst für ben Klerus ber Diocese Baberborn, |              |
|               | gufammengeftellt von Dr. Bilbelm Engel-                                                                                                         |              |
|               | bert Giefers. Paberborn 1858. 8. S. 91.                                                                                                         | 345          |
| ٤.:           | XXII. Beitiaufe.                                                                                                                                |              |
|               | I. Die öfterreichischen Correspondengen ber Allges                                                                                              |              |
|               | meinen Beitung                                                                                                                                  | 351          |
| -; :          | II. Die beutschen "Beuillotiffrer" und bie frango:                                                                                              |              |
| ,             | fische Thronrede                                                                                                                                | , 363        |
|               | IIL Die Molbauswalachische hofpobarens Bahl; ber                                                                                                |              |
|               | Thronwechsel in Serbien                                                                                                                         | 379          |
|               | XXIII. Mittheilung bes hofrath Phillips gu Wien .                                                                                               | 388          |
|               | XXIV. Bur Lage Italiene                                                                                                                         | 393          |
|               | XXV. Siftorifde Rovitaten.                                                                                                                      |              |
|               | IV. Deutsche Gefcichte und ein englischer hiftorifer.                                                                                           | 410          |
| <b>E</b>      | XXVI. Ueber bie Behandlung bee tatholifchen Rirchenrechts<br>burch protestantifche Rirchenrechtslehrer.                                         |              |
|               | Bom juriftifc shifterifchen Stanbpuntte                                                                                                         | 420          |
|               | I                                                                                                                                               | 422          |
| :             | и                                                                                                                                               | 434          |
| •:            | XXVII. Die Centralifirung bes öffentlichen Lebens und bie                                                                                       |              |
|               | Allmacht ber Staatsgewalt als Grunburfachen ber                                                                                                 |              |
| 計画            | ocevolution.                                                                                                                                    |              |
| rije.<br>Piti | Sud. L'ancien Régime et la Révolution nar                                                                                                       |              |
|               |                                                                                                                                                 |              |

|        | l                     | . Mich           | el Le           | vy In  | ores. | 1507         | . 479  |         | ZR. | 442<br>448 |
|--------|-----------------------|------------------|-----------------|--------|-------|--------------|--------|---------|-----|------------|
|        | п                     |                  | •               | •      | •     | •            | •      | •       | •   | 450        |
|        | 111                   | ·                |                 | •      |       |              | •      | •       |     | 457        |
|        | IV                    |                  | •               | •      | •     | •            | •      | •       | •   | 463        |
| XXVIII | Die Cen               |                  |                 |        |       |              |        |         |     |            |
|        | Allmacht<br>Revolutio |                  | aatsg           | ewalt  | als   | Grun         | burfa  | феп     | per |            |
|        | <b>V</b> . (8         | ortfe <b>h</b> u | ug.)            |        |       | •            |        |         |     | 463        |
|        | VI.                   | •                | •               |        | •     | •            |        |         |     | 473        |
|        | VII.                  | •                | •               | •      | •     | •            |        | •       | •   | 481        |
|        | VIII.                 | •                | •               | •      | •     | •            | •      | •       | •   | 490        |
|        | IX.                   | •                | •               | •      | •     | •            | •      | •       | •   | 494        |
|        | X.                    | •                | •               | •      | •     | •            | •      | •       | •   | 496        |
| XXIX.  | Johannes              | Gerson           |                 | •      | •     | •            | •      |         |     | 502        |
| XXX    | . Beitlaufe.          |                  |                 |        |       |              |        |         |     |            |
|        | I. Die                | politifd         | je D            | rganlf | ation | bes          | öfterr | eichisc | hen |            |
|        |                       | erflaats.        |                 |        |       |              | •      |         |     | 531        |
|        | II. <b>G</b> io       | ffen gur         | Well            | lage.  | •     | •            | •      | •       | •   | 557        |
| XXXI   | Die Cen               |                  | -               |        |       |              |        |         |     |            |
|        | Allmacht<br>Revolutio |                  | iaa <b>16</b> 8 | ewalt  | als   | <b>O</b> ru: | iburja | chen    | det |            |
|        | XI.                   | (Fortse          | <b>h</b> ung.   | .)     |       |              | •      |         | •   | 573        |
|        | XII.                  | -                | •               | •      | •     | •            | •      | •       | •   | 575        |
|        | XIII.                 | -                | •               | •      | •     | •            | •      | •       | •   | 577        |
|        | XIV.                  | _                | •               | •      | •     | . •          | •      | •       | •   | 583        |
|        | W 17                  |                  | •               | •      | •     | •            | •      | •       | •   | 588        |
|        | XV.                   |                  |                 | _      |       | •            |        | •       | •   | 595        |
|        | XV.<br>XVI.           | •                | •               | •      | •     | -            |        |         |     |            |

.

| ~~~       | 0.141 -     |          |             |             |       |              |       |        |      | Seite |
|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------|--------------|-------|--------|------|-------|
| XXXIV.    | Beitloufe.  | .s       |             | <b></b>     |       |              |       |        |      | 400   |
|           |             | fen ju   |             |             |       |              |       | •      | •    | 633   |
|           |             |          |             |             |       | -            |       | •      | •    | 642   |
|           | IIL Ri      |          |             | _           | -     |              |       | •      |      |       |
|           | Eas         | erijde   | I XIE       | ımetu       | •     | •            | •     | •      | •    | 646   |
| XXXV.     | Der bentfe  | he Atel  | in ber      | r beb       | ee Gr | <b>1= 88</b> | d Der | afapit | eln  | 653   |
|           | I.          | •        |             | •           |       | ٠.           |       |        |      | 654   |
|           | II.         |          |             |             |       |              |       |        |      | 656   |
|           | IIL.        |          |             |             |       |              |       |        |      | 660   |
|           | IV.         | •        |             |             |       |              |       |        | •    | 663   |
|           | V.          |          |             |             |       |              | •     |        |      | 666   |
|           | VI.         | •        | •           | •           | •     | •            | •     | •      |      | 673   |
| YYYY      | Die Mijn    | i- 0     | :4:         |             |       |              |       |        |      |       |
| AAAIL     | (Rachtr     |          |             |             | 11 E  | . 991        |       |        |      | 677   |
|           | ( searchtt  | uy ju :  | DV. A       | AAI         | ш. е  | . 24.        | , H-7 | •      | •    | 0//   |
| XXXVII.   | Die Centr   | alifirun | g bes       | ċffen       | tlice | n Ecl        | ens   | unb    | tie  |       |
|           | Allmacht    |          | -           |             |       |              |       |        |      |       |
|           | Revolution  |          | Ū           |             |       |              |       | •      |      |       |
|           | XVII.       | (Sølu    | <b>j</b> .) |             |       |              |       |        |      | 682   |
|           | XVIII.      |          | •           |             | •     |              |       | •      |      | 688   |
|           | XIX.        | •        |             |             |       |              |       | •      |      | 693   |
|           | XX.         | •        |             |             |       |              |       |        |      | 695   |
|           | XXI.        | •        |             |             |       | •            | •     | •      |      | 701   |
|           | XXII.       | •        |             |             |       |              |       | •      |      | 703   |
|           | XXIII.      | •        |             | •           | •     |              | •     | •      | •    | 708   |
| XXXVIII.  | Qaitläufa   |          |             |             |       |              |       |        |      |       |
| AAA IIII. |             | dem m    | eridia      |             |       |              |       |        |      | 716   |
|           | II. Die     |          |             | -           | Pried |              |       |        |      | 733   |
|           | ~··         |          |             | 4000        |       | ,•           | •     | •      | •    |       |
| XXXIX.    | Der teutsch | he Abel  | in ben      | <b>Бође</b> | n Er  | e unt        | Don   | .fapit | elu. |       |
|           | VII. (      | Fortset  | una.)       |             |       |              |       |        |      | 745   |
|           | VIII.       |          |             |             | •     |              |       |        |      | 750   |
|           | IX.         |          |             |             |       |              |       |        |      | 753   |
|           | X.          | •        |             |             | •     |              | •     | •      |      | 755   |
|           | XL.         |          | •           |             |       |              |       |        |      | 758   |
|           | XII.        | •        |             |             |       | •            |       |        |      | 761   |
|           | XIII.       | •        |             |             |       |              |       |        |      | 765   |

|                   |             |        |                |               |        |              |               |              | A     |
|-------------------|-------------|--------|----------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------------|-------|
|                   |             |        |                |               |        |              |               |              | Seite |
| XL. Germanif      | ische S     | tubien |                |               |        |              |               |              |       |
|                   | misches .   |        |                |               |        |              |               |              |       |
| bem               | Margau      | nou    | Ro C           | holy          | . —    | v.           | Alpe          | n=           |       |
|                   | g: Myt      |        |                |               |        |              | <b>9</b> Bett | ere          |       |
| Run               | djchau i    | ber v  | erwan          | bte &         | eistun | gen          | •             | •            | 769   |
| XLI. Bur frai     | ızöfifcher  | a Civi | llifatio       | n             | •      | •            | •             | •            | 790   |
| XLII. Der Sch     | iltberger   | •      |                |               |        |              |               |              | •     |
| Reife             | n bes       | Joh.   | Sch i          | Itbe:         | rger   | an s         | M ii          | n=           |       |
| ch e n            | in Eu       | ropa,  | Affen          | unb           | Afri   | fa vo        | n 13          | 94           |       |
| bis 1             | 1427.       | Zum    | erften         | mal           | паф    | ber g        | leidy         | eite         |       |
| igen              | Beibelb     | erger  | Banb           | drift         | nod    | <b>R</b> . F | r. Ne         | us           |       |
| man               | n mit       | 3u     | fåper          | 1 90          | n F    | allm         | erah          | et           |       |
| unb               | <b>Samn</b> | er -   | Purg           | ftall         | . 9    | lûn che      | n 18          | 5 <b>9</b> . | 799   |
| XLIII. Beitlaufe. |             |        |                |               |        |              |               |              |       |
| I. Die            | Ratafli     | ophe   | und b          | er al         | te 🐠   | erree.       |               |              | 803   |
| II. Die           | preußi      | iche ( | erflär         | ung v         | om t   | . <b>M</b> c | ıi.           |              | 822   |
| XLIV. Der beut    | sche Abei   | in be  | n hohe         | n <b>E</b> rz | s unt  | Dom          | fapite        | In.          |       |
| XIV.              | (Schlu      | (f.)   | •              |               |        |              |               |              | 837   |
| XV.               | ` '         | •      | •              |               |        |              |               |              | 840   |
| XVI.              | •           |        |                | •             |        |              |               |              | 844   |
| XVII.             |             |        |                |               |        | •            |               |              | 847   |
| XVIII.            |             | •      |                | •             | •      |              |               |              | 852   |
| XIX.              |             | •      |                |               |        | •            |               |              | 855   |
| XX.               |             | •      | •              | •             | •      | •            | •             | •            | 857   |
| XLV. Der Rie      | rchenftaa   | t feit | ber f          | ranzö(        | ifchen | Rev          | olutio        | n.           |       |
| I. Die            | neueft      | en b   | ftorifd        | ben !         | Arbeit | ten f        | ber           | ben          |       |
|                   | fcen S      | •      | •              | •             | •      | •            | •             | •            | 859   |
| II. Die           | Central     | verwa  | Itung.         |               | •      | •            |               |              | 871   |
|                   |             |        |                |               |        |              |               |              |       |
| XLVI. Bur Befo    | inggeschi   | chte b | es M           | ittelal       | ters.  |              |               |              |       |
| Die S             | ingerschi   | ile Si | . <b>G</b> all | ens v         | om 8   | . bis 1      | 2. Ja         | hr:          |       |
| hunt              | ert. Bo     | n P. 🛭 | Infelm         | <b>€</b> ¢    | ubig   | er. C        | infled        | elu          |       |
|                   | Rew:Po      |        |                | nd B          | erlag  | von (        | Vebrü         | ber          |       |
| <b>R.</b> 1       | ind R.      | Bengi  | ger.           | •             |        |              | •             | •            | 883   |

| VI VII Oaki   | lE.            |                |        |       |         |         |       |        |      | Seite |
|---------------|----------------|----------------|--------|-------|---------|---------|-------|--------|------|-------|
| XLVII. Beitle |                |                |        |       |         | _       |       | _      |      |       |
|               | Das            |                |        |       |         |         |       |        | •    |       |
| 1             | 0 0 M          | 24.            | Apri   | ı. (  | Mit     | einer   | Ginle | itung  | an   |       |
| ١             | die <b>A</b> l | lgeme          | ine 3  | eitun | g.)     | •       | •     | •      | •    | 896   |
| II.           | Preu           | Ben            | unb    | ber   | beut    | d) e    | Buni  |        |      | 916   |
| 11I. S        | Die            | Conf           | effi   | on u  | nb b    | as t    | eutf  | de 9   | l as |       |
| ŧ             | iona           | lgefi          | ibl    | •     | •       | •       |       | •      | •    | 931   |
| XLVIII. Bolit | ische (        | Beban          | fen v  | om L  | berrh   | ein.    |       |        |      |       |
| -             | e Gri          |                |        |       |         |         | en Be | megu   | na ; |       |
|               | bie öff        |                |        |       |         | _       |       | _      |      |       |
|               | ionaln         |                |        |       | ,       |         |       |        |      |       |
| I.            |                | •              | •      |       |         |         |       |        |      | 934   |
| II.           | •              | •              |        |       |         |         |       |        |      | 940   |
| Ш.            |                |                |        |       |         | •       |       |        | •    | 944   |
| IV.           |                |                |        |       | •       |         |       |        |      | 948   |
| V.            |                |                |        |       |         |         |       |        |      | 955   |
| VI.           | •              | •              | •      | •     | •       | •       | •     | •      | •    | 962   |
| XLIX. Der     | Rirche         | nftaai         | feit   | ber f | ranzö   | lifchen | Reve  | lution | t.   |       |
| Ш             | . Die          | Brov           | inzen  | •     |         | •       |       |        |      | 971   |
|               | Die.           | •              | •      | ı     | •       | •       |       |        | •    | 982   |
| L. Siftor     | rifde :        | <b>Rovit</b> e | šten.  |       |         |         |       |        |      |       |
|               | Dr.            |                |        | s Sp  | ecial e | Histor  | ifer  | •      |      | 994   |
| LI. Bur       | beutsc         | en R           | irchen | gefæl | chte b  | es J    | thres | 1807   | •    | 997   |

### Politische Renjahrs - Betrachtung.

Bartelenfchau. - Inneres. - Bengniffe. - Meußeres.

Mitte Decembere 1858.

Wieder ein Jahrescours politischer Schulung oder Correttionshaft ben Tafeln ber Geschichte verfallen, aber unter ganz andern Bors und Anzeichen als seine neun Borganger. Denn das lette Viertel ber zweiundfünfzig Wochen trug das Mene Tekel an der Stirne geschrieben: die Lehrzeit sei nahezu um. Bald wird Deutschland in der Lage seyn, beweisen zu muffen, ob es und was es gelernt hat. Mit diesem Gedanken stehen wir an der neuen Zeitwende; und wie billig fragen wir und zunächst, was denn vor Allem wir selbst gelernt?

Fast alle Welt ift allmählig bahin gefommen, sich bes Jahres 1848 zu schämen, wenigstens äußerlich; selbst bas große Organ ber öffentlichen Meinung Englands schaut jest tief herab auf jene sonst "glorreich" gepriesene Zeit als auf die Frucht einer ganzen Generation voll frankhafter Philosophie und Afterwissenschaft, welche ber Herrschlucht einer Schaar von Nisvergnügten zum Schleier gedient, heute sei die Luft

von jenen tödtlichen Dünsten gereinigt. Wir unsererseits sehen weber so schwarz, noch so rosensarben. Wir sind nicht Besismisten genug, um die gewaltige Bewegung vor zehn Jahren bloß für das Phantasma einer dämonischen Conspiration zu halten, schon deßwegen nicht, weil alle Regierungen die Reaslitäten berselben anerkannten, und vor ihnen die in den Staub sich beugten. Wir sind auch nicht Optimisten genug zu glauben, daß in den treibenden Ursachen jener Vorgänge eine wesentliche Aenderung eingetreten sei.

Wahr ift nur so viel, daß die Elemente von dazumal fich geschieden und aus findisch unbedachtem Durcheinandermogen zu bewußter Wirfung fich ausgesondert haben. Die frantbafte Philosophie hat sich zum nachten groben Materialismus in Theorie und Praris condensirt, ber sich jum Feuerbachianismus von ehebem verhalt, wie bas unerfattliche Grab bes blutfaugenden Bamppre ju ben Bluthetagen ber Barifer-Lorette. Die Afterwiffenschaft ift nicht mehr malcontent; im Begentheile, fie hat fich jur cynisch epifureischen Weltweisheit befehrt, und bas Soffleid über ben gebudten Ruden gezogen; fie füllt fich die Beutel und haßt ihre eigenen breimal heilig gesprochenen Ibeale von ehemale, wenn und folange biefelben mit einer Störung broben im Avancement, im Erwerb, im lucullischen Wohlbehagen. An und für fich gang abnlich ge-Raltete fich die Wirfung und Rudwirfung bes Broceffes auf bie berechtigten Clemente, welche ben verschiedenen Parteien gu Grunde lagen: fie gogen, mit einem Borte, unter ber lehrhaften Gewalt ber Thatsachen mehr ober minder ihre 31= lusionen und Täuschungen aus.

Riemand hat biesem Proces ganz zu entsliehen vermocht, mit einziger Ausnahme berjenigen, welche jedesmal an der Gewalt stunden. Auf sie scheinen sich alle Musionen und Täuschungen, welche von allen Andern abgelegt wurden, sammt und sonders vererbt zu haben. Wer bei dem Wechsel am Stärke gewonnen hat, ist keine Frage. Rube und Borkicht

ift immer ber beste Theil ber Tapferseit. Riemand kann im Zweisel stehen, auf welche Seite diese kostbaren Qualitäten gefallen sind. Der muß ein schlechter Physiognomiker der Zeit seyn, welcher die lärmende Ungebärdigkeit für unwiderstehlicher hält, als die stille und geräuschlos in immer weitern Kreisen sich redende und behnende Spannung, welche gerade die Signatur unserer Tage bildet.

Richts ist der Gegenwart, selbst bei dem ausgebehntesten materiellen Wohlseyn, sprechender ausgeprägt, als jenes unsnennbare Etwas, das man als die innere Unruhe des schleichenden Fiebers, als allgemeines Gefühl des Unbefriedigtseyns, als die Beklommenheit bloß provisorischer Zustände, als nagende Sehnsucht nach einer desinitiven Entscheidung, oder wie immer bezeichnen mag. Auch kein Trost der Religion und der Kirche vermag gegen diese pathologische Erscheinung der Zeit zu schüsten und zu helsen; nur gottverhängte Berblendung läst sie übersehen, nur willige Unterwerfung unter die Lehrshaftigkeit der Thatsachen läßt sie mit Muth und Besonnensheit bestehen.

In dieser Schule haben, wie gesagt, alle Parteien mehr ober weniger gelernt; daher ihre im Bergleich zu früher vielsach versichiedene Physiognomie von heute, ein Faktum, das die Historisch-politischen Blätter wiederholt anzudeuten seit Langem veranlaßt waren. Um meisten aber hatte die eigene von ihnen vertretene Richtung in der Schule der allerneuesten Zeitgeschichte zu lernen und gelernt. Sie hatte eben auch fast am meisten Illusionen und Täuschungen auszuziehen und ausgezogen. Der Hergang ist ein schmerzlicher gewesen im Ganzen wie am Einzelnen; doch haben wir Grund, die Ruthe zu kussen, die und getrieben hat, Stück sur Stück gewisser altererbten Herzens-Reigungen auszureißen. So mußten aus arglos vertrauens den Kindern Männer werden, sollten sie den heutigen Zeitsläusen gewachsen sehn — Männer, die nur Eine Anlehnungs-

Politif fennen, die fur ihren religiofen Glauben, im Uebrisgen aber auf freien eigenen Fußen fteben.

Soweit ber fogenannte Ultramontanismus burch bie politischen Berwicklungen ber vorigen Generation mit bem Legitimismus, biefer aber mit bem Absolutismus ober Patriarcha= lismus ober wohlmeinenben Bureaufratismus identisch geworben ift - eriftirt er unter uns nicht mehr. Gewiß gibt es gar Manche, beren Bietat lieber bie Augen jubrudt vor ben unabwendbar festgewurzelten Thatfachen ber Geschichte, um nur bie altgewohnte Anschauung ber Dinge mit fich babin zu nehmen, wo die ewige Rube thront und bas unvergängliche Licht leuchtet. Gewiß schwanken auch noch Biele in unklarer Bermischung bes Alten und bes Reuen, abgefahren von bem Einen Ufer magen fie an bem anbern nicht zu landen. Die Bartei ale folde aber ift unter ben ichmeren Stogen ber bis ftorischen Entwidlung auseinandergegangen, um in einer bohern Einheit wieder in's Leben ju treten. Go ift es wenigftens in Deutschland.

Was man hier heutzutage noch als die katholische ober klerikale Partei bezeichnet, ist sehr wesentlich von jenem alten "Ultramontanismus" aus den dreißiger Jahren verschieden, politisch nämlich, denn auf einen kirchlichen Zwiespalt rechnen die Gegner umsonst. Sie ist viel ausgedehnter und mannigs sacher Schattirung fähiger, innerlich freier und ungleich wenisger auf äußere Stühpunkte angewiesen, daher auch unvermischter mit fremdartigen Bestandtheilen, und gefährlichen Alliansen minder ausgeseht. Bor Allem aber ruht sie auf dem urseigensten Geiste des deut schen Bolksthums. Dies ist so wahr, daß auch die ihr Geistesverwandten in Frankreich ihre politischen Iden und Richtschuren aus den Tiesen der englisschen Berfassung schöpfen, in England ihre Studien und Ersfahrungen machen, so gut es eben gehen will. Freilich versharrt diese germanistrend katholische Richtung auf dem Boden

bes romanischen Bolfsthums jur Zeit noch in entschiebener Minorität; Riemand wird fich barüber wundern.

In Frankreich nämlich ift allerbinge mit ber großen Maffe bes fogenannten Ultramontanismus eine wefentliche politifche Beranderung nicht vor fich gegangen. Entstanden in engster Berbindung mit bem Legitimismus, wurde er auch innerlichft berührt von deffen verschiedenen Metamorphofen als Absoluties mus, Batriarchalismus ober mohlmeinenber Bureaufratismus. Die jungften politischen Erschütterungen vermochten feineswegs ibn zu befreien von den Illustonen und Täufchungen, welchen bie romanische Volkonatur zugänglicher zu sehn scheint als jebe andere. 3m Gegentheil: Die Kurcht vor ben Orgien ber Revolution machte ihn nur verzagter, und er griff mit beiben Banben nach ber nachsten besten Gelegenheit, Die leer geworbene Stelle bes Legitimismus burch ben Napoleonismus ju erfeten. Mit anbern Worten: er fuchte feinen Anlehnungsund Stuppunft in der größten aller Illusionen und Tauschungen. Dieß und nichts Anderes bilbet ben Grund bes großen Streites zwischen Graf Montalembert und Beuillot, zwischen Univers und Correspondant. Auf welcher Seite unfere Sompathien find und fenn muffen, erleidet feinen 3meifel.

Beuillot stellt seine napoleonischen Musionen und Täusschungen saft wie eine Religionspflicht hin; Montalembert will die Kirche nicht mit solchen Ephemeriden vermischt und compromittirt wissen. Er bedenkt das Ende, was allerdings ein Ende mit Schrecken sehn könnte, und er denkt an die, welche nur allzu wahrscheinlich vor Allen dafür verantwortlich gesmacht würden. Freilich hat er in der politischen Berzweisslung der Assende einst selbst den Streich vom 2. Dec. gebilligt, und seine Gegner wersen ihm nicht ganz mit Unrecht vor, daß er an ähnlichen Musionen und Täuschungen leide, nur daß er sie, anstatt von dem noch nicht bis zu Ende erprobten Rapoleonismus, von dem durch seine Geschichte verurtheilten

Parlamentarismus hege. Immerhin; jedenfalls ift mit ihm boch eine Auseinandersehung möglich, seine politische Rechnung geht nicht in den unsichern Spefulationen der Anlehnungspostlitif auf; er rechnet vielmehr auf die Würde der Menscheit und die Achtung der Mitlebenden, er will die freie Selbstschandigkeit der Kirche mit allen ihren politischen Consequenzen überall — und über den Modus läßt sich mit ihm reden.

Richt um ben berühmt gewordenen Strafproces des eblen Grafen hier zu beleuchten, weisen wir auf den bedauerlichen Ris in der sogenannten katholischen Partei Frankreichs und beziehungsweise Belgiens hin; sondern weil das katholische Deutschland, seine Presse, seine politischen Bertreter sich darin wie im Spiegel besehen können. Ueberall da, wo man trot der unübertrefflichen Lehrmittel in der politischen Schule der letten zehn Jahre dennoch den alten Mussionen und Täuschunsgen nachhängt und zugänglich blieb: überall da hat das nas poleonische Beispiel unwiderstehlich angezogen, überall da has den die bösen Miasmen aus dem Riesenspital des franken Bolksthums über dem Rhein anstedend gewirkt. Denn die Justände des gegenwärtigen Frankreichs sind nichts Anderes als die personisieite Justion und Täuschung selber, ihre volls endetste Berkörperung in der Weltzeschichte.

"Napoleonismus": bieser Name bezeichnet sie mit Einem Worte; sein Wesen ist blendender Schein und innerer Widersspruch. Der strengste Absolutismus im Namen der "Demostratie"; die erstickendste Einschnürung jeder selbstständigen Beswegung durch die Staatsmaschine im Namen der "Freiheit"; die allgemeine Wohlsahrt auf Kosten Aller, und wäre es um den Preis allgemeiner Propaganda für die Sünde (resp. das "Aussunstsmittel") Onans Der Napoleonismus verkehrt die Begriffe, so daß er beliedig die Knechtschaft Freiheit, und die Freiheit Knechtschaft nennen kann. Er verschlingt Alles in sich hinein, die Disciplinen der Wissenschaft wie die Feldhüter; er hat den bedrohlichsten Appetit auf die Hospitalgüter und den

Besit der Gemeinden nur noch mit Mühe überwunden. Er distirt mit derselben Leichtigfeit und mit demselben Recht: ich will sie haben, oder: ich will sie nicht haben. Denn er tennt fein anderes Princip als die Zwedmäßigselt und ihr subjektives Ermessen. So viel er aber auch verzehrt, er wächst nicht; so viel er macht, er producirt nicht; so viel er brillirt, er hinterläßt nichts Besseres, wirkt keineswegs als die Zucht und Schule zur "Freiheit". Er ist wie er ist, oder gar nicht; nach ihm die Sündsluth. Sein Leben ist der Tod, im Arieg oder im Frieden, der leibliche oder der geistige und bürgerliche. Alles was er ist, scheint er nur. "Phantome und Gesspenster"! sagt der geistreiche russische Socialist Herzen; "ihr seht Kaiserreiche, Königthümer, Dynastien, Herzöge, Prinzen, Marschälle, Eroberungen, Bündnisse; wartet eine Viertelstunde und — Alles ist weg"!

In bem Moment, wo wir bieß Schreiben, ift bie Belt feinen Augenblid ficher, bag nicht neuerdings ein 14. Januar einfalle, und die gange Ordnung bes Rapoleonismus von ber Erbe verschwinde wie ein Traum. Ober auch, bag ber geniale Mann an ihrer Spige, mit ber fcmeigfamen Entschloffenheit bes Schicksalemenschen, bas Bravenire fpielen und bie gabrenden Elemente homoopatifc behandeln zu muffen glaube. Seit einem Luftrum erinnert jedes Neujahr an Diese Abhangigfeit der Rube bes gangen Welttheils von zwei Augen und Einem Gebanken. Dennoch hat die Furcht vor bem rothen Bespenft und bas materielle Interesse, in und außer Frantreich, mit steigender Ausschließlichkeit die ganze Buversicht auf ben Mann und sein System gebaut. Wo ber beilige Glaube mit dem Mannesmuth gerbricht, ba tritt freilich der Aberglaube an die Stelle, und mit ben schlechten Reigungen bes Bergens nimmt ber Rnechtofinn überhand. Dag aber auch eine Bartei, welche fich die "fatholische" nennt, mit ihrem Eifer fur ben Schut und bas Beil ber Rirche berfelben 3llufion und Taufdung, berfelben Lahmung bes mannlichen

Selbstgefühls verfällt: das mag man fich aus ber schreckenvollen Borgeschichte bes Landes erflären, auch entschuldigen, niemals aber auf sesterm und glücklicherm Boben nachahmungswerth finden.

Dieß verbictet nicht nur die fluge Borficht; wir find es auch bem beutichen Beifte schuldig, mit bem fich einft Christi Werf und Lehre verbunden bat, um nach bem Ginfture bes Cafarismus ber antifen Zeit bie alte Welt zu retten, und bie Entwicklung ber Menschheit auf neuen Bahnen weiter zu führen. Wenn im Laufe ber Jahrbunderte allerdings ein entschiedener Rudfall in die ausgefahrenen Bahnen ber alten Cafarenwelt stattgefunden bat; wenn unsere allgemeinen Buftande unläugbar viele und erschreckende Buge ber Aehnlichfeit aufweisen mit ber Leichen = Physiognomie bes hinfinkenben Romerreiche: fo geboren wir boch feineswege ju benen, welche an Allem außerhalb der unerschütterlichen Rirchenmauern verzweifeln zu muffen glauben. Wir hoffen vielmehr, bag ber beutsche Beift im öffentlichen Leben erft noch eine specifische Mission vor fich habe. Ja, wir meinen in ber großen Beranderung, die mit den politischen Barteien seit gebn Jahren por fich gegangen ift, eben ben Grundzug zu entbeden, bag bieselben, ihre Mustonen und Täuschungen mehr ober minber ausziehend, fich in ben politischen Unschauungen allmählig und verhältnismäßig von bem beutschen Beifte beeinfluffen laffen, mahrend fie juvor größtentheils unter ber Berführung frangofischer Abstraftionen und Brincipienreiterei ftunden.

Indem unsere Richtung ben gewaltigen Kampf für bie Freiheit der Kirche mitstritt, hat sie das göttliche Privilegium der Heilbanstalt Gottes auf Erden pflichtgemäß reklamirt; sie hat aber zugleich dem politischen Grundzug des deutschen Geisstes: der Corporation und ihrer Autonomie, die Ehre gegesden und zum Durchbruch verholfen. Der vielverlästerte Ultramontanismus ist es sonach, der die heilige Flamme der gersmanischen Staatsibee vor den Wasserströmen zahmer und toller

sachen erhärtet offen vor Augen liegt. Sie mochten bamals ben Bureaufratismus an sich noch unanstößig finden, wenn er nur und unter der Bedingung, daß er als Mittel und Werfzeug den von ihnen als heitsam und gottgewollt erkansten Grundsähen diene. Jeht hat sich zur Evidenz erwiesen, daß er immer nur sich selber dienen kann und wird, auch gesgen den bessern Willen einzelner Persönlichseiten. Die Kirschenfreiheit wie alle andere wahre Freiheit ist nur unter Eisner Bedingung möglich und real gesichert, Wahrheit nicht bloßer Schein — unter der Bedingung, daß der ursprüngliche Geist der germanischen Staatsidee wieder umgestaltend und schaffend in unser öffentliches Leben eindringe: furz, daß der de utsche Staats an die Stelle des modernen Staatsstrete.

In der That ist dieser Gedanke nicht ohne Aussicht, die gewaltige Bucht des bessern Zeitgeistes zu gewinnen. Seine allseitige Auseinandersehung in der Theorie und im praktischen Detail ist nicht Sache eines Journal Artikels; sie bedarf alls mähliger Reisung, ernsten Studiums der wahren Baterlandsfreunde, des Freimuths gründlicher Erfahrung in den verschiesdenen Zweigen der Verwaltung; sie bedarf aber vor Allem des siegreichen Freiheitskampses gegen die eingerosteten Borsurtheile aller Art.

Wie lange und wie beharrlich sind die Reklamationen firchlicher Freiheit mit der einfachen Erwiderung "unmöglich" abgewiesen worden! Berlangt jest die Autonomie der Scsmeinde; die Bureaufratie wird sagen "unmöglich", wie sie es kürzlich durch den Mund des Hannover'schen Ministers Borries gesagt hat: die Leute selber wollten bevormundet seyn! Berslangt die Autonomie der Corporationen und daß die Associationen auf socialem Gebiet nicht ferner schon an der regimisnellen Genehmigung scheitern sollen; die Bureaufratie wird sagen staatsgesährlich, kurzweg "unmöglich", und derselbe Misnister wird euch belehren: ganz im Gegentheile, mit der sortsschreiben Entwicklung im Leben sei auch die Ausbehnung

ber Berwaltung unentbehrlich! Berlangt etwa gar, baß bie corporative Autonomie ber hohen Schulen mehr sei als ein klägliches Trugbild; die Bureaufratie wird schreien "allerunswöglichst", sie wird euch als Berrather an den theuersten Insteressen des Bolfes anklagen, und alle falsche Wissenschaft mit aller gelehrten Riedertracht wird sie auf ihrer Seite haben!

Ueberhaupt heischt die Ibee bes beutschen Staates einen radifalen Bruch mit allen Unschauungen bes modernen Staats, von beffen Bollftandigfeit erft ein naberes Eingeben in Die Details überzeugt. Das oberfte Boftulat bes mobernen Staats lautet: feine Privilegien. Die viel bewunderte englische Berfaffung aber, bas Gine Reich ber Autonomie besteht einzig und allein nur burch bas Kaftum, baß biefes land ber Freiheit mit Emineng das land ber Privilegien blieb bis auf diese Stunde. Reine Gleichmacherei ber Codififation ift bis jest bort möglich gewesen. "An bem Tage, wo England einen Codex haben wird, wird es nicht mehr England sepn": sagt selbst die Allgemeine Zeitung. Wir erinnern uns doch alle noch ber Sprache, welche bie Liberalen und Rabifalen vor gebn Jahren in der Zeit ihres Triumphes geführt; wer hatte es bamals je fur moglich gehalten, Diefelben Barteien jest eine Politif predigen ju boren, wie fie mohl von ben Bertheidis gern ber firchlichen Freiheit von bagumal in consequenter Ausbildung zu erwarten war, nicht aber von ben Abvofaten ber Religionsebifte und Rirchenpragmatifen ?

"Man fühlt immer allgemeiner und deutlicher, daß man die Freiheit sich nicht schenken lassen kann in Charten und Berfassung sparagraphen, sondern daß sie stündlich erarbeitet werden muß durch pflichtenvolle, von den engsten und nächsten Kreisen aussteigende Selbstbethätigung; daß sie erobert werden muß und erobert werden kann auf dem Gebiete der Berwaltung. Durch individuelle und corporative Uebernahme von Funktionen, welche bis-her der Staat in seinem Berwaltungs-Organismus

für die Gefellich aft vormundschaftlich geübt hat, will eine praktische Freiheit gewonnen werden, welche in dem Mage als sie Pflichten übt, Rechte auszuüben und zu wahren fähig und berechtigt wird, welche eine organische Berwirklichung zuläßt, sofern sie Jedem den ihm heimischen Kreis als Freiheitsgebiet zuweist, statt die ganze Bolksmasse mit Gleichheits-Brätensionen unvermittelt auf die ihr unverständlichen höchsten Spären des öffentlichen Lebens hinzuheten \*).

So spricht eines ber angesehensten Organe des deutschen Liberalismus oder der eigentlichen Mitte. Das Merkwürdigste und Wunderbarste aber ist, daß solche Reden sowohl nach links als nach rechts dis an die Grenzen der Parteistellungen hin im lebhastesten Echo widerhallen. Es ist eine Art consensus omnium, der die Bureaufratie und ihre Ausreden mit schweren Bedrängnissen bedroht, namentlich jeht, nachdem offenkundig geworden ist, wie spottschlechte Arbeit sie in einer zehnjährigen Periode der Alleinherrschaft selbst da geliefert, wo ihre Reaftion die gewaltthätigste, aber auch verhältnismäßig geistreichste war — in Preußen. Sie wird fortsahren zu schreichte war — in Preußen. Sie wird sortsahren zu schreien: "es tann nicht sehn"; man wird ihr aber noch lauter entgegensschreien: "um den Preis der Eristenz, es muß sehn"!

Wir können uns nicht enthalten, zur nähern Erörterung bes großen und reichen Princips acht beutscher Politik aus bem gebachten Consensus Aller eine kleine Blumenlese hier anzusübren Sie gehört zu ben besten Spolien unserer Zeitungs-lekture aus bem vergangenen Jahre.

Als die bureaufratische Reaktion in Preußen jungft auf ben ersten Wint von Oben so schmählich fallirte, und wurzels

<sup>\*)</sup> Deutiche Bierteljahreichrift Rum. 84, S. 263.

und wirkungslos verschwand, als ware sie nie dagewesen: da machte das große Organ des sogenannten Junserthums öffent- lich Reue und Leid über seine vielen fremden Sünden, sagte der Berführerin seierlich ab und versprach im Ramen der Partei, ihr fünstiges Leben ganz und unentwegt dem Lob und Preis der Autonomie zu widmen. "Selbstregierung ist jest ein Schlagwort aller politischen Parteien, mit vollem Recht schreiben es alle Parteien auf ihre Fahne, welche den Ramen politischer Parteien verdienen; denn alle diese sehen mehr oder minder klar in dem Absolutismus der Bureaukratie einen gemeinsamen Feind; eine gesunde geordnete Selbstregierung ist in der That das, was uns ganz besonders Noth thut").

Freilich fürchtet bas Organ: ber vulgare Liberalismus mochte wieder einmal die Pferde hinter ben Wagen svannen und folieflich genau bas Gegentheil von bem Beabfichtigten erreichen, nämlich - verschärfte Bureaufratie, verschärft bis ju bem imperialistischen Mage bes beutigen Frankreichs. Dit andern Worten: jener politische Rationalismus möchte eben nur wieber fogenannte freisinnige Befete fabriciren, "Selbstregierung" barauf fcreiben; neue Rechte in's Allgegemeine hinein becretiren und fie als "Autonomie" betiteln. Und allerdings, wenn ber Liberalismus nichts gelernt und nichts vergeffen hat, bann wird er so und nicht anders thun, aber auch bald überholt und überfahren senn. 3mifchen beute und 1830 liegt ein himmelweiter Unterschied; fo weit ift bie Rluft , daß diese liberale Bureaufratie jest aus der Mitte ber bemofratifchen Bartei felber ale bie unerschöpfliche Gebarmutter ber Revolution benuncirt wird.

"Der Polizeistaat ist den Kronen wie den Bolfern gleich unheilvoll und gefährlich. Die centralisitrte Verwaltung ist eine ohne Zweisel sehr bequeme Waschine, aber sie ist eine Waschine.

<sup>\*)</sup> Kreuzzeitung vom 19. Nov. 1858.

Sie ift außer Stande, ben Rronen im Moment ber Gefahr einen irgend haltbaren Stuppuntt zu gewähren. Je mehr ber Beamte nichts ift als ein Theil ber Dafchine, um fo gleichgiltiger ift es thm, wer bas Raberwert birigirt; er funktionirt unter bem einen Maschinenmeister so gut wie unter bem andern. Die Beamten Frankreichs find ohne den Berfuch eines Biderftandes von der Direktion Rarl X. unter bie Ludwig Philipps, von ber Ludwig Philipps unter die der Republit, von der der Republit unter die Leitung Ludwig Napoleons übergegangen. Was nicht felbft fiebt, ift feine Stute. Der Polizeiftaat Frankreiche ift beute bereits in bie Militarbiftatur gurudgegangen, aus welcher er bervorgegangen ift. Andererfeits gewöhnt ber Polizeiftaat die Unterthanen, nichts von fich, fondern alles vom Staate zu verlangen. Be nach ber Lage ber Beiten erbrudt er alles öffentliche Intereffe, allen Bemeinfinn in ben Burgern, ftatt ibn zu erziehen und zu beleben, ober er treibt bas öffentliche Intereffe in die gefährlichsten Babnen. Der Drud, ber im Bolizeiftaate auf allen Stanben laftet, fuhrt mit Nothwendigfeit bagu, fur biefen Druck burch Untheil an ber Regierung, burch Generalstanbe, burch eine Centralvertretung Entfchabigung zu fuchen. Der Bolizeiftaat brangt unabweislich gur Reprafentativverfaffung, aber er macht fie zugleich unmoglich."

So außert sich Professor Mar Dunder aus Berlin in seisnem Bortrag über "Feubalität und Aristofratie." Zwischen ihm und Heinrich Leo in Halle behnt sich sonst ein Abstand aus wie zwischen einem Kreuzritter und einem Californienssahrer; in der Beurtheilung des modernen Staates aber sind ste einig. Leo war befanntlich keineswegs ein Feind der Resaftion in Preußen; doch konnte er sich gar oft des Etels über die herzlose Kleinlichkeit ihrer Sisphus Arbeit nicht erwehren, und nicht selten schrie er in ächten Natursammerlauten aus der knabenhaften Tiese des Polizeistaats zu der Männlichkeit eines deutschen Gemeinwesens empor:

"Gliebert nach allen ben Seiten, wo Generalisation und Centralisation nicht absolut nothwendig ift, ben Staat wieder in

Bleinen Rreifen, benen ihr fur ihren Bereich freie Autonomie laft und die ihr nicht immer wie die Rinder ihre Rangrienvogelchen am Bwirnfadden ber geordneten Regifiratur balten wollt, menn fich die Leute in ihnen auch einmal fehr unfreundlich bei ben Ropfen friegen - und vollbringt Thaten , die einem vaterlandiichen Bergen bas marme Befühl erweden, einem großen Bangen anzugeboren, mas auch ein menfchliches und mannliches Berg in fich bat, und nicht blog ein mit dem Strobfeil der Bureaufratie jufammengebundenes Bundel beutrodner gabingemachter egoiftifcher Intereffen ift: und ihr werbet bie Revolution gang pon feibft in's Grab fleigen feben. Co lange ibr aber, fo oft ein angetrunkener Student einen Rachtwachter burchprugelt, euch bas Unfeben gebt, als fei ber Staat felbft geprügelt worden, und alle Corgfalt barauf wenbet, bag bie Buder- und anderen Sabrifanten reich werben, bagegen feinem Menfchen bas Gerg mit Thaten warm macht, werdet ihr nur immer beffere Philifter erziehen b. b. gabme Leute, die wenn einmal eine fleine Rotte fur irgend etwas mit franthaftem Pathos auftritt, euch pathoslose Leute fo aut im Stiche laffen werben, wie die dinefischen Philister ben dinefischen Raifer. Dit anderen Worten: fo erzieht man die Revolution, vor ber man fich fürchtet"").

In den letten zehn Jahren hat sich eine neue Partei von gewaltiger Ausbehnung herangebildet: die Partei des rudssichtslosen Materialismus. Die politische Combination heutigen Tages darf am allerwenigsten sie übersehen; sie ist zur Zeit mächtiger als alle anderen Parteien zusammen genommen. Ihr Wesen ist haß und Scheu vor allen thätigen Grundsähen, vor allem politischen Streben, vor seber geistigen Regung, welche die athemlose Jagd der materiellen Interessen unterbreschen, stören oder ablenken könnte. Die Börse ist die vis inertiae unserer Zeit; sie weiß kein Heil in der Politis als die Tempelstille des Allerheiligsten. In der Eigenschaft eines

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 21. April 1858.

Wächters berfelben hat Napoleon III. vor ber Welt ben beften Rechtstitel seiner unumschränkten herrschaft, ber Napoleonismus seine eigentliche Basis. Fiat nummus pereat mundus!

Man sollte meinen, wenigstens diese Partei könnte keinen Anstoß nehmen an dem riesenmäßigen Anwachsen der Bureaustratie, resp. der Polizeiherrschaft. Und allerdings läßt sie sich deren mechanische Obsorge für "allgemeinen Wohlstand" sehr wohl gefallen. Immerhin aber verlangen gerade die materiellen Interessen ihrem innersten Wesen nach auch ihrerseits die Macht freier Bewegung, den Impuls der Autonomie für ihre Vereine und Associationen aller Art. Zudem ist dem eigenthümlichen Conservatismus der Partei, die wir lieber geradezu als mosdernste Weltrichtung bezeichnen möchten, in neuester Zeit sogar der Gedanke ausgestiegen: daß der moderne Staat denn doch ohnmächtig sei die Revolution wirklich zu bewältigen, daß er sie nur zum Schein und zeitweilig zurückbränge oder verschiebe, daß er aber in Wahrheit sie immer wieder in sich selbst ausstoche und aus sich selbst erzeuge.

Der plopliche Ausbruch dieser Furcht und Angst eben in dem Geist-scheuesten Lager der materiellen Interessen, in Frankreich selbst, ist in der That eines der merkwürdigsten Zeichen unserer Zeit. Zuerst war es Prinz Rapoleon, der bei dem Besuch einer Industrie-Ausstellung die Worte sallen ließ: das Maß der Centralisation sei endlich voll und die Zeit gesommen, wo die Gemeinden und Provinzen auch für sich etwas thun, und nicht Alles von der Staatsregierung erwarten müßten. Raum hatte sich Frankreich von dem Erstaunen über dersei unerhörte Reden erholt, so trat Graf Morny, der Freund und Vertraute Rapoleon's III., dei der Eröffnung des Generalraths zu Clermont im August 1858 mit einer sörmlichen Kriegserklärung gegen das System der "administrativen Censtralisation" aus.

"Begen gesehlicher Bestimmungen", sagte er, "bie uns bie Bergangenheit übermacht hat, barf man ohne bie Erlaub-

niß ober die Controlle der Centralregierung nicht an einem Stein rätteln, einen Brunnen graben, eine Grube ausbeuten, eine Raschine bauen, eine Association bilden, furz von seinem Sut Gebrauch machen oder Mißbrauch damit treiben. Wenn das Departement, die Commune, der Einzelne sich gleichsam selbst verwalten können, werden die Geschäfte leichter erledigt und viele Unzusriedenheit, welche dis zur Centralregierung reicht, wird erlöschen. Das Land muß indeß seine eigene Erziehung in diesem Spsieme durchmachen; es darf nicht Alles von der Regierung und nichts von eigener Anstrengung erwarten, und darf in seinen Launen nicht die erstere für Erzeignisse und Jahreszeiten verantwortlich machen, die unglücklischerweise nicht in ihrer Gewalt liegen."

Graf Morny verficherte zugleich: bag ber Raifer feit lange alle Elemente dieser Frage burchforscht habe, und daß er eines Spftems fatt fei, bas an ihn gang confequent allerbings auch bie Anforderung ftellt, für Franfreich nebft allem Anbern auch gutes Wetter ju machen. Balb ging bie Rebe von einer eigens ernannten Decentralisations - Commission. nerte fich an die lette Kaftenpredigt bes P. Bentura in ben Tuilerien, welche ben Centralismus in ber Politif mit bem Bantbeismus in ber Philosophie verglichen, und bie Starte aller ftaatlichen Ordnung in die Autonomie, die Corporationen gesett, Die ber bochften Bewalt in politischer Begiebung (um ber Staatseinheit willen) untergeordnet, in abministrativer Beziehung frei und unabhangig feien. Er hatte mit fcarfer Betonung auf die Ohnmacht ber Polizei, die boch jest machtiger als je in Europa organistrt fei, gegenüber ben gebeimen Gesellschaften gewiesen; "bie Regierung", sagte er, "welche feine öffentlichen Corporationen bulben will, mag fich barein ergeben, daß fich unter ihren Augen geheime Affociationen bilben".

Gewiß überzeugende Motive für Napoleon III. zu Gunsften der Decentralisation, selbst auf die Gefahr bin, badurch

die in ihren engern Kreisen auf dem platten Lande noch immer machtige und rubrige Bartei ber Legitimiften ju farfen! Aber mas hat Franfreich bagu gesprochen? Run, es fabrt feiner Ratur nach fort, das Saupt ber Freiheit von bem Rumpfe ber Anechtschaft ju erhoffen. Unter allen General-Rathen bes Landes bat nur ber einzige von Montvellier becentralifirende Magregeln beantragt. Die officiofe Patrie aber bat acht frangofisch erwidert: bas tauge nur für Englander und Brotestanten, ber frangofische Rationalcharafter bingegen. "Ratholicismus und Monarcie", verlange jene munberbar barmonische Ordnung von bem Einen Centrum aus, Die auf ben erften Bint jeden Fortschritt anstandlos vollziehe, und an ber nun die fühnste Phantasie gar nichts mehr auszusepen wiffe, ale etwa beffere Begahlung und mehr Soflichfeit ber Bureaufratie. In bedeutsamer Beise erhob fich besonders auch bas republifanische Siècle gegen jede becentralifirende Reform, wodurch nur den retrograden Ginfluffen Thur und Thor geöffnet murbe.

Wir wissen kein beutsches Organ, dem diese französischen Borgange einen tiesern und überraschendern Eindruck hinterslassen hätten, als gerade das Blatt, welches am ausschliessendsten, aber auch am genialstem die modernste Weltrichtung der materiellen Interessen in Desterreich vertritt. Riemand kümmert sich sonst weniger um alle möglichen Verfassungsfragen als die "Desterreichische Zeitung", nirgends vergeblicher als bei ihr würde man sich erkundigen, wie es denn etwa mit den Berathungen des Reichsraths in Wien über die längst erwarteten Statute der Reuorganisation Desterreichs stehen möge. Bei Gelegenheit der Rede Morny's aber kamen plöslich politische Inspirationen über sie, welche kaum Ein Kenner ihrer Richtung von diesem Blatte zu erwarten ges wagt hätte:

"Wenn Journale von der Farbe des Siècle gegen Decentralisation und Selfgoverument find, so ftellen fie damit das Beugnif aus, daß eine selbstftandige Gemeindeversaffung das befte Antidot gegen die Elemente der Revolution und des Umfturges fet, die in jenen Organen der Publicität sputen."

"Die Gemeinde-Autonomie und das Selfgovernment haben in Frankreich Feinde in zwei verschiedenen Lagern. Ihnen fleht gegenüber die Beamtenhierarchie wie die Revolution."

"Bei einem Selfgovernment der Departements, Arrondiffements und Ortschaften wurden manche Anordnungen der Beamten auf hinderniffe ftogen, die es dem Staatsoberhaupt freilich ermöglichen wurden, die Sache besser in ihrem wahren Lichte zu sehen; aber die Brafekten und Unterpräsekten kamen dann um ihre Chrenlegionskreuze, ihre Macht hatte Schranken, und die Minister selbst durften nicht Ales so rosig erblicken."

"Singegen ware damit der Revolte und der Emente eine nene Barriere aufgerichtet. Bis jest ift es eben nur die bewaffnete Dacht, welche fie im Baume halt; waren aber die Departements weniger abhängig von der Sauptstadt, so konnte selbst eine siegreiche Emeute in Paris nur da und nicht weiter herr sebn. Bei weniger Centralisation und mehr Gemeinde-Autonomie ware die Februar-Ueberraschung bereits im Weichbilde der Sauptstadt auf eine Reaktion gestoßen, der fie vielleicht auch hatte weichen muffen."

"Man hat viel bavon gerebet, baß Frankreich an dem Uebel leide, aller Gliederung zu entbehren. Die erfte und natürlichfte Gliederung eines Staats ist aber sein Gemeindewesen. Wie auf die Familie der Mensch, so ist auf die Gemeinde der Bürger angewiesen. Man muß vor Allem ein eifriger Gemeindebürger sehn, um eben ein patriotischer Staatsbürger zu werden. Dazu aber muß die Gemeinde selbstständig sehn, sich selbst verwalten, nicht unter Curatel eines Beamten stehen, der die Drahtpuppe wieder eines höhern Beamten ist, der sich seinerseits nach der Weisung aus dem Centralbureau bewegt."

"Dieses Berhältniß ift so natürlich, daß es fich bei allen Nationen der Welt findet. Der Municipalismus der Italiener"), ber Englander, der Turken und Ruffen liefert babon den Beweis.

<sup>\*)</sup> aus ber Beit vor ber frangofischen Invafion.

Die Centralisationssucht der Bourbonen erft hat diese Selbststan- z digteit der Gemeinden zu zerftoren begonnen; die rothe Republit, i die jeden noch so legitimen Partikularismus mit dem Schaffst z bestrafte, hat diese Auflösung vollführt. Man wollte nur Frauzofen, keine französischen Gemeinsamkeiten und Berbande haben, und ganz Frankreich wurde in einen Brei aufgelöst."

"Fortan war bennach die Staatsregterung Alles; fie war für Alles verantwortlich, was im kleinsten Dorfe geschah; benn nichts konnte ohne ihren Willen geschehen. Wan verlangte eben Alles vom Staate, und klagte den Staat für jede Unterlaffung und jeden Uebergriff eines Feldhüters an."

"Wenn in Frankreich, dem Mufterbilde der Gentralisation, bie Autonomie der Gemeinde zum Durchbruch tommt, kann ihre Abtödtung in teinem andern Staate mehr möglich sehn. Wenn in Frankreich einmal die Gemeinden ein selbstftandiges Leben führren, hat der Geist der Revolution ausgetobt."

"Napoleon III. hat den mahren Sit des confervativen Elements entdeckt, wenn er das Selfgovern- 2 ment der Orts- und Rreisgemeinden wieder her- 3 ftellt. Dann erst kann die französische Gesellschaft ihn ihren Wiederhersteller, und er sich mit Recht ihren Retter nennen".

Freilich eine eitle Hoffnung. Ohne Zweisel erkennt ber scharssichtige Beherrscher Frankreichs das Rechte, will es auch nicht selten. Aber der Napoleonismus kann seine Natur als wirklicher Intestaterbe der Revolution nicht ändern, ohne sich selbst auszugeben, und die Natur der Dinge ist stärker als der Wille des einzelnen Mannes. Wie mit verschollenen Klängen aus besserer Zeit hat er jüngst bei dem Besuche der Bendee

1

١

<sup>\*)</sup> Defterreichische Beitung vom 1. unb 7. Gept. 1858.

bie altropalistischen Bretonen als ein "monarchisches und katholisches Bolf" begrüßt; aber das Spstem kehrt ihm die Borte im Runde um, im Sinne der Patrie und des Siècle. Und wenn auch der Herrscher gerade in neuester Zeit dem Spstem dann und wann zu widersprechen versuchte, z. B. durch den Rücktritt des Generals Espinasse, während das "Berdächtigen Geseh" blieb, durch die Rücknahme des Befehls zum erzwungenen Berkauf der Spitalgüter, durch das Einlenken in der Frage von der schwarzen Emigration — so
schien er doch nur sich selber zu widersprechen, oder sataler Beise im Ermessen der Zweckmäßigkeit zu schwanken.

Eben beghalb ift weber Franfreich gerettet noch Europa beruhigt, weil bort die gange Ordnung der Dinge einzig und allein auf bem Grachten ber 3wedmäßigfeit beruht, und weil zweitens Riemand außer bem Ginen die 3medmäßigfeit zu ermeffen bat. Darum fühlt fich ganz Europa ohne Unterlaß von ploglichen Bechfeln ber Scene ober unverfebenen Entichluffen bes Einen Mannes bedroht, und es ift nicht unfere freie Bahl, daß jeber Reujahrsartifel unseres Journals fich mit biefen Befürchtungen abgibt, welche ein Jahr wie bas andere marfiren. Der navoleonische Thron bat feine Wurzel. fondern er schwebt ausschließlich auf einer Berkettung gegenfeitiger Rudfichten ber 3medmäßigfeit. Reift über Racht eine. mal ein solcher Rudsichts - Strid (sit venia verbo), 3. B. die scheinbar blübenben Kinangen: so kann Niemand sagen, mas für zwedmäßig erachtet werben wirb an bie Stelle zu treten. Bielleicht ein auswärtiger Rrieg, wenn es gilt, einer größern Gefahr im Innern zu entrinnen. "Man fest bie Rube bes Landes nicht auf's Spiel um eitlen Stolzes, um einer vorübergebenden Bopularität willen": hat Napoleon III. in bem fogenannten Friedensmanifest von Cherbourg geaußert, und awar gewiß aus ber Seele gesprochen. Er bat aber auch beigefügt: "eine Regierung, welche fich auf ben Billen ber Raffen ftust, greift nur bann jum Schwert, wenn bie Bertheibigung ber Rationalehre ober bie großen Bolfsintereffen fie bazu zwingen".

Natürlich braucht ein solcher Zwang nicht von Außen zu kommen, er wird vielmehr immer von Innen ausgehen, von den "großen Bolksinteressen" — Frankreichs. Der Anlaß kann keinen Augenblick sehlen; denn er braucht überhaupt nicht objektiv begründet zu sehn. Während daher das ganze verganzene Jahr hindurch in raschem Wechsel die täglichen Objekte der Beunruhigung sich ablösten: Bernard, Cagliari, Perim, Oscheddah, Regina Cöli, Montenegro u. s. w., hielten wir es nicht der Mühe werth, sie auch nur einzuregistriren. Denn mag das türkische Reich zehnmal der völligen Anarchie versallen, mag Italien vor allgemeiner Unzufriedenheit bersten, und von Einem Ende zum andern den endlichen Ausbruch vordereiten: davon hängt die Kriegsfrage nicht ab, sondern einzig und allein von den Rapporten der französischen Präsesten, Bankvorsteher und Großspekulanten.

Europa muß sich eine solche Situation gefallen laffen, ja es muß ihre Berlängerung als ein Glüd betrachten. In Europa aber vor Allem England, an dem sich in dieser Zeit die göttliche Gerechtigkeit in der Weltgeschichte sichtbar und greisbar erwiesen hat. Wie oft knirschten wir einst bei dem empörenden Anblid des englischen Uebermuths gegen die Schwachen. Jeht hat England selbst seinen Stärkern gesuns den; noch die letten Monate sind eine Kette englischer Demüsthigungen durch Napoleon III., vor welchem Torys wie Whigs-Minister fast schweiswedeln, damit er nur seht nicht losschlage. Denn nie war England schwächer als heute, wo es sich in Indien völlig erschöpft hat, ohne doch am Ziele zu stehen.

Wir reden nicht von der französischen Presse und kleinen Literatur, bei der es recipirter Styl geworden, den Alligren jenseits des Kanals zu behandeln wie der alte Cato das pusnische Carthago, und selbst in den gemäßigten katholischen Blättern dann und wann in der Aussicht auf den naben Un-

tergang ber Machthellung Englands zu schwelgen — Alles ohne die leiseste Ginsprache ber argusäugigen Censur bes Raisserreichs. Wir reben hier nur von welthistorischen Ereignissen; wie wird die Geschichte einst über die Revue von Chersbourg urtheilen, und über die Affaire Charles et Georges?

Als Rapoleon I. vor fünfzig Jahren bie Arbeiten ber Bourbonen an ber riefigen Seefestung ju Cherbourg wieber aufnehmen ließ, begleitete ibn Tag und Racht ber Gebante an bie Beit, wo ber lette Rivalitate, und Enticheibungsfampf mit England gestritten werben mußte. "Mein großes Borbaben", fagt er, "war, alle unfere Seeftreitfrafte in Cherbourg concentriren au fonnen, und mit ber Beit maren fie riefig genug gemefen, um bem Feind ben großen Streich ju verfeten; ich legte mein Terrain fo an, daß die beiben Rationen fogus fagen Dann gegen Mann ringen fonnten, und ber Ausgang fonnte nicht zweifelhaft feyn". 1858 ward Cherbourg fertig, und am 8. August bie Statue bes erften Rapoleon, wie er brobend gegen England binüberschaut, feierlich enthullt. Bum hauptzeugen bes Festes lub aber Napoleon III. England felber ein im Ramen ber Allianz, und Königin Biftoria fam mit ihrem Cortege, um fich burch ben Augenschein ju überzeugen, daß die Rriegeflotte Franfreiche binter ber englischen nicht mehr zurudftebe, und daß die Rufte Englands aufgebort habe, unangreifbar zu senn. Wenn bamals ganz Frankreich in Jubel aufgelöst mar, fo fonnte fein Englander im Innerften fich barüber taufchen: es war über bie tiefe Demuthis aung, welche die ftolze Seemacht in ber Verson ibrer Souve rainin erfubr.

Wenn England seine Kusten seitbem eifriger als je besestigt, und die unabhängige Presse alle englischen Gemuther mit tausendsachem Hasse rüftet, so muß dagegen die verdoppelte Rachgiedigseit seiner Staatsmänner nur um so vielsagender erscheinen. Sie legen alle napoleonischen Beziehungen doppelt in Baumwolle, und Riemand weiß besser als ke

warum. Das grauenhafte Gespenst "Arieg mit Frankreich" schüchtert auch ihre heißblütigsten Compatrioten immer wieder ein, und erst vor Aurzem hat England bewiesen, wie weit es in der Resignation zu geben vermag. Wir meinen die Affaire mit Portugal wegen des Charles et Georges, wobei die englische Politif nicht weniger als dreisach betheiligt war. Bor wenigen Jahren noch hätte ein solcher Vorfall genügt, die ganze Welt in Wassen rusen zu lassen; jeht dagegen scheint Lord Malmesbury ihn gemüthlich verschlafen zu haben.

Befanntlich hat um die Zeit bes Festes von Cherbourg ber Fall mit ber "Regina Coli", welche ein englischer Capitan an ber afrifanischen Rufte aus ben Sanben meuterischer Reger befreite, großen garm verurfacht: Franfreich wolle gur Aufhülfe seiner westindischen Colonien unter bem Bormand freier Einwanderung von gemietheten Schwarzen, Die es burch Regierungscommiffare begleiten und beauffichtigen ließ, ben Sflavenhandel menigstens auf Zeit wieber einführen. An und für fich ift wohl auch die Sache nichts Anderes, und ber Berbacht wuchs noch burch bie Umftanbe, unter welchen fpater bas frangofische Schiff Charles et Georges von ben portugiefiichen Behörben ju Mozambique mit Beschlag belegt murbe, weil es nicht nur Reger führte mit ber gangen Ausruftung eines Stlavenschiffe, sonbern auch an verbotenem Anferplate Also verbedter Eflavenhandel war ber erste Bunft bes Streitfalls. — Das Schiff führte einen officiellen Agenten Franfreichs an Bord, mußte bemnach wie ein Regierungoschiff betrachtet werben; bennoch warb es nach Portugal übergeführt, um von dem Caffationshof zu Liffabon abgeurtheilt zu werben. Franfreich weigerte fich, beffen Competenz anzuerfennen; dieß mar ber zweite Streitpunkt, über welchen man allerdings verschiedener Meinung seyn fann. — Reineswegs ift bieß aber bei bem britten Bunfte ber Kall: baß nämlich ber Pariser Friede von 1856 Art. 8 bie Annahme einer Bermittlung burch Franfreich batte erwarten laffen, um bem

Aeußersten vorzubeugen". Statt bessen erschien eilends ein französisches Geschwaber vor Lissabon, und erzwang die Aus-lieferung des inhastirten Schiffes. Run besitt aber England seit 1810 eine Art von Protestorat über Portugal, das sonst immer aus's eisersüchtigste von ihm bewacht worden war; es ist vertragsmäßig verpslichtet, das kleine Königreich gegen jeden Angriff zu schüben. Was hat also England dießmal gegen den Bedränger Portugals gethan? Antwort: es hat nicht den kleinen Finger gerührt, es hat nicht einmal den Beleidigten gespielt, und die Times haben kühl gefragt: hätte man — den Krieg vielleicht wagen sollen?

Rurz, England fürchtet sich. Es scheut sich, ben zum Sturze über Europa — man weiß nur den Moment nicht wann — geneigten Berg zu berühren: dieß ist der ganze Inhalt der englisch-französischen Allianz. Jedermann in England weiß, und in Oscheddah haben es die Kanonen vertündet, daß die Wege der zwei Mächte überall auseinanderund widereinandergehen, in der Türkei am meisten; aber die Einsichtigen wissen auch, daß in diesem Moment nicht nur eine vereinzelte Machtstellung Englands auf dem Spiele sieht, sondern das ganze England — gegenüber der an den Winkeines einzigen Mannes geknüpften Wucht des Napoleonismus, welchem schabenfroh grinsend einerseits die westliche Republik über die Schulter schaut, andererseits der tödtliche Haß des öftlichen Kolosses.

So sieht sich naher bestimmt die Situation Europas an: bie Allianz dieses Frankreichs mit Rusland. Sie ist wohl noch nicht formlich geschlossen; aber sie besteht in Wirklichkeit, die formlich geschlossen nur zum Schein. Seit dem Moment, wo Desterreich den falschen alten Freund sich zum unversohnslichen Feinde machte, ohne sich neue Freunde zu erwerben, war diese Wendung der Dinge mit Zuversicht vorauszusehen. In dem Augenblick, wo man zu Paris es zulässig oder rathslich sinden wird, die Rasse sallen zu lassen, wird auch Rus-

land sich in seiner wahren Gestalt zeigen. Ziel und Richtung beiber sind unfraglich: Desterreich ist die "große europäische Berlegenheit"; benn es hindert Frankreich im Süden und Often, es hindert Russland an der Donau; wer aber Desterreich lähmen, sessen, bestegen will, der muß auf italienischem Boden beginnen, und daß der Helfershelfer hier bereit steht, weiß alle Welt und spricht mehr als je von ihm.

Ja, man behauptet, er könne nun nicht länger mehr warten, es gebe für Sardinien nur mehr die Eine Wahl: entweber den Treffer im nächsten europäischen Krieg oder die
Gant. Darum spiele Graf Cavour seit Jahr und Tag wie
ein Rasender in der französisch-russischen Loterie. In der That,
seitdem das Testament Orsini's die Italiener mit ihren theuersten Hosfnungen an Rapoleon III. gewiesen, ist nichts geschehen, was ihn dementirt hätte. Und daß Orsini in der Tobesangst nur vergessen hat, auch Russland als Italianissimus
zu benennen, beweist Villa franca.

Wenn unsere Zeit nicht ftumpf, fehr ftumpf und falt auch für bas Außerorbentlichste geworben mare, mas murbe fie zu biefer Beschichte von Billafranca sagen, und zu bem ruffischen Berfuch, bas Fürftenthum Monaco ju faufen; welch' braufender Sturm murbe noch vor 1848 burch gang Europa gegangen fenn über eine folche Demonstration Ruflanbe! Jest muß Europa schweigen, benn es ift mit Bewilligung Rapoleons III. geschehen, daß junachft an ber frangofischen Grenze ein Mittelmeer - Hafen burch Sarbinien an Rugland verkauft wurde, angeblich als eine Rohlenstation für ben neugegründes ten Obeffaer Lloyd, ber mit ungeheuern russischen Subsidien bem öfterreichischen Lloyd Concurrenz machen foll, während bie genuefischen Bemaffer beute bereits von ruffifchen Rrieges Schiffen wimmeln. Wozu follen bie benn eben in Billafranca überwintern und Großfürst Constantin mit ihnen? Richts ift flarer: fie und ber mußige Lloyd von Obeffa follen für alle Keinde Defterreichs bas Wahrzeichen fenn, bag Rufland nun

im handumwenden eine mittelmeerische Macht geworden set, stärfer als Desterreich — mit Gunft und Beisall des napoleonischen Frankreichs. Daraus ergibt sich die Solidarität der italienischen Politik zwischen den drei Mächten, den zwei wirklichen und der eingebildeten, von felbst.

Berben benn nun bie lange vorbereiteten Dinge wirflich in nachfter Beit jum Ausbruch tommen? An Borgeichen fehlt es nicht: am Feuerherb Italiens thut und fpricht es fich wie am Borabend von 1848 und an ber Schwelle bes Rriege; man nennt die Agenten ber verbächtigen Politif Rapoleone III. burch gang Italien mit Ramen; ber ruffifche Nord in Bruffel, eigens geschaffen, um gegen Defterreich ju wuthen, marb enbe lich fast übertroffen von bem Rriegsgeschrei in gewissen Pariser Journalen, und die froftige Gegenerflarung bes Moniteur bat ben Eindrud feineswegs verwischt; wenn aber ber gange Allarm wirflich nur ein Borfenmanover großer napoleonischen herren gewesen, was mußte man bann erft von folden Buftanben fürchten! Rugland und Franfreich geben einig Sand in Sand über alle Anstande von Montenegro an burch ben gangen Drient, überall gegen England und Defterreich. Dan mag zweifeln, ob bie Schwarzberge zu einem ruffischen ober zu einem frangofischen Gibraltar auserseben seien, nicht aber an ber Realität öfterreichischer Rlagen über bie ununterbrochene Linie ruffischer Umtriebe in gang Gubeuropa.

Boraussichtlich haben sich die Allarmgerüchte und die Mostive der Beunruhigung noch lange nicht erschöpft. Auch der Grund zur Beschleunigung ist nicht zu übersehen, das Desterzeich, gegen alles Erwarten seiner Feinde, der Ordnung seiner Finanzverhältnisse näher und näher rückt, somit das vorzüglichste Hinderniß der Erstarkung des Kaiserstaats wegsiele, wenn nicht bald neue Unruhen ihn in die äußerste Bedrängeniß stürzen.

So gehort benn allerdings feine Schwarzseherei mehr bazu, an bie Rabe bes verhangnifvollen Zeitpunftes zu glauben,

welcher die ganze europäische Ordnung in Frage stellen wird. Immerhin aber darf man nicht vergessen, daß im Winter vorigen Jahres ganz Aehnliches der Kall war. Bekanntlich hatte sich damals sogar schon das englische Parlament selber beunruhigt wegen einer angeblichen Defensiv-Allianz, die in Bestress Italiens zwischen England und Desterreich zum Zweck gegenseitiger Garantie geschlossen worden seyn sollte. Dennoch verlebte Europa das Jahr 1858 im Krieden, wenn man je solche Zustände "Friede" nennen dars, deren absolute Haltlossische sich kaum Jemand ernstlich abzuläugnen wagt.

Die Furcht Aller ist bas Einzige, mas biefen Frieden friftet. Es gibt aber nur zwei confervative Machte, welche feinen Bruch unter allen Umftanben zu fürchten baben: England nicht weniger als Desterreich. Um fo natürlicher ift ihre eventuelle Alliang; ob aber auch um fo fraftiger: bas wird bie Frage fenn. Bon ber freien Entscheidung einer britten Macht wird zunächst Alles abhängen. Man bort jest häufig bie bedeutsame Rede: Breußen wolle seit bem Regierungswechfel "nicht mehr ber Schleppträger" Franfreichs und Ruglands fenn, sondern es wolle ein englisch-mitteleuropaisches Bunbnig, bas auch ben Dynasticismus ber fleineren beutschen Staaten nach feinem Willen zwingen werbe. Es ift ein mertwürdiges Licht, bas biefe Rebe auf bie Haltung Preußens unter ber vorigen Regierung jurudwirft. Immerhin aber, und um fo mehr, läßt fie bie Frage offen nach ben Motiven und bem Breis ber zu erwartenden Wendung.

Den Ereignissen, welche Antwort geben werben, wollen wir nicht vorgreisen. Möge sie aber so ober anders aussalzlen, immer wird die beutsche Frage die Entscheidung über ganz Europa in ihrem Schoose tragen. Wenn Rapoleon III. heute ober morgen anfangen wird, "Richts ober Alles" zu spielen: so hängt es ganz allein von Deutschland ab, ob nicht auch Andere "Richts ober Alles" werden spielen müssen.

## Gine Chrift Gratry's beutsch.

"Ueber bie Erkenninis Gottes" von A. Gratry, Priefter bes Oratoriums von ber unbestedten Empfangnis. Rach ber fünften Originalauflage mit Genehmigung bes Berfassers in's Deutsche abertragen und mit Anmerkungen versehen von Dr. Konrab Joseph Pfahler, Prof. am Lyceum in Eichstätt, in Bereinigung mit Jos. Beigenhofer und Michael Lefflab, Dome Cooreratoren baselbft. Regensburg bei Mang, 1858. 2 Bbe.

Den berühmten Dratorianer Gratry und seine philosophischen Grundsate kennen die Leser der Hiktorisch politischen Blätter bereits aus einer längern Recension, welche Baron von Ecktein im 38sten Bande dieser Blätter über die im Jahre 1855 erschienene "Logique par A. Gratry" geliesert hat. Die erste Driginalausgabe von dem oben angezeigten Werke Gratry's "über die Erkenntniß Gottes" erschien im Spätsommer des Jahres 1853, und seitdem ift nun in Franksteich eine fünste Auflage nothwendig geworden, welche der vorliegenden Uebersehung zu Grunde gelegt ist. Schon die rasche Berbreitung dieser Gratry'schen Schrift in Frankreich spricht für deren Vorzüglichkeit, noch mehr aber der höchst bebeutsame Umstand, daß sie balb nach ihrem ersten Erscheinen von der Afademie zu Paris auf Antrag Guizot's gekrönt

wurde. Auch der heilige Bater hat dem Berfasser in einem Schreiben vom 10. Juni 1854 seine Anerkennung gezollt, und der Bischof von Rismes in einem Pastoralschreiben an den Klerus die "Abhandlung Gratry's von der Erkenntniss Gottes ein wahres Prachtstud von Weisheit, Gelehrsamkeit, Beweiskraft und selbst Poesie" genannt. Es begreift sich, daß ein Werk, welches in Frankreich mit einem wahren Jubel ausgenommen wurde, auch in Deutschland nicht unbefannt bleiben konnte; und um es hier einem möglichst großen Publikum zugänglich zu machen, hat Hr. Prof. Psahler, unterstützt von ein Paar Freunden, sich der Mühe einer Uebersetzung in's Deutsche unterzogen. Dieselbe ist mit großem Fleiße und rühmenswerther Genauigkeit angesertigt, dem Genius der beutschen Sprache ist möglichst Rechnung getragen, weshalb das Buch sich leicht und angenehm liest.

Den Inhalt betreffend, so hat sich Gratry die Aufgabe gestellt, in seiner Schrift über die Erkenntniß Gottes eine "Theodicee" zu liesern, und damit einen größern Epclus von philosophischen Schriften zu eröffnen. Er beginnt darum gerade mit der Theodicee, weil in dieser nach ihm die ganze Bhilosophie verschlossen liegt, der "Einheits- und Sammels Punkt" aller Philosophie gegeben ist. Theodicee ist ihm namslich "die Wissenschaft jenes wunderbaren Vernunstprocesses, der zu Gott emporsteigt, sich zu Gott erhebt, um seine Erisstenz, seine Natur und seine Eigenschaften zu erkennen und nachzuweisen" (1, S. 39).

Wie sucht nun Gratry seine Aufgabe im Einzelnen zu lösen? Rachbem er zuerst die Möglichkeit, Rothwendigkeit und Beschaffenheit des Beweises für die Eristenz Gottes besprochen hat, behandelt er in sechs Kapiteln (I, S. 53 — 429) die Theodicee eines Plato, Aristoteles, Augustin, Anselmus, Thomas von Aquin, Cartesius, Pascal, Malebranche, Fene-Ion, Petavius, Thomassin, Bossuet und Leibnis; auf die ge-

lehrten Berhandlungen, welche bie neuere beutsche Bbilofophie über ben Beweis, refp. über bie Beweise fur bas Dafenn Gottes gepflogen bat, geht ber Berfaffer nicht bes Rabern ein, mas wir bei einem frangofischen Gelehrten mobl begreiflich finden. Uebrigens verrath Gratry an vielen Stellen seines Werkes, bag ihm die neuere beutsche Spekulation nicht fremb geblieben fei. Ungern vermiffen wir im gefchichtlichen Theil feines Buches eine einlägliche Behandlung ber einschlägigen Lehre bes Duns Scotus, bie offenbar neben ber bes beiligen Thomas batte besprochen werben sollen. In einem eigenen (bem achten) Ravitel wird von ben Attributen Gottes und beren Berbaltniß zu einander gehandelt, und am Schluß bes erften Banbes bas Infinitesimalverfahren im AUgemeinen und in seiner speciellen Anwendung auf ben Beweis für's Dafenn Bottes besprochen. Eben in biefe Anmenbung bes Infinitesimalverfahrens auf ben Gottesbeweis fest Gratry fein Sauptverdienft, und fie ift es, die feinem Buche ein eigenthumliches Beprage aufbrudt; wir glauben baber auf biefen Bunft etwas naber eingeben ju follen.

"Noch niemals", so lesen wir Bb. I. S. 461, "hat man die Identität des Infinitesimalversahrens mit dem Fundamental- Processe des vernünstigen Lebens, durch den Gott bewiesen wird, herausgestellt. Wir betonen diese Identität zum erstenmal mit Nachdruck. Dem Studium desselben werden wir einen Theil unserer Abhandlung über die Logis widmen und dadurch beweissen, was Cartesius und Leibnit behauptet haben, ohne den Beweis zu liesern, nämlich, daß der Beweis für die Eristenz Gotzes mathe matische Strenge hat. Durch den nämlichen Versuch werden wir zugleich die klare Erkenninis einer noch nicht hinlanglich entwickelten Wahrheit in die theoretische Logis einsühren, diese nämlich, daß die Bernunst zwei strenge Versahren hat, nicht eines nur; daß der Syllogismus, d. h. die Deduction nicht die einzige Methode des Denkens ist; daß es noch eine andere, von der erstern grundwesentlich verschiedene, aber im gleichen Wasse

gewisse gibt, und daß diese zwei logischen Processe ben zwei Methoden ber Mathematik entsprechen: der algebraischen Methode, die auf dem Wege der Identität deducirt, und der Infinitesimals-Methode, die zum Unendlichen gelangt, ausgehend vom Endlichen. Leibnit wußte dieß, glauben wir; aber er hat es nicht klar ausgesprochen und noch viel weniger bewiesen. Etwas das von hat er zu verstehen gegeben, aber begriffen hat er es nicht.

Wie bas geometrische Infinitesimalverfahren bie Mathematif in eine unfehlbare Wiffenschaft umgewandelt babe, fo werbe, meint Gratry, bas nämliche Berfahren auch bie Phis losophie, wenn sie einmal seine Universalität, Tragweite und Strenge begriffen babe, umgestalten, und ben Beweisen für bas Dasenn Gottes die Stringen; mathematischer Beweise ver-Die Infinitesimalmethobe in ihrer Anwendung auf ben Gottesbeweis beschreibt uns Gratry an vielen Stellen (vgl. bef. I, S. 462 - 63). "Der gange Broceß, ber gange Beweis (für bie Erifteng Gottes) besteht barin, bag man burch Unterbrudung ber Schranfen bes Enblichen vom Enblis den jum Unendlichen fich erhebe, und fo von jedem Ding gu Bott aufsteige, weil bem beiligen Thomas zufolge in Gott Alles auf unendliche, auf überragende Beife ift. Dan macht am Enblichen Gebrauch von jenem Eliminationeverfahren, bas uns zur Ibee bes Unenblichen, b. h. gur Ibee Gottes führt; und bat man biefe einmal gewonnen, fo beweist fie aus fich felbft, bag Gott eriftire. Diefes Berfahren bat bie Strenge ber geometrischen Brocesse, weil bas geometrische Infinitesimalverfabren felbst nur eine besondere Anwendung bavon auf bas geometrische Endliche und Unendliche ift" (S. 473).

So zuversichtlich nun auch die Erwartungen sind, welche Gratry bezüglich der Anwendung des Infinitesimalcalculs auf den Gottesbeweis hegt, wir können sie nicht theilen. Auf dies sem Wege, dem der striften, logischen Demonstration, bringt man es unseres Erachtens niemals weiter, als zur Idee eise

sie Unenblichen, bas aber burchaus noch nicht ber Gott in Ctrinentbums, der absolut freie, der außer- und übermile Gott ift, ber in Freiheit die Welt geschaffen bat, und , tim Grifteng in feiner Beije burch bie Erifteng ber Belt ! wint ift. Es fcheint und ein Grundfehler ju fenn, bag Bum die Ibee bes Unenblichen und die Ibee bes driftliba baus idlechthin identificirt. Ja, dabin fann man mitwit in Minitesimal-Methobe allerdings jeden bringen, daß a muchen muß, ben ungabligen Ginzelnheiten ber endim Ericeinungswelt ("schlechte Unenblichkeit" nach Hegel) bu du Eines, eine Einheit zu Grunde, die nicht felber wied blog ein Einzelnes ber ungähligen Bielen, sonbern von tien wesentich verschie ben, nicht mehr endlich, sondern unmtlich, aber die Urfache und ber Inbegriff alles Endlichen ift. Daß aber biefes Unendliche ber Gott bes Chriftenthums fei, bas läst fich ftrifte, mit mathematischer Gewißheit nicht taribun; bas Unendice, auf welches bas Infinitesimalverfabren mit logifder Rothigung bintreibt, ift noch nicht bas Uneutlide, welches wir Gott nennen, die Unenblichkeit bes Jufinitefimalcalcule ift noch nicht bie Unendlichfeit Gottes.

Bir geben recht gerne zu, daß man mittelft der Infinitexmalmethode auf ein anderes Unendliche getrieben werde, als
3. das von Strauß und der Hegel'schen Linken postulirte
iß; wir wollen annehmen, da es in der Welt der Endlichseit Versonen gibt und das Personseyn als der Höhepunkt alles Endlichen erscheint, so musse es nothwendig auch
eine unendliche Personlichseit geben, musse das Unendliche personlich, musse Person seyn; wir geben also zu, die Versonlichseit des Unendlichen lasse sich mit mathematiihre Evidenz darthun; aber wie will ich nun beweisen, daß
tiese unendliche Personlichseit frei sei in dem Sinne, wie
wir von Gott es behaupten? Wer beweist mit mathematiihre Errenge, daß die Erscheinungswelt nicht eine nothwentige Evolution Gottes, und er daher durch sie bedingt sei?

wer beweist, daß Gott nicht erft in ber Welt und burch fie fein Selbstbemußtfenn und Leben gewinne, bag bie Ginbelt. welche wir Gott nennen, etwas gang Anderes fei, als die mit Rothwendigfeit in die Bielheit auseinander gegangene und fofort vermittelt in fich jurudgefehrte und nun aur Rube gefommene Ginbeit? Aber, wendet man ein, aum Begriff ber Personlichfeit gebort Freiheit! barum muß auch bie abfolute Perfonlichfeit frei fenn. Wir fonnten bier einfach die Frage ftellen: wer vermag es benn, die Freiheit ber endlichen Verfonlichfeit, die Freiheit bes Menschen mit mathe matifcher Bewigheit zu beweisen? Und gesett, man fonnte es, fo ift bie endliche Freiheit boch nur eine sittliche, aber nicht eine Freiheit zu eriftiren ober nicht zu eriftiren, gerabe fo und nicht anders zu eristiren u. f. w. Wie nun, wenn Einer fagen wollte: allerdings ift die absolute Berfonlichfeit fittlich frei, wie bie endliche es ift; aber barin ift fie feinesmegs frei, ob fie außer ber Welt und ohne fie eriftiren wolle ober nicht; es liegt vielmehr eine Rothigung in ihrem innerften Wefen, die Welt zu fegen, und fich fo zu realifiren?

Rurz, auch mittelst ber Insinitesimalmethobe ist die Philosophie nicht im Stanbe, mit mathematischer Gewisheit
und Stringenz darzuthun, daß es einen außerweltlichen, absolut freien, durch die Welt in seinem Wesen und Leben schlechthin nicht bedingten Gott gebe; auf einen solch en Gott führt
überhaupt kein Beweis mit mathematischer Gewisheit. Aber ber
apostolische Stuhl hat entschieden: ratiocinatio Dei existentiam cum certitudine produre potest! Allerdings, und wir
stimmen diesem Ausspruch aus vollem Herzen bei; der apostolische Stuhl hat aber keineswegs gesagt: cum certitudine
mathematica. Es gibt außer der mathematischen Gewisheit
auch noch eine andere, die wir im gewissen Seine sogar höher stellen können, als die mathematische, weil sie dem menschlichen Gelste ungleich mehr imponirt, und unter gewissen Verhältnissen mehr zuset, als selbst die mathematische; es ist

vieß die moralische Gewißheit, daß es einen personlichen, überweltlichen, von der Welt unabhängigen, absolut selbstbewußten und absolut freien Gott gebe. Gratry selber sprickt es, wie und scheint, im Widerspruche mit seiner Postulirung einer mathematischen Gewißheit, fast unzähligemal aus, daß die Gewißheit bezüglich der Eristenz Gottes moralischen Charafter habe. "Verweigert der Wille seinen Aft, dann tann die Vernunft den ihrigen nicht vollziehen. Wenn das herz Gott nicht huldigt, so fann der Geist allein den wahren Beweis für das Daseyn Gottes nicht zu Stande bringen. Er sieht die Gründe, wenn man sie ihm zeigt, aber er glaubt nicht daran. Er kann das Gelernte nachsagen, aber er hat keinen Glauben an Gott."

hierin ift flar ausgesprochen, bag bie Gewißheit, welche bas unmittelbare Gottesbewußtsebn, Bernunft und Gewiffen . vermitteln, julett burch einen freien Willensaft, burch ben Aft des naturlichen Glaubens ergriffen, fobin bie Grifteng eines überweltlichen. absolut freien Gottes in letter Inftang geglaubt werden muß. Eine Menge ber gewaltigften Grunbe brangt und treibt ben felbstbewußten Menschen, jenen Wil lensaft zu üben und so die Rluft, welche zwischen einem blos Ben Unenblichen und zwischen bem Gott bes Chriftenthums liegt, auszufüllen; es find bas Grunde, welche in Babte beit eine certitudo gemabren, aber nur für ben, welcher "ben himmlischen Sinn", "ben göttlichen Inftinft" (in Bernunft und Bewiffen), "die Spannfraft ber Seele" hat; die certitudo fann sonach feine logische, feine mathematische febn; benn um eine folche ju ergreifen, ift folch' ein "gottlicher Sinn" nicht schlechthin nothwendig, bedarf es nur eines gefunden Berftandes; fle ift eben eine metaphysische, moralifche.

Aus bem Gesagten burfte erhellen, bag Gratry von ber Infinitesimalmethobe Resultate erwartet, bie fie nie und nim-

-1

mer liefern kann, daß er zwischen der Unendlichkeit bes Insinitestmalversahrens und der Unendlichkeit Gottes, sowie zwischen logischer (resp. mathematischer) und metaphysischer Gewisheit nicht scharf genug unterscheitet. Doch beeinträchtiget
das den eigentlichen Werth seines Werkes nicht. Diesen seben
wir darein, daß Gratry gegenüber einer in's äußerste Ertrem
getriebenen Berstandesrichtung auf die Thatsachen der Bernunst und des Gewissens aus's nachdrucssamste hingewiesen,
ben Gottessinn der Seele in seiner ganzen Thatsächlichseit
ausgegriffen und analysirt hat, all das mit einer glühenden
Begeisterung, mit einer hinreißenden Beredtsamseit, mit einer
wahrhaft wohlthuenden Wärme, die man sonst bei philosophischriftsellern nicht allzu häusig sindet.

3m zweiten Bande behandelt Gratry das Berhältniß von Blauben und Wiffen. Gegenüber ben Berirrungen ber Supranaturaliften und Rationaliften halt er fich an bie einschlägigen firdlichen Bestimmungen, Die er in bochft anziehender, eine tiefe Renntnig bes menschlichen Beiftes beurfundenber Beife begrunbet. Bas uns in biefer Bartie gang besonders angefprochen bat, ift die bocht realistische Auffaffung bes Berbaltniffes ber individuellen Bernunft jum gottlichen Beifte, und ber Rachweis, baß icon in unserem gegenwärtigen Buftande gur vollen Entfaltung bes rein natürlichen vernunftigen Ertennens irgend ein Ginfluß ber übernaturlichen Onabe nothwendig fei. So strenge Gratry die natürliche und übernatürliche Erfenntniß unterscheibet, fo fteben fie ihm boch in ber allerlebendigften Bechselbeziehung; ftammen fie ja aus einer Quelle, bem gottlichen Urlichte. "Die Bernunft ift bas Auge; ber refleftirte Strabl ift bas naturliche Licht, und ber birefte Strabl ift bas übernatürliche Licht" (S. 138).

Als Beigabe Jum zweiten Banbe haben und die Uebersfester "eine Studie über die Sophistif unserer Zeit, Sendschreisben an herrn Bacherot von Abbe Gratry" geboten. Herr

Bacherot ließ nämlich (in brei Banben) eine "fritifche Gefcichte ber Schule ju Alexandria" erscheinen, in welcher er fich offen ale Begelianer befennt, und eine Menge von Behauptungen aufstellt, die sich sowohl vom biblischen und patriftischen, als auch vom philosophischen Standpunkt aus als falfch erweisen laffen; gang besonders waren es die in ber Schrift Bacherot's vertretenen Principien ber Begel'ichen Philosophie, welche die Volemif Gratry's provocirten. Diese Bolemit vollzieht fich in einem "theologischen" und einem "philosophischen" Theil; in einem britten Abschnitt wird auch noch Die Antwort mitgetheilt, welche Bacherot auf Gratry's Ungriffe bin im "Univere" gab; ein vierter Abichnitt enthalt bann bie Erwiderung auf Bacherot's Antwort. Bir fonnen naturlich biefe Polemif bier nicht in ihre Einzelnheiten verfolgen, und bemerfen nur, bag fie unseres Erachtens in ibrem theologischen Theil ungleich gelungener und schlagenber fei, als in ihrem philosophischen. Die Urtheile, welche bier über Segel und beffen Philosophie gefällt werden, bestätigen, daß der Berfasser in die eigentlichen Keinheiten der deutschen Spetulation nicht genugsam eingedrungen ift. Wir find mit bem Brincip ber Begel'ichen Logif und bes Begel'ichen Spe fteme, bas im Widerspruch besteht, so wenig einverstanden, als Gratry, meinen aber, es muffe, wenn nachhaltiger Erfolg sich zeigen foll, viel grundlicher befämpst werben, als es von Gratry im Rampfe mit Bacherot geschehen ift.

## III.

## Politische Gebanken vom Oberrhein.

Das Ronigthum am Enbe ber Reaftions : Periobe.

Die warme Sonne des Augustmonats hat mich von dem Rheinstrom in die Alpen gezogen, und ich habe mich lange in ihren Bergen und Thalern berumgetrieben. Die Rube ber tiefblauen Seen, bas Raufchen ber Wafferfalle, bie wechselnben Lichter und Schatten ber Bletfcher und ber Firnen haben mir fromme Empfindungen erwedt, und in ber graufigen Ginfamteit hoher Alpenjoche hab' ich wieder die Rleinheit der menschlichen Dinge gefühlt. Das Schauen einer großen Natur hat Jahre ber Täuschungen von mir genommen; jugenblich habe ich wieder ben Einbruden mich bingegeben und, voll von reis nen Emfindungen, habe ich feine Bebanten von ben Schmaden ber Gefellichaft, von ben Berwidlungen ber Staaten und ben Buftanben ber Bolfer gebacht. Jest ift ber Winter gekommen, ich bin wieder am Rheinstrom, und seine grunen Bellen flogen die alten Gebanfen heran. Da bruben über bem Strom ift es jest ftille; ungeheure Gewalt hat die beweglichen Beifter zur Rube gebracht; aber manchmal ftobnen bie Schläfer in unruhigen Traumen, und fie reden fich, als ob ihr Erwachen nicht fern mare. Seit Jahren mar es freis lich überall stille; wohl haben in ber Krimm die Geschübe gebonnert, aber jener Larm war nur außerhalb bes Hauses, die Ruhe im Innern hat er nicht gestört, da ging Alles seinen gewöhnlichen Gang. Seine bewegenden Kräste sind wirksam gewesen; es hat seine Parteien und keine Parteizwede gegeben;
immer und überall hörte man nur von der Herstellung der Autoritäten, und auch der Kirchenstreit war am Ende nur
der Streit zweier Autoritäten. Die Ruhe dieser Jahre hat die Rassen stumpf gemacht, aber in dieser Ruhe hat doch der Menschengeist still in den Tiesen gearbeitet, und ost genug hat
der Westwind deutliche Laute dieser Arbeit an den Rheinstrom
gebracht.

Die Zeit ber politischen Ruhe ist zu Ende gegangen, der Schlaf der Boller wird nicht lange mehr währen. Schon find die Zeichen der neuen Bewegung erschienen, und wer diese Zeichen versteht, der weiß, daß wir an einer Epoche angelangt sind, daß wir im Begriffe sind, in eine neue Periode zu treten, deren eigentliches Wesen erst im Verlause sich gestalten wird.

Gewöhnlich erfennen wir am wenigsten die Justande, unter welchen wir leben; ein richtigeres Bild gestaltet sich erst, wenn sie dem Beschauer in weitere Fernen gerückt, erst wenn in der Fernsicht große Dinge nicht mehr von kleinen verdeckt sind; wer aber die wirklichen Größen gewisser Gegenstände kennt, der kann auch in der Berzerrung ihre gegenseitige Lage beurtheilen. Schon früher habe ich in diesen Blättern die Justande vor und nach der Katastrophe von 1848 beurtheilt; die Einleitung der Katastrophe hat hinter mir gelegen, und als deren Folgen eintraten, war ich aus deren Wirkungsraum auf einen Punkt geschoben, der mir eine freiere Aussicht gewährte. Ich habe diesen Standpunkt bewahrt, und wenn ich jeht von demselben recht sorgsältig mich umsehe, wenn ich die Anzeigen serner Fluthen vernehme: so möchte ich zunächst ents beden, wie wir steben, wenn sie berankommen, und ich möchte

beurtheilen können, ob unsere Einrichtungen genug innere Rraft haben, um ben Druck ber Wogen und ben Stoß ber beigeflößten Massen zu tragen.

"In den Bewegungen, welche dem Jahre 1848 vorans gingen, wurde freilich wohl die monarchische Gewalt gebroschen; aber in der Ruhe, welche der Katastrophe folgte, hat das monarchische Princip wieder volle Geltung gewonnen, hat sich das Königthum zu alter Kraft und Herrlichkeit wies der erhoben, ist das Ansehen der Staatsgewalt wieder hergestellt, und die Herrschaft der Gesehe wieder besestiget worden."

Diesem Lieblingswort ber Reaktions Periode näher in's Angesicht zu schauen, ist ohne Zweisel ein Wagniß; benn spricht man frei aus, was man geschaut, so können die abssichtlosen Misverständnisse und die absichtlichen Misbeutungen nicht ausbleiben: wenn die Einen Zeter schreien über den Ansbeter der willfürlichen Gewalt, so werden die wirklichen Anbeter ihn als einen verkappten Republikaner mit ihrem Bannsluch belegen. Das Alles weiß ich recht gut, aber eben weil ich es weiß, so kümmerts mich wenig.

I.

Den meisten Menschen ist "das monarchische Princip" eine unklare Ibee, die sie zu bestimmtem Begriff nicht bringen können, und der sie keinen klaren Ausdruck zu sinden vermösgen. Wenn sie sagen, "die Monarchie muß alle Verhältnisse durchdringen", so ist dieß eben eine Redesormel, welcher die praktische Bedeutung nicht leicht gewonnen wird; denn wollte man dieselbe folgerecht ausdehnen, so könnte keine Regierungsstrage in einem Collegium berathen werden. Ich will mich nicht in Spitzssindigkeiten ergehen, die am Ende doch zu nichts sühren. Der Kaiser Rikolaus soll gesagt haben, er begreife das absolute Königthum und begreife die Republik, aber er



begreife nicht die constitutionelle Monarchie. 3ch begreife ben Caren; benn die 3dee bes Konigthums ift nur bort erfaut, wo überall ber Ronig wirfend erscheint, wo Alles burch ibn. alfo von ihm gethan wird, wo fein Wille außer bem Sitten-Befet feine beschrantenbe Bewalt finbet; nur die absolute Donarchie ift in Wahrbeit die Monarchie. Wenn Kriedrich Julius Stabl \*) ausspricht: "ber Staat werbe perfonlich im Ronia" - fo bat er nur bas berühmte Wort bes frangofiichen Ronigs wiederholt. Als Konig Ludwig XIV. alle unabbangigen Bewalten gebrochen, alles felbstftanbige Leben gerftort und alle Thatigfeiten in bie Rangleien feiner Beamten gebannt hatte, als er auf bem Gipfel feiner Dacht angelangt war, da durfte fein Stolz freilich ausrufen : "ber Staat bin ich" - aber eben biefe surchtbare Concentrirung ber Gewalt trug ben Umfturg in fich, und es war fein Jahrhundert vergangen, fo mantte bas Ronigthum und Mirabeau fonnte fagen: "Die Ration will und ber König thut" \*\*). Dort mar bas absolute Konigthum, bier bie Republif unter monardifcher Form; jenes bulbet die Beit nimmer und biefe fann fie noch nicht ertragen. Gine nabere ober fernere Bufunft mag vielleicht flar und icharf die Brincipien burch Thatfachen berausstellen; bie Begenwart vermag es nicht, und muß fich beffhalb mit einem Abfommen behelfen.

Die Engländer haben solches Absommen gefunden und festgestellt; aber sie haben bazu zwei Jahrhunderte voll Revoslutionen und blutiger Burgerfriege gebraucht. In dieser lans gen Zeit sam wechselnd die Republik und das Königthum zur Macht; aber siehe da — der Schluß und das Ergebniß der

<sup>\*)</sup> Rechts : und Staatelehre auf ber Grundlage chriftlicher Beltans schauung. Seibelberg bei 3. E. B. Mohr 1846. Zweite Abtheis lung, Abich. III, §. 67, S. 208.

<sup>\*\*)</sup> La nation veut — le roi fait. — Rebe in ber confituirenben Berfammlung vom 1. Sept. 1789.

¥

Rampfe mar immer wieber ber Ronig. Die Englanber baben ibn jum Trager ber Bewalten gemacht; ber Ronig ift bie Berfonlichkeit bes Staates. Wenn fie nun biefer myft is fden Berfonlichfeit alle Gigenschaften bes lieben Gottes beis legten, fo haben fie auch bafur geforgt, bag bie phyfifche Berfonlichfeit, daß der Mann auf dem Throne nicht wirklich eine Gewalt ausübe, welche, bem Menfchen gegenüber, faft eine gottliche mare. Der fachfische Freiheitefinn murbe burch bie Eroberer nicht gebrochen, Die normannischen Ronige selbst bas ben in ihren Lehnsvasallen bas Gegengewicht ihrer Macht gefunden, und niemals haben die Britten ben romischen Rechts-Sas und bas alt-frangosische Sprichwort gewußt \*) - niemals baben ste ihrem Konig die gesetgebende Gewalt ohne Beschränfung zugestanden. Die Britten haben bagegen auch nicht ihren Konig erniedrigt; Die Nation burch ihre Bertretung macht die Gesete, und wenn ber Konia fie nicht binbert, fo werben fie ale Ausfluß feines Willens verfundet und in feinem Auftrag vollzogen.

Unter seber Versassung bes monarchischen Staates ist ber Rönig der sichtbare Träger der Souverainetät, und darum ist ber Staat allerdings personlich im König; aber am Ende ist bas doch auch nur eine Korm, welche bestehen kann, ob er die Souverainetät nach freier Willfür ausübe oder ob die Aussäbung durch gegebene Institute beschränkt sei. Nicht die Einsheit der Herrschaft macht den Monarchen, denn auch die Respublif bedarf dieser Einheit. In schwerer Zeit haben die Rösmer einen Diktator gemacht; hätte dessen Amt auch länger als sechs Monate gewährt, so wäre er doch kein König gewesen; denn der Senatusconsult hatte ihm wohl zeitweis eine unbes

<sup>\*)</sup> Quod principi placuit, legis habet vigorem. Dieser Satz ging in bas altsranzösische Staatsrecht sast in berselben Form über: Qui veut le roi, si veut la loi.

fdraufte Gewalt, aber feinesweges bie Berfonlichfeit ber Republik übertragen. Besteht nun das Befen ber Monarchie in ber Berfonlichfeit ber herrschaft, fo fragt man billig: welche Dacht fann biefe Berfonlichfeit verleihen? Das Bolf fann biefe Dacht nicht feyn, benn wer bie Souverainetat ausübt, ber barf fie nicht von jenen erhalten, die ihr unterworfen sebn follen, und eine fremde Couverainetat wurde ja burch ben Aft ber Uebertragung bas Uebertragene vernichten. Rach drift. licher Auffaffung fann nur die Dacht Gottes bem einzelnen Menichen Die Verfonlichfeit bes Ctaatswefens übertragen; thut fie es, fo hat ber Ermählte baburch ein Recht, welches unvertilgbar auf ber Person ruht, so lange fie athmet, so lang bas Berg noch eine Blutwelle in die Abern treibt. Folgerichtig fann aber biefes Recht nur burch einen göttlichen b. h. burch einen Aft erworben werben, welcher außer bem Bereich ber menschlichen Bewalt liegt: nun gibt es aber feinen folchen Aft als die Geburt, und weil es keinen andern gibt, so folgt baraus das Erbrecht und bie Ordnung ber nachfolge \*).

Ob biese Lehre ber sogenannten Legitimität bem Hell ber Bolter nothwendig sei ober ob die Welt ohne dieselbe bestehen könne, das ist vielleicht noch eine offene Frage; ich aber habe nicht nothig diese Frage zu erörtern, benn ich kann mich einsach auf die Thatsache berusen, daß seit mehr benn vierzig Jahren alle großen politischen Afte das Princip anerkannt, und dessen Nothwendigkeit thatsächlich behauptet haben. Wenn

<sup>\*)</sup> Benn barin nun ber Begriff bes sogenannten gotilichen Rechstes liegt, so mag man sich huten, bemselben eine ungemessene Ausbehnung zu geben ober ihm eine Bebeutung zu unterlegen, bie es nicht haben kann, ober Folgen beraus zu ziehen, welche bem christlichen Sittengeset widersprechen. Ich habe mich bei ans berer Gelegenheit über meine Auffassung bes göttlichen Rechtes erklärt. Siehe historischspolitische Blätter für 1857, Bb. 41, S. 801 ffa.

nun diese großen Afte ausdrudlich und feierlich erklären, daß man das "wiederhergestellte Staatenspstem" auf das Princip ber Legitimität gegründet habe, so mußte man es überall und unter allen Umständen bewahren; so durfte keine Thatsache wasselbe verleben, und so mußte man die Folgerung sesthalten, daß nur thatsächlich Regierung bestehe, wo dieses große Princip ausgegeben wurde.

Sehen wir nun ju, ob man es benn wirklich mit vollfommener Strenge aufrecht erhalten hat und ob es im Laufe ber politischen Berwicklungen niemals verlett worben ift.

In bem Wiener Alliang= Bertrag vom 25. Marg 1815 machten bie vier Broginachte fich verbindlich, bie Brundfate bes Bertrages von Chaumont auf Die eingetretenen Buftanbe anauwenden, die Ordnung ber Dinge, wie sie in Europa wieder bergestellt wurde, aufrecht zu erhalten und die Baffen nicht eber nieberzulegen, ale Bonaparte außer Doglichfeit gefest fenn werde, fich ber höchsten Gewalt in Frankreich zu bemachtigen. Bei Auswechslung ber Ratififationen erflarte bie brittifche Regierung: bag ber Alliang = Bertrag verftanben werben muffe, als die contrabirenden Mächte gegen die Macht Rapoleon Bonaparte's verbundend, daß aber berfelbe feineswegs fo aufgefaßt werben burfe, als ob Großbritannien bie Abficht ausfprache, Franfreich irgend eine bestimmte Regierung aufaugwingen. Die andern Großmächte erflarten, baß fie mit ben Grunbfagen ber brittischen Regierung vollfommen übereinstimmen und daß diese Grundsage ihnen nicht erlauben, ben Rrieg in ber Absicht zu führen, ben Frangofen eine Regierung aufzubringen\*). Go hatte alfo ber Wiener

<sup>\*)</sup> Die Wiener-Allianz wurde bekanntlich zwischen Großbritannien, Desterreich, Rußland und Preußen abgeschlossen. Die betressende Stelle in ber englischen Erklärung heißt: "it is not to be understood as binding his Britannie Majesty to persecute the war with a view of imposing upon France any particular

Congreß sehr beutlich erklärt, daß die Großmächte unter Umständen auch eine thatsächliche Regierung anerkennen werden, er hatte gegenüber dem Princip der Legitimität den widerspreschenden Grundsatz angenommen, welcher aus der Entwicklung des englischen Staatswesens folgt und der englischen Hans delspolitik nothwendig ist.

Die Anerfennung thatfachlicher Buftanbe ift von ben auf bem Wiener . Congreß versammelten Machten nicht nur im Grundfat, fonbern burch positive Bestimmungen ausgesproden worben. Wenn man bie Beranberungen ber Gebiete und bie Bergrößerung ober bie Bernichtung ber Gebieteherren, wie ber Reichsbeputationsschluß vom Jahre 1803 fie verfügt bat bier nicht aufführen will, fo hatten boch gewiß biefenigen gurften, welche burch die Rheinbundsafte mediatifirt worden maren, eine Berechtigung um ihre Wieberberftellung von bem euros paifchen Congresse zu fordern, der die Wiederherstellung bes frubern politifden Standes von Europa ausführen follte. Die Debiatifirten find auch legitime Regenten gewesen, und viele berfelben baben noch im Jahre 1803, burch bie Unterbrudung Anderer, gang ansehnliche Besitzungen erworben; fie find eben auch Reichsftanbe gemesen, und bas Reich murbe nicht wieber errichtet. Satte man fie, außer bem Reich, wieber eingefest, fo batte man eine ungablbare Menge neuer Couverainetaten geschaffen. Die Dachte glaubten, baß folche winzige Staatlein die allgemeine Wohlfahrt nicht forbern konnten, und bas

Government." Die österreichische Erflärung ist von Metternich, ble russische von Lieven und die preußische von Sarbenberg unterzeiche net. Sie sind sast mertlich gleichlautend, und in der österreichtschen ist Folgendes der Wortlaut der betressenden Stelle: "l'Empereur est convainou que les devoirs, que lui impose l'Intérêt de ses sujets, ainsi que les principes qui le guident, ne lui permettraient pas de prendre l'engagement de poursuivre la guerre dans l'intention d'imposer un gouvernement à la France etc.

Staaten, beren Großen eigentliche Regierungen auch möglich machten, ber Ruhe von Europa und ber Entwicklung bes politis fchen Spftemes viel guträglicher feien; bie Machte wollten nicht organisirte Staaten gerreißen und fest geworbene Berbaltniffe gerftoren, um eine Berfplitterung wieder berbeiguführen, Die ärger gewesen mare, ale jene, welche noch im Anfang bes 19ten Jahrhunderts bestund. Der Bestand ber Rheinbunds-Staaten war burch die Allianzvertrage bes Jahres 1813 vollfommen ober boch bebingungsweise gemabrt; Die Mediatifirten betrachtete man nur als ehemalige Reichsftanbe; an bie Stelle bes Reiches aber follte ber Bund treten, und beghalb beftunben haltbare Brunde, um die Anordnung des Berhaltniffes ber alten Reichsftanbe an bie Bunbesversammlung zu vermei-Die Bestimmungen ber Bunbesafte \*) haben ben Stanbesberen meift nur Ehrenrechte gesichert und, mas sie von anbern gemahrt, noch immer an bie betreffenben ganbesgefese gefnüpft; sie find, wenn auch ausgezeichnete, boch immer nur Unterthanen geblieben. Der Deutsche muß es ben Mächten banten, daß fie die Bersplitterung feines Baterlandes boch minbeftens erträglicher gemacht haben; daß fie aber bie ebemale regierenden herren nun in ber Stellung von Unterthanen ließen, bas mar eben immer bie Anerfennung ber Ummaljung und ber Bewalt - es war, von bem einseitig rechtlichen Standpunft, immer eine Berletung bes monarchischen Brincips, auch wenn die Wirfungen wohlthätig waren.

Der Wiener-Congres hat bas Königreich Westphalen und bas Großherzogthum Berg wieder ausgelöst, er hat den Stattshalter der Niederlande, den Kursursten von Hannover, die Landgrafen von Hessen und den Fürsten von Neuendurg wiesder eingesett; in Schweden aber hat er die neue Dynastie auf dem Throne erhalten. Allerdings hatte Gustav IV. Abolph durch eine besondere Urkunde dem Throne für sich,

<sup>\*)</sup> S. Bunbes-Afte Art. XIV.

feineswegs aber für feine Rachfommen entfagt\*); ware in bie Entfagung auch die gange Ronigsfamilie mit eingeschloffen gemefen. fo batte fie feine rechtliche Bultigfeit gehabt; benn fein Regent fann bas Recht feiner Dynaftie aufgeben, und ber Bergog von Gubermannland ale ber nachfte Agnat war bemnach nur zur llebernahme ber Bormunbichaft und zur Fubmabrend ber Minberfahrigfeit bes rung ber Regentichaft, Kronpringen, berechtigt. Wenn nun am 10. Mai 1809 ber Reichstag ben Ronig und feine leiblichen, gebornen und ungebornen, Rachfommen fur jest und alle Bufunft ber Krone und der Regierung verluftig erklarte, so mar bas ein revolutionarer Aft, aus welchem bem Bergog von Gubermanuland feine Berechtigung jur Besteigung bes Thrones und jur Annahme bes Konigetitels bervorging, und welcher bem Beschluß bes Reichtages vom 21. August 1810, b. b. ber Berufung bes Marichalls Bernabotte jum Thronfolger von vorneherein bie rechtliche Gultigfeit nahm. Freilich hatte Rarl XIV. 30hann bei Abschluß bes Betersburger Bertrages \*\*) bie Anerfennung bes Caren erworben, biefe Anerfennung wurde von ben verbundeten Dachten burch ben Alliangvertrag genehmiget, und fie war in volle Rraft getreten, ale im Juli 1813 ber Konia von Schweben feine Rriegserflarung gegen Franfreich erließ. Er hatte fich bem Unterjochunge-Spftem bes frangofischen Raiserthums entgegengestellt; nach bem Stury Dieses Suftemes fonnten Die Machte ihren Berbunbeten nicht entthronen, und ale bie Rube in Europa wieber bergeftellt mar, fonnten fie nicht felbft einen Rrieg beginnen, um, ihrem eigenen Grundfat juwiber, einer andern Nation eine Dynastie aufzudringen - aber sie konnten ebensowenig das angeborene Recht vernichten, und bieses Recht rubte eben und rubt beute noch auf der Familie Solftein-Gottorp. Wenn nun die größten politischen Rudfichten die

<sup>\*) 29.</sup> Mai 1809.

<sup>\*\*) 8.</sup> April 1812.

Handlungsweise ber Mächte rechtfertigen, wenn die Unmögslichkeit einer andern klar ist wie der Tag, so liegt in der thatsächlichen Anerkennung dieser Nothwendigkeit eben nur wies der die bestimmte Erklärung, daß in dem politischen Leben die vollendete Thatsache über das göttliche Recht gestellt wers den kann.

Am gleichen Tage mit dem zweiten Parifer Frieden, am 20. Rov. 1815, wurde von den Bevollmächtigten der vier Großmächte ein neuer Allianzvertrag unterzeichnet, welcher in seinem Eingange erstärt, daß die Ruhe von Europa von der Aufrechthaltung des königlichen Ansehens und der constitutios nellen Charte in Frankreich abhänge, daß Napoleon Bonaparte und seine Familie für ewig von der höchsten Gewalt in Frankreich ausgeschossen feien; daß die Mächte sich verbindlich machen, diese Ausschließung für ewige Zeiten in voller Kraft zu erhalten und dazu, wo nöthig, alle ihre Kräfte zu verwenden \*).

Wer weiß nicht, daß die großen Mächte auf dem Aachesner Congreß sich besonders wieder zur Aufrechthaltung des Princips der Legitimität verbanden, daß alle Verhandlungen zu Troppau, Laibach und Verona dieses Princip voranstellten, obwohl die Interventionen in Spanien und in Italien mehr gegen das constitutionelle, oder wenn man will, gegen das demofratische Princip gerichtet waren, als sie zur Vertheidisgung des Grundsabes der Legitimität ausgeführt wurden. Als nun die Nevolution vom Jahre 1830 den ältern Zweig der Vourbonen vertrieben hatte, so wurde die Thronbesteigung des jüngern anerkannt — eine Handlung, welche mit der ers

<sup>\*)</sup> Napoleon Bonaparte et sa famille en suite du traité du 11. Avril 1814 ont été exclus à perpétuité du pouvoir suprême en France, laquelle exclusion les puissances contractantes s'engagent par le présent acte, à maintenir en pleine vigueur, et. s'il était nécessaire, avec toutes leurs forces.

mabnten Begenerflarung von 1815 in Uebereinstimmung, mit allen anbern feierlichen Aften aber in grellem Wiberfpruch mar. Die Belgier hatten bie Donastie Dranien ausgetries ben, die Thatfache wurde anerfannt, und man gab ihnen einen andern Konig; in Braunschweig hatte bie Digregierung allerdings ben bochften Grad erreicht, bas mighanbelte Bolf, jur Gelbsthilfe getrieben, verjagte ben Bergog, und auch biefe Thatfache murbe anerkannt. Man hatte nichts gethan, um bem traurigen Wefen in Braunschweig ein Enbe zu maden. Dan ließ ben balbmabnsinnigen Fürsten gemähren, man batte bie winzige Couverainetat mit angstlicher Bewissenhafe tigfeit geachtet; aber nach ber Rataftrophe hat man auch nicht ben leisesten Bersuch gemacht, um die Form bes angebornen Rechtes zu mahren. Waren die Polen in ihrem Befreiungs-Rampfe Sieger geworben, und hatten fich einen Konig gefest, die Machte hatten nach diesen Borgangen ibn nothwenbig anerfennen muffen.

Satte man im Jahre 1830 ben Burgerfonig anerfannt, warum follte man achtzehn Jahre fpater ber bemofratischen Republif bie Anerfennung versagen - man hatte ja fruber erflart, bag man Franfreich feine besondere bestimmte Regierung aufdringen wolle, und man hatte es auch nicht mehr gefonnt. Daß ber Brafibent ber Republif burch allgemeine Stimmgebung gemählt murbe, bas mar in ber Ordnung. Allerdings mar es nun ein Glied ber Familie Bonaparte, welches die hochfte Gewalt in Frankreich reprasentirte, aber biefer Reprafentant war immer nur ein Magistrat, beffen Amtebauer furz und beffen Bollmacht beschränft mar. Die fogenannten Confervativen, in ihrer blaffen Furcht, jubelten boch auf, ale ber Staatoftreich vom 2. Dec. 1851 bem muften Wesen in Frankreich ein Ende gemacht hatte, benn nun, meinten fie, fei bas rothe Gefpenft gebannt, ben Reichen feien ibre Befithumer und allen ganbern Europas die Rube gefidert, und die Curfe mußten fich beben. Der Prafibent fonnte

bie bofen Elemente nicht vernichten, aber eine gefährliche Bartei hat er zersprengt; und bafur mag Europa ibm Dank schuldig fenn. Gine unbeschranfte Gemalt mar ihm nothig; er hat fich in ben Besit berselben gesett - aber er mar boch noch immer fein Konig. Als er nun ein Jahr fpater ben Titel eines Raifers annahm, als er fich, mit feiner Berechtigung burch einen Aft ber Volkssouverainetät, in die Kamilie ber europäischen Fürsten einführte, ba traten bie Bestimmungen bes Bertrages vom 20. November 1815 in Rraft, aber bie Dachte haben ihnen feine Wirfung gegeben, fie haben Napoleon III., burch allgemeine Abstimmung bes fouverainen Bolfes Raifer ber Frangofen, als folden anerkannt, und in ben Rreis ber alten Dynastie aufgenommen. Die Dachte fonnten mohl nicht anders, fie haben fich wohl nur der Rothwendigfeit gefügt; aber wenn biefe Nothwendigfeit vorhanben war, wo war bann bie Beiligfeit und bie Beltung bes Princips ber Legitimitat?

Der König von Großbritannien und Irland, Georg III., mar gehn Jahre lang vollfommen gerrutteten Beiftes, und fein Sobn führte bie Regierung. Der Bring Regent war aber ganglich nur ber Bevollmächtigte und ber Stellvertreter bes Ronigs; im Namen bes Konigs wurden alle Urtheile erlasfen, wurden alle Staats-Afte vollzogen und alle Gefete verfündet, und jest noch werden alle Parlaments-Afte jener Zeit als Statute Konigs Georg III. mit beffen Regierungsjahr bezeichnet. Im Jahre 1820 ftarb ber geiftesfrante erblindete Ronig, und ihm succedirte ber Pring von Bales gerade fo, als ob er nicht ichon gebn Jahre lang die fonigliche Gewalt ausgeübt batte. Das war aber gang folgerichtig; benn ift in England bas Recht ber Regierung auch nur ein Bertrauen (Trust), fo haftet es immer auf ber phyfifchen Person bes Ronigs, fo lange beffen Rorper noch lebt. Wenn nun bie neuefte Beit in einem beutschen Staate unter ahnlichen Umftanben ein anderes Berfahren fah; wenn bort ber Regent

ben Titel bes Staatspberhauptes annahm, als ber eigentliche Träger bes Rechtes noch lebte, so war bieß ohne Zweifel von Rothwendigfeiten geboten. Mit der Anerkennung bes Titels haben aber die Mächte erklärt, daß bynastische ober politische Rothwendigkeiten schwerer wiegen, als die strengen Folgerungen aus dem Princip der Legitimität.

In England wurde viel ebles Blut fur bie Erhaltung bes monarcischen Grundsages vergoffen; auf ben brittischen Infeln murbe bas gottliche Recht mit ungeheurer Beharrlichfeit verfochten, und bie widerstreitenden lehren von ber Bflicht bes leibenden Behorfams und von bem Rechte bes Biberftandes haben England in zwei feindliche Lager getheilt, baben die Ration in zwei große Barteien gespalten. bie fich bis jum Ende bes 17. Jahrhunderts blutig befampften. Die Berufung des Wilhelm von Dranien war der endliche Sieg ber Biberftanbspartei, und biefer Sieg hat in England ben Grundfat feftgeftellt, bag bas Recht ber Regierung verwirft merden fonne, und daß ber nation die Gelbftbilfe erlaubt fei, wenn die Uebel der Difregie rung ihr unerträglich werben \*). Es war noch fein volles Sahrhundert verfloffen, ale biefer Sat von ben emporten Colonien gegen bas Mutterland gebraucht murbe; fie fanben nur in diefem Sat bes "gefunden Menfchenverstandes" ihre Berechtigung zur gewaltsamen Trennung und zur Bilbung eis nes unabhängigen Staates \*\*), und ber unumschränfte Ronig

<sup>\*)</sup> Lede (Two Treatises on Government Book II, Chap. XIX) fucht nachzuweisen, baß gerabe burch biefen Grunbsat Aufruhr und Umfturg am ficberften verhindert werbe.

<sup>\*\*)</sup> S. die Unabhangigkeite: Erflarung ber breizehn vers einigten Staaten vom 4. Juli 1776. Ich gebe ben Borts laut ber betreffenden Stelle in getreuer Uebersetzung. "Rach unser rem Dafürhalten ift von selbst einleuchtend die Wahrheit: daß alle Renschen gleich erschaffen und von dem Schopfer mit unveraußers

von Frankreich anerkannte diese Berechtigung. Am 6. Febr. des Jahres 1778 schloß die französische Regierung den bekannten Freundschafts und Handelstraktat mit den dreizehn vereinigten Staaten von Nordamerika; nur ein Jahr später betrat Rochambeau an der Spise eines französischen Hisberes den Boden der Freistaaten, Cornwallis streckte die Wassen (19. Oft. 1781) und im J. 1783 anerkannte der Friede von Verssailles (3. Sept.) die Unabhängigkeit der vereinigten Staaten. Sechs Jahre später wurde der gleiche Grundsat gegen den

lichen (unalienable) Rechten begabt find, und bag Leben, Freiheit und bas Streben nach Bludfeligfeit ju biefen Rechten gehoren ; bag, um biefe Rechte ju fichern, Regierungen eingescht finb, welche ihre Bewalten von ber Buftimmung (consent) ber Regierten abs leiten; bag, wenn irgend eine Regierungsform biefen 3meden verberblich (destructive) wirb, es bas Recht bes Bolfes ift, fie gu anbern ober abzuschaffen (abolish) und eine neue Regierung einzus feten, und biefe auf Principien ju grunden und beren Bewalten auf folde Geftalt ju organifiren, ale fie, feiner Deinung nach, bas Glud und bie Bohlfahrt am leichteften ju bewirfen vermag. Rlugheit befiehlt allerdinge, bag eine lang bestehenbe Regierung nicht um geringer und vorübergebenber Urfachen willen geanbert werben folle, und übereinftimment hat alle Erfahrung gezeigt, bag bie Menfchen mehr geneigt find ju ertragen, fo lang bie Uebel erträglich find, als fich Recht ju fchaffen baburch, bag fie eine Regierungeform abichaffen, an welche fie gewohnt find. Benn aber eine lange Folge von Difbrauchen und Rechteverlegungen (abuses and usurpations), unveranberlich ben gleichen Endzwed verfolgenb, bie Abficht barthut. bas Bolt unter einen abfoluten Defpotismus zu bringen; fo ift es beffen Pflicht, folche Regierung abgus werfen, für feine fünftige Sicherheit neue Bemabe ren vorzusehen. Go ift bas gebulbige Leiben biefer Colonien gewesen, und fo besteht nun bie Rothwendigfeit, welche fie gwingt, bas bieberige Spftem ber Regierung ju anbern."

Mit Recht fagt heeren von biefem Manifeft: "hie novus

König von Frankreich gekehrt, und in außerster Folge bieser Lehre siel am 21. Januar bes Jahres 1793 bas Haupt bes schuldlosen Königs unter bem Beil. Die oben erwähnte Wiesner Erstärung vom Jahre 1815 nimmt ben englischen Grundsatz an, und ber Congreß bethätigte ihn burch die Anerkennung bes Hauses Bernabotte in Schweben. Im J. 1830 hatte Karl X. bem Thron zu Gunsten seines legitimen Rachsfolgers entsagt, aber von ben Mächten wurde bennoch bas Bürgerkönigthum anerkannt. "Der gesunde Menschenverstand" bes Thomas Payne hat einen vollkommenen Sieg errungen").

Wenn nun die ureigene Kraft des Königthums nicht ausreichte, um im großen Bölkerverkehr ihren eigenen Grundsatz aufrecht zu halten, wenn die Souverainetät der Könige gezwungen war, die Souverainetät des Bolkes anzuerkennen, so ist das monarchische Princip nicht mehr ein unabänderlisches Geset, ist nicht mehr die Grundlage des europäischen Staatenspstems. Eine große Controverse des öffentlichen Rechtes ist principiell und thatsächlich entschieden, und es ist ein internationales Geset geworden, daß die thatsächliche Regierung zu Krast bestehe, und daß ein Akt der Bolkssouveraines tät das Recht verleiße.

II.

Das starre Festhalten an ausschließenden Grundsten begrundet nicht immer die Wohlfahrt der Staaten; diese durfen und mussen zwischen den entgegengesetzten Principien eine Ausgleichung mehr suchen, als es der Ehrbarkeit des einzelnen

<sup>\*)</sup> Damit ift ble Schrift "Common seuse by Thomas Payne 1776"
gemeint, bie, wenn nicht, wie heeren meint, bas wichtigste Pamphlet
für bie Beltgeschichte, boch gewiß eben so wichtig ift, als breis
zehn Jahre frater bes Abbe Siepes noch berühmtere Flugschrift:
"Qu'est ce que le tlerz état".

Mannes erlaubt ift. Haben nun die Regierungen der Reaftionsperiode mit den Forderungen der Zeit ein Abkommen
bewirft, haben sie abstrakte Lehren vergessen oder nach jenen
Forderungen geändert, haben sie die nächsten Bedürfnisse erkannt, haben sie das Gegebene ergrissen und zweckmäßig verwendet: so ist es immer nur der Erfolg, welcher über ihren
Gang das Urtheil bestimmt. Wenn die Regierungen Erfolge
errungen, und wenn sie das Staatswesen gekräftigt haben, so
kann man das Abweichen vom Grundsap nicht tadeln. Ist die
monarchische Regierung mächtig, so ist es auch die Monarchie; jede Regierung muß in ihrem Innern frästig seyn, ehe
sie im Volkerversehr große Principien zur Geltung zu bringen vermag.

Diese einschmeichelnden Sate enthalten viel Wahrheit, und verdienen darum wohl eine furze Beleuchtung.

Die Einheit ber Herrschaft wird, ich habe es oben erwahnt, von jedem Staatswesen geforbert, und fann von jeder Staatsform erreicht werben. Diese Einheit mar oft in ber Republid und mangelte ber unbeschränften Monarchie, fie beftund sicherlich unter bem Wohlfahrte - Ausschuß, und fie beftund nicht unter Ludwig XV. Wo bas Geset bie Gewalten scheibet, ba wird die Bersplitterung niemals so groß werben, und fie wird niemals fo üble Wirfungen hervorbringen, als Beibes ber Fall ift, wo fie ber Form nach in einer Sand liegen, in ber Ausübung aber thatsachlich getrennt finb. Dort muffen fich alle Regierungsorgane einem bestimmten Syftem unterwerfen; wer biefe Unterwerfung verweigert, ober wer bas Syftem in feinen geringften Theilen verlett, ber fann an bem Geschäft ber Regierung nicht Theil nehmen: jedes Glied ber Regierung ift ber Controle ber Andern unterworfen. Diefe tonnen ein abweichenbes Gebahren nicht bulben, und fo ift biefe Einheit ber Herrschaft fo unvermeiblich, ale fle nothwendig ift.

Im ftreng monarchischen Staate, wo alle Bewalten in bie Sand bes Konigs gelegt find, muß biefer bie einzelnen Theile ber Regierung gemiffen Organen als besondere Dienst-3meige übertragen; jedes biefer Organe will freie Sand in feinem "Reffort" haben, und in ber Bermaltung, die ibm anvertraut ift, feine eigenen Principien verfolgen. Beil aber ber Vorftand jeber einzelnen Bermaltung in ber gleichen Lage ift, so wird jeder sein Gebiet scharf von dem andern abgrengen; feiner wird biese Grenze überschreiten, und feiner wird bulben, bag ber Andere fie überschreitet. Das Staatsoberbaupt erfährt bann, mas jeber einzelne Minister ihm fagt und nichts Anderes, und wird daher eine unmittelbare Einwirfung nur in bestimmten Källen ausüben; in Källen, beren Berantwortlichfeit ber Minister von fich ablaben, ober in melden er einer allerhochsten Liebhaberei schmeicheln will. Das men und großen herren barf man nicht wibersprechen, beibe bekehrt man am Besten ju seiner Meinung, wenn man ber ibrigen Recht gibt. Beil nun aber bie großen herren ben Biderfpruch haffen, fo lieben fie überhaupt nicht die Discuffionen, und wo jeber Minister unbeschränft herricht in bem Bebiete feiner Bermaltung, und wo jeber bie Souverainetat bes andern achtet: ba entsteht freilich fein Wiberspruch und feine Discussion. In ben Ministerconseils, in ben Staatsministerien, ben gebeimen Rathen, ober wie bie oberften Regierungsbeborben auch beißen mogen, werben feine ernftlichen Difcusstonen geführt; benn alle Erörterungen find eben nur Bortrage ber einzelnen Verwaltungsvorstände, und von diesen wird nur bas angefochten, mas ber Bortragende felber gerne fallen laffen will, ober was bem Regenten perfonlich miffallt. Alle Furften haben guten Willen, aber nicht feber hat bie Umficht, welche bas Innere ber Bermaltungezweige umfaßt, und noch weniger hat jeder die Rraft, welche feiner beffern Einsicht die thatfachliche Geltung verschafft. Der Regent aber, welcher bie Umficht und die Rraft besitht, ber will feine Rathe ber Krone,

ber will keine Minister, welche die einzelnen Verwaltungen überschauen und in deren Zusammenhang ein bestimmtes Resgierungssystem festhalten wollen; er will nur tüchtige Geschäftss Ränner für die besondern Dienstzweige. Man sagt solchem Regenten, daß er seinen eigenen Willen mit der größten Leichstigkeit durchführen könne, wenn er das Ganze in seinen Theis len beherrsche — aber Riemand sagt ihm, daß er kleine Specialsouveraine mache, welche in tieser Unterthänigseit zu seinen Küßen knieend ihn selber beherrschen. "Gott ist hoch und der Kaiser ist weit", sagt das russische Sprichwort, und bekanntslich ist dieses Sprichwort eine Wahrheit nicht nur in dem unsgeheuern Raume des Reiches, nicht nur in St. Petersburg, sondern auch im Innern des Winterpalastes oder des Schlosses von Zarssoyé selo.

In der constitutionellen Monarchie ift eine Scheidung ber verschiedenen Berwaltungszweige wohl unvermeidlich, weil jeber Minister für feine Amtoführung ber Bertretung verantwortlich ift. Wenn nun biefe Bertretung eifersuchtig bie Grund-Befete bes Staates mahrt, wenn fie ben Staatshaushalt einer genauen Untersuchung unterwirft, wenn fie bie Borlagen ber Regierung ernftlicher Prufung unterzieht, wenn überhaupt Einsicht, Befinnung und Rraft in ber Bertretung find, fo ift bie Berantwortlichkeit ber Minister mahrlich fein leeres bloges Sat nun diese Berantwortlichfeit einerseits bie nothwendige Wirfung, daß der Minister in seiner Berwaltung freie Sand haben muß, so hat fie andererseits die nicht minder nothwendige Folge, daß die Rathe der Krone in einem festen Spftem ber Regierung fich einigen muffen - biefes Spftem aber beherrscht ber Regent. Db die besondere Verfassung die Macht ber Rrone im Gingelnen mehr ober weniger beschrante, ob bie Bertretung bas Regierungespftem aufrecht halte ober verwerfe, ob fie bem Regenten in manchen Dingen einen moralischen 3mang auferlege — immer und überall bleibt er ber herr bes Regierungssystems. Bor bem Jahre 1848 hatte die Bertretung sich der königlichen Prärogative bemächtigt, die Minister waren die Diener dieser Bertretung, und die Regenten hatten nicht ihre Kronen, wohl aber Schwert und Scepter verloren. Die Ursache dieser Zustände lag aber keineswegs in dem Wesen der constitutionellen Regierung, sie lag nicht einmal darin, daß nur einer Partei die Vertretung ausschließlich zugesallen war; die Ursache ist zumeist in dem Umstand zu sinden, daß die Räthe der Krone entweder schwach und unverskändig, oder der herrschenden Partei selbst angehörig waren, und daß die Regenten von ihrer selbsteigenen Macht keinen Gebrauch machten, um mit andern Ministern ein anderes Syssem zu ergreisen — nicht die Fürsten und nicht ihre Räthe haben damals die Zeit und ihre Strömung verstanden.

In ber neunjährigen Periode ber Reaftion gehörten bie Minister aller Staaten wohl häufig noch zu ben Mannern ber frühern Bewegungspartei. Diese hatte wohl noch Anhanger in ber Bertretung, aber ale Bartei hatte fie fein Leben mehr; ibre Rraft mar gebrochen, benn ihre Beit mar vorüber. In Franfreich hatte ber Manbatar ber Bolfssouverainetat bem fouverainen Bolfe nur noch einen jammerlichen Schatten feiner Bertretung gelaffen; an bie Stelle bes anarchischen Strebens mar die unbeschränfte Selbstherrichaft getreten, und jede freie Bewegung bes Beiftes warb gehemmt. Die frangofischen Buftande übten auf die beutschen Staaten ihre naturliche Wirfung, und biefe Wirfung war eine Beamtenberrschaft, welche jeden geistig unabbangigen Mann von der ftanbifden Wirffamkeit auszuschließen mußte, und die Stumpfheit bes Bolfes dulbete es. Wo bie Rammern die Borlagen ber Regierung in tiefer Unterthänigfelt aufnahmen, wo bie Discuffion immer nur eine Schaustellung ber Gervilität mar, wo in der Bertretung feine Opposition sich bilbete, ba murben bie Minister wieder bloße Geschäftsleute, und als folche fouverain in ihren Gebieten. Im Interesse ber Monarchie mochte man allen Bertretungen eine geborige Anzahl ber Manner

wünschen, welche von 1845 bis 1848 bie beutschen Kammern beherrschten\*). In bem Gepränge seiner Herrlichseit entschwand bem Regenten mehr und mehr die wahre lebung seiner Macht: bas monarchische Princip war in aller Welt Munde, aber die Publicisten haben es nicht mit Schärse erörtert, und die sogenannsten Staatsmänner haben sich dahinter sicherlich immer versteckt, wenn es ihnen hinderlich war, und sie sind darum nicht wesniger in tausend Widersprüche verfallen. In all dem vielen Reden von Gesetlichseit war das Streben nach unbeschränkter Gewalt nicht zu versennen, und dieses Streben nach absoluter Macht hat nicht die Macht des Königthums gestärft.

Nach den frampshaften Bewegungen sind die abgespannten Bolker träge geworden, und darum waren auch Bertretung und Presse geistlos träge. Im constitutionellen Staate gehen beibe miteinander. Die freie Presse ist der frästigste Hüter der Freiheit, der beste Rath der Regierung, aber sie hat in dieser Reaktionsperiode auf dem Festlande nirgends ihre Ausgabe ersüllt; in Frankreich ist sie vollsommen gestnechtet, in manchen deutschen Ländern hat man ihr wohl noch einigen Athem gelassen, aber sie hat sich nicht zur freien Aussassign ihres Beruses erhoben, und mit ihren Schmeicheleien hat sie der Monarchie mehr geschadet, als alle republissanischen Declamationen ihr jemals geschadet haben.

Maren in ber Periode ber Reaftion auch bie Regierun-

<sup>\*)</sup> Man ergählt: vor brei Jahrzehnten war ein ahnlicher Juftand in einem beutschen Staate, aber bas Oberhaupt bicses Staates war ein kräftiger Fürst, ber nicht von seinen Dienern beherrscht sehn wollte, und niemals beherrscht wurde. Dieser Fürst, unzufrieden mit seinen Rammern, berief einen talentvollen, sehr wohl bekannsten Abgeordneten zu sich, erklärte ihm die Nothwendigkeit einer ors bentlichen Opposition, und empfahl ihm, in der zweiten Kammer eine solche zu bilden. Der Abgeordnete ging, und that wie bes sohlen.

gen ftarfer geworben, fo mare befhalb noch feineswege bas Ronigthum geftarft. Gine Regierung tann ftart feyn unter jeglicher Staatsform, aber bie Starfe, welche bie Regierung erwarb, hat fie eigentlich immer nur ihrem Spftem erworben; und fein Regierungespftem ift ewig. Die Starte ber Staats. Korm felber liegt weniger in ber Urfunde ber Verfassung, als in bem Geift und in ber Gesinnung bes Bolfes. Sagt man "feine Republif ohne Republifaner", fo fann man mit großerem Recht fagen: "fein Konigthum ohne Royaliften". - 3m größten Reiche wie im winzigsten Stäatlein bat bas Ronigthum einen patriarchalischen Charafter; es muß in ben Bemuthern wurzeln, benn wo die Reflerion beffen Bortheile nachweisen will, ba fteht es fo zweifelhaft, als es mit einem Dogmenspftem fteht, wenn die Spekulation fich ber Blaubens-Cape bemachtigt. Auch bas Konigthum ift eine Religion, es ift nur ba wohl begrundet, wo der Einzelne fic als Blied bes Bolfes nicht ohne ein Unterthanenverhältniß, und bas Bolf nicht ohne die regierende Familie ju benten vermag. 3m Ronig foll ber Einzelne ben Bater und herrn, in ber herrschenden Dynastie die Darstellung, ben Ausbrud, die Bertretung bes Bolfes feben, und er foll glauben, baß Gottes Fügung biefe Familie an feine Spipe gestellt und fie mit ber Führung feiner Geschide betraut habe. Der Konig foll bem Unterthanen als Bottes Stellvertreter, und bes Ronigs Wille als Gottes Rathichluß ericheinen. Der achte Royalift fann bie Regierung vom Ronig nicht icheiben, in allen Regierungs-Sandlungen fieht er nur ben Ronig, und ber Ronig ift bas Wort für ben Staat.

Auch dieser Glaube macht den Royalisten noch nicht, er muß Liebe zu dem herrschenden Geschlecht hegen, keine überssinnliche, wie die Liebe zu Gott und dem Heiland, sondern eine rein menschliche für die Konigssamilie, welche zu dem eisgentlichen Leben des Bolfes gehort. Die Anhänglichseit muß ein Theil des innersten Wesens seyn, und dann nur entsteht

biese Hingebung, welche man in der Opferwilligkeit ber Bauern in der Bendée und in dem ritterlichen Sinn des weiland englischen und französischen Adels verehrte. Mögen positive Gesehe die königliche Macht auch beschränken, der Royalist sieht darin eben immer einen Ausstuß der göttlichen Macht und menschlich trifft ihn, was den König berührt. Des Kösnigs Heil und Ehre ist auch sein Heil und seine Ehre.

Diefer Ronalismus wird allerdings von ber Religion getragen. Wo ber Protestant eine fichtbare Rirche erfennt. ba ift ber Landesherr beren oberfter Borftand; wo die Reformation eine folche bewahrte, ba wurde auch die monarchische Besinnung erhalten; je bestimmter aber bie Reformatoren bie fichtbare Rirche verwarfen, je mehr fie bieselbe in einzelne Gemeinden auflosten, je mehr fie bas allgemeine Briefterthum behaupteten, um so mehr verwarfen sie auch die Monarchie, um so mehr murbe ihre politische Richtung republikanisch. Denn ber Staat follte ihnen werben, wie ihr Religionsmefen. Die Calvinisten und die Puritaner haben bafur bie Beweise gestellt. Den Griechen im ruffifchen Reiche ift ber Cjar mit ber Beiligfeit bes oberften Brieftere befleibet, und er gebietet im Staat wie in ber Rirche; ber Ratholif erfennt in feinem Bapft ben Stellvertreter Bottes in geiftlichen Dingen, marum follte er in weltlichen einen folchen Stellvertreter im Ronig nicht feben? Wer immer ben positiven Blauben verlor, ber hat ben Sinn für bas Königthum verloren und feine Ruglich. feitolehre fann ihn erseben. Sat man aber beim Bolf ben positiven Glauben gerftort, fo behnt fich bie Difachtung bes Ronigthums viel weiter aus, als ber Unglaube; Taufenbe und aber Taufende haben ben religiofen Sinn im Innern bemabrt, aber im Rampfe gegen die Berneinung wurde bie Anhanglichfeit an bas Konigthum zerftort. Das religiofe Gefühl hat bei allen Bolfern mehr Leben gewonnen; bis jest aber bat fich bie Bietat fur bie Monarchie in gleichem Dage nicht gehoben.

Bon bem Royalismus, wie er so eben bezeichnet worden ift, sind in den sogenannten Culturländern auf dem europäisischen Continent nur noch geringe Reste zu sinden. Wohl hat in manchen Ländern der Druck der Gewalt, die Misachtung der Rechte und das unglückliche Versennen der gerechten Forsderungen der Zeit das monarchische Gefühl in vielen Gemüsthern geschwächt; die Hauptursache der Zerstörung dieser heiligen Gesühle liegt aber in dem System der Verneinung, welsches, im Ramen der Könige durchgesührt, in die Kabinete der Kürsten, in die Säle der Regierungsbehörden, in die Schulen, in die Hauflen, und selbst in die Kirchen eindrang, und fast zwei Menschenalter lang alle staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse umstaltete und beherrschte.

Wer konnte all die vielen Umftande bezeichnen, welche bas Bolisgefühl von bem Konigthum abgewendet haben? Die Abbantungen regierender herren waren nicht geeignet, bas Königthum in ber Meinung ber Beitgenoffen ju ftarfen. Riemand bat noch bestritten, bag ber Monarch sein Recht auf Denjenigen übertragen fann, welcher nach feinem Ableben ber legitime Rachfolger ware. Dhne Zweifel ift es eine Sandlung bober Selbstwerläugnung, wenn ein geborner Berricher ber Racht freiwillig entsagt in bem Bewußtseyn, daß seine Rraft nicht mehr ausreiche, um die schwere Burbe ju tragen; es ift eine große Sandlung, wenn ber Souverain in bie Reihe feiner Unterthanen gurudtritt, um bem fraftigern Rachfolger bie Ausübung ber Gewalt ju übertragen. Die Selbftverläuge. nung ift immer eine Tugend, aber bie menschliche wird nur bann eine politische Tugenb - wenn die Gelbsterfenntniß eine mabre, und die Beurtheilung ber Buftande eine richtige ift. Jedem Recht entspricht eine Pflicht, und ber Konig wie jeder andere Mann hat die Pflicht, seine Stellung zu behaups ten. Wenn bem Ronig ein Recht verliehen ift, welches ibn über alle andern Menschen ftellt, fo barf er biefes Recht nicht

von sich werfen; benn er selbst hat das Recht so wenig burch freien Willen erworben, als feine Unterthanen ibn als ibr Dberhaupt empfangen haben. War es nun aber gottliche Kügung, die ihn auf die erhabene Stelle gehoben, so ift er jur Behauptung berfelben fo ftreng verpflichtet, als bie Unterthanen jur Unterwerfung. Er foll fein Recht ausüben nach feinem Gewiffen und nach feiner Ginficht, und er foll nicht ben politischen Tod fuchen, wenn bie Ausübung feines Berufes gefährlich ober schwer wird. Rann von bem Standpunfte bes göttlichen Rechtes ein legitimer Regent feine Abbanfung wirklich rechtfertigen mit ber Unmöglichkeit, Die Regierung nach feiner Ueberzeugung ju führen? In ben fleinften Berhaltniffen ift ber Mann ehrenhaft, welcher lieber feinem Beruf entfagen, als ihn auf eine Art ausführen will, Die fein Gewiffen als eine unrechte bezeichnet, und barum bat auch bie Abbanfung bes Ronigs ihren vollgultigen Grund, wenn er ju feiner Sandlung burch bie Erfenntniß mangelnber Fähigfeit bestimmt wird. Wenn er aber feiner Fähigfeit und feiner Rraft nicht mißtraut, und wenn nur ber Gedanke von einer Unmögliche feit seinen Entschluß hervorruft, so fann ihm mit Jug bie Frage entgegengehalten werben: welche politische Unmögliche feit war je noch erwiesen? Dem gemeinen Bolle liegen bie politischen Beweggrunde zu boch, es lann fie nicht leicht begreifen - aber je mehr es ben abtretenben Regenten liebt und verehrt, um befto mehr fucht es fich eine Erffarung nach eigener Weise, und bie Anbeter ber neuen Macht sind bann schnell bereit, ibm eine folche unterzulegen. Wenn nun bas Bolf zu bem Glauben fommt, daß fein Fürst sich gurudziehe wegen Schwierigfeit und Gefahr, fo ift bas ein Uebel fur ben Staat und ein Unglud fur ben Nachfolger. Das Bolf barf in feinem Unglud und in feinem Leiden sich ber Pflicht bes Behorsams entziehen, und barum barf es vom Konig ein Bleiches erwarten. Glauben bie Unterthanen nur an bas Balten personlicher Grunde, so ift ihr Pflichtgefühl geschwächt,

bie Anhänglichkeit an die Dynastie ist gelodert und Tausende, sonst zu Opfern bereit, meinen nun im entgegengeseten Sinn ein Aehnliches auch thun zu können, und mehr und mehr wird die Meinung geltend, daß man sich demjenigen unterwersen muß, der die Gewalt hat. Darum sind die Abdicationen der Regenten ein Unglud für das Königthum, auch wo sie gerechtfertigt waren.

Roch feine Zeit hat ein folches Hervorheben monarchischer Befinnungen, bat fo überschwengliche Betheuerungen ber Ergebenheit gebort und gefehen, wie sie die neun Jahre ber Regftionsperiode horten und faben; aber gerade burch ihre Ueberschwenglichkeit fit die Wahrheit biefer Kundgebungen verbachtig. In ber beständig gerühmten "Eintracht" ber Bolfs-Bertretung mit ber Krone liegt mahrlich nichts weniger als Bietat fur bas Ronigthum; wer die Sache fcharf ansieht, ber wird barin gar oft nur bie Anbetung ber thatfachlichen Dacht erkennen muffen, und die Art, wie man die Trager Dieser Dacht vergottert, erinnert nur ju febr an gemiffe Beiten von Byzang, und ift mahrlich nicht geeignet, ber Monarchie bie innere Berehrung zu weden. Die immermahrenden Lobpreis fungen und die Schmeicheleien find mahrlich mehr Majeftats-Berbrechen, als es je bie Schmähungen waren; benn beibe rufen ben Widerspruch bervor, und barum haben biefe häufig wahrhaft gemeinte Darftellungen bes Guten veranlaßt, mabrend iene jur Aufsuchung ber Schmächen und Kehler aufforbern. und barum ben Sinn bes Bolfes verberben und die Achtung gerftoren. Rach ben Lonalitäteabreffen und Glüdwunschen wird Riemand bie monarchische Bietat beurtheilen; bie ausgehangten Fahnen, die Inschriften und die Transparente und alle Diese Demonstrationen sind in ihrer Mehrzahl nur Suldiguns gen für die Gewalt, und Jedermann weiß, wie sie gemacht werben. Gibt es noch mahre Ronaliften, fo fchreien fie nicht mit bem Saufen, fie werben in ber Regel bagu nicht aufgeforbert, und sie haben feine so farten Lungen wie diejenigen,

welche unbebenklich, mit Freuden vielleicht, auch ber Republik ihr Hurrah zurufen wurden.

Im Schweizerland habe ich in allem Parteiwesen, in aller Zerrissenheit, in all ihren Leidenschaften und ihren Streisten eine wahre Anhänglichseit der Schweizer an ihre mangelshaften Institutionen erkannt, aber selten nur habe ich in der Ruhe der Nachbarstaaten die gleiche Anhänglichseit an die besseren Einrichtungen gefunden. Je weniger nun das Königthum in den Gemüthern des Bolses wurzelt, um desto mehr mußte man auf Einrichtungen denken, welche, in sich selbst eine erhaltende Kraft tragend, die Throne zu stühen vermöchten. Aber neun Jahre sast undeschränkter Gewalt sind undenütt vorübergegangen; man hat die Bildung eines haltbaren Institutes auch nicht einmal versucht\*), man hat vielsleicht niemals daran gedacht, wie doch Napoleon III. daran benkt, einen besitzenden Abel zu schaffen. Das Mittel wird freilich seinen Zweck nicht erfüllen, aber er denkt doch daran.

Fast überall sind die Manner ausgestoßen, welche in dem Jahre 1848 für das Königthum einstunden, und daraus hat das Volk geschlossen, daß die heutige Monarchie die monarchische Gesinnung nicht mehr wolle, und in der bureaukratischen Allmacht ist ihm die Macht des Königs verschwunden. Wenn nun aber Monarchien selbst das monarchische Princip durch ihre Handlungen verläugnen — wie soll dasselbe noch im Volke leben und wurzeln?

Richt bas Königthum, sonbern bie Bureaufratie ist seit 1849 gestärkt worben — und boch ist beren Allmacht schon jest ber öffentlichen Meinung verfallen.

<sup>\*)</sup> S. bas Interregnum ber Reaftion Siftor. spelit. Blatter 1857, Bb. 41, S. 97 ff.

III.

Wenn man es rühmt, daß die Staatsgewalten ihr Anfeben wieder gewonnen haben, so muß man sich über ben Begriff biefes Ansehens verständigen.

Die halb anarchischen Zustände, wie wir sie am Ende bes vierten Jahrzehents unseres Jahrhunderts gesehen, bestehen freilich nicht mehr; die Obrigseiten sind nicht mehr genöthigt zu unterhandeln und zu bitten, wo der Besehl ihre Pflicht ist; und sie mussen nicht mehr Zugeständnisse machen und Abkommen treffen, wo die Gesehe bestimmen. Die Staatsgewalten können ohne Hinderung ihre Berrichtungen ausüben, Jedermann weiß, daß er ihnen gehorchen nuß; kein Mensch bei gessunden Sinnen glaubt an die Möglichseit eines Widerstandes gegen die Ausübung der gesehlichen Gewalt, und die Maschine der Berwaltung geht ihren herkömmlichen geregelten Gang. Wenn man damit nun das Ansehen der Staatsgewalten und der Gesehe versteht, so ist es allerdings wieder vollkommen hergestellt.

Als der Bewegung die naturnothwendige Abspannung gefolgt war, als auch die letten Wogen zerronnen waren, da konnte und mußte die Sewalt den Gehorsam erzwingen. Wie überall, so schuf auch hier der anhaltende Zwang eine Gewohnheit und diese Gewohnheit war nun seit einigen Jahren der Inbegriff und die Erscheinung des öffentlichen Lebens, sie ist der Triumph und der Stolz der Bureaukratie. Rur ein Wahnsinniger möchte verkennen, daß der Zwang eine Rothwendigkeit war, und daß ohne die Wirkung desselben eine geordnete Verwaltung unmöglich war. Sind auch Uebergriffe geschehen, hat man auch in dem Eiser, die Gesetz zur Ausssührung zu bringen, sehr ost die Gesetz vergessen, so weiß ich, daß unter den gegebenen Umständen solche Wisgriffe kaum zu vermeiden waren, und ich möchte nicht den Vorstand einer

Berwaltung für jebe Unbesonnenheit seiner Untergebenen verantwortlich machen. Ich verkenne gewiß nicht all die Bemühungen, die man der Erhaltung der Ruhe und der Besestigung der öffentlichen Ordnung gewidmet hat; aber unter dem Ansehen der Staatsgewalten und der Gesehe verstehe ich eben doch etwas, das man nicht zu erzwingen vermag.

Man fann einen Jeben zwingen in die Rirche zu geben, aber man fann Niemanden gur Frommigfeit gwingen; man fann feinem Rinbe bas Glauben gebieten, aber man fann. ben ftartften Mann zu Sandlungen nothigen, welche bei bem freien Menichen nur aus bem Glauben hervorgeben. bas Ansehen ber Bewalten und ber Besete ift ein Innerlis des, ift gemiffermaßen eine Religion, welche von feiner Staatsform ausgeschlossen wird. Der Republifaner betrachtet bie Staatsgewalt als ein Mandat bes fouveranen Bolfes, bie Beborben als beffen Organe; bem Royalisten ift fie bie Ausübung bes Rechtes, welches Gottes Wille ber Berfon bes Ronigs verliehen hat. Bwifchen ben beiben Meußersten liegen alle anderen Auffaffungen. Die Lehren ber Bolfesouverainetat und bes unbedingten gottlichen Rechtes üben auf die Stellung und bie Ausübung ber Staatsgewalt bie gleichen Wirfungen aus\*); aber beibe find machtig verschieden in ber Art, wie fie im Innern bes Menschen arbeiten, wie fie biefen bestimmen und bemegen. — Der Republifaner unterwirft fich bem allgemeinen Bolkswillen mit Stolz, benn er felbst ift auch ein Theil biefes Bolfes und auch fein Wille gehört jur Bilbung bes Bolfes willens. Der Royalist ergibt sich bem Willen, welcher Gottes Willen auf Erben barftellt, und feine Vietat empfängt benfelben mit Ehrfurcht. Der Republifaner hat nur eine 3bee, die vorausgesett wird, einen Begriff, ben er fich in allen gegebenen Källen wieder bilden ober feststellen muß. Der Royalift bat

<sup>\*)</sup> Die Nachweisung bieses Capes fiehe Politische Gebanten vom Oberrhein. Die Lage ber Gegenwart und Blide in die Butunft in historischepolitischen Blättern 1857, Bb. 41, 6. 801 ff.

eine fichtbare Berfon, einen gegenwärtigen Stellvertreter ber allerhochsten Gewalt. Bei jenem foll Richts, bei biefem muß Alles verfonlich werben. Den falten Begriff fann man mit ber Rraft ber Ueberzeugung festhalten, aber mit bem Bemuth erfaßt man nur ein lebenbes Befen, und baber wird ber Gehorsam und die Hingebung bei bem einen nur aus ber Rraft feiner lleberzeugung, bei bem andern aber aus bem Gefühl entspringen, wie in demfelben die Singebung bes Rinbes für feinen Bater entsteht. Auch die 3dee ober ber bloße Bebante fann Fanatismus erweden, aber bas republifanifche Brincip gestattet die Untersuchung; jeder Ginzelne fann ameifeln, ob der Mandatar auch wirflich den Bolfswillen ausübe, und in biefem 3weifel fann er eine unmittelbare Rundgebung biefes Boltswillens verlangen. Der Ronig hat über fich nur Bottes Urtheil. Außer bem Konig gibt es fein Organ bes gottlichen Willens und barum mar die Lebre ber englischen Tories vom passiven Gehorsam burchaus folgerichtig.

Wenn num biefe Lehre vom göttlichen Recht heutzutage auch veraltet ift, wenn bas Ronigthum unserer Zeit ein Bolf und einen Bolfswillen anerkennen muß, und biefem eine gehörige Wirfung nicht versagen fann; so bleibt ber Dienft ber Staatsgewalten boch immer ein Dienst ber koniglichen Macht, und felbft in England nennt man die Bereinigung ber bochften Staatsgewalten "ber Ronig im Rath" (the king in council). Auch in der constitutionellen Monarchie foll man in jeder Berfügung ben Willen bes Ronigs, und in ben Beborben beffen Organe ehren. Fragt man nun, ob biefe Auffaffung in uns ferer Beit noch besteht, fo muß ich antworten : leiber nicht mehr. Das Gefühl für bas Ronigthum ift fast überall erloschen und . barum wurzelt bas Ansehen ber Gemalten auch nicht mehr im Gefühl; es besteht nur noch in der Achtung ober in der Kurcht vor der materiellen Macht, und der moralische Ginfluß bes Ansehens berselben entspringt eben nur noch aus bieser Ache tung ober Furcht.

So ift es mit bem Ansehen ber Befege und ber Bewalt.

In ber Republif muß fie ber Einzelne achten, ale Borfcbrift ber bochften Gewalt, an welcher er felbst seinen Antheil bat. Ift aber bas Ronigthum nicht als ein gottliches Institut im Bemuthe bes Unterthanen, fo find biefem alle Befete eben nur bas Machwert einiger Menschen; fie find nur Regeln, beren Befolgung die Macht erzwingt. In ber constitutionellen . Monarchie werben bie Gefete boch von den Abgeordneten bes Bolfes berathen, und barum follten fie wenigstens wie in ber Republif geehrt werden; aber auch biefe Achtung hat man gerftort, benn die ichrechaft fruchtbare Befegmacherei bat die Befete ihrer Stabilitat beraubt. Gine Berfammlung, welche Die Diener ber Gewalt machen, fann ben vorausgesetten Bolfswillen nicht ausbruden und eine gebundene Breffe fann nicht die Regierung und nicht die Abgeordneten des Bolfes über bes Bolfes Meinung belehren, und felten nur fonnen wir feben, daß die freie Berhandlung in ben gesetgebenden Berfammlungen und in ber Breffe eine öffentliche Meinung beftimmt ober von ihr bestimmt wird. Es ift auf bem Festlande noch nirgends gelungen, baß ber Unterthan mit bem Stolz bes Republifaners fich als Staatsburger fühlt und bie Befete bennoch ale Ausfluffe bes foniglichen Willens betrachtet. Um unserer Gesetzgebung bas innere Anseben ju erwerben, welches fie bei ben Britten befigt, mußten wir allerbings auch brittische Berhältnisse schaffen. — 3ch werde bei anderer Belegenheit barauf jurudfommen.

Wenn nun die Achtung der Gewalten und der Gesete nicht ein freies Gesühl des Bolfes, sondern nur die Achtung der materiellen Macht ist, so entsteht unwillfürlich die Frage: wird diese Macht erhalten werden können?

Alle Staaten bes Festlandes haben die Concentrirung ihrer Berhältnisse auf die Spipe getrieben und alle machen ihre Omnipotenz bis in die kleinsten Berhältnisse geltend. Diese Allmacht wird ausgeübt von dem Beamtenthum, welsches, abgeschieden vom Bolf, doch keine Körperschaft bilbet,

weil ihr als solcher ftandige Besithtumer und forperschaftliche Rechte abgehen. Die erste Ausbildung hat dieses System ber Staatsallmacht in Spanien erhalten; in Frankreich wurde sie im achtzehnten Jahrhundert zu seiner vollen Stärke entwickelt, und ohne diese Entwicklung hatte am Ende dieses Jahrhunderts die Revolution nicht kommen oder ihr System nicht durchsführen können.

Benn man auch ben Staatsftreich vom 2. Dezember 1851 mit einem gewiffen Jubel begrüßte, so bat man ein Jahr fpater beffen natürliche Folge, fo hat man bas Raiferthum nur mit faurer Miene angenommen. War bamale bie Angft vor bem rothen Befpenft auch wenig begrundet, lagen bie Erfolge ber frangofischen Selbstherrichaft großentheils in ber Beit, beren natürlicher Bang ben Fanatismus abnutt so besteht immer die Thatsache, daß Rapoleon III. mit eiserner Fauft bie Anarchie niebergehalten hat. Glaubt man nun mit Recht, daß daburch die innere Rube in andern gandern gefichert worden sei, so stuben beren Regierungen sich auf die beutigen Buftande in Frankreich und auf bas Syftem, welches biese Buftande aufrecht erhalt; Diese Stute ift aber mahrlich fehr unficher. Wenn Napoleon fein Spftem halten will, fo muß er einen ungeheuern Drud ausüben und wenn ihm biefer nothwendig ift, fo muß er Gefete und Berfugungen erlaffen, welche ben Drud möglich machen. Go feben wir benn in Frankreich jede Spur politischer Freiheit vernichtet, so seben wir bort eine Selbstherrschaft, wie fie in Mitteleuropa faum je noch bestund. Die absolute Berrschaft tann feine felbfiftanbigen Rrafte ber Erhaltung hervorbringen, und barum ift fie ju feiner Beit beständig gemesen; unsere Beit aber bulbet biefe Berrichaft nicht mehr und fie wird die Bande lodern, gerabe wenn man glaubt, bag fie mit unauflosbarer Festigfeit gefolungen seien. Die übermäßige Concentrirung ber Gewalt bat fich noch immer gegen ben Gewalthaber gefehrt; jeber hat erfahren, bag er feine erhaltenbe Dacht ichaffen fonnte, und

baß jebes Werkzeug ber Gewalt ber natürliche Gang ber Dinge willenlos seiner Hand entwunden. Wenn ber Herrscher sich fürchtet, so ist seine Stärfe gebrochen, und die Unterdrückung ber Freiheit zerstört in heutiger Zeit die Lebensbedingungen bes Konigthums.

Könnte nun auch die materielle Gewalt die Aufrechthalstung unnatürlicher Zustände bewirken, könnte, was heutzutag unmöglich ift, ein französisches System zur Gewohnheit des Bolfes werden, so wäre gerade dadurch das monarchische Prinscip zerstört, denn es wäre die Feststellung der Bolfs-Soupperainetät.

Das eine Grundprincip unseres Staatswesens ift aufgegeben, ein anderes haben wir noch nicht gewonnen, und in solchem Zustande treten wir in eine Krise — werden vielleicht in eine machtige Bolter Bewegung geriffen. Ein Schiff ohne Steuer!

Es gibt Leute, welche, von ber gemuthlichen Rube ber letten Jahre eingewiegt, mit halbgeschlossenen Augen nur feben, was Bufall ober Corge in ihre Rabe gebracht bat. Sie finden Alles vortrefflich, mas ihre Behaglichfeit forbert, und fie erschreden gar febr, wenn irgend ein frember Laut bie vielgeliebte Stille unterbricht; fie befleiben ihre Bemacher mit Teppichen und Sammtthuren, und weil sie bem Wind sein natürlich Wefen nicht verbieten fonnen, fo verforgen fie bie Kenster mit boppelten gaben und breifachen Borbangen, bamit bas unanftandige Braufen ihre Aufmertsamfeit am Spieltifc, ihre Plaubereien ober ihren Schlummer nicht ftore. — Es gibt auch andere Leute, welche, vollfommen wach, mit offenen Augen um fich schauend, die Rabe feben, sowie die Ferne, welche bas Entftehen ber Winde und bas Bachfen ber Grafer belauschen. Was in ihrem Gesichtsfreise erscheint, ift die Welt, fie wollen von feiner andern wiffen und barum verachten sie grundlich, was etwa einem Princip ahnelt. "Richt die Principien machen die Ereignisse, sondern die Mensichen; nicht Principien gestalten die Weltlage, sondern lebendige Thaten; Grundsate können der kleinsten Fabrik nicht niedere Arbeitslöhne und hohe Verkausspreise verschaffen; sie machen nicht die Eurse und bilden den Diplomaten die angenehmen und vortheilhaften Beziehungen nicht; Principien machen nicht arm und nicht reich; Principien sind nur für die Besichränstheit doktrinärer Publicisten, dem Staatsmann dienen sie nur, um gewisse Dinge der sogenannten gebildeten Welt in schoner Ausstaffirung zu zeigen, oder andere geschickt zu verssteden."

Die Bahl ber beiden Arten von Leuten ift mabrlich nicht flein und man findet fie großentheils in ben boben Schichten ber Gesellichaft. Wenn sie biefe bescheibene Schrift je vielleicht eines fluchtigen Blides murbigen, fo werben fie fagen: "ber Menich, ber fie geschrieben, ift ein unpraftischer Doftrinar und noch ein traumerischer Schwarzseher bagu - bie Buftanbe ber Gesellichaft find ja beffer geworben und wir werben feine fociale Bewegung mehr feben; die Gewalt hat mit ben fogenannten 3been fertig gemacht; ber Napoleon III. hat, Gott fegne ibn, seinen Frangosen die Freiheits-Ideen vertrieben, von Frankreich werden jest ganz andere Dinge nach Deutschland verbracht, und wenn die Englander ihr Oftindien vollends verlieren, fo wird ihr moralischer Ginfluß in allen Theilen bes Festlandes flein fenn; wer Berstand hat, will Geld machen, materielle Intereffen beherrschen die Zeit und diese find burch aller herren ganber fo fest miteinander verschlungen und fo innig verwebt, bag burch ben Rrieg eine jebe Macht nur verlieren und feine geminnen fann. Politische Intereffen find Belleitäten und man fpricht nur noch bavon, weil es noch leute gibt, Die baran glauben; unsere Buftanbe find gar nicht so übel, mas uns fehlt, bas werben wir schon noch beischaffen und barum wollen wir fie auch halten."

Diese Leute, wenn sie nicht etwa ärgerlich find, haben Erbarmen mit mir und möchten mir wohl gern ein Almosen geben. Doch mögen sie vorerst noch einhalten; Erbarmen und Aerger, es sind beibe verfrüht; benn ich gebenke, mit Gottes Hilfe, auch die angedeuteten Gewähren unserer Zustände noch ein klein wenig zu beleuchten.

3m Dezember 1858.

Balberich Frant.

#### IV.

#### Cariosum.

Unferherrgott in Bafelland.

Aus Bafelland schreibt ein Correspondent dem "Rirchen-Blatte für die resormirte Schweiz" Folgendes: Als Curiosum theile ich ihnen mit, daß der hiesige Regierungsrath in seiner Mehrheit für gut gesunden hat, die vortresslichen dießmaligen Bettagsgebete seiner Correktur zu unterwersen. So fand in der Anrusung: "o du großer und schrecklicher Gott" (Daniel 9, 4), das Wort schrecklich keine Gnade, sondern wurde gestrichen. Genso mußten im Sündenbekenntnisse die nähern Bestimmungen: "Obrigskeit und Untergebene, Räthe und Richter und Beamtete" ausgeslassen werden, damit nicht die Regierung als sehlend und sündig hingestellt werde, und also an Autorität einbüße! Endlich wurde auch der Ausdruck: "Gott, unser König"! weil dem republikanissichen Bewußtsehn des Bolkes zuwider, gestrichen! Man wird noch einer expressen Bibelüberseyung für Baselland bedürsen, wo Gott statt König etwa Bräsident genanut wird \*).

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R. 3. vom 13. Nov. 1858.

#### V.

### Beitläufe.

Die jungften Juten : Affairen und ber driftliche Ctaat.

Etwa zwölf Jahre sind verstoffen, seitbem der französische Social-Demokrat Toussenel mit seinem Werke Les rois juis großes Aussehen machte. Er rechnete die jüdische Geldmacht obenan unter den Tyranneien, von welchen der nahe Bölkers Frühling die Menschheit befreien musse. Es ist auch bekannt, daß die Februar-Revolution namentlich im Elsaß auf dem Sprunge war, in eine allgemeine Judenversolgung umzuschlasgen. Jur Erklärung dieser unerwarteten Erscheinung ging dasmals die Notiz durch die Zeitungen: seit der völligen Emanscipation der Juden in Frankreich sei der größte Theil alles Grundbesitzes im Elsaß drei mal durch die Hände der Juden gegangen, ohne daß sie einen Acker selbst zu bearbeiten gessucht hätten.

Toussenel behauptete nun, daß überhaupt ein erdrückens bes Uebergewicht jüdischen Einstusses in allen industriellen und commerciellen Berhältnissen, in den wichtigsten Beziehungen des politischen und socialen Lebens in Frankreich sich geltend mache. Mit scharfsinnigen und zahlenmäßigen Argumentatios xxm. nen verfolgte er bie wehlverteckten, tem alltäglichen Beobachster nur durch tie Wirfung zu unflarer Abnung kommenden Schachte und unterirdichen Gange, aus deren Laborinth hersaus das judische Potentatenthum tie Throne der Gojim und deren Welt zum Rupen Ifraels wende und richte. Die abendsländische Menscheit ift seitdem um ein Decennium älter gesworden: was den Franzosen Toussenel damals noch muhfame Untersuchungen und Rachscrichungen kontete, das liegt jeht offen vor den Augen Aller. Am meisten in Frankreich selber: wenn der Rapoleonismus Einen principiellen und verlässigen Bundesgenossen bat, so ift es der Jude.

Die Beiden theilen vor Allem jene antise Menschenversachtung, sei es bes Autofraten, sei es ber herrschenden Ration, welcher die Lehre Christi einst das weltumgestaltende Gesbot der Rächstenliebe entgegengeseth hat. Um so mehr hat nicht mit Unrecht schon der Umstand stets gegen das kaiserliche System der allgemeinen Wohlfahrt voreingenommen und stutig gemacht, daß saft ausschließlich Juden, den Staatsminister Fould an der Spite, Ersinder, Gründer oder Erhalter desselsben sind; man hat daraus geschlossen, daß das gute Geschäft der eingeweihten Leiter gesicherter senn musse, als das der "des mokratisirten" Finanz im Allgemeinen.

Rationalöconomische Kritif ist nicht Sache bieser Blätter; aber sie haben die Zeichen der Zeit einzuregistriren, und eines der bedeutendsten ist ohne Zweisel die Thatsache: daß mit der anstedenden Kraft des napoleonischen Steftems der sede Uebersmuth des Judenthums überall in's Unglaubliche gewachsen ist. Sie haben den letten Rest der klugen Borsicht einer verschwindenden Minorität, die auf die leidende Geduld ganzer Rationen spezulirt, weggeworsen; sie gelüstet, den sonst sorglich verdorgenen Glanz der "jüdlichen Könige" endlich auch öffentlich blinken zu lassen. Es ist darum Riemands als ihre Schuld, wenn eben jest lebhafter als je die Erinnerung an den berühmten Bers sener Weisigaung erwacht, welche von der großen Kas

taftrophe jur Wiedergeburt Deutschlands und ihren Borzeichen spricht: Et Israel nesandum scelus audet morte piandum.

Wer die politischen Symptome aller Art, wie fie in ben letten Monaten an's Licht getreten find, naber betrachtete, ber konnte alle die Mächte wie im Traume fich regen feben, welche in ben Reihen bes großen Entscheibungstampfes heute ober morgen auftreten werben. Daß eben bas Jubenthum eine fo bervorragende und vielseitig forcirte Rolle unter biefen Symptomen spielte, muß minbeftens auffallen. In beiben Semisphären que mal, in ber nordamerikanischen Republik und in ben beiben absoluten Großftaaten bes Continents, haben die Juben fe nach ben Umftanden ihr Schwergewicht fühlen laffen; und wir wußten feinen folagenbern Erweis fur ben Bruch bes letten Kableine, bas unsere öffentlichen Buftanbe immer noch mit bem driftlich germanischen Mittelalter verfnüpfte, als bie Effronterie, mit ber bie Juden Rorbamerifas bei erfter Belegenheit ichon gegen ben blogen Ramen driftlicher Rationen, gefdweige benn driftlicher Staaten losfuhren.

Sonberbarer Beife gab gerabe jenes Ereigniß, welches alle Belt ale ben Triumph unserer fortidreitenben Civilisas tion ausrief, ben amerikanischen Juben Anlag zum öffentlichen Brotest gegen die bergebrachte Ausbruckmeise, wornach biefe Civilisation als die hundertjährige Errungenschaft "chriftlicher Rationen" felbst in ber westlichen Republif noch bezeichnet zu werben pflegte. Es beburfte freilich nur eines Blides auf bie Buftanbe ber Juden in Rugland und Bolen, wie fie von allen Reisenden und fonftigen Berichterstattern mit Efel und Abichen geschildert werden, um zu erfennen, daß bas Fremblingevolf ber Juben ben driftlichen Rationen, bei welchen es ju Bafte lebt, in ber Civilisation nirgends voranläuft, sonbern überall nur von ihrem Gewonnenen gehrt und fich maftet. Nirgends findet fich bei schwachen und verkommenen Rationalitaten ber Chriftenheit irgend eine gunftige Einwirfung bes beigemischten jubifchen Elements; im Gegentheile

wirken die Juden im Körper solcher Organismen als corrose ves Gift mit steigender Kraft der Berwüstung. Es ist wahr, daß sie überall, wo frankes Bolksleben ist, ungewöhnlich prosperiren; aber nur materiell, auf Kosten des moralischen und socialen Ruins der christlichen Bölker, unter welchen sie wohsnen. So wuchern sie allenthalben unter den flavischen Rastionen als Branntweinpächter und Lurushändler aller Art mit den schlechtesten Leidenschaften ihrer christlichen Mancipien. Für die innere Lage der westlichen Union ist es kein gutes Zeischen, daß die Juden auch dort schon zu solcher Macht und Keckheit anwachsen konnten, wie im September v. Is. sich thatsächlich erwiesen hat.

Als bas unterfeeische Telegraphen-Rabel zwischen Irland und Nordamerita gelegt mar, und bie erften Depefchen amifchen ber Ronigin von England und bem Prafibenten ber Bereinigten Staaten, Buchanan, gewechselt wurben, ba gebrauchte ber lettere. in ber Aeußerung seiner Freude über biese unglaubliche Annäherung zwischen ben entfernteften Raumen ber Erbe ben Ausbrud "alle Nationen ber Chriftenbeit". Alebald feste ihn ein jubifcher Rabbiner, Dr. Ralifd. beghalb zu Rebe, und Buchanan hielt es für gerathen, burch ein eigenes Schreiben ben allgemeinen Sturm ber Juben au befanftigen und sich zu entschuldigen, daß er ftete ber Furfprecher "religiöfer und vollständiger Gemiffenefreiheit" gemefen, und burch jenen Ausbrud feineswegs ben Juden babe ju nahe treten wollen. Rurg, bas Saupt ber nordamerifanischen Freiftaaten wird fich huten, in Sachen menschheitlicher Civilis fation noch einmal an ben "driftlichen" Ursprung zu erinnern.

Bei derselben Gelegenheit vernahm man überhaupt zum erstenmal von der Thatsache, daß der judische Materialismus selbst der berüchtigten Geriebenheit (smurtness) der Jankee's den Rang abgelaufen habe, und der Einstuß der Juden bis an die Spise der Republik hinauf nicht weniger mächtig sei, als in gewissen Theilen der alten Welt. Schon der vo-

rige Brafibent (Bierce) ftant in bem Rufe, am Gangelband ber Juden zu bangen, noch mehr ber jegige, Buchanan. Balb nach feinem Entschuldigungefdreiben vom 11. Sept. mar bapon die Rebe, daß fein neuer Geschäftstrager ber Union in Mabrid fedenfalls ein Jude und Rothschild'icher Agent fenn werbe - in Spanien, wo ben Juben feit mehr als breis bundert Jahren aller Aufenthalt im Lande versagt ift. Babrscheinlich foll die Eröffnung bes ungludlichen Reiches fur bie jubifche Betriebsamfeit, nachdem fie vor einigen Jahren von Franfreich und Deutschland aus miglungen, jest auf bem Bege ber nordamerifanischen Diplomatie burchgesett werben. "Jube" ift in Spanien bas ehrenrührigfte Schimpfwort, und gilt gleich einem Berrather an ber Ration und bem Bolfethum; warum foll nun nicht endlich diefer mittelalterliche Chriftenstolt ber spanischen Nationalität gebrochen werben, nachbem feit Jahresfrift felbft bas Parlament bes ftolgen England fic ben Juden öffnen und ben Ruhm aufgeben mußte, ein specifisch driftlicher Korper ju fenn?

An bemfelben 11ten September, von welchem Braftbent Buchanan fein Begutigungefdreiben batirte, hielten bie Juden in London ein Meeting wegen ber famosen Mortara = Angelegenheit, und festen ein Specialcomité nieber, welches fich um Intercession Englands an ben Minifter bes Auswärtigen, Lord Malmesburn, wendete. In Diefer Correspondeng erflarte ber Minister, laut übereinstimmender Berichte: "bag er die Wichtigkeit bes Falles fur die protestantifche Welt lebhaft empfinde". Demnach murbe bas Jubenthum in England nicht mehr als eine besondere Ration betrachtet, fondern ftunde ale eine Confession auf gang gleichem Fuße mit jeber andern driftlichen Confession. Es ergabe fich baraus, wie bas Salle'iche Bolfeblatt bemerft, "am Ende bie sonderliche Forderung, daß die protestantische Welt sich fünftig auch nicht mehr zur Chriftenheit wurde gablen burfen, obne bie Religionsfreiheit zu verlegen und die Juden zu beleibigen".

i

Bang correft hat hingegen bie norbamerifanische Regierung, von ben Juben ber Union gleichfalls um Intercession : beim römischen Stuble in ber Sache Mortara angegangen, ! entichieben und gehandelt, wenn fie aussprach: ber Rirchen- : Staat fei ein freier fouverainer Staat, und jeber Unterthan babe fich ben Gefeten bes Lanbes zu fügen, in welchem er mobne. Daß gerabe bas "freie" protestantische England am wenigsten Ursache habe, wegen bes Mortara gegen Rom fich . gu erhiten, mabrent es fich felbft gang abnliche Gingriffe in Die Elternrechte im Intereffe bes Protestantismus gestattet: hat felbst ein Correspondent ber Allg. Zeitung (20. Rov.) bemerflich gemacht. Er meint ben berüchtigten Fall ber Alicia Race, welcher am 11. Febr. b. 36. gegen bie Mutter bes Mabdens in zweiter Inftang entschieden wurde \*). Der Unterschied zwischen beiben Fallen ift nur ber: daß Rom nach Rirchengesetze entschied, welche bort jugleich Staatsgesete find und im Rirchenstaate feyn muffen, in England binge gen Rirchengesete, die zugleich allgemein verbindliche Staats-Befete maren, nicht eriftiren.

Außer Frankreich gibt es keinen Großstaat, in bem bas Judenthum machtiger ware als in Desterreich. Indes ift man\_im Kaiserstaat trop aller Neubildung immer noch nicht

<sup>&</sup>quot;) Alicia Race, bie Tochter eines vor Schastopol gefallenen Ras rincforgeanten, erhielt beschalb einen Plat unter andern Soldatens. Kindern in der Baifenschule zu hamstead. Der Bater, ein Prostestant, hatte in seinem Testament ausdrücklich seine Bittwe, eine Ratholifin, mit der Erziehung ber Kinder beaustragt. Als diese nun nach Umfluß eines Jahres ihre Tochter in eine fatholische Schule schiefen wollte, weigerte sich die hamsteader Anstalt, das Kind herauszugeben. Die Mutter flagte vor Gericht und gewann vor der Queen's Bench den Proces. Die Anstalt aber appellirte an den Court of Chancery, welcher endlich entschied: Alicia Race selle protestantisch erzogen werden und unter der Curatel protestantischer Bormünder in der hamsteader Schule bleiben.

babin gelangt, die 800,000 Seelen einer fremben Ration, die im engsten religios-nationalen Berbande in fich abgeschloffen find, auf gleichem Fuß mit ben driftlichen Confessionen gang und burchaus ju behandeln. Ramentlich bestehen in Defterreich noch ftaatliche Cautelen gegen die Juden hinsichtlich ihrer Erwerbs . und Besitfähigfeit an Grund und Boben; b. b. ber Befit liegender Guter foll vor bem Unbeil möglichft behütet bleiben, fübifcher Sanbelbartifel ju merben. Diese Beidranfung nun fallt ben Betroffenen um fo laftiger, feitbem ber Staat fur feine Schuld an die Nationalbant um 150 Dillios nen Staatsbomainen abgetreten hat, burch beren fpefulativen Anfauf unvergleichliche Geschäfte zu machen waren. Man muß bieß Berhältniß wohl in's Auge faffen, um die auffallende Agitation recht zu verftehen, welche in den meiften öfterreichis ichen Bregerzeugniffen ftebender Artifel geworben ift, und auf "unbedingte Gleichstellung aller Confessionen" bes Reiches lautet, ober auf "Befreiung ber Gewiffen", auf "Gewiffens-Freiheit".

Man mag sich solchen Aeußerungen gegenüber verwunsbert fragen: ob benn Desterreich diese Glücksgüter der modernen Zeit wirklich noch nicht besite? Zwar läßt die Reuorgasnisation der protestantischen Kirchenversassung, wie alle Lösungen österreichischer Versassungefragen, lange auf sich warten; aber an dem Princip der Gewissensfreiheit und der Parität kann doch hinsichtlich des hergebrachten protestantischen Besitzstandes kein Zweisel seyn. Was soll es denn also nur heißen, das ganze Heil der innern und äußern Politik Desterreichs immer wieder von der erst zu verwirklichenden Befreiung der Gewissen und Gleichstellung aller Consessionen in aposalypstisch drohenden Phrasen abhängig machen? Antwort: es heißt nichts Anderes als völlige Emancipation der jüdischen "Consession", namentlich ihre — unbeschränste Freiheit, Güter zu kausen und wieder zu verkausen!

Das Gebahren bes größten Theils ber Zeitungen und

Correspondenzen aus Desterreich findet hierin allein seine rechte Erklärung und in der Thatfache, daß die veriodische Breffe bes Raiferstaats fast gang in Juben-Banbe gefallen ift, bireft ober indireft. "Diese vierte Macht im Staate", wie die Preffe unter ber Juliregierung genannt warb, ift in Defterreich eine jüdische Macht geworben und von einem Juden amtlich übermacht. Juden find es insbesondere (benn die Bureaufratie foreibt felber feine Beitungen), welche bie Welt belebren, mas fie über bas Concordat zu benfen babe, bas ber Raiser mit bem Oberhaupt ber Rirche feierlich vereinbart bat. Sie fcilbern biesen Staats-Brundvertrag als ben Inbegriff aller unheilvollen "mittelalterlichen Traditionen", als ben gewissen Untergang Defterreiche. Riemals war ihrer gartlichen Beforgniß für bas Gebeihen und ben Kortschritt Defterreichs eine besonbere Begierbe abzumerten, bie großen Berfaffungegefete über Bemeinbeordnung und Canbesvertretung endlich festgestellt ju feben. Wornach fie aber alle Tage aus tiefftem Bergensgrund fcreien, bas find bie brei fpecififcheifterreichischen Beilemittel: Nichthaltung bes Concordate, Abichaffung ber Buchergefete, Einführung ber Bemerbefreiheit. Dann erft mare bas "Bewiffen" ber judifchen "Confession" gang "frei"!

Mancher mag sich schon verwundert haben über die eisgenthümliche Furie des Judenthums gegen dieses Concordat, das doch die jüdischen Berhältnisse seineswegs berührt. Aber es seht eben eine Seite vom christlichen Staat voraus, der den Juden zwar alle Gerechtigseit gewähren kann, sie aber immer als eine Ration sür sich, und nie als eine seiner Consessionen behandeln wird. Das ist es, und wäre es mit der Christlichseit dieses Staates noch so sehr bloßer Schein, was dem modernen Judenthum nicht genügt und ansteht, was den Resormjuden vergessen läßt, daß unter dem Schatten des christlichen Staats sich colossale Reichthümer erwerben, vers größern und genießen ließen, die der bloße Naturrechtss oder Zweckmäßigseites Staat zu schüten unter Umständen weder die

Macht, noch ben Willen haben burfte. Es gibt in Preußen eine Sefte altgläubiger Juden, welche fich bemußigt fand, in öffentlichen Erklärungen und feierlichen Petitionen gegen die völlige Emancipation und Gleichstellung zu protestiren. Leicht durfte der Uebermuth ihrer modernistrten Brüder ein Ende mit Schreden nehmen und erweisen, daß die vielgerühmte judissiche Klugheit einzig und allein in jenen altväterischen "Finskerlingen" sich fortgeerbt habe.

Der Zwedmäßigleits-Staat wird erst recht seine kaiserlischen Rammerknechte haben und ben Schwamm sich nur vollssaugen lassen, um ihn zu gelegener Zeit auszudrücken, zugleich aber vollends zu zerzausen. Das Raturrecht der socialen Resvolution wird als seine ersten Opfer die jüdlichen Geldfürsten schlachten.

Täuscht nicht Alles, so ift fogar icon ber beutsche Libes ralismus von seinem Emancipationsschwindel heute mehr ober weniger befehrt. Ein nüchterner Blid hat die abstrafte Theorie in ben Sintergrund gedrängt, Efel und Widerwille, nach Umftanden bie Corgen ber Gelbsterhaltung, find an die Stelle getreten. Gelbft in ber "Allgemeinen Zeitung" fann man jest nicht felten, namentlich aus Norddeutschland und insbesondere aus Samburg, Acuferungen über bas herausforbernbe Treis ben ber judischen Geldmächte lefen, Die vor neun Jahren unaweifelhaft noch als ultramontaner Kanatismies verbammt worden maren. Go erft neuerlich bei Belegenheit eines betaubenden "Gedibbere", bas bie Samburger Juden megen eis ner von Paftor Malet aus Bremen bei bem Rirchentage gehaltenen Predigt über Ifrael und feine Miffion angefangen batten. Das in seinen Balaften leidende Bebraerthum, wie ber Correspondent fich ausbrudt, geberbete fich wie über Beleidigung ber Majestät Jehovas. Nach einigen feineswegs freundlichen Meußerungen über Baftor Mallet fahrt ber Berichterstatter fort:

"Allein auf ber andern Seite halten wir es eben auch nicht

für febr meife, wenn gerade jest Jehova's Ausermablte fich gu ftart in ben Bordergrund brangen. Die jeunesse dorée Alt-Balastinas, somobl masculini als auch namentlich feminini generis, bat neuerbinge die fonft in Deutschland vorbandenen Emancipationeibeen bedeutend abgeschmacht. Die Ginfict bat fic verbreitet, daß nicht Chriften und Juden einander gegenüber fteben, fondern daß lettere in ihrem reliaibe-nationalen Berband einen Staat im Staate bilden. Wem es in Deutschland nicht gefällt, beffen Weggieben fteben ja feine hinderniffe im Wege: patet exitus. Bange Stadte und Provingen, in benen die Canganiter bereits die Ariftofratie abgeben, murden bei biefer Eventualität aufjauchgen, obgleich ibr Eintritt febr unmahticheinlich ift, ba es einem in Deutschland gar mobl gebt. Tropbem durfte es beutzutage, bei ber giemlich allgemeinen Stimmung in Betreff Ifraels, zwedbienlich fenn, wenn man möglichft wenig von fich reben machte" \*).

Solche freimuthigen Aeußerungen liberaler Organe sind um so bemerkenswerther, wenn man die geheime literarliche Behme kennt, welche das Judenthum in's Werk gerichtet hat, ihre Mittel und Wege, ihre keineswegs zu verachtenden Beshelfe der Einschüchterung. Wurde ja vor Aurzem ein illustrirtes Unterhaltungsblatt von bekanntem Namen, weil es dann und wann jüdische Frazen und Wiße publicirt, für den Wiesberholungsfall sogar mit körperlicher Jüchtigung der Versasser serholungsfall sogar mit körperlicher Jüchtigung der Versasser serbebroht. Desto weniger beobachtet aber das Judenthum den weisen Rath, möglichst wenig selber von sich reden zu machen, und am meisten hat es das weiteste Waß jüngst in der Mortara-Sache überschritten.

Wie bereits erwähnt, find die Juden bei biefer Gelegens heit fast im ganzen Abendland als Macht gegen Macht aufs

<sup>\*)</sup> Alla. 3tg. vom 13. Rov. 1858.

getreten. Sie baben nicht nur in unmittelbaren Gingaben an ben Souverain bes Rirchenstaates fich gewendet, sondern auch in Rordamerifa, in England, in Franfreich, in Breugen, in Holland, in Sardinien 2c. die biplomatische Intervention als eine Pflicht in Anspruch genommen. Sie haben in Paris Geld-Beitrage gesammelt zu einem "Chrenfabel" fur ben Rebafteur bes rothen Siècle, ber ihre Sache mit allem Fanatismus bes Boltairianere vertheibigte, bie ein faiferliches Berbot bem Begante ein Ende machte. Sie haben gegen Grn. Beuillot vom Univers, ihren beftigften Biberfacher, ben Staatsanwalt angerufen, und als biefer Appell verfagte, ihm eine Brivat-Infurienklage an ben Sals geworfen. Endlich brohten fie in ben frangofischen Blattern, eine allgemeine Creditoverweigerung gegen bie papftliche Regierung in's Werk richten ju wollen: icon organisire fich unter allen judischen Gelbfürften Frantreichs und Deutschlands eine Kinangliga gegen ben Bapft, ber wohl bald flein beigeben werbe, wenn feine Regierung felnen Scubo mehr auf Borg befomme; und bas mare leicht zu mas den, fobald die großen Banf-Botentaten Rothschild, Bereire, Mires, Millaud, Delamare, Fould, Colar, Baruch, Javal zc. nur wollten - lauter Bertrauensmanner und bie vornehmften Stupen bes faiferlichen Finangspftems, jum Theil Inhaber feiner officiofen Breffe!

Wie immer die französischen Vorstellungen in Rom beschaffen gewesen seyn mögen, soviel ist gewiß, daß die Haltung der Diplomatie Napoleons III. in dieser Judensache mehr oder weniger zweitdeutig war. Während sich die amtliche Wiener-Zeitung offen und loyal auf den Standpunkt eines Staates zu stellen wußte, wo die Kirchengesetz zugleich Staats-Gesetz sind und seyn müssen: vertrat man in Paris vielmehr das Naturrecht gegen das positive Recht. Dieses Benehmen ist um so auffallender, als ein sehr merkwürdiger Präcedenz-Kall vorliegt, welcher beweist, daß die französische Diplomatie sogar unter dem Bürgerkönig Louis Philipp noch von den ent-

gegengesehten Grundsähen geleitet war. Die in ber Mortaras Sache ergangene Denkschrift bes papstlichen Stuhle erzählt ausführlich von jenem Falle.

Im Jahre 1840 landete nämlich ein judisches Chepaar aus Marfeille zu Fiumicino in ben papftlichen Staaten. Raum batten fie bas Schiff verlaffen, fo wurde bie Frau von Beburtemehen überfallen und gebar ein Tochterchen. Da bas Rind in Lebensgefahr ichwebte, fühlte fich eine in bemfelben Gafthof wohnende Dame verpflichtet, Die Rengeborne gu taufen, und fobald ber Borfall von ben geiftlichen Autoritaten constatirt worden mar, murbe bas getaufte Mabchen in bas Haus ber Katechumenen nach Rom gebracht, wie jest ber junge Mortara. Die jubischen Eltern manbten fich an ben frangofischen Gefandten in Rom, Grafen Rayneval, mit ber Bitte, Die Rudgabe bes Rindes zu erwirten. Der Bapft aber überantwortete es, "Angesichts ber vor Gott übernommenen Berpflichtung, fur bas emige Beil ber gur Gnabe wiebergebornen Seele bedacht ju fenn" - nur unter ber ausbrudlichen Bebingung in bie Sande bes frangofischen Geschäftetragers, bag bas Rind nie feinen jubifchen Eltern gurudgegeben werben burfe, und erft bann, nachdem Graf Ranneval officiell und feierlich verfichert hatte: seine Regierung felbst werbe fur die Ergiehung bes Madchens in ber fatholischen Religion Gorge tragen, und mache fich bafur vor Gott verantwortlich.

Eine Vergleichung bieses Benehmens mit ben Vorgängen aus Anlaß ber Mortara-Sache gibt Manches zu benken. Dasmals (1840) machte berselbe Fall, um bessen willen die Juden jest (1858) die halbe Welt in Aufruhr brachten, nur wenig Aussehen, unter ben Hebräern, wie es scheint, nicht mehr als unter den Christen. Damals erfannte Frankreich die bindende Geltung des Kirchengesetes selbst in der Anwendung auf französische Unterthanen; jest vertritt es Proteste gegen die Gelstung der katholischen Kirchengesete in ihrer Eigenschaft als

Staatsgesete im Patrimonium Petri und gegen ihre Anwensbung auf die eigenen Unterthanen des heiligen Stuhls. Dasmals deugte sich das louis philippistische Frankreich vor dem positiven Recht; jeht wollte die napoleonische Diplomatie, daß dasselbe einem willfürlichen Naturrecht weiche, und die durch den vollzogenen Taufalt gewonnene väterliche Gewalt der Kirche über den jungen Mortara dem Elternrecht im naturrechtlichen Sinne des Wortes sich unterwerfe. So vertritt sich alslerdings das rücssichtslose Wesen des modernen Staats und sein Naturrecht, aber nur gegenüber den Kirchengesehen; denn man hört nichts davon, daß dieser moderne Staat solgerichtig auch bereit wäre, die Conscriptionsgesehe, den Schulzwang, die Ehebeschränfungen 2c. der patria potestas zu opfern.

Ueberhaupt hat sich bei Gelegenheit ber Mortara-Debatte eine so allgemeine Begriffsverwirrung, selbst auch unter gut-willigen Katholisen, verrathen, daß man darin einen neuen Beweis sehen durste für das Umsichgreisen eines gesellschaftlischen Zustandes, dem schließlich gar kein Sinn mehr für positisves Recht innewohnt, und das Verständniß besselben gänzlich verloren gegangen ist.

Man hat harmlos bem Schredensruf ber Times nachgerebet: was daraus werden solle, wenn jede unberusene clansbestine Taushandlung eines Dienstmädchens das natürlichste Recht, das der väterlichen Gewalt, lähmen und ausheben müßte? Man hat absichtlich übersehen, daß es heute nur mehr Einen Staat in der Welt gibt, wo die Kirchengesetz zugleich Staatsgesetz sind und seyn müssen. Man hat ebenso wenig beachtet, daß diese Gesetzgebung zugleich selbst die mögslichsten Cautelen ausgestellt hat, um leidige Consliste zu vershüten. Sie verbietet zum vorhinein, daß Juden christliche Dienstboten in ihr Haus ausnehmen. Weßhalb umgehen die Juden selber immer wieder diese Verordnung? Sie verbietet und straft die Tause von Judenstindern ohne den Willen der

e. -

Eltern, sie erlaubt dieselbe überhaupt nur, wenn die Kinder von ihren Eltern böswillig verlassen sind und bei drohender Todess-Gefahr (in articulo mortis). Sie will also um jeden Preis Conslitte vermeiden. Entstehen dieselben aber bennoch, durch Irrthum oder Schuld des einen oder des andern oder (wie in der Mortara-Sache) beider Theile, d. h. wird dennoch eine solche Tause gültig ertheilt: dann tritt vor dem Forum der Kirche ihre väterliche Gewalt über die Getausten und das im Saframent neubegründete Recht des unmündigen Christen an die Stelle des natürlichen Elternrechtes. Und wo die Kirchengesethe zugleich Staatsgesethe sind, da muß dieses Recht seinen Lauf haben.

Die Behörden von Bologna konnten nicht anders verschren, als sie mit dem Judenknaben Edgard Mortara wirklich versuhren, nachdem die an ihm in seinem zweiten Lebensjahre gespendete Rothtause einmal offenkundig geworden war. Die Schuld des Conslists liegt zuerst an den jüdischen Eltern,
die trot des Verbots ihr Kind einer christlichen Magd überließen; dann an dem Irrthum dieser Magd, welche die Krankheit des jungen Mortara für tödtlich ansah. Reine Schuld
trifft hingegen das römische Versahren. So sehr dasselbe auch
Anstoß fand, so war es doch im Grunde nur genau das Nämliche, was das Tridentinum principiell und in umfassendster
Weise in der Materie der Ehegesetzgebung im Punkte der
Clandestinität verfügt, ohne auf besondern Widerspruch zu stoßen, außer seiner Zeit in Frankreich, ja unter Zustimmung
der bürgerlichen Gesetzgebung vieler Länder\*).

<sup>\*)</sup> Ein verehrter juriftischer Freund macht uns bes weitern auf biefe inftruftive Analogie aufmertfam. Bei Einzehung ber Che forbert bas natürliche Recht, wenigstens bas römische Recht, biefe foges nannte ratio scripta, baß fraft ber patria potestas bie Einwills gung ber Eltern Seitens ber unter jener Gewalt stehenben Kinder

Ift ber Inhalt bes Kirchengesetes gerechtsertigt, so ist es auch ber staatliche Bollzug besselben, welcher im Kirchenstaate naturgemäß jenem immer entsprechen muß. Bei bieser einssachen Sachlage ist es zu verwundern, daß man auch auf tastholischer Seite sich mehrsach bazu herbeiließ, den Rechtsstandpunkt zu schwächen und zu verwirren, indem man die Berechstigung des römischen Bersahrens von der Frage abhängig machte, ob der junge Mortara bereits ad annos discretionis gelangt sei, also selber Christ werden wolle oder nicht? Schon die scharse Betonung der doch immerhin problematischen Untersscheidungs Kähigseit des siebens die achtsährigen Knaben thut der richtigen Aussaliung Eintrag, wenn auch unbewußt.

Die römische Consequenz in der Mortara Sache ist nasmentlich auch ein in unserer Zeit und in Andetracht der außersstrchlichen Bewegungen doppelt bedeutsames Zeugniß für die unmittelbare Wirksamkeit der Tausgnade. Jenes Ausweichen und Tergiversiren dürste sogar auch die katholische Grundansschauung von der Wirkung der Tause undewußt beeinträchtigen und auf calvinische, methodistische, daptistische Vorstellungen ablenten. Dieß ist so wahr, daß ohne Zweisel die Lutheraner, wollten sie in strenger Folgerichtigkeit ihrer Taussehre denken, und stecken sie nicht auch hier voll von ihren gewohnten Wisdersprüchen und Inconsequenzen — dem römischen Versahren ihren sauten Beisall und den Preis des Zeugenmuthes nicht

unter Strafe ber Nichtigfeit vorliege. Das fanonische Recht bas gegen hat auch hier, ber vollzogenen Che gegenüber, ben Mangel ber älterlichen Zuftlmmung nicht als ein impedimentum dirimens anerkannt, sonbern ihm nur aufschiebenbe Kraft beigelegt — ofs fenbar barum, weil bie sakramentliche Kraft ber Che bas natürliche Recht ber patria potestas auswiegt. Selbst bie Protestant en sind hiebei meist stehen geblieben, obgleich ber Grund ihnen sehlt. Carpzow jur. cons. L. II. des. 60; G. L. Boehmer princ. jur. can. \$. 369.)

hatten versagen können. Ebenso ohne allen Zweisel hatte ber "evangelische Staat" Preußen, wenn hinter bem überlauten Ruhm besselben unter bem varigen Regime nur ein Funken Bahrheit gewesen sehn sollte, vorkommenden Kalls nicht ans bers handeln können, als ber Legat von Bologna.

Wir haben wiederholt betont, daß die Mortara-Sache von bem Standpunft eines Staates aus beurtheilt feyn wolle, in dem die Rirchengesetze zugleich Staatsgesetze find und senn Dieß und bieß allein macht ben driftlichen ober ben fatholischen Staat im eigentlichen Sinne bes Wortes aus. Es gibt zur Stunde nur noch Einen folden Staat: bas Bebiet bes Bapftes. Alle andern Staaten bes Abendlandes sind moberne Ctaaten, bie fich nur burch bas größere ober geringere Maß driftlicher Reminiscenzen ober übernommener Sinderniffe (Concordate) unterscheiben, sowie burch ben gro-Bern ober geringern Widerwillen, mit bem fie bie einen wie die andern tragen. Das Pariser Univers gibt sich viel unnute Mube. Franfreich als driftlichen und fatholischen Staat aufzuweisen. Franfreich als moberner Staat auf ber ausschließlichen Basis bes natürlichen Rechts hat ebenso folgerichtig gehandelt, ale es bie Rinber bes jur Baleere verurtheilten Juben Bugenheim aus ber Bflege ber barmbergigen Schweftern zu Caen an ben Großrabbiner zu Paris überlieferte, ob fie nun getauft maren ober nicht, wie ber Kirchenstaat confequent handelte, indem er ben jungen Mortara nicht auslieferte.

Gegen diese Consequenz nun, mit Einem Worte: gegen den Bestand des Kirchenstaats selbst, somit gegen die Thatssache des einzig noch übrigen christlichen Staats — hat sich die jüdische Furie im Mortara-Handel gerichtet. Die leitende Idee war dieselbe wie in dem Sturmlausen der Juden auf das österreichische Concordat: es soll absolut keinen christlichen Staat, ja keinen Schein desselben mehr geden, darum muß por Allem die Souverainetät des Papstes selber untergehen.

In der Mortara-Debatte ift der Gedanke nur am vollständigsften ausgesprochen worden, und ein Blid auf die politischen Parteien, welche sich um die it alien i fche Frage drehen, exflart die specifischen Bundesgenoffenschaften des judischen Rusmors wegen Desterreich wie wegen Rom nur allzu unszweiselhaft.

Bielleicht barf man wirklich blefe jungften Borgange. außer ihrer allgemeinern Bebeutung, noch insbesondere als einen verfrühten Ausbruch bes großen italienischen Broblems in feinem eigentlichen Rernpunfte beuten. Es gibt unter ben liberalen Ratholifen entschiedene Bertreter ber Emancipation Ifraels, ber absoluten religiosen Freiheit, ber Trennung amis fden Rirche nnb Staat in allen Begiehungen; boch bestreiten fie, bag nicht Gine Ausnahme julaffig fei, bie namlich in ben Staaten bes heiligen Stuhls; fie berufen fich auf ben Staat Columbia in ber nordamerifanischen Union, ber bie Ebre. Sit ber Centralregierung zu sevn. gleichfalls mit ber politischen Auenahmestellung ber Constitutionelofigfeit bezahlen muffe\*). Ja; Columbia will aber beghalb feine driftliche Ausnahme machen vom mobernen Staat, ber nun alle Belt mit fich fortreißt; und tauscht nicht Alles, so hat sich in ber Mortara-Debatte eine ominose und überraschende Berlaffenheit ber realen 3bee bes driftlichen Staates erwiesen.

Für uns ein neuer Beweis, daß von allen "mittelalterslichen Traditionen" der Politif nur Eine der Gewalt des modernen Staates gewachsen seyn dürfte: das Princip der Autonomie. Dieß oder nichts wird auch gegen die Usurpation der Juden - Könige helsen!

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 6. Nov. 1858 (gegen bas Univers).

## VI.

# Historische Rovellistik.

I. Lubwig und Ebeltruble ober Bilber aus ber Rirche im 12ten Jahrshundert. Erster Theil. Der heilige Bernhard. Gine Erzachlung von F. 3. holzwarth. Tubingen, Laupp 1858.

Es ift fein Bufall, bag ber bistorische Roman neuerer Beit Elemente an fich zieht, bie noch eben bem Interdift bes Beit-Beiftes verfallen maren, bag er neben ben focialen Fragen porzugsweise bas firchliche und religiose Leben ber Bolfer in ben Borbergrund rudt. Bie lange ift es ber, bag auch bie Dichtung von jener franthaften philosophischen Zeittenbeng angestedt mar, welche die oberften sittlichen und religiofen Brincipien in Frage stellte, welche mit einer fieberhaften Gitelfeit an ber unfruchtbaren Runft bes Berfebens fich abarbeitete, wo verneinender Zweifel fur bas Siegel ber Bilbung, vornehme Blaftrtheit fur bas Diplom ber Genialität galt? In ber Poefie befamen wir die Borbilder diefer Richtung von außen; frangoffiche und englische Ausgeburten waren bie Schule fur bie jungbeutsche Beriode. Run ift fie bereits felbft bem Gerichte bes Zeitalters verfallen, und andere Machte treiben bie Stromung. Der firchliche Aufschwung bießseits und jenseits bes Canals zieht seine Wellenringe immer weiter, und die Kunst ist ein viel zu seinnerviges Organ, um sich den Wirkungen einer so mächtigen Bewegung entziehen zu können. Der Wurf, den der geistvolle Cardinal Wiseman auf dem brittischen Eiland gethan, fand längst Widerhall auf dem Festland. Nehr oder minder gelungene Versuche folgten seitdem dem wegweisenden Fingerzeig.

Das jüngste Erzeugniß auf beutschem Boben, welches verwandte Ziele erstrebt, ist "Ludwig und Edeltrudis" von Holzwarth, und hat zum Borwurf, ein Gesammtbild der Kirche im zwölsten Jahrhundert darzustellen"). Da sedoch dem Bersasser diese Bild zu großartig erschien, um es in den Rahmen einer einzigen Erzählung einzuspannen, so zog er vor, es in drei Erzählungen auseinander zu legen, wovon hier die erste erscheint: der heilige Bernhard und seine Kreuzpredigt, "durch die er im eigentlichen Sinne des Wortes ganz Europa unter den Schatten des heiligen Kreuzes gestellt hat." Die zweite Erzählung soll sosort den Kreuzzug von 1147 selbst deschreiben, während dann die dritte die Zeiten Barbarossas, das große Schisma und die Versöhnung des Kaisers mit der Kirche schildern wird. Unläugbar eine imposante Ausgabe!

<sup>9</sup> fr. holzwarth ist auch ber herausgeber ber von 3. B. Bolf (Jos hannes Laicus) begründeten "Katholischen Trösteinfamkeit", wovon jeht das zwölfte Bandchen (Mainz, Rirchheim 1858) vors liegt, enthaltend: eine Dorfs, eine Rlosters und eine Ritters Gesschichte. Die Klostergeschichte erzählt die Bertreibung der Nonnen aus Pforzheim (1563) nach einem Tagebuch der Klosterfrauen; die Rittergeschichte bringt die Sahrten des Ritters Jörg von Chinzgen nach dessen Eigenen Auszeichnungen; die Dorfgeschichte endlich ist eine Erzählung aus den allgäuer Bergen von Ichannes Ciericus, in dem warmen Tone, der sichern Beebachtung und der mils den Behaglichfelt diese wohlbekannten Erzählers vorgetragen.

Das Zeitalter einer freudigen, die Nationen emporruttelnde religiösen Begeisterung, der Klosterresormationen, der Begrüdung der Mystif, des Kampses um die höchsten Principien i eines großen Gemäldes werth, und die Fülle des zuströmende Materials wird einem Dichter eher Verlegenheit in der Aus wahl, als Mühe im Suchen bereiten. Hier treibt und sproes von Leben, von Thaten und Ideen, von gewaltigen Wagnissen und Charasteren.

Der Mann, an beffen Lebensgeschick fich junachft b Ausgangspunkt ber Erzählung anlehnt, ift für fich ein top fches Bilb feiner Beit. Aus ben Cifterzienser Annalen ift e befannt, baß Graf Cberhard von Berg, weitberufen als bi froblichfte Weltmann und ftreitbarfte Ritter voll unbandige Baffenluft, eines Tages von einer blutigen Schlacht in eri ften Gebanten beimfehrte, und wie von einem hobern Dabn ruf ergriffen, ploglich in ber Finfterniß ber Nacht feine Bur verließ, eine Ballfahrt nach Rom zu ben Grabern ber Apc ftelfürften antrat, von bort nach Can Jago ju Compostell pilgerte, und bann bie Rudfehr über St. Gilles in ber Bre vence nahm. Schon ber Beimath nabe, verirrte er fich eine Abends in den Baldern auf der Grenze der Champagne un Lothringens, bis er endlich, bem Schimmer eines Lichtes fol gend, ermattet auf einem einsamen Deierhofe bes Rlofter Morimond anlangte, wo er freundliche Aufnahme fand. liebevolle Gastlichfeit ber Monche machte einen so tiefen Gin brud auf ben Grafen, bag er ben Borfteber ber Laienbrude um Beschäftigung bat und, ba eben feine andere Stelle ledi mar, ale Schweinehirt in ben Dienft ber Abtei Morimon trat, fpater aber, ale er von feinen beiben Schilbinapper nach beharrlichem Suchen aufgefunden und erfannt worder mar, auf Lebenszeit bas weiße Orbensgemand ber Gifterzien fer nabm.

Diefen merfwurdigen Mann hat fr. Holzwarth an bi-

Schwelle feiner Ergablung gestellt und beffen Befchide mit bem Lebensgang bes beil. Bernbard verflochten. Der Dichter theilt bem Grafen zwei Töchter zu, wovon bie eine Ebeltrubis beißt, bie, ale Braut und Gemablin bes ichmabifchen Grafen Lubwig von helfenstein, mit biesem die Sauptfigur bes breibanbigen Romans zu bilben bestimmt ift. Die handlung bes erften Banbes spielt bemgemäß vornehmlich in Schwaben und am Rhein; ber geschichtliche Sorizont felbft aber ift groß und meitumspannend: Raifer Ronrad und die Staufenbergoge, ber Abt Beter ber Ehrmurdige von Clugny und Otto von Freis fina, bie Banberpredigten ber Cifterzienser und die fcmeigsame Arbeit ber Rarthaufer, Die geräuschvolle Rlofterschule und bie friedvolle Einfiedelei beleben den bunten Schauplas. Inbenhage und bie Schmarmerfefte ber Baterunferbruder am Rieberrhein geben jum farbigen Leben ben grauen Sintergrund, und die demofratischen Revolutionsideen eines Arnold von Breecia werfen ihre Schatten über die Alpen berüber. Durch die Gegenfate hinmeg aber schreitet schlichtend und richtend bie eble Geftalt bes Rreugpredigers Bernhard. Seine wunderwirkende Predigt im Dome zu Speier, welche ben Ronig Ronrad jum Rreuging begeiftert, bilbet bas Schluftableau ber Ergablung : Ludwig von Belfenftein, ber eben augetraute Gemahl ber Ebeltrudis, läßt fich gleichfalls bas Rreus anheften, und Sathumod, die blinde Schwester ber Goeltrudie, erbalt im Dome bas Augenlicht.

Mit fleißiger Treue und mit Verständniß des Zeitalters find die Beschreibungen ausgeführt, und Sittenzüge, wie die der Verlobung, der Ritterseste fanden unverkummerten Raum in der Darstellung; als das lebensvollste Bild in dieser hinsicht und gleichsam der erste Sammelpunkt der bewegenden Kräfte erscheint die sestliche Kirchenweihe und das Waffenspiel der schwäblichen Ritterschaft in der Goldschmiedestadt zu Gmünd. Auch das Landschaftliche findet man mit Umsicht und Liebe der Heis

math geschilbert. Richt so leicht ward es dem Bersasser, seinen Bilbern überall die angemessene Stimmung zu verleißen; das kleine Kapitel "bei den Karthäusern" überwiegt durch einen gewissen dichterischen Hauch und durch bündige Abrundung manchen breitern Abschnitt. Etwas Erfrischendes hat ferner der humoristische Anwurf, der den wunderlichen Figuren der beiden römischen Senatoren verliehen ist, zwei Käuze, welche als politische Agenten Deutschland bereisen, der ehrsam ausgeblasene Schneider Lucius und der philosophisch getragene Amsbrosius, der sich in Anbetracht seiner neuen Würde Junius Brutus nennen läst. Aber der Humor geht doch etwas zu weit, wenn ein römischer Senator des zwölsten Jahrhunderts die Sentenz von sich gibt: "die Rürnberger hängen keinen, ehe sie ihn haben." Wir meinen, der Anachronismus gehört der Parodie an.

3m Bormort bittet ber Berfaffer, bas Urtheil über die fünftlerische Bedeutung bes Buches bis jum Erscheinen ber letten Ergablung zu verschieben, und fo mag eine eingehendere Beleuchtung vorerft unterbleiben. Ginige furze Bemerfungen im Allgemeinen bingegen moge er une, im lebhaften Intereffe für feinen weitgreifenden Plan, gleichwohl gestatten, ba er ohnehin von diesem selbst fagt, daß jede ber brei Ergablungen für fich ein kleineres Bange bilben folle; auch find biefelben theilweise auf eine Reihe neuerer Erzeugnisse aus bieser novellistischen Sattung anwendbar. Bas nämlich zuvörberft bie Bermandlung bes biftorischen Stoffs in ben bichterischen Stoff anbelangt, fo läßt fein verftanbesmäßiges Berfahren nicht immer ben reinen afthetischen Benuß zu. Sagen wir es gerabe beraus: ber Chronift vergift jumeilen ben Boeten. Der Ueberfluß bes weiten geschichtlichen Materials verlodt ben Ergabler, bie Banbe nach allen Seiten auszuftreden. In bem Gifer, biefen Ueberfluß zu verwerthen und Rleines wie Großes unter einen Sut ju bringen, bereichert er fein Buch mit einem

lunten Borrath historischer Rotigen, ber an fich wohl belehrt. der in ben Grengen eines Romans, wie alles Bielerlei, mehr kemrubigt als befriedigt, wenn nicht ein bewältigender Guß bie Einzelnheiten zu verschmelgen vermag. Seine hiftorischen mb pfpchologifchen Reflexionen fobann enthalten viel Gutes. aber er thut bes Guten wieder ju viel. Das Beitausholenbe ber Erlauterungen und ber Ercurfe lodert ben innern Bufamumbang und bas lebendige Interesse an den Bersonen. Befaner bat barin Recht, bag er es verschmäht, biftorisch feftamragte Charaftere ber Willfur bichterischer Phantafie preismeben. Aber uns bedunft, er redet zu viel um die Berfonen krum, anstatt biefe Perfonen aus ihren Sandlungen und Reben fich felbft unmittelbar erflären zu laffen; baburch erhält bie Ergablung etwas Breitspuriges, Doftrinares. Bielleicht lann ber Berfaffer bem entgegenhalten: feine Absicht fei geweien, ein möglichft getreues Bilb bes betreffenben Beitalters aufuftellen. Das batte freilich auch eine Monographie gekistet. Da er aber einmal die Form des Romans dazu gewählt bat, fo wird er immer um fo beffer fahren, je ftrenger er fic ben beidrantenben Befegen beffelben verpflichtet balt.

Und noch Eines kann nicht genug beherzigt werden: ein weimtlicher Reiz der künftlerischen Darstellung besteht darin, nicht Alles zu sagen. "Was er weise verschweigt, zeigt mir den Reister des Styls", belehrt uns ein Altmeister.



#### VII.

# Leiben und Freuden der Mission Perleberg.

Gin Lebenebilb aus ber Diafpora in Breugen.

Die preußische Kreisftabt Berleberg an ber Mecklenburger Grenze hat über 7000 Einwohner, ein Schwur- und Kreisgericht, hobere Bildungsanstalten, einen lebhaften Grenzverkehr, ist blühend und belebt und mit Recht die Berle der Briegnitz genannt; für bie Katholiten aber ift sie ein Berg voll jener Perlen, die auf Golgatha gebeihen.

Seit Jahrhunderten sah man dort keinen katholischen Gottesdienst mehr, obgleich alte Rlosterruinen aus ihrem jehigen Dienste der Spiritusbereitung und eine prachtvolle gothische Rirche noch von dem ehemaligen katholischen Sinn reden, der hier durch bas erste Bisthum zwischen Elbe und Oder, durch das nachbarsliche havelberg, begründet worden und jenen Segen ausgebreitet hat, der unsere Briegnis noch heute als die Kornkammer der Mark auszeichnet, namentlich mit hülfe der Prämonstratenser Monche. Erst im 3. 1720 war hier wieder ein Priester thätig, der einen katholischen Soldaten auf königlichen Besehl zum Richtsplat begleiten mußte. Im 3. 1850 aber sahen wir wieder einsmal katholischen Gottesdienst und zwar in der hiesigen protestan-

tiben Rirche, als hier babenfifches Militär garnisonirte. Dabet machte in und die Schnsucht nach öfterm katholischen Gottesdent so lebhaft, daß wir Alles aufboten zur Erlangung deffelben, der vergeblich. Die 18 Meilen entfernte St. hedwigs - Rirche in Berlin blieb uns Mutterkirche.

Da mar's ein Rindlein, bas um Beihnachten 1853 uns beil vermitteln follte. Es war damale einer hierher verfetten meftrbalifden Beamten - Familie ein Cobnlein geboren, zu beffen Baufe ein Diffionar aus Berlin am 1. Januar 1854 von Bittenberge berüber eintraf und jugleich fich erbot, am folgenden Rorgen Gottesbienft zu balten, wenn er bann um 9 Ubr mit ber Boft nach Berlin gurudreifen tonnte. Das tam überrafchenb. Bener Beamte B. außerte: "Aber wir haben tein Rirchenlotal und feinen Altar u. bgl." Der Diffionar: "Je nun! biefe Stube ift groß genug - bort bas Corba ruden wir in die Mitte ber Band, legen Bretter barüber, befleiben es mit Leinemand, maden einige Erbobungen fur Leuchter und Erneifix - bas Beitere entnehme ich meiner Reisetasche, bie zwar klein ift, aber genug in fic birgt, um bier ben lieben Gott, wie in einer Rrippe gu Berblebem, ju verebren." Beiter bieg es: "Bir baben aber feine Ratbolifen bier; funf Sabre bin ich am Orte und habe noch feine Begegnung mit biefigen Ratholifen gehabt, und wenn einige bier, met wird fie berausfinden und jufammenbringen, ba es bereite buntel ift, und jest die beilige Taufe gefcheben foll?" Diffionar : "Dafür laffen Gie ben lieben Gott forgen! Mur biefe Stube und Ginrichtung eines fleinen Altars, mehr erbitte ich nicht und bas nehme ich als jugeftanden an!" Um nächsten Morgen 6 Uhr traf der Diffionar aus bem Gafthause in bem projectirten Bethlebem ein. Der Altar murbe improvisirt und er ftrabite bald im berrlichen Rergenschimmer. Dicht lange und einige 20 fatholische Ranner waren beisammen, barunter folche, die bei 20 Jahren feinen Beichtflubl mehr geseben batten. Nachdem die meiften noch gebeichtet, wird eine Bredigt gehalten, nach ber ber Miffionar die Reffe anftimmte und fieh! es intonirte ein gang hubicher Befang, für uns wenigstens reichte er aus, und bas mar eine ber toftlichken Morgenstunden unseres Lebens - bien es allgemein -

Sott segne ben Ruth und bie Geiftesgegenwart jenes geistlichen Geren!

Am Ofterfest hatten wir wieder richtigen Sonntags Gottesbienft in unserer improvisirten Rirche, woraus wir in einer alten Anchsabrit einnietheten und uns so weit einrichteten, daß ein sonntäglicher Laien - Gottesbienst stattsinden konnte, indem der obige Beamte B. zunächst den Dieust des Ratecheten versah. Inzwischen hatte aber schon herr Superintendent auf der protestantischen Ranzel unliebsam über unsern Winkelgottesdienst sich geäußert; doch das wandte uns nur Wohlwollen bei den Protestanten zu und rüttelte laue Ratholiken auf. Wir ruhten nicht, bis wir durch unsern Seelsorger einen seiner frühern Schüler, der bereits die Universität als Theologe absolvirt, aber wegen Rränklichkeit noch nicht in den Priesterstand getreten war, zum Ratecheten erhielten. Er sunktionirte zugleich als Hauslehrer in der

Sierauf baten wir bei ber königl. Regierung, weil hier 30 schulpflichtige Kinder katholischer Bater seien und viele katholische Grenzbeamte in der Nähe keine Gelegenheit zum Unterricht für ihre Kinder hätten, um eine Schule. Bald darauf wurde unserem Katecheten die Lehrthätigkeit untersagt und die Ausweisung mit den Worten besohlen: "Sie haben binnen 3 Tagen bei Gesängnißstrase die Stadt zu räumen." Allein die Un rschrocken-beit des jungen Mannes siegte, und auf Grund seines Universitäts-Beugnisses erlangte er die regiminelle Erlaubniß zum Privat-Unterrichte, obwohl man inzwischen noch obendrein versucht hatte, ihn eines Vergehens anzuklagen, weil er von einer ihm Seitens der Ortsbehörde seiner Geimath ertheilten, irrthümlich verschlossenen Legitimation auf der Durchreise durch Berlin hiersher Gebrauch gemacht hatte.

Die katholische Gemeinde hatte sofort zur Ermittelung bes Bedürfnisse einer Schule für ihre 30 schulpflichtigen Rinder eine peinliche Inquisition zu bestehen, die protestantischen Mütter murben namentlich von gewisser Seite ber gedrängt, die katholische Erziehung der Rinder bei ihren katholischen Männern zu hintertreiben. Ja, ein katholischer Bater, ein Bohme, wurde mit Aus-

tischen Kirche, als hier babenfisches Militar garnisonirte. Dabet erwachte in uns die Sehnsucht nach öfterm katholischen Gottesbienft so lebhaft, daß wir Alles aufboten zur Erlangung deffelben, aber vergeblich. Die 18 Weilen entfernte St. Gedwigs - Rirche in Berlin blieb uns Mutterfirche.

Da mar's ein Rindlein, bas um Beihnachten 1853 uns Beil vermitteln follte. Es war bamale einer hierher verfetten meftphalischen Beamten - Familie ein Cohnlein geboren, zu beffen Taufe ein Miffionar aus Berlin am 1. Januar 1854 von Wittenberge berüber eintraf und zugleich fich erbot, am folgenden Morgen Gottesbienft zu halten, wenn er bann um 9 Uhr mit ber Boft nach Berlin gurudreifen tonnte. Das tam überrafchend. Bener Beamte B. außerte: "Aber wir haben tein Rirchenlotal und feinen Altar u. bgl." Der Diffionar: "Je nun! biefe Stube ift groß genug - bort bas Corba ruden wir in die Mitte ber Band, legen Bretter barüber, befleiben es mit Leinemand, maden einige Erbobungen fur Leuchter und Crucifix - bas Beitere entnehme ich meiner Reifetasche, die zwar flein ift, aber genug in fic birgt, um bier den lieben Gott, wie in einer Rrippe gu Bethlebem, ju verehren." Weiter bieß es: "Wir baben aber teine Ratholifen bier; funf Jahre bin ich am Orte und habe noch feine Begegnung mit biefigen Ratholifen gehabt, und wenn einige bier, wer wird fie berausfinden und jufammenbringen, ba es bereits buntel ift, und jest die beilige Taufe geschehen foll?" Diffionar : "Dafur laffen Gie ben lieben Gott forgen! Mur biefe Stube und Ginrichtung eines fleinen Altars, mehr erbitte ich nicht und bas nehme ich als zugeftanden an!" Um nachsten Morgen 6 Uhr traf der Miffionar aus dem Gafthaufe in dem projectirten Beib= lebem ein. Der Altar murde improvisirt und er ftrablte bald im berrlichen Rergenschimmer. Dicht lange und einige 20 fatholische Danner maren beifammen, barunter folche, die bei 20 Jahren feinen Beichtfluhl mehr gesehen hatten. Nachdem die meiften noch gebeichtet, wird eine Bredigt gehalten, nach der der Miffionar bie Deffe anstimmte und fieh! es intonirte ein gang hubicher Gefang, fur une wenigstene reichte er aus, und bas mar eine ber toftlichften Morgenstunden unferes Lebens - bieg es allgemein -

worüber, und weil B. die Berausgabe bes Rindes verweigerte, ber Bormund Rlage ftellte. Dbgleich bas Gericht bereits entfcbieben batte, daß nach allg. Landrecht Ibl. II. tit. 2 S. 84 bas Rind feine Religion frei mablen tonne, murbe bie Guranbin bennoch in einem auf ben 15. Ottober 1857 anberaumten Termin, worin außer dem Vormund auch ber Prediger B. fich eingefunden hatte, vernommen und in welcher Beife! Der Richter fragt die Bohrmann : "Welchem Glauben willft bu angehoren ?" Sie: "3ch bin fatholisch und will es bleiben." Richter: "Bift bu nicht von beinem Bater gefchlagen worden, bamit bu fatholifch werdest?" Gie: "Ja, ich habe öfter von meinem Bater Schläge bekommen, ich weiß aber nicht anders, als wenn ich aus Nachläffigfeit die Schule verfaumte!" Der Vormund tritt vor und fagt: feine Curandin fei in den Religionsmabrheiten noch fo unwiffend, daß fie über eine Religionsmahl jest noch gar nicht entscheiden konne. Der Prediger erhalt den Auftrag, Die Bohrmann ju prufen. Der Prediger pruft; wie, das befagt ichon die eine Frage: "Ift bas Rleid, bas bu auf bem Leibe tragft, bir nicht von den Ratholifen geschenft worden, bamit bu fatholisch merbeft?" Gie fagt barauf: "Dein! bas Rleib habe ich von bem Bingentius - Vereine in Verleberg erhalten, weil ich es nothig batte." In abnlicher Beise weiter fragend, will ber Examinator protestantische Lehren aus bem Rinde bervorholen , und dabei bat er Antworten erhalten, die feiner confessionellen Unschauung nicht recht maren. Daber entscheidet er: das Rind fei noch unwiffend, und tonne nicht felbstftandig entscheiden und frei mablen, es beburfe noch eines anderweitigen Unterrichts.

Der Richter überweist barauf dem Bormund die Curandin, um sie nach seinem Belieben unterzubringen. Der Bormund entsernt sich mit ihr aus dem Gerichtslokale, sie bittet unterwegs, ihr zu gestatten, von der Frau B., welche ihr stets so viel Guetes erwiesen habe, Abschied nehmen zu dürsen. Er sagt zu, will aber selbst mitgehen. Triumphirend tritt er mit ihr in die B.'sche Bohnung, und spricht die allein anwesende Frau mit den Borten an: "Wadame, Ihr Wann ist blamirt!" Inzwischen aber macht sich das Mädchen hinter die Frau B. und retirirt, sich

weisung bebrohet, weil er nicht heimatheberechtigt erschien, obgleich er seit 20 Jahren am Orte ruhig gelebt, und ba er sich
nicht gleich folgsam erwies, wurde er in's Gefängniß gebracht,
und ihm so der Einfluß auf die Erziehung seiner Rinder entzogen.
Es war eine traurige Zeit, wo man sich kann als Ratholik konnte
bliden lassen, so ausgeregt war die sonst so tolerante protestantische Bevölkerung der Stadt. Doch fanden sich auch, namentlich
in dem nachmaligen Bürgermeister, rechtliche Männer zu unserer
hülse, so daß unsere Schule am 29. Januar 1856, als vom
1. desselben Monats bestehend, concessionirt wurde mit einem Beitrag von jährlich 80 Thalern aus dem katholischen Antheile des
Reu-Beller Klostersond.

Doch daran knupft sich noch eine wahre Marthrergeschichte für die mehrgenannte Beamten-Familie W. In unsere Schule trat nämlich eine Tochter bes vorgedachten Böhmen, der durch landräthliche hülfe der polizeilichen Maßregeln enthoben worden. Sie war ein natürliches Kind, das er erzogen und ernährt. Da die verstorbene Mutter, obgleich protestantisch, das Kind katholisch erzogen wissen wollte, nahm man es in unsere Schule mit Gin-willigung des protestantischen Bormunds auf. Marle Bohrmann, so ist ihr Name, war am 22. Januar 1843 geboren. Als sie bereits das 14. Lebensjahr überschritten hatte, und also nach dem Gesehe ihre Religion srei wählen konnte, empfing sie das heil. Sakrament der Buße zum wiederholten Male und wurde zum Empfange der ersten hetl. Communion von unserem Seelsorger, dem zwei Meilen entfernten Pfarrer Winkler zu Wittenberge, porbereitet.

Die protestantische Geistlichkeit in Berleberg suchte jedoch bas Kind für sich zu gewinnen, nahm, als der bisherige Vormund sich auf einige Zeit von Perleberg entfernte, die Gelegenbeit wahr und ließ durch das Gericht einen anderen Vormund bestellen. Dieser, der Stollmacher Keuck, versuchte das Kind mit Gewalt in den evangelischen Unterricht zu bringen. Als das Mädchen sich bei dem obengenannten W. in seiner Eigenschaft als Mitglied des katholischen Kirchenvorstands über die Nachstellungen des Vormundes beschwerte, nahm W. es in seiner Wohnung auf,

Mahle laut und feierlich erflärt, zum Tische bes herrn zuließ, worauf fie mit einer Bescheinigung hierüber nach Berleberg zu ben B.'schen Cheleuten zuruckkehrte, von diesen aber dem Bormund zugeschickt wurde.

Sobald fich bas Rind bei bem Bormund wieder eingefunden und bemfelben die Befcheinigung übergeben, flieg in ber Ctadt bie Bewegung auf ihren Bobepunkt. Dieg veranlagte ben B., bie protestantische Bevolkerung der Stadt Berleberg in dem Stadt-Bochenblatte Num. 84 vom 25. Oftober burch furge Darftellung der Berhaltniffe ju begutigen: daß die Bobrmann mit ibrem fleinen Bruder beinahe nadt und verhungert an ber Thure bes W. erschienen, die Frau W., von Mitleid ergriffen, fie ge-Eleidet und vielfach am eigenen Tische gespeist, ba aber bei Berrichtung bes Tifchgebets fich gezeigt, daß die Rinder noch nicht beten konnten, fie in die Schule geschickt babe, bag also nur Mitleid und Liebe ju den Armen fie in die Intereffen des vermabrlosten Rindes verflochten. - Darauf bin bielt fich ber Brebiger B. für berufen, in bemfelben Blatte Rum. 85 vom 28. Oft., mit einem langen Auffate Die B.'ichen Cheleute verfonlich anzugreifen, indem er fie der Luge gieb und mit der Phrase fchlog: "Ueber die giemlich plopliche Bekehrung ber Bohrmann gur alleinfeligmachenden fatholifden Rirche rubet ein Schleier, den qu luften ich mich bescheibe."

Trothem wurde die Bohrmann noch nicht in Ruhe gelassen. Prediger und Bormund wollten zunächst die heilige Communion nicht gelten lassen, weil sie bei unfreiem Willen der Curandin vorgenommen worden, und bestanden darauf, daß sie auch jeht noch in der protestantischen Schule und von dem Prediger Religions-Unterricht nehmen solle. Der Bormund stellte sogar bei Gericht einen hieraus bezüglichen Antrag. Siermit noch nicht zusrieden, versuchte man den Ruf des Mädchens zu gefährden, ihm sogar eine schlechte Sandlung auszubürden, welche von einer anderen Person verübt worden. Reine Mühe ward gespart, sie von ihrer Religion abtrünnig zu machen.

Wie unbefangen aber bas Rind bereits in Glaubensfachen war, befagt die Unterhaltung, welche herr Superintendent am 20. Ott.

fortwährend im Ruden berfelben haltend, bis zur Ruche, und durch diese in die Schlafftube. Der Vormund will ihr nach, was die Frau B. mit den Worten untersagt: "Ich lasse keinen fremden Mann in meine Schlafstube eintreten!" Als der Wann dennoch hineinwill, zieht sie die nur angelehnte Thure in's Schloß, zieht den Schlussel ab und stedt ihn zu sich. Der Vormund schreit und tobt, entfernt sich dann, um richterliche Hülse herbeizuholen. Inzwischen hatte die Bohrmann die Straße zu gewinzen gesucht, und war, wie sich später ergab, die Richtung gen Westen einschlagend, nach dem eine und eine halbe Weile entsernten Torse Strehlen zu Bekannten gelausen, während in Perleberg eine nierkwürdige Bewegung entstand.

Die Brediger geben mit bem Vormund in ber Stadt bin und ber, fuchen ben Staatsanwalt und ben Gerichtsbirettor auf, welche Personen fie endlich eine halbe Deile außerhalb ber Stadt an einem Bergnugungsorte auffinden; und mas verlangen fie von ibnen? Die Verhaftung ber W. ichen Cheleute, ober Die fofortige Berfetung bes bei bem Berleberger Rrifgerichte angeftellten Danmes. 218 Diefelben bierauf nicht ohne Beiteres eingeben qu tonnen erklaren, berfugt man fich wieder nach ber Stadt qu dem Burgermeifter, der durch den Glauben, die Ratholifen hatten das Rind nach Berlin in ein Rlofter entführt, fich Gewegen ließ, bas bortige Polizei-Prafidium burd Telegraphen zu requiriren, bas Rind in bem Rlofter aufgreifen und gurudbringen gu laffen. Als bieg naturlich nicht den ermunichten Erfolg batte, muß der Burgermeifter am folgenden Tage in der W.ichen Wohnung erscheinen, um Austunft über den Berbleib bes Dladchens von der Frau B. einaubolen, welche aber bem Begehren zu genügen außer Stande mar, weil fie es felbft nicht mußte.

Das Madchen war inzwischen am 16. Oktober von Strehlen nach der drei und eine halbe Meile entfernten Stadt Bittenberge zu ihrem Seelsorger gegangen, der fie schon so weit unterrichter hatte, daß fie ohnehin einige Tage darauf zur heiligen Communion geführt werden sollte, nun aber auf ihr dringliches Bitten nach ernfter Prufung, und nachdem sie nochmals in der Rirche vor der Gemeinde ihre Sehnsucht nach dem heiligen Abend-

· .

Mahle laut und feierlich erflärt, zum Tifche bes herrn zuließ, worauf fie mit einer Bescheinigung hierüber nach Berleberg zu ben B.'schen Cheleuten zurudkehrte, von diesen aber dem Bormund zugeschickt wurde.

Sobald fich bas Rind bei bem Bormund wieder eingefunden und bemfelben bie Befcheinigung übergeben, flieg in ber Ctabt Die Bewegung auf ihren Bohepunkt. Dieg veranlagte ben 2B., die protestantische Bevolkerung der Stadt Perleberg in dem Stadt-Bochenblatte Rum. 84 vom 25. Oftober burch furge Darftellung ber Berhaltniffe ju begutigen: bag bie Bobrmann mit ibrem fleinen Bruder beinahe nadt und verhungert an ber Thure bes W. erschienen, die Frau W., von Mitleid ergriffen, fie ge-Eleidet und vielfach am eigenen Tifche gespeist, ba aber bei Berrichtung bes Tischgebets fich gezeigt, baf bie Rinder noch nicht beten tonnten, fie in die Schule geschickt babe, bag alfo nur Mitleid und Liebe ju ben Armen fie in die Intereffen bes vermabrlosten Rindes verflochten. - Darauf bin bielt fich ber Brebiger B. für berufen, in demfelben Blatte Num. 85 vom 28. Ott., mit einem langen Auffate Die BB.'ichen Cheleute verfonlich anzugreifen, indem er fie ber Luge gieb und mit der Bhrafe ichlog: "Ueber die ziemlich plopliche Betehrung ber Bohrmann gur alleinfeligmachenden tatholischen Rirche rubet ein Schleier, den qu luften ich mich bescheibe."

Trothem wurde die Bohrmann noch nicht in Ruhe gelassen. Prediger und Bormund wollten zunächst die heilige Communion nicht gelten lassen, weil sie bei unfreiem Billen der Curandin vorgenommen worden, und bestanden darauf, daß sie auch jeht noch in der protestantischen Schule und von dem Prediger Religions-Unterricht nehmen solle. Der Bormund stellte sogar bei Gericht einen hierauf bezüglichen Antrag. Siermit noch nicht zusrieden, versuchte man den Ruf des Mädchens zu gefährden, ihm sogar eine schlechte Sandlung auszubürden, welche von einer anderen Berson verübt worden. Reine Mühe ward gespart, sie von ihrer Religion abtrünnig zu machen.

Wie unbefangen aber bas Rind bereits in Glaubenssachen war, befagt die Unterhaltung, welche herr Superintendent am 20. Ott.

1857 mit ihr antnupfte. "Liebes Kind!" fragt er, "warum wilft bu ben Glauben beiner Mutter verlaffen?" Sie: "Meine Mutter hat es so gewollt, und auf ihrem Sterbebette zu meinem Bater gesagt, daß wir Kinder katholisch werden möchten." Er: "Gefällt dir denn der katholisch Glaube besser als der evangelische?" Sie: "Ja, herr Superintendent, der katholische ist besser, als der evangelische, er ist der wahre." Er: "Aber, liebes Kind, der evangelische ist der wahre und wenn ich, der Superintendent, dir dieß sage, wirst du das doch glauben!" Sie: "Ja, der Kurstbisches von Breslau sagt, der katholische Glaube sei der wahre; zwei wahre kann es nicht geben, einer muß der richtige seyn, und dieser ist der katholische, der evangelische stammt nur von ihm." Er: "Liebes Kind! das haben dir die Ratholisen nur so vorgesagt!" Sie: "Nein, es ist meine Ueberzeugung, und wenn mein Seelsorger fragt, werde ich zeigen, daß ich katholisch bin" u. s. w.

Endlich murbe benn noch wenigstens gegen bie Frau D. ba man gegen ben Dann teinen Grund gum Ginfchreiten vorfinben tonnte - ale bei ber zeitweiligen Entrudung ber Bohrmann aus der vormundschaftlichen Bewalt betheiligt, auf die Denunciation bes Bormundes Reuck nach S. 206 bes Strafgefethuches am 29. November 1857 ber Anklageftand erkannt und auf ben 18. December 1857 Termin angefest. Was die Angeflagte in Diesem Termine, morin die Sache öffentlich verhandelt murbe, por bem brei Richter = Collegium in Anwesenheit gablreicher Buborer leiden mußte, bavon wollen wir nicht weiter reben, genug bag ffe wie eine gemeine Berbrecherin behandelt murde und felbft ber Dann, ber fie perfonlich vertheibigte, fie nicht gegen die Annahme fouten tonnte, daß fie bie Bohrmann in die Schlafftube gefcoben, ben Pormund gurudaebrangt und ihm bas bestimmte Beriprechen gegeben, die Curandin folle bort bleiben, mo fie boch nicht geblieben fei. Demnach murbe erfannt:

> "baß die Angeklagte, Chefrau Wefener, der Entführung einer minderjährigen Berfon durch Lift und Gewalt fculdig und deghalb mit Einem Jahre Gefängniß zu bestrafen fei."

ber man nur gebudt in bas Lofal gelangen fann. Gier murbe bie zwischen ben beiden fleinen, gang niedrigen Raumen befindliche Band berausgeschlagen, und baburch ein Raum fur bie Rapelle von etwa 33 Fuß Lange und 12 Fuß Breite gewonnen, die Bande geftrichen, ber Altar geschmudt mit zwei Engelftatuen, welche aus Medlenburg gerettet, wohl febr alt febn mogen, und mit einem Altargemalbe, bas ber Gemeinde bor mehreren Jahren von bem Pfarrer zu Ludwigeluft in Dedlenburg geschenkt murbe, neben biefer Rapelle zwei Rabinetden fur bie Sacriftei, Schule und Wohnung bes Lebrers eingerichtet. Das Alles ging gang Obmobl die Rapelle fur die Gemeinde, ber Schulraum fur 30 Rinder nicht groß genug mar, fo freuten mir uns boch, daß unfer Berr Ceelforger, menn er uns befuchte, feierlichen Gottesbienft halten tonnte, bie Schule in Folge einer öffentlichen Brufung, welche im Beifebn des Burgermeifters und ber flattifchen Schulbeputation abgehalten worben, von biefen Ctadtbeamten als tuchtig anerkannt murde - bis nach ber obengenannten Berurtheilung uns auch diefes Platchen fur unfere religiofe Rothdurft entzogen werben follte. Bum 1. Juli 1859 ift gefündigt und bis gur Stunde trot allen Suchens feine Aussicht auf Unterfommen.

Aus dieser Verlegenheit wollen uns die Israeliten helsen; indem sie ihr bisheriges inmitten der Stadt belegenes Gottesdienste und Schullokal uns zukommen lassen wollen, so daß wir um 4000 Thaler ein sast ganz neues massives haus mit Rirche, Schule und Lehrerwohnung und noch eine Wohnung zum Verswiethen gewinnen können. Bei vielen Leiden doch auch wieder Breude und Hoffnung eben um dieser Leiden willen! Es schried der armen Frau W., da sie zum Gesängniß verurtheilt war und mit Recht fürchtete, von der Scite des treuen Gatten und von fünf geliebten kleinen Kindern auf ein Jahr getrennt und in enge Haft gebracht zu werden, als Trost unser früherer Seelsorger aus Berlin, in den Worten: "Opfern Sie Ihren Kummer, auf daß Gott für Ihr Gefängniß die in dem ärmlichen Kerker schmachtende katholische Kapelle und Schule erlöse."

Nun aber hat fich's für fie gur Freiheit gewendet, und die Rapelle wird gleichfalls frei werden, wenn auch nicht auf bem

and fast durchweg unter der protestantischen Bevölserung. Richt allein jene, die der Angeklagten früher nach der Verurtheilung Theilnahme bewiesen, bezeigten jest ihre Freude, sondern auch noch andere, welche wohl früher irgend eine Rücksicht zurückzehalten haben mochte. Bon Perliberg aus wurde aber Alles in Bewegung geset, um ein anderes Resultat wider die Angeklagte herbeizusuhren, und in der That auch von dem Oberstaatsanwalt die Richtigkeitsbeschwerde bei dem königl. Obertribunal zu Berlin eingelegt. Dieser höchste Gerichtshof erkannte jedoch in seiner Situng vom 23. Juni 1858, worin diese Sache nochmals öffentslich verhandelt wurde, dahin: "daß die von der Oberstaatsanwaltsschaft eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde als unbegründet zu verwersen sei."

Comit flegte bie Gerechtigkeit. Der Bormund aber, fobalb er gewiffen Ginfluffen fich entwunden, überantwortete noch felbft im Anfang des Jahres 1858 feine Curandin katholischer Fürsorge zur weiteren Erziehung, in der fle jest recht brav fich bewährt.

Damit schien die ganze Sache erledigt und beendigt. Inzwischen aber hatte der Prediger Bosche in Perleberg bei der Berwaltungsbehörde über unsern Grn. Pfarrer zu Wittenberge wegen Ependung des heil. Abendmables an sein Beicht - und Schulfind Beschwerde erhoben, darin sogar mahrheitswidrig behauptet, daß die Bohrmann in der katholischen Schule zwangsweise gehalten, daß der Vorsitzende des katholischen Kirchen- und Schulvorstandes B. und bessen Ehefrau sie nach Entziehung und Verheimlichung selbst nach Wittenberge zum Pfarrer gebracht hatten. Letterer hat sich rechtsertigen mussen, und er weiß noch nicht, was das Endresultat sehn wird.

Indeß ift die Lage der katholischen Gemeinde in Berleberg so, daß wir uns im Jahre 1854 zur Abhaltung eines sonntägelichen Laien-Gottesdienstes zuerst für 20 Thaler jährliche Miethe in eine alte Auchsabrik, und nachdem dieses Lokal zu einem Getreide-Wagazin genommen worden, oberhalb eines Schuppens um 52 Ahaler jährliche Miethe in ein Quartier flüchten mußten, welches nur acht Buß hoch, bisher zur Wohnung einer armen Familie diente und zu dem eine enge Treppe hinaussührt, mittelft

ber man nur gebudt in bas Lofal gelangen fann. Gier wurde bie gwifchen ben beiben fleinen, gang niedrigen Raumen befindliche Wand herausgeschlagen, und baburch ein Raum fur die Ravelle von etwa 33 Fuß Lange und 12 Fuß Breite gewonnen, die Banbe geftrichen, ber Altar geschmudt mit zwei Engelftatuen. melde aus Medlenburg gerettet, mobl febr alt febn mogen, und mit einem Altargemalbe, bas ber Gemeinde bor mehreren Jahren von bem Pfarrer zu Ludwigeluft in Medlenburg geschenft murbe, neben biefer Rapelle zwei Rabinetchen fur bie Sacriftei, Schule und Wohnung bes Lebrers eingerichtet. Das Alles ging gang Obmobl die Rapelle fur die Gemeinde, ber Schulraum fur 30 Rinder nicht groß genug mar, fo freuten wir uns boch, bag unfer Berr Ceelforger, wenn er une befuchte, feierlichen Gottesbienft balten fonnte, bie Schule in Folge einer öffentlichen Brufung, welche im Beifebn bes Burgermeiftere und ber ftabtifchen Schulbeputation abgehalten worben, von diefen Ctabtbeamten als tuchtig anerkannt wurde - bis nach ber obengenannten Verurtheilung uns auch biefes Blatchen fur unfere religiofe Rothdurft entzogen werden follte. Bum 1. Juli 1859 ift gekundigt und bis gur Stunde trot allen Suchens feine Aussicht auf Unterfommen.

Aus dieser Verlegenheit wollen uns die Israeliten helfen; indem sie ihr bisheriges inmitten der Stadt belegenes Gottesdienste und Schullokal uns zukommen lassen wollen, so daß wir um 4000 Thaler ein sast ganz neues massives haus mit Rirche, Schule und Lehrerwohnung und noch eine Wohnung zum Versmiethen gewinnen können. Bei vielen Leiden doch auch wieder Breude und Hoffnung eben um dieser Leiden willen! Es schrieb der armen Frau W., da sie zum Gesängnis verurtheilt war und mit Recht surchtete, von der Seite des treuen Gatten und von fünf geliebten kleinen Kindern auf ein Jahr getrennt und in enge Haft gebracht zu werden, als Trost unser früherer Seelsorger aus Berlin, in den Worten: "Opfern Sie Ihren Kummer, auf daß Gott für Ihr Gefängnis die in dem ärmlichen Kerker schmachtende katholische Kapelle und Schule erlöse."

Rapelle wird gleichfalls frei werden, wenn auch nicht auf bem

Rechtswege, um der vielen Katholiten in der Priegnit willen, wo nirgend eine Staatshülfe zu Gunften tarbolischer Beamten ahnlich thätig ift, wie für die protestantischen Beamten in Westphalen und der Rheinproving — so doch durch die katholische Liebe,
die "etwas Antheil hat an der Almacht," wie hier die Brotestanten sagen. Sie hat schon bisher geholsen. Da indeß mit
großen Opsern der Gemeinde die Sachen schon fünf Jahre erhalten worden, ein Binzentius-Berein die Kinder schützt, 30 Schulkinder katholisch erzogen, überdieß noch für katholische Kinder der
Umgegend zur Vorbereitung der heil. Communion gesorgt wird,
so ist zur Selbsthülse die Kraft am Ende. Aber die Brüder und
Schwestern leben noch und werden Gaben zusenden durch die
Redattion oder herrn Propst oder herrn Missionsvikar
bei St. hedwig in Berlin, daß wir nur 1000 Thaler Anzahlung machen können bis Oftern: damit ist uns geholsen. —

Unsern Gulferuf in die katholische Welt mag noch der Borweis begleiten, den unser früherer Seelsorger ") soeben im "Martisch en Rirchenblatt" Rr. 49 veröffentlicht:

Am Conntag ben 7. November ftarb ber eilfjährige Cohn bes Biegelbeders Schmidt zu Berleberg, Namens Wilhelm. Dieg wurde von unferm Rirchenvorstande balbigst unferm Seelsorger, frn. Pfarrer Wintler zu Wittenberge mitgetheilt. Der bochm.

<sup>\*)</sup> or. Miffione: Eifar Eduard Muller in Berlin, ein Mann von mahrhaft apeftolischem Eifer und unglaublicher Thatigkeit. Auf feinen unermüblichen Rundreisen zu den welt gerftreuten Gemeinds lein seines Sprengels redigirt er zugleich bas ebengenannte Kirschenblatt der Mark. Dieses Blatt, das "zum Besten kirchlichet Zweite der Delegatur" wöchentlich zu Berlin erscheint, bringt nicht nur zuverlässige, für die Freunde der Benifactuasache intereffante Mittheilungen, sondern auch gehaltreiche, allgemein ansprechende Aussach, und versieht überhaupt seinen Feldwachposten mit rühme licher Umsicht. — Zu einer eigentlichen Sammlung für Berleberg bedürften wir besonderer polizeilichen Erlaubniß; Beiträge jedoch, die uns zur Beförderung übergeben werden sollten, werden wir mit dansbarer Frende besorgen.

herr tam zu Suß den 9. ojd. Abends hier an, bas lange Bortragetreuz und die schwarzen Ministrantentalare der Bittenberger Gemeinde unter bem Arme.

Mittwoch ben 10. fruh ging er zum Superintendenten und bat ihn um Erlaubniß, die katholische Leiche auf dem hiesigen Kirchhose zu beerdigen. Da sollte nun das Betreten des Kirchhoses im Ornate, aber keineswegs Funktionen auf demselben geskattet sehn. Darauf hieß es: das könnte dem katholischen Briefter, den katholischen Eltern und Leidtragenden nichts nugen, er mußte also einen Ausweg suchen.

"Bas wollen Sie ba thun?" sprach fr. Superintendent, "das muß ich vorher wissen!" Pfarrer: "Ja das können Sie auch wissen. Ich halte die Einsegnung der Leiche im Trauerhause, sübre sie dis zur Kirchhospforte, lasse halten, bete und thue hier, was sonst sonst am Grabe geschieht, lege dann meinen Ornat ab und erkläre den Anwesenden, warum? — und dann solge ich in Privatsleidung dem Sarge dis zum Grabe." Superintendent: "Das werde ich durch die Polizei verhindern." Pfarrer: "Menn mir Bewalt entgegentritt, werde ich freilich nicht mit dem Schwerte darein schlagen; ich werde mich fügen. Aber ich meine, Gr. Superintendent, daß Sie nur über den Kirchhos zu verfügen haben, vor dem Kirchhos siehen über ich auf städtischem Boden. Ich habe dem Frn. Bürgermeister bereits gesagt, was ich thue. Er hat nichts bagegen." Der Gr. Psarrer empsahl sich.

Rachmittags 31/2 Uhr fand sich der Gr. Pfarrer mit den Schulkindern und Ministranten, kirchlich gekleidet, Kreuz voran, im Trauerhause ein, ließ ein Lied singen, hielt ein Gebet nach der Agende und eine kurze Ansprache an die trauernden Eltern und Anwesenden bezüglich der Zustände nach dem Tode. Darauf ordnete sich der Leichenzug und nahm seinen Weg nach dem Kirch-hose. Bor der Pforte desselben angekommen, ließ er die Träger halten, die Leiche zur Erde setzen und hielt nun die herkömm-liche Trauerseierlichkeit. Darauf that er, wie oben gesagt, er-klärte, daß er Privatkleider anlege, um am Grabe nieder knieen und für die armen Seelen beten und auf die sterbliche hülle des ge-liebten Kindes eine Hand voll Erde wersen zu können, was ihm im

Drnat nicht geftattet fei, ba es bann als Funftion gelten murbe. Darauf legte er mit ben Miniftranten bie tirchlichen Rleiber ab und folgte in Privat - Rleidung ber Leiche bis jum Grabe. Gin gar ichmergliches Gefühl durchzudte fomobl mich, wie die Leidtragenden und alle Unwesenden, als der Priefter vor der Rirchbofepforte fein Amtetleid wegthat, und gar Mancher flufterte, pber ließ es boch in feinen Geberben lefen: bas ift mirtlich fored. lich! Aber noch viel wehmuthiger ward uns um's Berg, als wir feben mußten, wie die Leiche auch fofort verfcharrt murbe, ohne daß es den Schulgenoffen des dahingeschiedenen Anaben vergonnt mar, am Grabe ein Lied zu fingen, ohne daß ber Briefter bie iconen Ceremonien und Bebete unferer Rirche vollziehen fonnte. Unter folden Berbaltniffen rufen wir wohl neuerdings berechtigt: "Ach batten wir boch ein eigenes Gottesbaus, benn in ber obigen Unterredung mit bem Superintendenten mar es bervorgeboben, baf in Berleberg teine tatbolifche Rirche und fein tatbolifcher Beiftlicher fei, obgleich die arme katholische Gemeinde daselbit ein gemiethetes gottesbienftlich's Lotal befist, und durch Furftbifcofliche Circumferiptionsurfunde die Ctadte Wittenberge, Berleberg, Savelberg und Britmalt ju einer Miffioneftation Ramens Bittenberge, weil ba ber Seelsorger wohnt, vereinigt find, einen eigenen Seelforger haben, und ben 20. Januar b. Jahres von bes Ronige Dajeftat pfarrliche und Corporatione - Rechte erlangt baben!"

#### VIII

#### Protestantische Panoramen.

I. Die abgesette und bie eingesette Kirchenpartei in Preußen — auf bem Felbe ber Kritif.

Die Historisch-politischen Blätter haben jüngst den Theil ber Minister-Anrede des Prinz Regenten von Preußen, worin seine protestantisch-tirchliche Politis dargelegt ist, wörtlich ans geführt. "Alle Geuchelei, Scheinheiligseit, kurzum alles Kirchenwesen als Mittel zu egoistischen Zweden ist zu entlarven, wo-es nur möglich ist": so sprach der Souverain und Oberstbischof der preußischen Landestirche, und als den Zielpunkt seines gerechten Abscheu's bezeichnete er ausdrücklich jene "Drethodorie", welche unter dem königlichen Bruder zehn Jahre lang das kirchliche Scepter geführt. "Eine Orthodorie, die sosten ihrem Gesolge Heuchler hat": wie Se. k. Hoheit sie näher charakteristre.

Der Eindruck biefer Rede bei allen firchlichen Parteien war ein unbeschreiblicher. Noch haben die Richtungen bes Kirchengeistes nicht Worte gefunden, ihr ganzes Entseben über die angefündigte radifale Umfehr der Lage auszusprechen, und sie werden wohl noch lange Zeit brauchen, um den ganzen

Umfang der Beränderung zu ermeffen. Friedrich Wilhelm IV. bestieg vor achtzehn Jahren den Thron mit der Aufgabe, den Berheerungen des Rationalismus ein Ende zu machen; sein Bruder besteigt ihn jest, um den Berheerungen der Orthodoxie ein Ende zu machen. Was die Theologen und Pastoren zehn Jahre lang um jeden Preis sollten, das sollen sie jest wieder um keinen Preis; und beide Tendenzen der Landeskirche führen den Ramen der "Union."

Aus tief gepreßtem Gerzen schreit vorerst das befannte Organ von Halle warnend auf: "Die Geschichte lehrt hin- länglich, daß die Ausloderung der Religion — zu welcher es doch nur führen saun, wenn die Gemeinden und die Diener am Worte selbst darüber irre werden, was sie eigentlich sind und wozu sie gehören — allzeit die sicherste Borbereitung für den Berfall der Staaten gewesen ist; am meisten aber lacht bei dem Allem die römisch-statholische Kirche in's Fäusichen (man lese Jörg's Triumphlied über die neueste Entwicklung des Protestantismus!) und sie wird es nach menschlicher Boraussicht sehn, die von allen diesen Wirren die Erbschaft antritt"\*).

Werben die Maßregeln zur Ausrodung der Orthodorie in Breußen einmal recht in's Werf gesetzt und die Brandsfaceln in die Zelte des eingedrungenen Feindes geworfen seyn, dann wird sich ohne Zweisel ein höchst interessantes und in mehr als Einer Beziehung lehrreiches Schauspiel ergeben. Möglich sogar, daß dadurch bei den auf's Neußerste gespannten protestantisch-strichlichen Dingen die große Entscheidung sehr nahe gerückt wird und zunächst jener Schritt zur Trennung und Auslösung der widerstreitenden Elemente geschieht, vor welchem die Parteien immer noch sammt und sonders zurückbebten. Das Wie freilich, das Maß und Ziel weiß heute

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 15. Dec. 1858.

noch fein menschlicher Gebanke zu ergründen. Aber leer wird bie Bewegung gewiß nicht abgehen, und wir sind ungemein begierig, die Momente der Entwicklung — wenn sie einmal in Scene gehen und der Borhang aufgezogen sehn wird — zu studiren und zu referiren.

Vorberhand mag es gut seyn, sich noch einmal über die faktischen Parteistellungen zu orientiren. Namentlich über die beiden Endpunkte in der Stusenfolge der Richtungen, welche sich die "kirchlichen" nennen, und von denen in Preußen die Eine die herrschende war, die andere die herrschende seyn wird. Rurz: über die abgesetze und die eingesetze Kirchenspartei in Preußen. Ein solche Betrachtung in diesen Blättern mag jetzt um so angemessener erscheinen, als gerade die letztere oder die zur Herrschaft berusene Kirchenpartei und jüngst den Borwurf gemacht hat, daß wir dei unsern Arbeiten über die Geschichte des Protestantismus sie, die doch die eigentliche Erbin des sirchlichen Protestantismus oder vielmehr dieser selbst sei, viel zu wenig beachtet und behandelt, sie mit dem inhaltsleeren Titel "Subjektivisten" abgethan hätten.

Daß diese sogenannte Subjektivisten-Partei des officiellen Einflusses und in soferne der Herrschaft in der preußischen Landesfirche — unter dem vieldeutigen Ramen der Union natürlich — für die nächste Zeit sicher sei: das sagt sie sels ber laut genug und wir glauben es ihr auch gerne. Das heißt: wir glauben ihr, daß der Prinz-Regent dieser Richtung angehöre, und von der religiösen Qualität ihres jedesmaligen Oberstbischofs hängt bekanntlich die wechselnde Färbung solcher Landeskirchen selber ganz und gar ab.

Bur nahern Charafteristrung ber erstern ist vor Kurzem eine Schrift erschienen unter bem Titel: "Das Glaubensbefenntniß Sr. f. Hoheit bes Pring-Regenten von Preußen." Sie beschreibt alle Vorgänge bei ber durch den Hofprediger Ehrenberg 1816 vorgenommenen Consirmation des Prinzen. Selbst dem Heidelberger Organ schmedt sie etwas zu sehr

rationaliftijch-sentimental. In jener Zeit hatten eben auch bie relativ gläubigen unter ben Theologen auf bem Standpunft bes fogenannten rationalen Supranaturalismus gestanben, bieß zeige fich benn auch in bem vorliegenden Glaubensbefenntniß allenthalben. "leberall herricht eine bobe Achtung gegen bas Chriftenthum, fowie gegen bie Berfon bes Erlofere; aber bas Chriftenthum erscheint eigentlich boch nur ale eine Bestätigung ber in ber Bernunft ichon liegenten Bahrheiten, nicht ale eine Offenbarung Gottes, die ohne Christus nie in eines Menschen Berg und Berftand gefommen fenn murbe, ber Beiland ift nur ber ausgezeichnetfte und mit Gott am meiften vermandte Menich. ber je auf Erben gelebt bat." Bon specifisch driftlichen Lebren war in ber gangen Confirmationshandlung feine Rebe. Doch glaubt bas Drgan ber Beibelberger, bag Ce. R. Bobeit feitbem, burch lange Lebenberfahrungen, und vielleicht gerabe burch ben "in spaterer Beit fich geltend machen wollenben erclufiven Confessionalismus", ju einer gläubigern Auffaffung bes Christenthums gelangt, furg, bag er Schleiermacherianer und Angehöriger ber Gubjeftiviften - Partei geworben fepn merbe \*).

Bas nun ein "Subjektivist" ist: bas haben wir früher schon als schwer befinirbar erklärt. Ein Unhänger ber Schleiersmacher'schen Schule: wäre freilich balb gesagt; naturgemäß aber ist eben Jeder aus dieser Schule wieder anders. Sie haben nur das Gemeinsame, daß sie alle auf der Schaukel schweben zwischen dem Rationalismus und einem gewissen Possitivismus, eine Art kritisch gewordenen Pietismus repräsentiren. Um sich über den Subjektivismus zu orientiren, ist daher immer nothig, eine bestimmte personliche Vorlage vor sich zu haben. Giner solchen erfreuen wir uns zur Zeit, und zwar unter dem besonders gunstigen Umstand, daß sich diesem subjektivissischen Eremplar gegenüber auf demselben Terrain

<sup>\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 18. Der. 1858.

ift mit ben Resultaten gegen ben lettern, ber lettere mit ben Resultaten gegen ben erstern einverstanden; ja freilich, seufzt er, die bosen Subjektivisten!

"Was die thatfachliche Darftellung (bes Jorg'fchen Berkes) anbelangt, fo ift fie größtentheils nur ein funftreiches Mofait-Bild aus bem unmittelbaren Leben unserer Rirche in ihren jungften Regungen, Rampfen, Fortschritten und Irrungen. Rirche rebet mit taufend Stimmen aus diefem Buche, und die Stimme bes Berfaffere Scheint ber Band eines geiftreichen Malers gu entsprechen, ber nur die wirklichen Begenftande feines Borwurfs auf die Leinwand bringt, wenn ichon in Ion und Farbe feiner Anschauung getaucht. Baft durfte man fagen, die Arbeit eines protestantischen Darftellers murbe in hundert Fallen nur einmal zutreffender gerathen. Denn eben felbft in die noch mogenben Richtungen des neu erwachten Lebens unserer Rirche und ib= rer Rampfe verflochten, wurden auch die unfrigen nicht leicht umbin tonnen, die Darftellung in bem Lichte ihrer Parteiftellung qu geben, und man barf gewiffermagen fagen, daß die ultramontaue Darftellung des Berfaffers für die Angeborigen aller evangelischen Parteien fich juganglicher und belehrender erweisen werbe, ale bieß etwa bie unirte, die methodiftifche ober die baptiftifche vermogen wurde. Mit einem Worte, wie vollig ber Berfasser auch bas innere Leben der evangelischen Rirche miffverftebt, fo leibet seine Darftellung boch nur an jenem Ginen Mangel, ber gang und gar in ber Ratur feines Standpunktes liegt." (Art. I.)

"Ganz unbestreitbar ist, mas jeder Unbesangene, wenn es ihm noch verborgen war, aus diesem Buche trefflich lernen kann, daß die Rirche der Resormation stark auf dem Wege ist, zu deformiren. Dieß zeigt nicht allein der Kreis massenhafter Sektenbildungen, der sie rings umgibt, sondern... das größere Uebel ist vielmehr das Verweilen und Wirken von Parteien und Principien innerhalb dieser Kirche selbst, die ihrem Wesen entfremdet sind, und die Sorglosigkeit und Rathlosigkeit der Kirchenbeshörden gegenüber jenem Wirken." (Art. VIII.)

Damit meint ber Rritifer ben Subjeftivismus, jene "mo-

welch' übermuthiger Ultramontanismus! lamentirt ber Eine; er ftellt bem Protestantismus die Zumuthung, eine Kirche zu sepn, welche ultramontane Befangenheit! habert der Andere.

Wenn wir nun in dem Folgenden diese beiden Stimm- Führer der abgesetten und der eingesetten Kirchenpartei in Preußen genauer und wörtlich gegeneinander abhören, so ergeben sich uns unwillfürlich zwei Erwägungen bezüglich der nächsten Zufunst der dortigen Landestirche. Erstens: wenn diese sich tödtlich verseindeten Richtungen demnächst von dem Papier der Kritif avanciren, und auf dem Boden des firchlichen Lebens selbst aneinander gerathen werden, einerseits unter Anführung des gegenwärtigen Oberstbischofs, andererseits unter dem Commando der abgedansten Beteranen des vorigen Oberstbischofes — welche religiöse Böllerschlacht auf dem brandenburgischen Sande!

Zweitens: leiber bedarf es faum eines Nachweises ber Thatsache, daß die Stärfe in den Wassen der Consequenz und der Logis nicht auf der Seite sich sindet, welcher wir den Sieg von Herzen wünschen mussen; vielmehr wird man sich leicht überzeugen, daß alle Blößen der Inconsequenz und LogissScheu auf Seite des lutherischen Kirchengeistes oder jener romantisch gefärbten Orthodorie des vorigen Regime's flassen, welcher jest der entscheidende Kampf um den Besit der Lans destirche bevorsteht.

Wie benn die Standpunste ber Beurtheilung ben beiden Rritisern nach diametral entgegengesetten Seiten auseinander liegen, so fällt schon das allgemeine Urtheil über die Resultate bes Jörg'schen Werfes bireft widersprechend aus. Der Gine will ben Protestantismus als Subjektivismus aufgefaßt haben, ber Andere als "Kirche ber Reformation". Der erstere

ift mit den Resultaten gegen den lettern, der lettere mit den Resultaten gegen den erstern einverstanden; ja freilich, seuszt er, die bosen Subjektivisten!

"Was die thatfachliche Darftellung (bes Jorg'ichen Berfes) anbelangt, fo ift fie größtentheils nur ein funftreiches Dofait-Bild aus bem unmittelbaren Leben unferer Rirche in ihren jungften Regungen, Rampfen, Fortidritten und Irrungen. Rirche rebet mit taufend Stimmen aus diefem Buche, und die Stimme bes Berfaffere Scheint ber Band eines geiftreichen Malere zu entsprechen, der nur die wirklichen Begenftande feines Bormurfe auf die Leinwand bringt, wenn ichon in Jon und Farbe feiner Anschauung getaucht. Faft durfte man fagen, die Arbeit eines protestantischen Darftellers murde in bundert Fallen nur einmal zutreffender gerathen. Denn eben felbft in die noch wogenben Richtungen bes neu erwachten Lebens unserer Rirche und ib= rer Rampfe verflochten, murben auch die unfrigen nicht leicht umbin tonnen, die Darftellung in bem Lichte ihrer Parteiftellung qu geben, und man barf gewiffermagen fagen, bag bie ultramontane Darftellung des Berfaffere für die Angeborigen aller evangelischen Parteien fich juganglicher und belehrender erweisen werbe, ale bieg etwa bie unirte, die methodiftifche ober die baytistische vermogen wurde. Mit einem Worte, wie vollig ber Berfaffer auch bas innere Leben der evangelischen Rirche migverfteht, so leibet seine Darftellung boch nur an jenem Ginen Mangel, ber gang und gar in der Ratur feines Standpunktes liegt." (Art. I.)

"Ganz unbestreitbar ist, was jeder Unbefangene, wenn es ihm noch verborgen war, aus diesem Buche trefflich lernen kann, daß die Rirche der Resormation stark auf dem Wege ist, zu des formiren. Dieß zeigt nicht allein der Kreis massenhafter Sektenbildungen, der sie rings umgibt, sondern . . . das größere Uebel ist vielmehr das Berweilen und Wirken von Parteien und Principien innerhalb dieser Kirche selbst, die ihrem Wesen entfremdet sind, und die Sorglosigkeit und Rathsosigkeit der Kirchenbesbörden gegenüber jenem Wirken." (Art. VIII.)

Damit meint ber Rritifer ben Subjeftivismus, jene "mo-

berne subjektivistische und spiritualistische Anschauung, die selbstelige Tochter des Pietismus, jene nebelhaft geisterische Borstellung von der Kirche als einem ganz in's Unsichtbare gestellten, nach allen Seiten, ja auch nach oben und unten offernen Bau". Eben in dieser Anschauung erblickt aber der andere Kritiser das "rechte innere Leben der evangelischen Kirche". Gerade jene subjektivistischen und spiritualistischen Neußerungen Luthers, die der Eine als Uebereilungen in der Hise des Kampses bedauert, und durch des Resormators "schlechthin realistische Lehre von den Sakramenten" pariren zu können glaubt — sind dem Andern das reine Evangelium. Er tadelt daher den Berfasser scharf, daß er mit "all den sirchlichen Misbildungen" sich placke, dagegen die Kraft und Macht des wahren Protestantismus sast übersehen habe:

Es macht dem Geschichtschreiber die größte Freude, diese Atome zu beobachten, wie sie sormlos in der Lust herumsliegen und einander stets wieder verdrängen. . . Diesenige Richtung dagegen innerhalb der protestantischen Kirche, welche, frei von dem engherzigen consessionellen Rirchenthum und seinen Traditionen, der Rirche alle wahren Elemente der neuern Bildung und Wissenschaft aneignen will, thut er mit dem völlig inhaltsleeren Titel Subsettivisten ab, und gibt sich nicht die geringste Mühe, ihre theoretische, religiöse und stitliche Weltansicht zu zeichnen" (was freilich eine Kunst ist); "so ist es allerdings leicht, den Protestantismus als eine Carikatur darzustellen, wenn man nur seine Carikatur gibt."

Was bieser als Carifatur benennt, ist dagegen dem Ansbern die "Rirche der Reformation", und seine Rlage ist nur, daß der Versasser ihr Kirche Seyn nicht anerkennen wolle. "Unläugdar ist doch, daß der Versasser ebenso Recht hat in Ansehung der Darstellung der augenblicklichen Zustände der evangelischen Kirche, als er Unrecht hat in Ansehung ihres Wesens und ihrer Principien". "Sein Wisverständnis des Wesens der evangelischen Kirche ist so großartig, als seine

Renntniß ihrer augenblicklichen äußern Zustände Bewunderung verdient". "Er betrachtet die evangelische Kirche als Unfirche, ihre Geschichte lediglich als Geschichte des Protestantismus, dessen Fluch es sei, nimmer eine Kirche seyn und werden zu können". Wir werden gleich sehen: was der orthodore Kritiser hier tadelt, das lobt der subjektivistische überaus. Wie will aber nun ersterer, daß der Versasser die protestantische Kirche hätte begreifen sollen? Hören wir:

"Die evangelische Kirche ist einsach die Rirche der Reformation seiner, der Einen heiligen christlichen Kirche. So ist die Kirche der Resormation gar teine andere, als die des Herrn Jörg, sondern steht derselben einsach als deren Resormation gegenüber. Geht einst die römische Kirche auch in die Resormation ein, wäre es auch mit Modisstationen der deutschen Resormation, so wären wir damit von selbst in die römische Kirche als resormata wieder eingetreten. Es war ja nimmer die Intention der Resormation, sich von der Einen Kirche zu trennen."

"Daß nichts ihr ferner gelegen, als eine neue und andere Kirche zu erbauen, tritt dem unbefangenen Beobachter in Allem entgegen. Man muß Bebenken tragen, hiefür im Einzelnen Beugniffe aufzustellen, da die Reformation in Allem hievon Beugniß gibt."

Bielleicht baburch, baß sie auf jeder Seite ihrer Schriften die alte Kirche als eine Stistung des Teusels und als den leibhaften Antichrift ausgegeben? Doch wir wollen nicht widerlegen, sondern nur referiren. Der Kreuzzeitungs-Kritifer selbst bezeichnet seine Kirche ploglich wieder als "ein noch gar zartes schwaches Kind"; ja er behauptet sogar: "die Reformation, namentlich die deutsche, lutherische, beschränkte sich auf das Wesentliche und war immer bereit, das Band mit der römischen Mutter zu erhalten, selbst deren Autorität geleten zu lassen, sosen sie nur volle Freiheit der Predigt des Evangeliums gewährte." Wie verträgt sich nun sowohl dies

fes als jenes mit bem Kirchenbegriff, ben er auf ber hohe feiner Widerlegung gegen ben Berfasser als ben acht reformatorischen auftellt?

Es handelt sich (in den Artikeln 7 und 8 der Augustana) um nichts weniger als um die Darlegung, daß die Kirche Gottes eine in der Welt unfindbare Versammlung, also eine Nichtwersammlung aller Gläubigen und heiligen sei. Dies vielmehr war der sich auf dem Grunde der Apostel und Propheten wiedersindenden Kirche der Reformation von vorn herein gewiß und außer aller Frage, daß die Kirche eine göttliche Stiftung und Anstalt sei, im Besit aller realen heils und Gnadenmittel des Worts und der Sakramente, und eines göttlich gestisten Amtes zu deren Verwaltung. . Wenn es dennach im 7. und 8. Artikel weiter lautet: die Kirche sei die Gemeinde der heilgen und wahrhaft Gläubigen, so hebt er damit nur eben das Ziel der Kirche als realer Anstalt hervor. Also die Kirche der Resormation ist eine leibhaste, in ihren Ordnungen und Personen greisbare und sichtbare Kirche wie die römische." (Art. IV.)

Alle diese Ansprüche und Belleitäten gewisser Richtungen im neuesten protestantischen Aufschwung kennt das Jörg'sche Werk sehr wohl und hat sie aussührlich geschildert. Dieß ist es auch, was der subjektivistische Kritiker lobend anerkennt, indem er sagt: "Herr Jörg hat und also nicht die Entwicklung des Protestantismus seit 1848 vorgeführt; was er gesteigt hat, ist nur das Eine, daß der Protestantismus überall zur Frane wird, wo er seine Principien nicht rein und ehrslich durchführt, mit Einem Wort: wo er katholisirt. Und für diese Rachweisung sind wir ihm dankbar."

Reben einer leibhaften sichtbaren Kirche als göttlicher Heilsanstalt will aber ber modern Orthodore auch noch die beiden reformatorischen Principien vom sola side und von ber clara et sussiciens scriptura, an und für sich wie als Grundslagen bes allgemeinen Priesterthums, haben und behalten. Insbesondere vindicitet er der lutherischen oder "eigentlich beut-

schen" Reformation, baß sie ber Tradition ihr volles Recht habe widerfahren lassen; ja die Behauptung, daß der Subjektivismus die nothwendige Folge des Princips von der clara et sulficiens scriptura sei, wird dem Verfasser geradezu als "eine offenbare Kälschung der Thatsachen" vorgeworsen:

"Die heilige Schrift ift als die normirende Norm der kirchlichen Lehre klar genug, daß die in ihren Inhalt sich verfenken de Kirche (!) denselben erfassen, und für ihre Glaubenskinder auch die entsprechende normirte Norm glaubensgewiß und sicher hinstellen kann. Dieß ist, wie ja Gr. Jörg weiß,
wor aller Welt zu Augsburg geschehen. In ihrem Augsburgischen Bekenntniß bekennt sich die Kirche der Resormation gegenüber der römischen nicht bloß einsach zur Schrift, die nun Jeder
deuten konne, wie es ihn gelüste, sondern sie gibt zugleich in klar
bestimmten Sägen die schriftgemäße Norm der kirchlichen Lehre
und des Glaubens." (Art. V.)

Allerdings hat sie sich diese ursprüngliche Inconsequenz beigehen lassen mussen. Die Richtberechtigung solcher Prätenssionen bildet denn auch heute noch den großen Streit des Subjektivismus gegen die Orthodoxie und ihre "Heuchelei". Was Hr. Stahl in derselben Sache des Jörg'schen Werfes von Dr. Schenkel in Heidelberg sich vorwerfen lassen mußte, das wiederholt jest der Kritiker in dem großen Subjektivistens Organ von Berlin:

"Gr. Jörg begreift die Consequenzen des Sola side und des allgemeinen Priefterthums viel besser, als die meisten unserer Kirchenmanner und Theologen. Er versteht es vortrefflich, die Selbstwidersprüche des traditionell protestantischen Kirchenthums, das ewige Schwanken zwischen den natürlichen Folgerungen der protestantischen Grundsätze und den katholisierenden Wellettäten auszudeden und zu persissieren. Es ist schmerzlich, es eingestehen zu müssen, wie viel Stoff für Ironie und Sarkabmus die neueste Entwicklung des kirchlichen Protestantismus einem katholischen Beobachter an die Hand geben mußte. Wöge das häsliche Bild,

bas uns aus dem Spiegel biefes Buches entgegentritt, bei Dauschem ein wohlthätiges Errothen erweden !"

lleber das Princip vom Sola side insbesondere ift befanntlich mit den Herren überhandt nicht wohl zu reden, und
am allerwenigsten mit den romantischen Orthodoren, weil sie bei jedem zweiten Worte ausweichen und tergiversiren. Welche unglaublichen Blößen aber der Kritifer der Kreuzzeitung auch gegenüber den eigentlichen Orthodoren sich hier gibt und geben muß, ist aus der solgenden Auseinandersetzung leicht zu entnehmen:

"Die evangelische Kirche ist mindestens ebenso weit als die römische Kirche davon entsernt, die Rechtsertigung des Sunders als das Brodukt irgendwelchen Glaubens zu betrachten, den der Rensch sich willturlich zurecht mache. Es ist vielmehr gar nicht der Glaube als leere Form und abgesehen von seinem Inhalt, dem das Bort Gottes und die Kirche die Rechtsertigung zuschreibt, sondern der Glaube in Verbindung mit seinem Inhalt, und zwar demienigen, welchen die Schrift objektiv darbietet, und die Kirche schriftgemäß bewahrt, normirt und predigt." (Art. VI.)

Der rechtsertigende Glaube nach symbolmäßiger Fassung ist das blose Bertrauen in die stellvertretende Gerechtigkeit Christi, der Specialglaube. Dhue allen Zweisel steht sogar der subjektivistische Begriff vom Sola side dem symbolmäßigen Gesichtspunkt näher, als jener Versuch, die ganze Last der protestantischen Bekenntnißschriften dem Specialglauben auszuhalsen. Der obengedachte subjektivissische Begriff, welcher das gerade Gegentheil, die Abwerfung der ganzen Dogmen Rette beabsichtigt, ist aber sehr demerkenswerth; er ist die eigentliche Signatur dieser Zufunste Richtung: des sonst fast undefinite baren Subjektivismus:

"Das unveräußerliche Recht der Subjektivität ift auch in ber Sola-fide-Lehre enthalten, welcher Gr. Jörg so icharf zu Leibe rudt. Du wirft nur gerecht durch den Glauben, d. h. durch beinen Glauben; was du nicht glauben kaunft, weil es all beinem Denken und Empfinden widerspricht, das kann dir weber Gott noch Mensch zumuthen. Die Sola-fide - Lehre appelliri also an das Bollgefühl des menschlichen Gerzens und Geistes, vor dem sich jede Autorität, die sich in der Welt geltend machen will, muß ausweisen und rechtfertigen können."

Gegenüber dieser principiellen und einleuchtenden Definition des an der Schwelle zur Herrschaft stehenden Subjektivismus, welcher sich doch immer noch als "kirchliche Partei" ausgibt, erwäge man nun die eigentlich firchlichen Ansprüche der Orthodoren. Ober was dasselbe ift, ihre consessionalistischen Ansprüche, auf deren Geltung sie nothwendig das Sehn oder Richtehn ihrer Kirche, ihrer "leibhaften Kirche" und "sichtbaren göttlichen Anstalt" gründen müssen. Man wird bald bemerken, warum sie in dem Moment, wo sie ihrer Kirche diesen Charafter vindiciren, auch schon an ihrem realen Dassehn verzweiseln.

"Unseres Erachtens hat die Rirche vor Allem sich auf sich als Rirche, und zwar als Resormation der Rirche zu besinnen, und bentnach sich in ihrem resormatorisch-consessionellen Bestand und Wesen zu ersassen. Ohne auf dem Grund ihres schriftgemäßen Bekenntnisses und diesem ihrem Wesen entsprechend auf dem historischen Boden ihres äußern Bestandes und Rechts zu stehen, besteht die evangelische Rirche überhaupt als solche gar nicht, sondern wird zu einer bloß gedachten Rirche des Scheines, wie sie Jörg bereits ansieht."

"Die evangelische Kirche ware nichts und in Wahrheit das, wofür Gr. Jörg sie mit Unrecht ansicht, wenn sie über die Schriftgemäßheit, über die objektive Wahrheit und Gewißheit ihrer Lehre und ihres Bekenntnisses, über die Verbindlichkeit ihrer kirchlichen Ordnung zweiselhaft sehn dürfte. Die Reformation war und ist vor Allem eine Resormation der Lehre um der Lehre willen. So hort die Kirche der deutschen Resormation, die lutherische Kirche zumal, schlechthin auf sie selbst zu sehn, falls sie über ihr Bestenntniß zweiselhaft wird." (Art. VIII.)

Bier ift benn auch ber Bunft, wo fich ber Subjettivis-

mus am besten selbst besinirt, und zwar sehr einsach: er bes barf keiner solchen Rirche, er bebarf keiner äußern Autostät! Es gibt gar keinen Dualismus zwischen Subjektivität und Autorität, Freiheit und Ordnung; die protestantische Wissenschaft wenigstens ist über diesen "ächt katholischen wie altsprotestantischen Dualismus", wornach allerdings der Stlave, das Individuum, wenn er die Rette bricht, nur in Anarche und Jügellosigkeit versallen kann, längst hinaus. "Sie hat erkamt, daß das Göttliche der Welt und dem Menschen imsmanent ist, daß man den Menschen gar nicht sehen kann, ohne das Göttliche mitzusehen, den ihm einwohnenden göttlichen Gehalt", der allein ihn dann in seinem Wollen und Handeln als Autorität bestimmt.

"Die freie Bewegung biefer Individuen", fahrt der subjektivisitische Kritiker fort, "ist nicht eine immer inhaltslofere Regation, wie hr. Jörg meint, sondern eine immer reichere Ersulung
des endlichen Geistes mit dem göttlichen, eine immer träftigere hineimpstanzung der göttlichen Lebenskräfte in die irdische Welt.
Dieses Individuum, das seine Unendlichkeit nicht bloß in unerreichbarer Berne wie seinen Schatten außer sich hat, das den
Muth hat, mit Gott auf eigene Faust, sola sua siche, Geschichte zu machen: erkennt die bestimmende Macht seines Lebens
in sich selbst, und ist entschlossen, sich in der Gestaltung und
bem Genusse seines Dasens von keinerlei Einsprüchen einer äußern,
nicht aus seinem eigenen Wesen entsprungenen und begriffenen
Gewalt beirren zu lassen."

absolute Bejahung ber firchlichen Autorität und absolute Berneinung ber firchlichen Autorität.

Der Stimmführer ber erstern beklagt die grenzenlose kirchliche Zerrüttung, wie sie Hr. Jörg abmale, als ein freilich
trauriges Zeichen tiefgehender Schäden. Aber er beruft sich
auf die Orthodorie des Isten und 17ten Jahrhunderts, wo
die Polizeigewalt des Territorialismus allerdings eine gewisse
Einheit der Bibelforschung aufrecht erhielt, zum Beweise, daß
Hr. Jörg keineswegs berechtigt sei, wegen des freien Schrifts
Princips "den objektiven Einheitsgrund der Kirche der Reformation in Zweisel zu ziehen." Ja, er hosst von der Zus
kunft sogar die sieghafte Belebung dieses Einheitsgrundes:
"Hossentlich erlebt es der Verfasser noch, daß die Parteien
der evangelischen Kirche der Gegenwart sich von ihren manigsachen subjektivistischen Verfasser um den objektiven Einheitsgrund ihres schriftgemäßen Bekenntnisses sammeln, wie er
zu Augsburg sest und unwandelbar gelegt ist." (Art. V.)

Der Stimmführer ber anbern Richtung barmt fich feis neswegs über bie grengenlofe firchliche Berruttung; vielmehr getroftet er fich eben von ihr bes erwunschten Ruins ber unprotestantischen Borftellung von einer firchlichen Autoritat. Ginen objektiven Einheitsgrund ber Rirche ber Reformation gibt es fur ihn so wenig ale eine folche Rirche. Seinem subjektis ven Einheitegrund aber weiß er die Bufunft gesichert, felbft abgesehen von der officiellen Dazwischenfunft bes Bring = Regenten; und wirflich burfte es faum einem 3meifel unterliegen, auf welcher Seite unter ben bie Meffer webenben Barteien bie gegrundetere Buverficht wohnt. "Das, Berr Jorg, ift ber Protestantismus: er ift fo wenig in feiner Selbstauflofung begriffen, daß er vielmehr erft anfangen wirb, an die Erfüllung feiner Aufgabe ju geben, um, wenn bie Beit erfüllt fenn wird, die breifache Krone und die Schluffel bes Simmelreichs bazu in feine Sand zu nehmen!"

### IX.

## Reller's Geschichte Frankreichs.

Histoire de France par Emile Keller; 2 vol. Paris. Donniol 1859.

Die Seschichte eines großen Boltes in ben Raum zweier Banbe zu fassen, und allen bebeutenden Fragen, die in bessen Schoose sich anregten und entwidelten, gebührende Rechnung zu tragen, ift keine geringe Aufgabe. Gegenwärtiges Buch hat es versucht, und die Aufgabe großentheils mit Glud gelöset. Es war dem Verfasser nicht um eine trodene Reihenfolge der Thatsachen zu thun; sein Zwed ist, den Ereignissen ihre Besbeutung in den Schickseln der Welt zu geben, und bei einem jeglichen das Walten der Borsehung gebührend hervorzuheben, die jede Menschenthat in ihr Gebäude einzusügen und dem Steine, den die weltlichen Bauleute auf die Seite schieben möchten, gerade seine rechte Stelle anzugeben weiß.

Daß Hr. Emil Reller fich in ber großen Schule Boffuets auszubilden suchte, daß er in Sichtung des Stoffes und Anordnung der Begebenheiten fich diesem unerreichten Muster zu nähern suchte, bemerkt der Leser bald. Ganz im Gegensate vieler Geschichtschreiber, die entweder für kleine oder für große Kinder schreiben, für jene, um mit ihnen zu spielen, für

biese, um mit fatalistischen, pantheistischen ober protestantischen Gerichten sie zu füttern, stellt sich Hr. Emil Reller auf ben Standpunkt des Christenthums und des treuen Sohnes der Rirche, läßt jedem das Seinige, gibt aber dem höchsten Herrn die Ehre der Leitung aller Dinge, und sieht im endlosen Treisben der Geschöpfe die stets waltende Hand Gottes, der für das Reich seines Sohnes thätig ift, und dem endlichen Siege ber Kirche alle Ereignisse der Welt zinsbar werden läßt.

Ueber diese ehrenhafte Absicht des Grn. Versaffere läßt sich nicht streiten; ebenso wenig über den Fleiß, den er in Bewältigung des reichen Stoffes an den Tag legt. Ob ihm nun sein Werk in jeder Beziehung gelang, ob die Quellen, aus denen er schöpfte, stets die glücklichsten waren, darüber darf schon ein kleiner Zweisel hier und da obwalten, und Hr. Keller wird dem Reserenten ein Urtheil zu Gute halten, das nicht immer mit dem seinigen zusammenfällt.

Das Buch ift nicht leicht zu zerlegen. Die Materien find febr gebrangt, bie Charaftere in ftrengfter Rurge gezeichnet, ein Sat, ein Wort reicht oft bin, eine Begebenheit zu murbigen; man mußte lediglich abschreiben. Der eigentlichen franklichen Geschichte geht ein Umriß ber Geschichte ber alten Ballier voraus und eine Darftellung ber romifchen herrichaft. Tapferfeit mit Unsittlichfeit und arger Despotie untermischt, bezeichnet die Weltnation. Sie brachte aber die erften Reime bes Christenthums nach Gallien, und balb arbeitet fich bie Gottespflanze empor und nimmt Plat an bem Tageslichte. Die alte wurmstichige Civilifation muß berjenigen weichen, bie bas that = und lebensfraftige Chriftenthum predigt. Dem Berfe greifen forbernd unter bie Arme bie Abteien und Monche, bie Borbut ber driftlichen Beiftescultur, welche fich auf frantiichem Boben rafch entwidelt. Jebes Munfter (monasterium) wird ber Mittelpunkt einer Gemeinde; bie romischen Billen (villae) weichen ben driftlichen Dorfern (villages); es ift ber

Beift bes driftlichen Bereins und ber mabren Bruberlichfeit. entgegen bem alten Beifte ber Trennung und Tyrannei. Die Sclaven werben Leibeigene, ober richtiger, Gutereigene; balb auch Lebensleute, Grundholde und Freie. Aber ichon ber, welcher früher Sclave, b. b. an einen herrn gefchmiebet mar, fand fein Loos gludlich babin geanbert, bag er an ein Gut geheftet wurde, beffen herr nach driftlichen Grundfaten ibm brüberliche Behandlung schuldete; barüber machte ber Episcopat mit großer Borliebe, und verbefferte aus Rraften Die Lage ber arbeitenben Rlaffe. Die Arbeit felber mar burch bie Monde gebeiligt, welche bie wilbesten Deben urbar machten. und bem Aderbauftande bie Wege bahnten. In ber gangen erften Beriode bis auf Carl ben Großen ftellt fich bie Wahrbeit eines befannten großen Wortes beraus, daß nämlich bie Bifcofe, respettive bie Rirche, Franfreiche Grunder find: "Les Evêques ont fait la France". (Bb.I, 1 — 98.)

Der Gooche Carls bes Großen wendet Gr. Reller verbiente Aufmertsamfeit au; die Verson bes Monarchen und Selben gewinnt Körper und Plastif unter beffen Sand. So muß ber große Carl fenn - Chrift, Befeggeber, Rrieger, Belehrter, Ordner ber Dinge ber Welt und theilweise ber Dinge ber Rirche, babei aber beren ergebener Sohn. In weiser Rübnbeit mablt er Aachen jum Site, wo er Maifeld balt, Bifcofe und Rrieger um fich fammelt, ordnet, ftraft, ermuthiget; schnell bereit in's Feld ju gieben, bebedt mit ber Bolfsbaut, das gewichtige Schwert an ber Ceite, ober auch bie Gefandten ber Berricher empfangend und Befete biftirend. Er nimmt die Raiserfrone beim Grabe bes Apostels Fürften aus ben Sanden Leo's III. bin und fühlt fich ftart, um von ber Elbe jum Ebro ber Schuger bes Glaubens, ber Gerechtigfeit und ber Wiffenschaft zu fenn. Die Bischofe mablt er unter ben murbigsten; die Rechtspflege butet er forgsam; bem Aderbau wendet er seine Gunft zu. Der Rleine wie ber

Große unterliegt feiner Obforge; fein eigen gelb bestellt er trefflich; Biebftand, Kraut - und Obstgarten fommen ernftbaft in Diplomen vor; Die Gebäulichfeiten werben gut unterhalten. Aderbau nach Innen, Waffenfahigfeit nach Außen find bie Grundlagen feines Regierungsfpftems. Die Polizei wirb fraftig gehandhabt, ber Bagabund wird feinem Grundherrn gugeführt, der Ballfahrer muß feine Sicherheitsfarte vom Biichofe vorzeigen. Der Franke, bis jest frei einen herrn zu mablen, bleibt bemjenigen unterworfen, von bem er Sandgeld nimmt, und er bleibt beffen Lebenbiener, fo lange ber Brund-Berr ihn weber ichlagen, noch tobten, noch beffen Frau ober Tochter entehren will. Jeber Grundholbe ober Ansiedler muß burch feine Urfunde feine Rechte und Freiheiten documentiren. Ift bie Urfunde verfalicht, fo muß ber Grundherr es bemeifen; bem Falfcher wird bie Sand abgehauen. (Bb. I, 120 bis 132.)

Die Waffengefährten bes Raifers erhielten aus seiner Hand verschiedene Besithumer. Rachdem aber die Domanial-Güter römischen Ursprungs alle vertheilt waren, so kamen die Consistationen; ber Landesherr zog Güter ein zu eigenem Gesbrauche und um das Verdienst zu lohnen. So hatte Carl Martel nach dem Eigenthume der Rirche die Hand ausgesstreckt und es zuerst auf fünf Jahre verschenkt. Wegen der Heidens und Saracenenkriege war diese Frist durch Carl den Großen von fünf zu fünf Jahren verlängert worden. Dafür gestattete er den Kirchen, von diesen Liegenschaften den Zehnsten auszunehmen. Der Zehnte war somit nur der Zins eisnes Eigenthums, auf das die Kirche nicht verzichtet hatte. (Bb. 1, 134.)

Carl war inbessen nicht in Allem groß; er litt an einem Uebel, bas, abgesehen von noch andern Ursachen, seinem riessenhaften Werke ben Keim ber Aussosiung beibrachte. Es mansgelte ihm bie Tugend ber Keuschheit. Dehrmals wechselte er

in seinen ehelichen Beziehungen, und brachte den Samen schwerer Entzweiungen in seinen Palast. Seine Sohne, Sprößlinge
von nicht gottgesegneten Ehen, starben dahin; seine Töchter
erbten auch von den Schwächen des Baters. Das Unheil
brach vor seinem Ende herein, und als er in der Kaisergruft
ju Nachen auf goldenem Armstuhl, in voller Rüstung, mit
Krone und Scepter beigeset war, so kam an seine Stelle ein
kastloser Fürst, unter dem das Reich zersiel. Sein Arm war
aber ein Mittel gewesen, der Kirche und ihrer Geltung Bahn
ju brechen; selbe baute auf Keuschheit und Uneigennühigseit,
wei Fundamente, die den Jahrhunderten Trop zu bieten vermögen. (Bd. I, ibid.)

Die Berftudelung bes Reiches unter ben Rachfolgern Carle bes Großen, Die langwicrige Wiederherstellung ber Celbftftanbigfeit bes landes unter ben Capetingern, bann ben Soberuntt ber franfischen Monarchie unter Ludwig bem Beiligen, führt ber Berfaffer recht beutlich burch. Dem Liebling feines Beiftes, Ludwig IX., in welchem er bas 3beal bes driftlichen Fürften findet, ichenft er gebührenbe Aufmertfamfeit, besonders den weniger befannten Ergebniffen seiner weis fen Thatigfeit im Innern bes lanbes. Er raumte ben Stad. ten gewiffe Borrechte ein, fie bienten ibm, ben großen Grundherrn, bem Abel, bas Bleichgewicht zu halten, und er bahnte burch die Bersammlung ihrer Abgeordneten die einstigen Generalftaaten an; ob jum mabren Bortheil bes Landes, bleibt babingeftellt. Die Rechtspflege murbe auf bas Gemiffenhaftefte gebandhabt, die öffentliche Ordnung ftrenge übermacht, Baris von Dieben gefaubert. Beim Schall ber Rubeglode muffen die Burger die Strafen raumen und die Thuren ichließen. Rur ber gemeffene Schritt ber Bafcher unterbricht bie nachtliche Stille; jeber Burger gieht orbnungsmäßig auf bie Bache, es fei benn, seine Frau liege frant, ober sein Beschäft sei in Befahr. Scharfe Obsicht über die Herbergen

und Bafthaufer; fie fint für Reijenbe, nicht für Schlemmer und Kaulenier. Der Arme, ber eine Gaftftube betritt, wirb ans ber Stadt gewiesen. Der Stadtprobft führte bie Bewerbe und handwerfer auf ihre alte Ordnung jurud; Behrfinge und Gefellen, Bittmen und Baifen werben übermacht Die Stunden ber Arbeit find festgefest; beftimmte Lohne fichern bem redlichen Arbeiter ein verdientes Brod und die nothige Rube. Der Badergefelle felbft bat ben Conntag jum Dienfte Bottes frei; es barf an Diefem Tage fein Brod gebaden werben, und felbft größere herrichaften begnugen fich mit weniger frifdem Brobe. Die Biffenschaften fteben in schonem Flor; man fennt bie Beziehung bes Ronigs au dem beil. Thomas von Aquino und dem beil. Bonaventura. Die driftliche Runft fleigt zu einer unbefannten Sobe; bie herrlichen Gotteshäuser zu Rouen, Chartres, Amiens, Bourges, Reims werben gebaut; ju Baris bie beilige Rapelle, ber Canon ber Dgival = Architeftur, Die ihres Bleichen fucht. Reben ben Gottesbaufern erfteben Rrantenbaufer, gleis chermeife und fehr finnvoll hotels Dieu geheißen. In ber Hauptstadt stiftet ber beilige Konig bas hotel des Quinzevingts zur Aufnahme von breibundert Rriegern, benen bie Augen burch bie Saracenen ausgestochen worden. Und boch muß auch bas iconfte Bild feine Schattenseite haben, wie überbaupt bas Reich bes Bofen feine größten Rrafte aufbietet. wenn bas Reich bes Guten seine Triumphe feiert. Der Gr. Berfaffer hebt mit Schonung biefe Seite hervor.

Reuschheit, Opferwilligkeit, Abtöbtung, Gerechtigkeit treten in dem Monarchen aufs sprechendste hervor, und sein Tod gibt den großen Tugenden Zeugniß, die in seinem Leben strahlten. Im Lagen vor Tunis läßt er seinen Sohn Philipp vor sein Sterbebett kommen, und hinterläßt ihm sein Testament in solgenden Worten: "Cher fils, premièrement aime Dieu de toute ton ame, car sans cela, nul ne peut rien valoir. Plutôt que de faire péché mortel, laisse prendre ta vie et hacher tous tes membres. . . Cher fils, aime et honore ta mère et sois enclin à croire ses conseils; cherche le bien de tes frères et tiens leur lieu de père. Aie le coeur compatissant envers les pauvres et affligés. et suivant ton pouvoir, soulage-les volontiers d'aumones et de consolations. Si tu as malaise de coeur, dis-le à ton confesseur. . . Cher fils, si notre Seigneur Jesus Christ l'accorde l'honneur de gouverner le royaume, sache être digne de la sainte onction des Rois de France, et prends soin d'avoir les qualités d'un Roi. S'il advient querelle entre un riche et un pauvre, jusqu'à ce que tu saches la vérité, soutiens le pauvre. Mésie-toi des slatteurs. Cher fils, suis toujours dévoué à l'Eglise de Rome et à notre Saint-Père le Pape, et porte lui respect et honneur comme à ton père spirituel. . . . Prends-garde qu'il y ait bons baillis et bons prévôts en ta terre, et que bonne justice se fasse... Mets grande entente en la dépense et que les deniers soient levés justement et employés à bon usage. Désends-toi autant que possible d'avoir guerre avec nul chrétien, et, si c'est guerre raisonnable, aie bien soin que les pauvres gens ne soussrent ni dommage ni incendie. Cher fils, je te donne toute la bénédiction qu'un père peut donner à son fils et je demande à N. S. Jésus Christ, qu'il soit servi et honoré par toi\*)." (Bb. I, 287.) Ludwigs ganze

<sup>\*) &</sup>quot;Lieber Sohn, vor Allem liebe Gott von ganzer Seele, benn ohne bieß taugt Alles nichts. Laß dir lieber das Leben nehmen und alle Glieber zerhaden, als eine Tobsünde zu bezehen. Mein Sohn, liebe und ehre beine Mutter und hore willig auf ihren Rath; suche das Wohl beiner Brüber und versieh ihnen Baterstelle. Sabe Mitleib mit den Armen und Bebrüdten, und erquide fie gerne nach beinen Kräften mit Almosen und Tröstungen. Wenn du bein Gerz beschwert fühlest, so sag es beinem Beichtvater. Lieber Sohn,

Seele liegt in biesen Worten, die Seele eines heiligen aber ebenso erleuchteten Monarchen. Das Testament sollte das jestes christlichen Fürsten seyn. Wir haben es im ursprünglischen Terte gegeben, um die reine Schönheit ber Worte uns vertummert wirken zu lassen.

Der Enkel Ludwigs IX. glich bem Großvater nicht. Bon Philipp bem Schönen schreibt sich die sittliche Verkommnis ber Nation her, und überhaupt die Abnahme ber Ergebenheit unter ben Willen und die Leitung der Kirche. Carl der Weise trägt diesen Namen unverdient; er reicht die Hand zur Wahl eines Gegenpapstes, als der rechtmäßige Nachfolger des heil. Petrus Avignon verläßt und nach Nom zurücksehrt. Es sind dießmal mehrere Heiligen weiblichen Geschlechts, die der berbrängten Kirche durch Gebet beistehen (die heil. Katharina von Siena namentlich). Ueberhaupt hebt der Hr. Versasser gern und richtig die Wirfungen des Gebetes der heiligen

wenn unfer herr Jefus Chriffus bir bie Chre gemahrt, bas Ros nigreich ju regieren, fo bestrebe bich, ber heiligen Salbung ber Ronige von Franfreich murbig ju fern und bie Gigenschaften eines Ronige ju befigen. Wenn gwifchen einem Reichen und einem Armen Streit maltet, fo ftuge ben Armen folange, bie bu bie Bahr: helt meißt. Diftraue ben Schmeichlern. Lieber Sohn, zeige bich ber romifchen Rirche und unferem beiligen Bater, bem Bapft, immer ergeben, und erweife ihm Ehrerbietung ale beinem geiftlichen Bater. Trage Sorge, bag gute Amtleute und Richter in beinem Lande feien, und Gerechtigfeit gehandhabt werbe. Salte ein befonnence Augenmert auf beinen Aufwand, bag beine Belber ge: recht erhoben und zu gutem Gebrauch verwendet werben. Bermeibe es foviel wie moglich, Rrieg mit einem Chriften ju beginnen, unb wenn ein berechtigter Rrieg ift. fo habe Gorge, bag bie armen Leute weber Berluft noch Brand erleiben. Lieber Sohn, ich gebe bir allen Segen, ben ein Bater feinem Sohne geben fann, und ich bitte unfern Beren Jefus Chriftus, bag er bich in feinem Dienft und in feiner Chre erhalte."

Seelen auf die Geschide ber Kirche und ber Bolter hervor. (Bb. 1, 294 — 310.)

Bir beschränken unsere Uebersicht auf dies Benige. Die Borguge bes Buches im Gingelnen bargulegen, ift nicht wohl in furgem Raume möglich. In einigen Bunften fcheint uns bas Urtheil bes Grn. Berfassers weniger gludlich zu sevn. In formaler Rudficht zuerft vermißt man febr ungerne bie Angabe ber Quellen. Da bas Buch für reifere Lefer vorzüglich bestimmt zu fenn scheint, so ware bie Quellenangabe gewiß erwunicht gewesen, obicon wir jur Benauigfeit bes Berfaffers alles Butrauen begen. Er zeigt fich burchgebends als entichiebener Gegner bes Absolutiomus ber Fürften. Biel Babres liegt wohl in dieser Ansicht, jedoch vergift er vielleicht, bag man ziemlich leicht in bas entgegengesette Ertrem umichlage, und daß jegliche Form der Regierung, je nach ben Beiten, in die Fügungen ber Borfebung paffe, ein theoretisches Urtheil aber über die absolut befte Form ber Berrichaft nicht auf die Geschichte anwendbar fei. Schon manche irrige Deinung ber Geschichtschreiber ift burch neuere Forfchung beriche tigt worden. Go fiel bas Endurtheil über Carl V. und Phis lipp II. von Spanien, wie uns scheint, allzustrenge und unbillig aus. Beiden Fürften, bavon find wir überzeugt, muß bas Berbienft unbenommen bleiben, bie festeften Stugen ber Rirche zu ihrer Zeit gewesen zu senn. Go auch, meinen wir, mare bas Urtheil über Ludwig XIV. und ben Episcopat ber Beit in Manchem abzuändern. Wenn biefer Ronig als une ter ber Buchtruthe ber Frau von Maintenon ftebend uns bargeboten wird, so ist baburch zu viel gesagt, und bie unparteiliche Geschichte fpricht bie berühmte Frau, ber bie Philosophen bes 18ten und 19ten Jahrhunderts aus begreiflichen Urfachen gram find, von folden Gunben frei. Ueber bie Unfange und Bebeutung ber Reformation Luthers hatte man wohl ein einläglicheres Bilb gewünscht. Die Charafterzeiche

nung Calvins und seiner Sekte, bersenigen Luthers und seiner Anhänger gegenübergestellt, fällt zu sehr zum Bortheil bes unbeugsamen Genfer Resormators aus. Die strenge Sitte ist eben so wenig in ihm wie in Luther Haupttugend. Endlich hätten wir, da die Tendenz des Hrn. Berkassers gewiß das hin geht, der gereistern studirenden Jugend das Buch in die Hände zu geben, hier und da mehr Nüchternheit im Aussbrucke gewünscht.

Solche Mangel schwinden indeß Angesichts ber verbienftlichen Arbeit bes Berfaffers im Allgemeinen. Dem Publifum, bem er in weitern Rreisen, namentlich in Deutschland, wo fleißige Forschungen immer die gebührende Unerfennung finben, befannt zu werben verdient, haben wir zu fagen, baß Br. Emil Reller ein Cobn bes Elfaffes ift. Seiner freien Anschauung ber Dinge, seinem gebilbeten, unbestechlichen Beifte Reht man ben Mann an, ber in ber Gefellichaft einer unabbangigen Stellung genießt, und ber feine iconen Anlagen gu ernsten Forschungen in ber vaterlandischen Geschichte verwenbet. Solche Rrafte, mit Ausbauer gepaart, find ftets willtommen, besonders wenn, wie bei Grn. Emil Reller, ein tief religiofer Sinn bas gange Beftreben bebt und ibm bobere Beihe gibt. Gegenwärtiges Buch wird feiner Thatigfeit Enbe nicht seyn; vielmehr ift zu munschen, bag er fich bem eigentlichen Quellenftubium eifrig juwende, und ben Borgug bem reichen Material gebe, bas die Geschichte seiner vaterlandis fchen Proving Elfaß bietet. Gine wirkliche Geschichte bes Elfaffes fehlt immer noch.

## X.

#### Rene Annalen ber Gegenwart.

Allgemeine fatholifche Chrenif fur Ctabt und gand. Berausgegeben von Rartin Ouber, Weltpriefter ber Diecefe Briren. 1858. Janebrudt.

Aehnlich ben annalistischen Repertorien im protestantischen Rorben, wie sie auf politischem und culturhistorischem Gebiete das "Geschichtliche Jahrbuch" von Dr. A. Buddeus, auf sirch-lichem Gebiete die "Kirchliche Chronis" von Karl Matthes liesert, ist im katholischen Süden, in Tirol, ein Unternehmen in's Leben getreten, welches sich die Ausgabe setz, eine geordenete und umfassende Lebersicht der politischen und kirchlichen Jahresvorgänge zusammenzustellen. Das eine zwedmäßige Auswahl des durch die Tagesblätter und Aftenstüde eines ganzen Jahres zerstreuten Materials mittelst einer weisen Gruppirung geeignet sei, ein eindruckvolles Bild der allernächsten Berganzenheit vorzusühren, läßt sich nicht in Abrede stellen. Es wird nur zuvörderst darauf ankommen, die richtige, für die Beschrissse eines bestimmten Lesersteises berechnete Darstellung zu treffen.

Hr. Martin Huber will nun mit seiner "Allgemeinen fatholischen Chronif für Stadt und Land" ben Versuch was gen: die wichtigeren bas Jahr hindurch vorkommenden Erscheinungen in Leben, Wissenschaft und Kunft zunächst inners

1. 1. A.

halb ber katholischen Kirche, nach ben Orten und ber Zeit ihres Hervortretens geordnet, übersichtlich zusammenzutragen, und die Orientirung durch geeignete Einleitungen und Daten zu erleichtern. Bon den drei Heften, welche bis jest (über zwanzig Bogen starf) vorliegen, und den Zeitraum eines hals ben Jahres befassen, läßt sich die Behandlungsweise ungefähr beurtheilen.

Auf Grund einer furzen geographischen Orientirung legt die Chronif zuerst in einem Gesammtüberblick die religiöse Sistuation in den einzelnen Ländern dar, eine recht verständige Rundschau über die kirchlichen Zustände in den verschiedenen Staaten der alten und der neuen Welt. Eine andere Abtheislung reiht sodann die fortlausende Kette der politischen Denkwürdigkeiten in Europa und in den übrigen Welttheilen. Den Bestrebungen in dem Bereich der christlichen Kunst ist eine eigene Rubrik mit reichhaltigen Personalnotizen zugetheilt, woran sich eine kurze Ueberschau der neuesten religiösen Litezatur Deutschlands anschließt. In der Todtenschau sindet man Rekrologe bedeutender Personlichkeiten, darunter die Namen: L. Merz, Haspinger, Beda Weber, P. Ravignan, Knoblecher. Auch der Personalchronik ist Plat eingeräumt, um die nams hasteren Besörderungen und Auszeichnungen zu verzeichnen.

Ein ruhiger Ton, wie er dem leidenschaftslosen, jedoch nicht farblosen Chronisten geziemt, sucht den Erscheinungen gerecht zu werden und ihnen ihre billige Stelle zuzuweisen. Als weiterer Maßstab zur Beurtheilung des Unternehmens mag endlich die Notiz dienen, daß ein Theil des Ertrages dem Bonisacius-Berein gewidmet ist.

### XI.

# Frankreich und England im Lichte bes Processes Montalembert.

I. Die Species facti auf ber frangofifchen Seite.

Seit zwei Monaten läuft die Rede von dem Preß-Straf-Proces, den Graf Montalembert vor dem Parifer Zuchtpolizeis Gericht und vor dem Appellhose zu bestehen hatte, durch alle Blatter. Bir haben aber auch das abgeurtheilte Schriftstud selber gelesen, nämlich die Abhandlung des berühmten Publicisten über die sogenannte "Indische Debatte" (Un debut sur l'Inde au parlament Anglais) im Heste des Correspondant vom 25. Oftober 1858.

Beides zusammengenommen, der Process und sein Borwurf, bildet ein gutes Stud innerer Zeitgeschichte, und bietet für die Zeitläuse dieser Blätter Anhaltspunkte nach den verschiedensten Seiten hin. Nämlich über die große Krisis Englands in der politischen Gegenwart, und insbesondere über seine welthistorische Verlegenheit in Indien hat der französische Staatsmann geschrieden, welchem die jüngsten Vorgänge von Reuem unsere wärmsten Sympathien gewonnen haben. Andererseits haben sich die Zustände Frankreichs unter Rapoleon III. durch Montalembert und seinen Process einer Selbst-

beleuchtung unterzogen, von der unsere Betrachtung wie billig ben Ausgang nimmt.

Sollen wir ben aus dem Ganzen empfangenen Einbrud gleich von vorneherein wiedergeben? Er ist peinlich; benn er drängt uns die Ueberzeugung auf, daß es Dank dem Raposleonismus oder vielmehr den Verhältnissen, welche dieses Systèm über ganz Europa heraufgezwungen haben, bereits dashin gekommen ist, daß das männliche Gefühl ehrenhaster Beobachter der Dinge fast nur mehr die Revolution von oben mit Haß und Abscheu verfolgt, an die von unten nicht länger mehr denkt; lieber die neue Gesahr als eine solche Ruhe; liesber ein Stück Anarchie als eine solche Ordnung! Man hätte vor wenigen Jahren noch Zeter geschrieen z. B. über die neuesten Umtriebe der englischen Resormisten; jest erglänzen sie nahezu im Heiligenschein auf dem dunkeln Hintergrunde des modernsten Begriffes von "Monarchie" und ihrer täglischen Beräucherungen.

Hat sich der finstere Bann systematischer Berlogenheit, wie er vor Allem auf den öffentlichen Zuständen Frankreichs lastet, je einmal in schamloser Nachtheit dargestellt: so war es in diesem Proces Montalembert. Ganz richtig wurde von dem Bertheidiger Dusaure, weiland Minister des Republik-Präsidenten Louis Napoleon, demerkt: es handle sich da um mehr als um den einzelnen Mann, es handle sich um die Frage, ob es überhaupt in Frankreich einem Mann von hopher Intelligenz und Bildung und wohlbekannter Mäßigung noch gestattet sei, mit irgend einem Scheine von Freiheit über geschichtliche, philosophische und politische Dinge zu schreiben? Die Frage ist von der Regierung und ihrer Staatsanwaltsschaft verneint worden, sie mußte verneint werden.

Es war ein tragisch erschütternber Moment im Laufe ber Bertheibigung, wo bes Angeklagten Abvokat, Berryer, ber berühmte Rebner und Nestor ber französischen Legitimisten, mit bem ebeln Pathos seiner Rebe die Magistratur, ben Bertreter

ber Juftig gwang, bas Spftem öffentlicher Berlogenheit unumwunden und feierlich einzubetennen. Berrher: "Benn Montalembert gesagt bat, daß die Freiheit in Frankreich nicht beftebe, fo ift bieß fein Bergeben, fondern eine Thatfache". Sier unterbricht ihn ber Brafibent mit ber Bemerfung, bie Bertheibung fei allerdings frei, jeboch burfe Berryer nicht gegen bie Befete verftogen. "Bie", fabrt Berryer auf, "bore ich recht? greife ich die Besete an, wenn ich sage, bag bie Freiheit hier ju Lande nicht bestehe? 3ch greife die Gefete nicht an, bochftens bas land felbft, bas bie Freiheit burch bas Gefet von fich gestoßen bat". Prafibent: "Ich fann Sie nicht fagen laffen, daß in Franfreich feine Freiheit mehr eriftirt". Berryer: "Uh, Berr Brafibent, wenn man laugnen foll, mas heller ift als bas Licht bes Tages, wenn man lugen, lugen, lugen foll, fo habe ich nur noch zu schweigen und mich nieberzuseten".

So war es; Graf Montalembert hat gewagt, über bie frangofischen Buftande nicht ju schweigen, und bennoch bie Dinge beim rechten Ramen zu nennen. Darin liegt icon an und für fich eine gange Rette von Beleidigungen ber frangofis fden Regierung, felbst abgesehen von ber Korm und Scharfe feiner Ausfälle. Formell mar biefe Regierung ohne 3meifel vollftandig in ihrem Rechte gegen ben berühmten Angeflagten. Unter ber herrichaft bes rudfichtelofesten Absolutismus ichreibt er eine Philippita gegen dieses System; so mußte er die Kolgen befahren, fobald bie Regierung es nicht zwedmäßiger fanb. feine Angriffe ju ignoriren. Die Bertheibigung hatte glanzenbe Bartien; aber fie ift überall ba auffallend schwach, wo bewiesen werben will, bag ber herr Graf bas gegenwärtige Frankreich und seine Regierung nicht habe angreifen und beleidigen wollen. Dann mußte er fcweigen. Wollte er reben und boch nicht an ber Wahrheit vorübergeben, fo tonnte er awar auf die lange bewiesene Rachstcht des Systems reche nen. aber nicht auf bie Beiftimmung ber Juftig. Wenn er jest, auch noch nach dem wesentlich gemilderten Spruche zweister Inftanz, zu drei Monaten Kerfer und 3000 Fr. Geldsetrase verurtheilt ist: so verwundern wir uns nur, daß nicht schon seine bekannte Schrift vor zwei Jahren diese Strase eingetragen hat.

Er ift ein Opfer ber Berhaltniffe, nicht ber frangofifchen Juftig; Die frangofische Juftig ift gleichfalls ein Opfer ber Berhaltniffe; fogar die gegenwärtige frangofische Regierung ift bis zu gewiffem Grade ein Opfer ber Berhaltniffe, und die Summe aller dieser Rothwendigkeiten ift eben jene öffentliche Berlogenheit, gegen bie ber Angeflagte fich fo fomer verfundigt bat. Die Regierung felbft barf fich bei Gefahr ibrer Erifteng bie Babrheit nicht eingestehen; fie barf noch meniger Andern ein foldes Bugestandniß machen. Gie fann bem Univers jede Maglofigfeit nachjeben, wenn er nur die Eine Bedingung erfüllt, an feinem und ihrem Spftem ber Gelbfttaufdung nicht irre zu werben. Es mar baber auch feine geltende Entschuldigung fur ben herrn Grafen, daß er da und bort das Univers und feine Partei, nicht die Regierung gemeint habe. Indem wir die Cache fo auffaffen, glauben wir bie mabre Physicanomie ber frangosischen Lage sprechender zu treffen, als wenn wir fur die juridische Unschuld bes Berurtheilten plabirten, und über die Solidaritat ber frangofichen Juftig mit einem Willfur Regiment rajonnirten.

Konnte Napoleon III. aus Franfreich England machen: vielleicht thate es Riemand lieber als er. Gerade das scheint aber auch wieder die neueste Schrift Montalemberts ihm und seiner Regierung als harten Borwurf zuzuschleudern: daß sie nicht thun, was sie nicht thun konnen, und daß sie die Conssequenzen dieses Nichtsonnens tragen muffen. Das reizt und erbittert, wie den Proces-Verhandlungen auf der Regierungs-Seite nur allzu wohl anzumerken war. Zudem ist die Form, in welche der Hr. Graf seine Vorwürse kleidet, derart, daß sehr leicht auch noch das Rationalgesühl an und für sich ver-

lest scheinen kann. Denn er benütt immer wieber England, mit dem er von mutterlicher Seite verwandt und welches ihm eine zweite Heimath ift, um dessen politische Zustände gludslich zu preisen, die Frankreichs aber in demselben Maße schwarz zu machen und herabzuseten. Jedes Wort, das er über England spricht, verstünde sich schon naturgemäß als eine Kränkung Frankreichs, auch wenn er nicht die beleidigendsten Glossen und Anspielungen auf die französische Gegenwart noch eigens anfügte.

Diese Umstände traten wenigstens im Gerichtssaale, sowohl erster als zweiter Instanz, entschieden zu Ungunsten des Angestagten auf. Das schwere Wort "unfranzösisch" klang immer wieder durch. In diesem Sinne kritisirt z. B. der Staatsprokurator des Appellgerichts, Chair d'Estange, einst selbst ein ultralideraler Advosat, die montalembert'schen Bergleichungen zwischen England und dem Frankreich, welches "zu sich selber gesommen und weniger parlamentarischen Lärm, mehr sichere Ruhe wolle": dieselben seien nicht so sast leidenschaftliche Klagen, als vielmehr gehässige Ausreizungen und Insulte, das Endresultat des incriminirten Artisels nichts Anderes, als eine spstematische Herabsehung Frankreichs England gegenüber, dem der Autor sogar gute Rathschläge ertheile, für den Fall, daß Frankreich sich mit ihm messen wollte.

Schärfer noch hatte der Staatsanwalt vor dem Polizeis Gericht die Schrift des Grafen als "diffamirend und entschiesden antinational, so wie ein Engländer es niemals sich erstauben würde", bezeichnet. "Er zieht verlehende Parallelen zwischen Frankreich und England, spricht von der Möglichkeit einer französischen Invasion und behauptet dabei, daß die Freiheiten Englands genügende Wälle dagegen seien; er opfert Frankreich für England; man bedauert, daß ein Franzose so etwas geschrieben". Der Staatsanwalt erinnert an den jüngsken Besuch Rapoleons III. bei den Bretagnern und in der Bendee; "gab es da", fährt er fort, "nicht würdigere Sces

nen, als tie englischen Meetinge? Sie winten ebenso fühlen, meine herren, wenn ihr herz für Frankrich ichlige; flatt beffen haben Sie burch ernietrigente Bergleiche Frankrich auf bochft unwürdige Beise in's Angesicht geschlagen; Sie begingen eine unfrangesische handlung. Auch in ber Replif fommt der Staatsanwalt auf diese "lügenhaften Contraste" jurud, und um tie französischen Borzüge aufzugählen, zieht er sogar das firchliche Moment berbei: "hat England gleich uns die Theilung ber zwei Gewalten? habe ihr in dem Bunft ausgehört, fatholisch zu sern"?

So allein erflart es fic, wie segar bem Urtheilsspruch erfter Instanz die Phrase einverleibt werden konnte: "daß in ben incriminirten Stellen der Schrift Mentalemberts sich Ausbrüde fänden, welche mit der Feder eines Autors, der sich selber achtet, sich nicht vertragen" (qui ne devrzient pas se trouver sous la plume d'un écrivain, qui se respecte)

Wenn Graf Montalembert für seine politische Richtung sowohl bei der Justiz als bei dem großen Publisum Frankreichs wenig Berständniß und noch weniger Sympathie antrisst, so versteht sich dieß allerdings schon aus ihrer unfranzösischen Gewandung, und in dem weitern Umstand, daß er die regierenden Personen und ihren Anhang für die Schuld natürlicher Rothwendigseiten verantwortlich macht, liegt sogar eine Art Entschuldigung. Nichts destoweniger ist seine Kritis der französischen Zustände nicht mehr als gerecht, und daß diesselben für seden ruhigern Beobachter rathlos und unadänderslich wie ein Fatum zu seyn scheinen, macht die Sache nur um so schlimmer. Indem wir sosort eine Stizze der montalembertischen Ressere und Anspielungen auf Frankreich geben, wolsten wir die Stellen besonders anmerken, auf welche die gesrichtliche Anklage gegründet worden ist.

Seitbem die französische Tribune unter ben Trümmern ber Deffentlichkeit überhaupt und alles politischen Lebens augerhalb ber Regierungsbureaur begraben worden ift, fühlt sich Graf Montalembert wie ein entwassneter Athlet, ber nicht mehr in die Arena hinabsteigen kann, und in der erdrückenden Dede eines solchen politischen Daseyns lebt er nur mehr von der Erinnerung besserer Zeiten. "Aber ich habe" — sagt er gleich im Eingange seiner Schrift — "gegen dieses Uebel, an dem zu leiden heutzutage so wenig gebräuchlich ist, ein Heilmittel gesunden. Wenn der Marasmus mich paden will, wenn die Ohren mir klingen bald von dem Gezischel der Schranzen der Antichambre, bald von dem Edrin der Fanatister, welche sich für unsere Meister halten, und der Heuchler, welche uns zu narren glauben, wenn ich erstiden möchte unster der dumpsen Atmosphäre, geschwängert mit den Miasmen des Servilismus und der Corruption: dann gehe ich, um eine reinere Lust zu athmen und ein erfrischendes Bad zu nehmen, nach dem freien England" ).

So bat er benn auch im Frühjahr vorigen Jahres gethan, und ift "auf bem Forum bes neuen Rom" eben angefommen, ale die große Indische Debatte bort in Scene ging. Er beschreibt diefelbe mit bem Feuer einer fast jugendlichen Begeifterung in breiter Ausführlichfeit. Aber alle ihre Lichtgestalten erscheinen nur ju bem 3mede aufgeführt, um bunfle Schatten mit gudenben Bligen untermischt nach ber Ceite bes Ranale hinüberzumerfen. Allenthalben ftarren bem frangofis fchen Lefer fcneibende Spigen entgegen. Auch eine hubiche Episobe über bas Rennen von Epsom ift ju Ausfällen benütt auf die Allgegenwart und ebenso unvermeidliche als fruchtlose Ginmifdung ber frangofischen Bolizeiallmacht. Gin gefliffentlicher Lobgesang über die politische Fruchtbarfeit ber englischen Breffe, auch Daily News nicht ausgenommen, gebeiht naturlich abermals zu ausbrücklichen Unehren bes "officiellen Ance bele" in Franfreich.

<sup>\*)</sup> Diefe Stelle war incriminirt.

Diesen Inhalt hat ber Berfasser foon auf ben erften Blattern ber Abhanblung burch eine bittere Benbung felbft angefündigt, indem er allen ben Frangofen, welche ber Mobe bes Tages folgend ber Freiheit bes volltischen Lebens abgefagt batten, marnend guruft: fie mochten nicht weiter lefen. benn für fie ftebe nichts in bem Buche. "3ch gebe", fahrt er fort, "von vorneherein zu, daß die Inftitutionen und politifchen Berfonlichfeiten bes gegenwärtigen Franfreich nichts, gar nichts gemein haben mit ben Dingen und Menfchen, beren Sfige ich nun entwerfen will. Gelbftverftanblich gebente ich auch feineswege jene vorgeschrittenen Beifter ju befehren, welche bie Erfetung ber parlamentarifchen Regierung burch bas allgemeine Stimmrecht fur einen vortheilbaften Taufch ansehen. noch jene politischen Optimiften, welche ber Ueberzeugung zu fenn versichern, ber größte Sieg ber Demotratie bestehe barin, daß sie die ausschließliche Berfügung über bie außern und innern Angelegenheiten eines Landes in die Sande eines Donarchen nieberlege" \*).

Man sieht wohl, wie schwach die namentlich von Dufaure, als Bertheidiger des Correspondant und seines Herausgebers, vorgebrachte Ausrede war: Graf Montalembert greise da nicht die Regierung an, sondern jenes bekannte "Gistblatt", das Univers. "Lesen Sie", sagt er, "die ersten fünszehn Seiten und sie sinden dieselben gegen den gewöhnslichen Gegner des Correspondant gerichtet, gegen jenes Joursnal, das sich religiös nennt und bei den Meteleien in Indien aussauchzt." Wie uns aber scheint, ist die Wahrheit die: das Univers hat sich mit dem napoleonischen Regierungsspstem so ganz identificiet, daß man es in seiner Grundrichtung gar nicht beleidigen kann, ohne die Regierung zu beleidigen. Das

<sup>\*)</sup> Diefe Stelle war gleichfalls incriminirt.

mußte nun auch Montalembert erfahren. 218 Revanche erhoffte bas Univers seinerseits nicht weniger als - Die regiminelle Unterbrudung ber gegnerischen Beitschrift. Go tief ift ber Ris in ber fatholischen Bartei Frankreichs und amischen ibren beiderseitigen Journalen. Dufaure führte ben ärgerlichen Scandal fogar vor ben Schranfen bes Gerichts an: "Bor acht Tagen ließ das Univers eine gang regelrechte Denunciation erscheinen, flatschte im Borbinein ber Berurtheilung feines Rebenbuhlers Beifall und sagte: wenn ber Correspondant unterliegt, haben wir es nicht verschuldet, wenn ber Correspondant unterliegt, wird es une nicht freuen, benn er thut uns feinen Rachtheil; aber wir werben es nicht bebauern, benn er fann nichts Gutes ftiften; feine politifche Richtung ift nur unnuges Gepolter, feine religiofe Richtung ift unficher und verwaschen, ohne Licht für die Ungläubigen, ohne Barme für die Ratholifen."

Bir unsererseits sind natürlich feineswegs geneigt, irgende eine politische Leibenschaft bes Frangosen als fatholisches Motiv gelten zu laffen, Frangofenthum und Ratholiciomus zu verwechseln. Wir gonnen baber bem Univers alle die Reulenfolage bestens, welche Graf Montalembert namentlich auf bem fanatifden Benehmen beffelben bezüglich ber gefährlichen Rrifis Englands in Indien hat figen laffen. Wenn bas Univers im Intereffe bes Krangosenthums die Niederlage ber Englander in Indien munichte, fo ift dies wenigstens eine Krage fur fich und eben ein Ausbrud jener bridelnben Luft, welche, wie es icheint, das Bolf ber Frangofen ziemlich allgemein burchbrang: bes Gelüftens, die entsetliche Berlegenheit Englands in Afien noch durch bedrohliche Complifationen ber europäischen Politif, wie sie wirklich von Tag ju Tag hatten loebrechen fonnen, auf's hochste gesteigert ju wiffen. Das Rapoleon III. Diesem Buge nicht nachgab, bot ben Stoff zu bem einzigen, noch bagu etwas zweibeutig gefaßten Compliment, welches bie Schrift Montalemberts enthält\*). Wenn aber bas Univers im Interesse ber Kirche die indische Herrschaft Englands untergehen sehen möchte, so halten wir allerdings keine Rüge solcher leis benschaftlichen Berblendung für zu stark, und sind dem Gräfen für die ausgiedige Berabreichung berselben dankbar verbunden:

"Es wird eines ber bufterften Blatter in ber obnebin icon wenig erbaulichen Geschichte unserer religiofen Preffe febn um iene graufame Freude berfelben an allem mabren ober vermeint= lichen Unglud ber Englander in Indien, um jene unbegreiflichen Sympathien für die Maffacren von Delhi und Camnvore . . . Und wenn diese blutgierigen Declamationen die Spalten gewiffer fpeciell bem Rlerus gewidmeten und von ihm aufrecht erhaltenen Journale überschwemmen, wenn fie fich mitten eindrangen gwiichen Berichte von einer Erscheinung ber beiligen Jungfrau ober von der Beibe einer dem Gott des Erbarmens und der Liebe erbauten Rirde: fo empfindet jede driftliche, von dem leidenschaftlichen Saft bes retrogaben Fanatismus nicht vergiftete Ceele jenen fcmerglichen Abicheu, ber ju ben bitterften Lebenserfahrungen bes bonnetten Dannes gablt. Es ift wie in einer orientalischen Racht, wenn ber Schrei bes Schafale in bas Girren ber Taube und in bas frifche Dlurmeln ber Baffer bineintont."

"Die Sympathie für England verdoppelte fich mir Angefichts der unbaruherzigen Erbitterung so vieler Organe der
continentalen Breffe, und leider insbesondere der sogenannten conservativen und religiösen Breffe, gegen die Schlachtopfer von Bengalen. Bedem Englander hatte ich auf offener Strafe sagen mö-

<sup>&</sup>quot;) "Ich glaube, baß bas Lob wenig Werth und Gewicht hat, wo ber Tabel nicht erlaubt ist; aber ich fühle mich erhaben über ben Berdacht ber Schmelchelei, wenn ich ber nuthigen Beharrlichseit ben gebührenden Dank zolle, wemit die Regierung des Kaisers eine Allianz aufrecht hielt, deren Bruch ohne Zweisel ihre Popuslarität vermehrt, aber einen tödtlichen Schlag gegen die Unabhängigkeit Europas und die wahren Interessen Frankreichs geführt hätte."

gen, daß ich mit ben Parteien jener Organe nichts zu schaffen habe, welche ben hentern applaudirten und noch täglich fromme Bunsche haben fur ben Triumph muselmanischer und heidnischer horden über die helbenmuthigen Krieger eines christlichen und Krantreich allitrten Boltes."

Allerdings gabe es feine schlechtere Politif im vermeintlichen Intereffe ber Rirche, als unversohnliche Feinbichaft faen wollen amifchen ber Sache bes Ratholicismus und ber freien Große Englands. Das bieße nichts anderes als fich felber mit haut und haar bem Damon bes bureaufratischen Absolutismus, bem Imperialismus verschreiben, welchen Batt freis lich bas Univers langft und mit Bergnugen unterflegelt bat. Bir unfererfeits haben baber, obgleich niemals blind gegen Die Berbrechen ber englischen Politif überhaupt, noch gegen ibre Gunben in Jubien insbesonbere, boch ben Englandern vom erften Anfang an ben Gieg über ben inbischen Aufftanb von Bergen gewünscht. Echon aus dem Grunde, weil bie freiheitliche Berfaffung bes Mutterlandes vielleicht nur burch bie indifche Devendeng fortbesteht, und weil deren Berluft leicht mit bem ichnellen Untergang bes letten Propheten germanischer Freiheit identisch sehn konnte. Wie fann fich ein beutiches Gemuth die continentale Rudwirfung einer folden Benbung beutzutage ohne Schreden nur benten! Dann maren mahrlich bie Tage bes letten romifden Cafarismus uns unmittelbar por die Schwelle gerückt.

Es hat seinen guten logischen Grund, weshalb, nach dem Ausspruche Montalemberts, "alle Abvokaten des Absolutismus, des alten oder des neuen, des monarchischen oder demokratischen, geschworene Feinde Englands sind." Rur irrt er, wenn er zu glauben scheint, daß das Univers auch in der katholischen Presse Deutschlands irgend bedeutende Rachfolge gefunden habe. An Bersuchungen hat es anfänglich allerdings nicht gesehlt, welche auch in das Lager der protestantischen Reaktion,

3. B. auf die "Areuzzeitung", hinüberwirfen zu wollen scheinen. Sie wurden indeß bald überwunden, und der erfreuliche Beweis hergestellt, daß die specifische Politik des Univers keineswegs dem allgemeinen Katholicismus, sondern einem individuellen Franzosenthum angehört.

Eine Breffe, welche ben Namen "fatholisch" anspricht, follte freilich überhaupt bie erdhafteren Tenbengen ber Rationalität und bauslichen Politif burch bie allgemeinen moralifchfirchlichen Brincipien regeln, nicht umgefehrt. Dieß ware que aleich die mahre politische Klugheit. Was haben benn auch jest die Blatter à la Univers Angesichts ber Siege Englands in Indien von ihren rachfüchtigen Spefulationen? Dit Recht erinnert aber Graf Montalembert: es fei bieg nicht bie erfte Bermischung ber firchlichen Cache mit politischen Belleitaten bes Momente, welche einen blamirenben Ausgang genommen; er fenne bas Ding vielmehr von alten Zeiten ber. 3m Ras men bes Throns und bes Altars habe man einft auch über bie Schreden von Miffolonabi und Ipfara ale über ebenfo viele Ricberlagen bes Schisma und ber Revolution gejubelt; und heute fei nicht Ein Legitimift, ber nicht Rarl X. feinen Antheil an ber Befreiung Briechenlands jum bochften Ruhme anrechnete. Chateaubriand fei bamale mit zermalmenber Rebe gegen bie ungludliche Borliebe feiner alten Bartei fur bie Benfer bes Beloponnes aufgetreten; heute fei nicht Gin Legis timift, ber nicht die Saltung ber hervorragenoften Blatter ber Royaliften von bamale mit Abichen verläugnete. "Sarren wir bes Tages, wo es auch feinen Ratholifen geben wirb, ber nicht gleichmäßig bie haßerfüllten Liebfosungen verabscheute, welche die religiose Presse jest an die indischen Burger verschwendet bat; ohnehin bat gludlicher Beise feine fatholische Autoritat, fein Papft, fein Rirchenfürft feine Stimme biefem Befchrei beigefellt." Bohl aber bas Gegentheil, wie benn Bius IX. felbft feinen Beitrag ju ben englischen Sammlungen für bie indischen Opfer gegeben.

Bir baben oben bemertt: es fei bem Grafen Montalem. bert gar nicht möglich, bas Univers in seiner (politischen) Grundrichtung anzugreifen, ohne die Regierung felbst zu beleidigen. Dieß erweist fich gleich wieder bei dem Bunft, wo es ju erharten gilt, bag nicht England es fei, mas ber Ausbreitung ber Rirche, ber Civilisation und bem Erfolg ber katholischen Missionen in Afien und in ber neuen Welt entgegenstebe. Es feien vielmehr absolute Regierungen gemesen, wie Spanien und Portugal, welche die ebelften Anftrengungen ber Rirche in Indien und Central - wie Gudamerifa vereitelt und einen beweinenswerthen Ruin in jenen ganbern berbeigeführt batten. England bagegen habe nicht nur blübende Colonien, fondern es babe auch Bolfer gebilbet. Go feien die vereinigten Ctaas ten Rorbamerifa's in ihren Grundlagen Englands Berf; es ftebe im Begriffe, auf berfelben Bafis ber Freiheit eine neue Union in Auftralien zu binterlaffen; bas ebemals frangofifche Canada verbante England, neben verzehnfachter Bevolferung, "die Erhaltung aller ber politischen und municipalen Freis beiten, welche fur Frankreich felber verloren gegangen" \*).

"Aber man haßt eben", schließt ber Autor, "in ber englischen Ration das Berbrechen der Bater und die Tugend der Sohne zumal: den Protestantismus des Isten und die Freiheit des Isten Jahrhunderts." Alles Uebrige seien nur Borwände, so namentlich die Persidie der auswärtigen Politist Englands und die unerträgliche Frechheit der englischen Presse. Ift es zu verwundern, daß der Nachweis des verehrten Bersassen, das napoleonische Frankreich habe am wenigsten Ursache sich über die Immoralität der englischen Politif zu scanbalisiren — nicht mit zu den Anklagepunkten zählte\*\*): so ha-

<sup>\*)</sup> Auch biefe zwei Beilen murben incriminirt.

<sup>94)</sup> Graf Montalembert barf fich allerbings ruhmen, ber lauteste Anstidger einer gewiffen Politik Englands, namentlich im 3. 1848, gewesen zu sehn. "Aber in Bahrheit, wenn man bie kläglichen

ben bagegen seine Erläuterungen über bie englische Preffe um so mehr Stoff bazu geboten.

Der herr Graf rugt mit Recht bie internationalen Conseguenzen, die man immer wieder einzelnen Aeußerungen enge lifcher Blatter beizulegen pflege. In England fage Jeber forge los, was ihm eben burch ben Ropf geht: eine Publicitat, beren schwere Inconvenienzen bas Land um ihrer noch größern Bortheile willen übertrage. Gebe es ja auch faum eine Injurie, bie g. B. in ber jungften indischen Rrifis von Englanbern und Angloindiern felbst nicht gegen ihre eigene Regierung aufgebracht worden ware. Diese Breffe ift eben das Braferpatip einer auf ben Sobepunkt getriebenen Civilisation, freilich schmerzlich anzumenden, aber unfehlbar, und mehr als alles Andere ein Beweis fur die treffliche Conftitution bes Batien-An fich ift fie nichts Anderes als ber Ausbrud ber unbeschränftesten individuellen Freiheit. So unbeschränkt, daß felbst in Indien mahrend bes muthendsten Aufruhrbrandes nur für Ein Jahr partielle Censur verhängt wurde. So unbefchranft, bag ber Archibiafon Figgerald in Irland burch bas

Schmähungen ber Anglophoben unserer Tage liest, wenn man mit ihren Borwürsen gegen England die Ibcen vergleicht, benen sie das Wort reden, und die Reglerungsgrundfäße, die sie beräuchern: bann fühlt man sich unwillfürlich zur Nachsicht geneigt für alle Sünden Englands, selbst für die Politif eines Lord Palmerston. Auch ist die Politif Englands weder egoistischer, noch unmoralisscher als die anderer Großstaaten der alten und neuen Geschichte, ja, vielleicht wäre sogar das Gegentheil erweislich, wenn man z. B. die Forderung der Gerechtigkeit nicht scheut, zunächst vor der eigenen Thüre zu kehren. Rein französischer Publicist hat ein Recht, die Politif Englands zu strasen, bevor er über die Versbrechen der französischen Politif während der Republif und des Kaiserreichs, selbst nach der Darstellung ihrer Apologisten, Thiere' z. B., sich hat hören lassen ze. — Bielleicht dürstep diese Bemerskungen heute mehr als je zeitgemäß erscheinen!

Bariser Univers jungst ohne Besorgnis ben Irlandern rathen konnte, sie sollten mit Hulse des französischen Kaisers ein entsprechendes Bächtergeset von der englischen Regierung zu erspressen suchen. Freilich darf man eine folche Presse nicht nach französischem oder sonst continentalem Tupe messen.

"Wir haben", fagt ber Hr. Graf, "nicht nur die Gewohnheiten, sondern auch die Instinste jener altslugen und
ehrbaren, aber ewig minderjährigen Bolser, welche sich allerdings manchmal entsehlich tolle Streiche erlauben, bald aber
in die bürgerliche Ohnmacht zurücksinsten, wo keiner redet außer
par Ordre und Permiß, mit heilsamem Schrecken vor einer
Berwarnung von Oben, wenn man nur im mindesten die Unvorsicht beginge, den Ideen der Autorität oder denen des großen Hausens zuwider zu sehn."

Und unter bem lebendigen Gindruck der freien Prestdebatte, die England bei Gelegenheit des Sturms für und wider die indische Depesche Ellenborough's entwickelte, wirst er wieder einen wehmuthigen Blick auf die Zustände eines anbern Landes, wo einige Organe die Ermächtigung hätten, Alles zu sagen, der andern aber, welche ihnen widerreden wollten, alsbald der "officielle Knebel" warte \*).

"Das große llebel absoluter Regierungen ift eben, daß ihre Gebrechen rerborgen bleiben. Gleich einer Wunde, die nie aufbricht und ausgreift, fressen solche Gebrechen um fich und fleden aumählig ben ganzen socialen Körper an. Dagegen hat man mit Recht gesagt, daß es niemals ein unheilbares llebel gebe in einem Lande, wo man sich selber so hart die Meinung zu sagen weiß, sone fürchten zu mussen, daß man den Nationalstolz verleze oder die Regierung herabwurdige. Die englische Publicität, unvorssichtig, unklug, grob, dem Anschein nach oft compromittielich für die Würde des Landes, selbst bedenklich für die internationalen

<sup>\*)</sup> Beibe Stellen ichatf ineriminirt.

Beziehungen — fie ift boch zumal bas tägliche Brob ber Dajoritäten, die lette Bufucht der Minoritäten, der Angelpuntt des öffentlichen Lebens."

Bielleicht hat ber herr Graf hier nicht pracis genug betont, baß fur eine folche Breffreiheit in Frankreich, ich mochte faft sagen, icon bie Bobenfiguration nicht barnach angethan ware. Im Berichtsfaal aber wurde ein Ausbruck von ihm felber gegen ihn angeführt, bemzufolge es bie Breffe fei, welche bie Rugeln gieße, um in ben Emeuten bie pflichttreuen Golbaten ju treffen. Auch ift nicht unbemerft geblieben, bag ber eble Graf in eigener Berfon es war, ber einft' als Abgeordneter ber Affemblee bie Pregvergeben ben Beschworenen entgieben und ber Buchtpolizei überweisen half, vor welcher er jest selber abgeurtheilt murde. Es ift also felbstverständlich immerhin mit Modififationen zu verfteben, wenn er am Schluffe feines Berichts über bie Debatte bes englischen Barlaments abermale die Ueberzeugung ausspricht, daß auch Franfreich ebenso wie England "bie Berrichaft bes Rechts, bes Lichts und ber Freiheit" ertragen fonnte\*).

Allerdings brückt sich auch diese Ueberzeugung in Saben aus, die unter ben obwaltenden Umständen nicht anders als höchst anzüglich erscheinen können. Er geräth in Entzücken bei dem Anblick, wie England sich durch freie personliche Krastsentwicklung über alle Schwierigkeiten hinüberzuhelsen wisse, "nicht durch die erniedrigende Bormundschaft einer absoluten uncontrollirten Gewalt" (non par l'humiliante tutelle d'un pouvoir sans contrôle). Und endlich bricht er in die Worte aus: "Bewegt und befriedigt schied ich von diesem großen Schauspiel, wie es seder Mann seyn mußte, der sich eine Resgierung anders vorstellt als eine Antichambre (b. i. als ein Schranzenthum) und ein civilisites Bolf anders als eine

<sup>\*)</sup> Gleichfalle incriminirt.

Schafheerbe, die fich gutwillig scheeren und auf die Weibe treisben läßt, unter ben schweigenden Schatten einer entnervensben Scherheit".

So voll neuer Begeisterung für mannlich thätige Freiheit nach Frankreich zurückgefehrt, las Graf Montalembert — mit welchen Gefühlen läßt sich benten — im L'nivers: diese ganze Debatte über Indien im englischen Parlament sei nichts ans beres gewesen, als eine mit pomphastem Spektafel durchgessührte Komödie der Porteseuille-Jäger, wie das eben in parlamentarischen Versammlungen zu gehen pslege. Und geradeso wurde dieser Ausbruck des öffentlichen Lebens in England sest auch im Pariser Gerichtssaal charafteristrt!

#### II. Der Brocef felber und feine Bebeutung.

Das Gericht erster Instanz hat fast die ganze Anklage gegen den Grasen bestätigt und solgerichtig das höchste Strasmaß gegen ihn ausgesprochen. Allerdings wurde hiemit nichts Anderes verurtheilt als die baare saktische Wahrheit. Aber das Gericht hat, nach unserer Anschauung und die Sache an sich betrachtet, sogar auch in dieser Instanz seineswegs servit und ungerecht geurtheilt. Wenn je auf eine schristliche Arbeit in Frankreich, so ist auf Montalemberts Schrift, vom Standpunkte des formellen Rechts, der Sat anzuwenden: Summum jus summa injuria.

Gab es in Frankreich Gefete, welche, wie bas in anbern ganbern üblich ift, folgenbe Prefreate verponen: "Aufreizung

<sup>\*)</sup> Beibe Stellen icharfftene ineriminirt.

dum haß und zur Berachtung ber Regierung", "Angriffe auf bie ben Gesehen schuldige Achtung und auf die bestehenden Rechte", "Erregung von Zwiespalt und Aufregung der Bürsger untereinander", "Ungriffe auf das Princip des allgemeinen Stimmrechts (die specissische Bersassung des Reichs) und auf die Rechte und die Autorität, welche das Staatsoberhaupt durch die Constitution hat" — gab es in Frankreich solche Gesehe: dann ist nicht das zu verwundern, daß das Zucht-Polizeis Gericht den Grafen der Zuwiderhandlung schuldig sand, sondern höchstens das, daß es sein Berbrechen im dritten Punkte nicht hinreichend begründet erachtete, und denselben bloß mit einer Phrase abthat, welche freilich für den Franzosen die höchste Beleidigung ist, indem es dem Autor die Selbstachtung des honnetten Mannes absprach.

Es trat noch ein anderer Umftand hinzu. Jener Bunft, ben wir jum vierten ber Unflage gemacht haben, welcher aber bie Hauptanklage involvirte, und etwa das befagt, was man fonft ale "Majestätsbeleidigung" bezeichnet, bilbet ben 1. Art. bes Strafgeseges vom 27. Juli 1849, und Dieser Artifel fteht in Relation mit bem berüchtigten Sicherheite - Befet vom 27. Febr. 1856 Art. 6, fo baß jeder jenes Reats foulbig Befundene unmittelbar bem lettern verfällt. Burbe Graf Montalembert verurtheilt, "die Rechte und die Autorität, welche bas Staatsoberhaupt burch bie Conftitution besigt", verlett ju baben: fo schwebte bas Schwert bes Sicherheits - Gefetes fortan jeden Augenblick über ihm; er fonnte ohne weiters und auf blofe Bolizei-Orbre bin nach Algier ober gar nach Capenne gebracht ober erilirt werben. Auf bemfelben Bege maren feit Jahresfrift Sunderte vor ihm nach Lambeffa in Afrifa getommen. "Das Sicherheitsgeset", fagte Berryer vor ben Schranfen ber Appellfammer, "fonne auf Grn. von Montalembert feine vollständige Unwendung finden; feit 70 Jahren, die fein Dasenn gable, habe er 17 Modififationen ber Regierung gefeben; vielleicht bestehe bie gegenwärtige in 14 Tagen nicht ndr, und man fonne nicht wiffen, was aus bem erwähnten Beite hervorgeben wurde; er fenne ein Individuum, bas ju 14 Tagen Gefängniß verurtheilt und bann auf ichn Jahre nach Lambeffa beportirt worben fei."

Birflich war ber Graf in erster Instanz auch ber Hauptmlage auf Grund bes Artifel 1 des Gesches vom 27. Juli
18i9 schuldig besunden worden. Somit stand er unter der willlielichen Racht des Sicherheits Gesehes, er, der allbefannte Lautsmann, dereinst geschähter Rath des jesigen Kaisers in im verhängnisvollsten Augenbliden der Gesahr, der berühmte kademiter, einer der glänzendsten Schriststeller Frankreichs!

Bas Bunter, wenn unter bem ersten Ginbrud ein Schrei der Entruftung erging über die "lafaienhafte Keilheit des franjofifchen Richterftandes"; wenn ber Berr Graf felber bie Unabbangigfeit ber frangofischen Juftig, für Die er einft mit bem gangen Gewicht feiner Berfon eingetreten mar, ju Grabe getragen mahnte; wenn man allenthalben einen neuen Beweis tarin erblidte, bag die einft fo ftarren Berichte Franfreichs bereits vortrefflich jeder Wendung der Politif zu folgen und ibre Anficten ftets in Uebereinftimmung mit bem Buniche ber Regierung zu erhalten wußten. Wir haben uns über biefe Eindrude nicht verwundert, wir haben fie im erften Moment vielmehr felbft getheilt. Bas uns um fo mehr mit freudiger Bermunderung erfüllte, mar bas Urtheil des Appellationeges richtes vom 21. December, welches das Urtheil ber Buchtpolizei vom 24. Nov. in bem mefentlichsten Punfte geradezu umftieß.

Montalembert selbst scheint Anfangs wenig Hoffnung von dem Erfolg seiner Appellation gehegt zu haben. Als sich tas Gerücht verbreitete, der Cardinal Erzbischof Morlot wolle sur ihn bei der Kaiserin intercediren, verbat er sich in einem, von der Indépendance belge alsbald veröffentlichten Schreiben vom 29. Nov. jeden solchen Schritt mit den harten Worten:

"Ich bin stols auf eine Berurtheilung, die meine Treue gegen die politischen Grundsche meines ganzen Lebens bestätigt,
und welche zu so gelegener Zeit kommt, um in den Augen Europa's
Alles zu rechtsertigen, was ich über die gegenwärtigen Berhältnisse Frankreichs gesagt oder gedacht habe; ich fühle mid
durch dieselbe geehrt, und hege in diesem Augenblicke feiner
andern Ehrgeiz, als meinen Richtern die Berantwortlichsei
ihrer Handlungen zu lassen." Diese Faustschläge in's Ange
sicht der französischen Justiz waren schwerlich geeignet, den
Angeklagten in zweiter Instanz besondere Sympathien zu erwerben; vielmehr wurde ihm da die beleidigende Ungebühr
einer solchen Sprache scharf genug vorgeworfen.

Roch ein anderer bedenflicher Zwischenfall trat zwischer bem Urtheil erfter und zweiter Inftang ein. In feinem Briefe an den Cardinal vom 29. Nov. batte Graf Montalembert geaußert: Die geringfte von ber faiferlichen Gewalt ausgebend Bunft nur ale eine "mahrhafte Beleidigung" anfeben u muffen. Um 2. Dec. aber, also gerabe am Jahrestage bei Staatsftreiche, ju bem Montalembert geholfen haben follte brachte ber Moniteur im nicht officiellen Theil eine Rote, ba ber Raiser ben Grafen bei Belegenheit jener Jahresfeier, b. i in Ansehung feiner fruberen Berbienfte, begnadigt habe. Du: faure bezeichnete nachher biefen Alt vor bem Appellgericht ge rabezu ale eine unbegreifliche Ungeschicklichkeit, ba er ben re gelmäßigen Rechtsgang ftore und ein noch nicht conftatirte Berbrechen bereits als eriftent voraussete; ebenfo fei er fu ben Angeflagten unannehmbar, ba er nur ber materieller Strafe enthebe, Die Schuld aber fortbefteben laffe, fowie, be Begnabigung feineswegs ibentisch sei mit Amneftie, ihre fon fligen Folgen: ben burgerlichen Tob und bier bie Unterftellun unter bas Sicherheitsgeset. Berryer erklarte ben gangen Bor gang ale eine bohnische Beleibigung für feinen Clienten un erinnerte, bag ber Befangene von Sam (jest Navoleon III.)

ter im 3. 1844 sein Client gewesen, ein ähnliches Anerbieten als "Hohn" zurückgewiesen habe. Im Publikum aber war ber Eindruck anders, und als Montalembert bennoch appellirte, weiselte Riemand, daß der Appellhof, schon aus Achtung ges gen den Gnaden » Alt des Kaisers, den ersten Spruch kurzweg krätigen, wenn nicht gar verschärfen werde.

Tros Allem geschah das gerade Gegentheil. Der Genickthof vernichtete das erste Urtheil, ließ die beschimpsende 
Brase, welche dem Angellagten die Selbstachtung absprach,
weg, seste die Gesängnisstrase auf die Hälste, d. i. auf das
Kinimum herab, und (was die Hauptsache ist) er ließ die
Anlage wegen Verletzung des Art. 1 des Gesetzes vom
77. Juli 1849 ganz fallen. Dieß war aber allein der Punkt,
welcher den Grasen dem Sicherheits-Gesetz unterworsen hätte:
"Angriss auf die Rechte und die Autorität, welche das StaatsDberhaupt krast der Versassung besitht". Gras Montalembert
wird also vom Sicherheits-Gesetz freigesprochen!

Bas war ber Grund biefer auffallenden Bendung? Bir glauben ibn flar genug zu erfennen, und er ift in Babrheit beeichnend für Die rechtlichen Buftande Kranfreiche. Mit Ginem Morte: bas kaiferliche Frankreich besitt feine eigenen Beitte, wornach Graf Montalembert hatte gerichtet werben fonm; ce mußte fich ju bem Ende die nothigen Befete gu leiben nehmen, und zwar bei ber — Republif vom Februar. Diefer Rothbebelf nun blieb nicht ohne fehr erhebliche Inconmienen forpobl im Allgemeinen ale im Gingelnen. Beibe milebuten Gefete ftammen nämlich aus ber Zeit nach ben Iminetiagen, und lauten auf Schut ber republifanischen Berioffung und bes Prafidenten ber Republif, alfo ber Gemals in, welche eben berfelbe Rapoleon III. vernichtet hat, ju befin Sous ibre Gefete jett angerufen wurden. Unter allaes minem Gelächter rief Berryer vor bem Appellhof aus: "Ift Bernunft barint, bag eine Regierung bas Geset einer Berfaffung in Anwendung bringe, welche sie felbst zerriffen u mit Füßen getreten hat; mir geht da der Verstand aus Ueberhaupt gaben eben diese misslichen Umstände der Verth digung eine unwiderstehliche Gewalt, sehr zu Ungunsten t jesigen Staatsoberhaupts.

Das Gefet vom 11. August 1848 verpont allerbings Angriffe auf bas allgemeine Stimmrecht, aber gleich banel ftebt gegen bie republifanischen Einrichtungen ber Ci ftitution." Die Charte von 1819, rief Berryer mit erhober Stimme, "hat der Konig beschworen und — hat fie gehi ten"; Jedermann errieth den Gegensag: Die Charte von 18 hat ber jegige Raiser beschworen und - hat fie nicht geh ten. Jenes Geset vom 11. August ward jum Schute b felben Nationalversammlung gemacht, die ber auseinander jagt hat, welcher fich jest ju feinem eigenen Schute auf bi fes republikanische Gefet beruft! - Roch schlimmer ftanb wo möglich mit ber Anziehung bes Besetzes vom 27. 3 1849. Daffelbe rebet vom Schute des "Brafidenten ber 9 publif"; um es nur anführen ju fonnen, mußten bie Rich erfter Inftang es geradezu interpoliren, und weil fie ni wagten, statt bes président de la République ben Titel "R. fer" ju feben, haben fie bafur "Staatsoberhaupt" (chef l'état) geschrieben.

Ilm die Wette brandmarkten Berryer und Dufaure bi ses Versahren. Ihr ewiger Refrain war: "gesett auch, Gi Montalembert habe die Autorität der Regierung angegrifft wie kann ihn das Gericht verdammen? Es ist kein Ges bafür da". Nach jeder Veränderung der Regierungsfor sechsmal seit 1814, hat man eine neue Gesetredaktion zu Schutze der öffentlichen Gewalten nöthig erachtet; 1852 z man's versäumt; das Kaiserreich hat für seinen Gebrauch seigenes Gesetz gemacht, also hat es keines, und die angezogen Surrogate, ein Rechtsentscheid nach Analogie hat noch 1

als Recht gegolten. Freilich rief ber Staatsanwalt in erster Instanz aus: "Sind wir bahingefommen, sind wir so unsglüdlich, vertheidigungslos allen Angrissen des Wortes und bes Gedankens bloßgegeben zu sewn? Nein! die Gesehe, welche das Staatsoberhaupt schüßen, sind auf jede Regierung anwendbar; und wenn es wahr wäre, daß alle unsere Gesiebe durch unsere Revolutionen umgestürzt worden wären, hieße das nicht die ohnehin schredliche Furcht vor Revolutionen noch vermehren"? Die Richter zweiter Instanz scheinen indeß zu der Einsicht gesommen zu sewn, daß dem doch so sel, und es wird die nächste Volge des Processes Montalembert sewn, daß die Regierung jene Lücke ausfüllen, und ein ihrem System angepaßtes Hochverraths sches geses u Stande brinsgen muß.

Bas Dabei die Breffe insbesondere betrifft, fo bemerfte ber Staatsanwalt erfter Inftang: es fei bieg feit ber Conftitution (von 1852) jum erstenmal, bag ein abnlicher Preffall vor bas Tribunal fomme. Dan hatte fich bieber einfach mit Bolizei-Ordonnangen durchgeholfen, und dieß mare überhaupt viel bequemer gewesen, wenn bas Mittel nur immer vollstanbig ausgereicht batte. Aber eben hieran icheint man in letter Beit Mangel empfunden gu haben. Namentlich war ber fei= nen Opposition, ich mochte fagen ben Interlinear - Angriffen und Stichelreben jenes auserlesenen Rreifes glangenber Schriftneller und gelehrter Großen nicht wohl beizufommen, welder wenigstens gestern noch ben Stolz Fraufreichs bilbete. Immer wieder erhielten bie verhungernden Refte politischen Lebens in Franfreich auf allerlei Umwegen pifante Nahrung maeführt aus jenen Rreisen ber Academie und bes Instituts. welche von ber Regierung bennoch ftete mit einer Art Schonung und achtungevollen Respette behandelt wurden. Jest ift ter erfte Schlag gefallen, gegen ben hervorragenbsten, aber auch gegen ben tollfühnsten jener Manner. Entweder sie ergeben fich, ober bas Schauspiel wird fich wiederholen muffen.

Und zwar mit verstärkten Kräften. Gin neues kaiserliches Hochverraths-Geseh wird zu diesem Zwede nicht einmal hinreichen; man wird auf Mittel benken muffen, sich auch die Anwendung desselben durch die französische Jukiz bester zu sichern. Gine unabhängige Justiz neben dem strengsten Absolutismus in allen übrigen Beziehungen des öffentlichen Lebens ist überhaupt ein unverträgliches Ding. Run aber haben wir die gewichtigen Umstände für unsere Ansicht aussührlich angegeben, daß die Magistratur bei der großen jüngsten Probesich keineswegs servil und unselbstständig benommen habe, wie man annehmen zu dürsen glaubte.

Als vor etwa brei Jahren berfelbe Graf Montalembert. bamale Abgeordneter, feinen vernichtenden Brief an ben bunbischen Schmeichler und politische Windfahne Dupin, jegigen Beneralprofurator am Caffationshofe, fdrieb, fant fich in ber Rammer nur eine Minoritat, welche ihr gefeiertes Mitglieb gegen die von der Regierung beantragte gerichtliche Berfolgung in Schut nahm, die Juftig bagegen wies dieselbe burch ein arrêt de non lieu ab. Jest hat nicht nur bas Urtheil bes Appellhofes bie fühnsten Erwartungen übertroffen, fondern es war namentlich auch eine fo überreichlich benütte Freiheit ber Bertheidigung gemabrt, bag bie Regierung um ihrer felbft willen folden Belegenheiten fich nicht ofter ausseten burfte. Bobl oder übel, ihre Bertreter mußten felbft bie politifche Initiative ergreifen, und ba maren bie Rollen balb getauscht, fie bie eigentlich Angeflagten. Insbesondere ben ftaatsanwaltschaftlichen Borwurf. Graf Montalembert habe einft für biefelbe Regierung gestimmt, Die er jest angreife: benutte Berryer zu einer vollständigen Justififation bes politischen Berhaltens feines Clienten bei bem Staatsftreich vom 2. December, und er wurde nur baran gehindert, auch noch bie betreffenden Dokumente wortlich zu verlesen. Die gange Bertheidigung Berryers war eigentlich eine politische Diatribe und kifende Kritik ber bestehenben Gewalt; man barf mohl fras gm, wo benn in Deutschland ein Abvokat so hätte reden dien, und wie es ihm ergangen ware, wenn einer so geswet batte?

Die Regierung mußte fich buten, unter folden Umftanm einen Proces Montalembert zu wiederholen, will fie nicht Me politifche Dartyrthum jum beliebteften Artifel ber Tages-Rede machen. Run aber mar jener Proceg entweder eine ift maeididte lebercilung, ober aber die Regierung wollte m ibm ein Erempel statuiren, und zwar nicht etwa ein perfalides. Befanntlich hat Rapoleon III. ben Grafen jum meitenmale begnabigt, biefinal fammt bem Berausgeber bes Correspondant, und auch die erfte Begnadigung icheint nur ein vorichneller Brrthum, nicht, wie man annahm, bohnischer Sartasmus ober ichlechter Wit gewesen zu fenn. Boshafte Radfuct und fananider Barteieifer durften überhaupt nicht in bem mannlichen Charafter Rapoleon's III. liegen. Aber er wollte an Montalembert erweisen, mas man burch bie Juftig gegen vorlaute Rritif aller Korm vermoge, und er wollte es erweisen jum beilfamen Schreden für bie Andern. Diefer Blan ift jest vereitelt; foll er bennoch burchgeführt werden, jo bat Die Regierung erft andere Borbereitungen gu treffen; eder aber fie wird die ohnehin ichon viel verbreitete Meinung benarfen, bag ihr überhaupt feit dem 14. Januar die Ruhe mb bie Saffung verloren gegangen fei.

Ruß endlich boch noch die unabhängige Stellung der Justiz selber leiden, dann wird die lette Schranke niederges brochen seyn, und der Proces Montalembert als der Weudespunkt der unheilvollsten Entwicklung bastehen. "So geht", äusert die Times, "das System in Frankreich seine Bahn; nft wird die Freiheit des Handelns geächtet, dann alles Schreisen außer auf Bestellung verboten, Reden wird gefährlich, und laum daß der Gedanke noch frei bleibt; die Regierung umgibt

balb eine Atmosphäre von Eng und Trug; bie mannliche Tugenden lassen das Haupt sinken und verkommen; und Nation, die Anfangs noch in ihren Fesseln sich sträubte, verl die Gewohnheit des politischen Lebens und Denkens, versi in Stumpfsinn, Unwissenheit oder Verzweiflung". Die Panacce gepiesenen materiellen Interessen aber vermögen neine Weile zu beschäftigen, zu entschädigen, zu beruhig allein eines Tages, und der Tag kommt gewiß, werden rade sie erft recht trostlos lassen.

Wenn wir bemnach die Rudwirfung bes berühmten B ceffes auf die frangofische Regierung boch anschlagen, so n fie bagegen in die Breite und im Bublifum fo viel wie fei Bier herrscht immer noch bie außerste politische Gleichgut feit in, voller Rraft, auch durften ja bie Journale über Berhandlung nichts berichten. Gie alle mußten ichmeis Bubem befindet fich Graf Montalembert ale ftreng firchik Freiheitofreund in einer feiner Bopularitat febr ungunfti Lage. Die Kreiheitefreunde feben in ihm ben "Strengfire chen", und bie Strengfirchlichen feben in ibm ben "Freihe Freund" scheel an. Inebefondere hatte er über eine fast folute Theilnahmelofigfeit unter bem Rlerus Franfreiche, ibm boch fo viel verbanft, ju flagen; faum Gine nenner werthe Condoleng fam ihm bei feinen fo trub fich anlaffent Geschiden aus geiftlicher Sand ju. Allerdings nicht ju v mundern, nachdem von diefer Seite vor zwei Jahren fe Wiedermabl in die Legislative nicht nur nicht geforbert, f bern fogar gehindert worden mar. Bugleich aber ein Ben von der hohen Gefahr, mit welcher ein Theil ber fogenat ten fatholischen Bartei Franfreichs bedrobt ift, in eine Bar jenes herzlosen "Pfaffenthums" auszuarten, welche ber be schenden materiellen Zeitrichtung allerdings nur zu febr i spricht.

Ueberdieß ift ber eble Graf, wie gefagt, nach feiner t

ften Richtung in ber Politif mehr Englander ale Frangofe, und bem acht frangofischen Raturell schwer verftanblich. Um so mehr wird er benn auch wohl in England Theilnahme gefunden haben? Allerdinge, wenigstens im Anfange; ein Theil ber englischen Breffe fab die über ihn verhangte Berfolgung fogar als einen offenen Aft ber Feinbieligfeit gegen England felber an; ein anderer Theil wollte nur in ber Entruftung nicht vergeffen, baß es ein "papistischer Freiheitsfreund" fei, um ben es fich banble, ein Mann, beffen letter 3med unverholen babin gebe, England fatholifch ju machen. llebrigens maren Die Saupter bes vorigen Rabinets, Die Lords Balmerfton und Clarendon, in bem Moment ju Compiegne auf Befuch bei Rapoleon III., wo ber redlichfte Freund Englands unter ber Rachbarnation in Anklagestand verfiel. Bald barauf benütten auch die Times die "eigenfinnige" Burudweisung ber faiferliden Gnade ale Anlag ju ploglicher Wendung in ihrem Urtheil über bie Cache Montalemberts. Bielleicht gebachten fie über einmal wieder jener Zeit, und ihrer Roth, von ber Bright fpricht: "Als Rapoleon III. London besuchte, haben einige jener großen Organe, beren Ton heute fo feindlich ift, beinahe bas Bolf aufgeforbert, fich unter bie Raber feines Triumph= Bagens zu werfen".

## XII.

## Bur Meform der Metaphysik.

3m hinblid auf Dr. Frohichammer's neuefte Schrift \*).

Der Menschengeist ist ein geborner Metaphysiser; tein bloßer Physiser. Daher begnügt er sich nicht, die außeren Erscheinungen des natürlichen Daseyns nach ihren außeren Berschältnissen zu erkennen und zu ordnen; sondern er dringt allenthalben auf den höhern metaphysischen Grund der Dinge und deren ideale Bestimmung. So lange aber die Philosophie in ihren Anfängen lediglich Physis (im weiteren Sinne) gewesen, entbehrte sie des Charasters der eigentlichen Philosophie, wie schon Aristoteles flar erfannte. Darob sind mestaphysische Untersuchungen so recht eigentlich Bedürsnis des menschlichen Geistes, befunden das Anrecht seiner höheren Abstammung, seiner Gottesebenbildlichseit. Irgend eine Metaphysis muß ein Philosoph haben. Hat er nicht die richtige, so schafft er sich eine salsche So wenig ein Mensch ohne Religion gedacht werden kann; hat er nicht die rechte,

<sup>\*)</sup> Einleitung in bie Philosophie und Grundriß ber Metaphofif. Bur Reform ber Philosophic. Bon Dr. 3. Frohs ichammer, orb. Brof. ber Philosophie an ber Universität in Runden. Lit. antialt. 1858. S. X und 484.

fo schafft er fich eine verfehrte. Irgend ein Absolutes muß ber Mensch voraussehen, und sollte er bas Knie vor einem Goben beugen.

Gilt das für alle Zeiten: so namentlich für die christliche Zeitrechnung. Das Christenthum stellt und auf metaphysisschen Boden. Bon hier aus soll erst das "Physische" seine höhere Erklärung und Verklärung sinden. Kein Wunder, wenn die erleuchteten Forscher in der patristischen und scholastischen Zeit, welche vom Geiste des Christenthums getragen und in allen ihren Lebensrichtungen geleitet war, vor Allem die höshere Gnadenordnung, gegenüber der bloßen Naturordnung, zum Gegenstande ihrer tiessinnigen Untersuchungen wählten, d. h. vorzugsweise, wenn auch nicht erclusiv, Metaphysister waren. Biel des Vortrefflichen und zum Theil Unübertrefflichen sinden wir in dieser Hinsicht dort geleistet; reiche Schähe ausgehäuft, deren Werth nur Jene nicht zu schähen wissen, welche selbst nichts Metaphysisches in sich verspüren, sondern "quorum Deus venter est".

Deffenungeachtet ift von jener Epoche an ber Blid in bie Butunft nicht burch Bretter abgeschnitten, und jeber meitere Fortidritt erilirt. Jahrbunderte liegen in ber Mitte — die Sturm: und Drang-Beriode der "neuseuros paifchen Philosophie", welche mit bem Christenthum gebrochen und es ber "Gottes = Gelahrtheit", ber fogenannten positiven Theologie überlaffen hat. Die Resultate Diefer entdriftlichten. negativen und rein subjectiven Stromung bes philosophischen Bebanfens ftehen in ber unmittelbaren Gegenwart vor uns. Materialismus, Rationalismus und Autotheismus find bie Früchte ber Geburteschmergen von Jahrhunderten, und fcreiten gebieterisch auf hobem Cothurn einher. Jener Biffenschaft aber, die fich die bloß positive nennt, bleibt das Bufeben bei biesem Beltbrama, ohne Salt gebieten zu tonnen. Das ift fur ben Unparteilichen und tiefer Blidenben, ber feine Erfahrungen nicht bloß aus feiner vielleicht gut driftlis

١

chen Landgemeinde schöpft, eine traurige Thatsache. Die bloß positive Theologie stellt sich auf einen Standpunkt, auf welschen die Zeit sich nicht stellt. Darum fährt diese in ihren Berwüstungen sort, während jene für die "Gläubigen" höchst wohlthätig wirkt, und deren geistige Bedürsnisse in jeder Hinssicht befriedigt. Für die "Gläubigen" geschieht in der That von allen Seiten in der Neuzeit mehr, als seit Jahrhundersten geschehen. Das verdient alles Lob. Aber für die Legion berjenigen, die sich der christlichen Weltanschauung entfremdeten, ist eine andere Medicin gegen ihren Fieberparorismus nothwendig.

Die Zeit gibt vor. auf philosophischem Standpunfte gu fteben. Man ftelle ber falfchen Philosophie eine wahre und richtige entgegen. Die Bahrheiten bes Chriftenthums find fo ewig und unerschütterlich, daß fie von jedem Standpunfte aus ihre flegreiche Allgewalt beurfunden. Sat ja auch Anfelm, ber Bater ber Scholaftif, wohl unterschieben zwischen ber Art und Beife, wie die sideles, und wie die insideles von bem objectiven driftlichen Wahrheiten überzeugt werben fonnen und muffen. Bu biefem Behufe brachte er alle wiffenschaftlis den Mittel jur Anwendung, welche feine Beit barbot. Bebt nämlich für ben Gläubigen ber naturgemäße Beg vom credere jum intelligere: fo für ben Ungläubigen vom intelli-Denn ber Glaube geht nun eine für gere jum credere. allemal nicht auf menschliches Commando, wie jener Ruecht im Evangelium auf bas Wort: "Romme"! Dan überzeuge ben Richtgläubigen burch die Macht objectiver Grunde, und er wird vernünftigerweise einsehen, daß er glauben muß. Bobl wird fein Mann von acht driftlicher Befinnung biebei bie gottliche Bnabe gering anzuschlagen magen, aber gewiß ift auch. bag Gott nach feinem unerforschlichen Beltplane nicht ohne Roth Bunber wirft und nicht Allen willfahrt, welche Beichen verlangen. Un und ift es, felbstibatig fur bie Babrbeit einzustehen "zu gelegener und ungelegener Stunde".

In bem fo: bann verbient jedes Werk unsere Aufmertimleit, welches mit ebenburtigen Waffen gegen eine verfehrte Bifenschaft ftreitet, und eine driftliche Metaphyfif ambahnen sucht. Daß in so schwierigen und discreten Buntm ieber driftliche Forfcher ber menfchlichen Schmache feinen Libut jablen muß, liegt nabe. Aber ein Anfang muß boch macht werben: foll ben Gegnern ber Sache Chrifti bas Kelb nitt allein überlaffen bleiben. Ber fich hiebei an bie Spite idt, ift gleichgultig. Bielmehr bat unferes Ermeffens Jeber, wicher biegu Rraft und Muth fühlt, das Recht und die Pflicht m wrechen gegen bie Rührigfeit ber antichriftlichen Schriftinteri. Dagegen erwächst ber unparteilichen Rritif bie Pflicht, imbig anzuerkennen, was Anerkennung verdient; aber im Intereffe bet guten Sache auch die schwächeren Seiten zu bewen, um ben Autor zu weiterem Rachbenfen zu veranlaffen. mb almabig ben großartig angelegten Bau zum Abschluß zu bringen. Durfte ja berjenige, welcher nicht absichtlich irrt, nach ben Befegen bes Chriftenthums und ber Bernunft feine andere Strafe verdient haben, ale Belehrung.

Insoferne begrüßten wir die neueste Schrift Dr. Frohihammer's mit Freuden. Sie verheißt nicht bloß eine christihe Metaphysis, sondern auch eine "Reform" berselben. Das
ik ein gefährliches Unternehmen in unserer Zeit! Bielen Phikiophen erscheint es zu christlich; vielen Christen zu philosophich, wenn man mit einer "christlichen Philosophie" vor die
Beit tritt. Das Wort "Reform" aber hört man weder auf
der einen, noch auf der andern Seite gerne, sei es nun, daß
man in der Zeit-Philosophie oder in der Philosophie des Mittetalters Alles geleistet wähnt. Allerdings gibt die Weltund Kirchengeschichte nicht minder, als die Literaturgeschichte
eller Zeiten Zeugniß, daß manche versprochene "Reformation"
feine solche, sondern ein Bruch mit der ganzen Bergangenbeit und Tradition gewesen. Eine solche "Reform" will aber
der Hr. Berfasser nicht. Hierüber spricht er sich klar und

bestimmt in der Borrede mit den Worten aus: "Der Begriff Reform schließt es schon in sich, daß dabei die bisherigen Leisstungen in der Philosophie nicht ohne weiters verworsen, sond dern daß gute und berechtigte Elemente in denselben anerstannt und zur Weiterbildung verwerthet werden sollen, so daß die historische Continuität keineswegs geradezu abgebrochen wird. Wir versuchen es erstlich, den objectiven Standpunkt der alten und mittelalterlichen Philosophie mit dem vorhertschend subjectiven der neueren zu verbinden, und möchten dann auch den berechtigten Momenten in den verschiedenen Kormen der neueren Philosophie, im Dogmatismus und Kriticismus, sowie auch im Empirismus und Idealismus anerkennende Rechnung tragen, und sie zur Geltung bringen. (S. IV u. f.)

Und das geschieht benn auch in der dem Hrn. Autor eis genthümlichen Weise. Wir sinden in jeder Zeile ihn selbst. Seiner Individualität aber wird man keinen Schriftsteller berauben wollen. Namentlich erkennt der Hr. Berkasser die ganze Bedeutung der Patristif und Scholastik an; aber er will mit dem wissenschaftlichen Standpunkte jener geistigen Cultur-Stufe die christliche Forschung nicht für alle Zeiten geschlossen und jeden wahren Fortschritt aufgegeben wissen. Das richtet er in etwas scharfen Ausdrücken vorzugsweise gegen Zene, deren Losungswort in der zweiten Hälfte des 19ten Jahrhunsderts auch in Deutschland geworden: Thomas, und nur Thomas!

Sollen wir vor Allem ben Total-Einbruck bezeichenen, ben bas Buch auf uns machte, so lautet er bahin: bie Schrift gehört in mannigsacher Beziehung zu bem Driginellsten und Borzüglichsten, was in der Neuzeit auf dem Gebiete der driftlichen Spekulation geleistet wurde. In einzelnen Punkten aber dürste der fühne Forscher sich überstürzt, und Unreises für vollendete Frucht gehalten haben. Reich an unbezweisels baren Wahrheiten und trefflichen Ideen — hat das Buch bissweilen das under Track Gelite gesett; ift andererseits

auch mancher Schwierigkeit aus bem Wege gegangen. Und zwar gilt das nicht bloß von Nebendingen, sondern sogar von einzelnen Kernpunkten, die von großer Tragweite sind. Wollten wir uns aber bei der fritischen Würdigung dieses Geikesprodukts auf Alles einlassen, was uns vortrefflich und was uns unstichhaltig dünkt: so müßten wir dem Buch ein Buch gegenübersehen. Deshalb werden wir uns nur angelegen seyn lassen, den Leser mit dem Ideengange und der ganzen Denkweise des Hrn. Autors, unter kritischen Seitenblischen, vertraut zu machen; von der Boraussehung geleitet, daß wir hiedurch einem geistigen Bedürfnisse Bieler entgegenkommen. Im Uedrigen müssen wir zum Studium des umfangereichen Werkes selbst einladen, und es jedem Denkenden überslassen, dasselbe gleichfalls unparteilsch zu würdigen und "das Beste zu behalten".

Um festen Grund und Boben ju gewinnen, ift jebem Bbilofophen ber Gegenwart bie primare Bflicht auferlegt, "bie Aufgabe und ben Begriff ber Philosophie" felbft festzustellen. gegenüber ben vielfachen Berbachtigungen und Berabwurdigun. gen, welche Unverftand und bofer Wille ihr angebeihen ließ. Es ift barguthun, baß fie eine bestimmte, von allen andern Biffenschaften verschiebene fei, welche jugleich ihrem Ramen entspricht. Das versucht nun auch ber Gr. Berfaffer, inbem er gurudgeht auf die etymologische Bebeutung bes Terminus. Die Philosophie bat die Aufgabe, die Wahrheit zu erkennen; fie ift bemnach Forschen, Streben nach Wahrheit; unb in fofern biefes Streben von Erfolg gefront ift, ift Philosophie: Erfenntnig der Wahrheit" (S. 9). Das ift unbezweis felbar; nur hatten wir hiebei bas Philosophiren als Aft bes bentenben Beiftes gerne unterschieden gesehen von ber Philos forbie ale Wiffenschaft, welche die burch mahres Philosophis ren gewonnenen Resultate auch in streng spftematischer Weise jum außeren Ausbrud bringt. Richt bie Philosophie ift ein Streben nach Babrbeit, sondern bas Philosophiren.

Reboch: mas ift Babrbeit? fo fragen mit Bilatus ironisch die Steptifer. Und: forichen nicht auch wir nach Bahrheit? fo fragen flegestrunfen bie Empirifer, bie nur basjenige für wirflich und mahr balten, worin ber Löffel fteden bleibt, indem fie fich auf ibr "zeitgemäßes Streben" berufen. Dit Ginem Feberguge macht bas Buch biefer Birrung ber Ansichten ein Ende. Es wird nämlich scharf unterschieben zwischen Wahrheit und Wahrheit. Dieses vielfagenbe Bort wird nicht bloß gebraucht im Ginne von Wirflichfeit und Richtigfeit - bieß bie reale und formale Bahrheit; fonbern auch in ber Bedeutung von Bollfommenheit ober 3beegemaßbeit bieß die ibeale Bahrheit \*). Und nach diefer letteren ftrebe por Allem ber Philosoph, ohne die beiden andern ju ignoris Biedurch wird ichon nach biefer Ceite bin ein wefentlis der Unterschied amischen ber Philosophie und ben übrigen Wiffenschaften sich herausgestalten. Dazu fommt noch bas 3meite: feine andere Wiffenschaft geht gurud bis auf ben letten Grund; das ift bie Brarogative ber Philosophie. Sie hat ben letten Grund ber realen, formalen und ibealen Bahrheit zu untersuchen. Darum ift Gott, ber absolut Bollfommene, als Grund alles Sepns und aller Bollfommenbeit ober 3beegemäßheit, bas vorzüglichste und erfte Objeft ber Philosophie. Und zwar "ber Gott der Geschichte"; weshalb bie weltgeschichtliche Thatsache bes Gottesbewußtsenns ober bie Religion nicht langer außerhalb ber Grenglinie fteben bleiben barf, wie es ihr die antichriftliche Philosophie angethan bat.

Demzufolge fonnte unser Forscher S. 37 bie Behauptung

<sup>\*)</sup> Diesen tief gehenden Unterschied fannten fcon die alten driftlie chen Weisen. Ift es ja befannt, wie Angustinus und Anselm von Canterbury die Wahrheit nach blesem verschiedenen Gesichtspunfte befinirten. Jener fagt: verum est id, quod est; biefer: verum est id, quod eses debet.

aufftellen : "bie Philosophie ift zwar Wiffenschaft, die Wifsenschaft aber ift noch nicht Philosophie". Der Begriff Bis fenschaft ift namlich ein weiterer, ale jener ber Philosophie. Und S. 21: "Die Philosophie bat jum Gegenstand ber Erforidung im Grunde genommen biefelben Erfenntniffobiefte. wie jene andern Wiffenschaften; und fie unterschelbet fich von ihnen nicht badurch, bag fie biefelben auf andere Beife erforscht, wie man häufig annahm, sondern baburch, bas fle an ihnen etwas Unberes, nämlich eine andere Bahrheit au erfennen ftrebt". Siemit find wir vollfommen einverftanben, wenn man unter biefer "anderen Weife" bie Conftruftion .von oben berab, b. h. aus allgemeinen Begriffen ober a priori" verfteht, wie die "absolute Philosophie" schmarmte; bieburch aber allen Credit verlor. Diefer rein apriorische Standpunft fann jest ale übermunden betrachtet merben. Unterscheibet sich also, um es furg zu sagen, die philosophische Methode von andern Wiffenschaften nicht burch ben Ausgangepunft, ber nur von ber Erfahrung bier wie bort genommen werben fann: fo boch burch ben methobischen Fortidritt. Und es bunft uns gerabe bas lettere bie Sauptface; benn es bedingt ben einzigen Unterschied amischen ben fogenannten empirischen ober positiven Wiffenschaften und ber fpekulativen Wiffenschaft. Liegt die Differeng nicht im Ausgangspunfte, fo fann fie nur im methobifchen Fortichritte und im Bielpuntte liegen. Der jurudgelegte Weg aber bebingt bas Biel; wo jener nicht hinreicht, gelange ich auch nicht ju biefem. Wegen ber Bleichheit im Ausgangspunfte ift fonach auch die Philosophie nicht empirielos, wohl aber empiriefrei. Ausgehend von bem erfahrungegemäß Gegebenen im Reiche ber Natur, bes Geiftes und ber Geschichte, schreitet fie fort jur tiefften Erflarung bes letten Grundes und ber ibeglen Bestimmung alles endlichen Dafenns und Bewußt-Sepns (bes fogenannten Sepns und Denfens). Auf biefem Bege begleitet fie feine andere Wiffenschaft. Cben beghalb

burfte ber Philosoph nicht bloß nach einer "anderen Bahrheit", sondern auch beziehungsweise "auf andere Beise" forschen. Das philosophische Erfennen ift ein graduell shöheres und principiell stieferes.

Darum fonnten wir es nicht gang mit bem vereinigen, mas ber Br. Berfaffer S. 37 fagt, wenn fpater berfelbe mit Recht bie Ansicht vertritt, baß jedes Dbjeft, felbft bas bochfte, Gott und Religion, auch bloß empirisch und positiv behandelt werben fann. Muß alfo die mabre Wiffenschaft eben fomobl empirifc als fpefulativ verfahren; fo begibt fich jene "Biffenschaft" bes ftreng miffenschaftlichen Charaftere, welche bloß empirisch verfährt. Sie fällt nach bem principium identitatis außerhalb ber eigentlichen Wiffenschaft. Gie ift nach Umftanben "Lehre" und "Geschichte", aber nicht Wiffenschaft in eigentlichen Ginne bes Wortes. Und barum handelte es fich ja nur. Bas man bis jest g. B. Raturwiffen fcaft ju nennen beliebte, mar Raturlebre und Raturgefdicte, aber nicht eigentliche Naturwiffenschaft ober Naturphilosophie, welcher die Naturlehre und Naturgeschichte in die Sande gu arbeiten haben. Die letteren bienen ber erfteren als Grundlage, weßhalb ihr ernftes Streben in feiner Beife ju binbern ift; aber fie durfen fich nicht als bas Sochfte und Lette erflaren, foll nicht die Metaphofif in der Bhofit, die Biochologie ober Bneumatologie in der Bhysiologie aufgeben, wie man in der Neugeit jum Theil versuchte. Aehnliches ließe fich fagen bezüglich bes Berhaltniffes ber Rechtslehre und ber Rechtsgeschichte zur eigentlichen Rechtswiffenschaft ober Rechts-Philosophie, woruber ber Gr. Autor bei einer anderen Gelegenheit fo Treffliches und Bahres fagte. Bollten wir alfo ben verschlungenen Knoten lofen und ben vielbesprochenen Fafultaten - Streit, von beffen Schlichtung bie richtige Auffaffung ber Aufgabe, Bebeutung und Lebensfähigfeit ber Philofophie in unferem industriellen Jahrhundert abhangt, jum flaren und bestimmten Entscheib bringen,, fo mußten wir uns

1

wohl bahin aussprechen: die Eintheilung ber Wissenschaft in empirische und philosophische (ober spesulative) ist nichtig; barum hat sie zu verschwinden, wie das Phlogiston aus der Chemie. Blose Empirie ist noch feine Wissenschaft. Dagesgen wäre die Wissenschaft einzutheilen in nichtphilosophische und philosophische; jene ist Wissenschaft im weiteren und uneigentlichen, diese im engeren und eigentlichen Sinne. Ober mit einem Worte: jene ist Lehre oder Doctrin, diese Wissenschaft; jene bleibt auf halbem Wege stehen und lehrt das "Das", das "Was" und die nächsten Gründe; diese aber dringt auch noch vor die zum letten Grunde und der höchsten idealen Bestimmung alles Daseyns und Bewustseynsohne Ausnahme. Zeder Kundige wird einsehen, das es sich hier nicht um blose Wortsechterei, sondern um weit mehr handelt.

Möglich, baß in ber Sauptfache auch bem Grn. Berfaffer Aehnliches ober Bleiches vorschwebte; aber er brachte es nicht in gang bestimmter Beife jum Ausbrud. Deffenungeache tet bleibt ibm bas Berbienft, burch Burudgeben auf bie alte Unterideibung ber realen, formalen und idealen Babrbeit. fowie burch die Berhaltnisbestimmung berfelben zu einander ein nicht unbedeutendes Wort in die Philosophie geworfen gu baben. Rur, wenn er S. 29 barguthun fucht, bag die formale Bahrheit, welche bie Logif jum Gegenstande hat, bas "Mittelgebiet" amischen ben beiben andern bilbe und bas "Mittel" fei, um beibe fich anzueignen, fonnten wir uns bes Bebentens nicht erwehren, ob bier nicht bie theoretische, philosophische Erfenntnig ber formalen Bahrheit burch bie Logif verwechselt sei mit ber praftischen Unwendung berfelben. Blog in letterer Begiehung fonnten wir beiftimmen. Die Art und Beise aber, wie Frohschammer fich abfindet mit ben abweichenden Ansichten anderer Philosophen, befundet seine Belebrfamteit und gibt Beugniß, bag er über ber Beitphilosophie

fteht, ohne daß er biese spurlos an sich hatte vorüt hen lassen.

Es war burch bie gange Debuktion nichts Gerin als unabweisbares Postulat gewonnen, benn bie richtige terscheibung von Begriff und Ibee, womit nach un Ermeffen eine driftliche Philosophie fteht ober faut. Bef lich hatte auch Gunther auf biese Unterscheidung gedru Jedoch verfehlte er bes rechten Bunftes, indem er für ein wesensverschiedenes Realprincip im Menschen suppor ψυχή und πνεύμα; unter ber Sand aber zu erfennen baß er ben richtigen Begriff vom logischen Begriff nicht ! Mit ber naturgemäßen Darftellung bes Grn. Autors fen wir und bezüglich biefes Rernpunftes um fo mehr kommen einverstanden erklaren, als auch Referent feit 3 dieselbe Definition von beiben schriftlich und mündlich ve und hierin fein geringfügiges Moment gur Erzielung Reform ber Bhilosophie erblidte. Denn mibrigenfalls ! Begel's Sat in Geltung: "Das Wirfliche ift vernunftig, bas Bernünftige ift wirflich". Alles, mas ba mare, m auch ba fenn, womit bie Rothwendigfeit bes Bofen unl Irrthums, die Läugnung ber Thatsache des Gundenfalle wie ber Rothwendigfeit ber Erlofung burch einen Gott fchen u. f. w. offen zusammenhangt. Die driftlichen Bi pien maren im Kundamente erschüttert. Dagegen fonnte von feinem Berfahren mit Recht ruhmen, daß er biel ebensowohl "ben Rern ber Platonischen Philosophie", wie Grundtendenz ber philosophischen Bestrebungen bes Ari les" fich fichere (S. 48). Um fo mehr (fegen wir bei), ber Aristotelische "Zwedbegriff" in's rechte Licht geset w

War hiemit bie eremte und eminente Aufgabe ber losophie nach allen Seiten festgestellt, so entstand die Frage verhalt sich die Philosophie, die ihrer Natur nach nur Eine kann, zu den verschiedenen einzelnen philosophischen Discipl Der Hr. Berfasser beantwortet sie ganz im Einverstän

mit uns babin, bag fie ein organisches, einbeitliches Bange bilben, und fich wie Centrum und Beripherie ju einanber unbalten. Er unterscheidet die Fundamental = und Central= Bilosophie von ben veripherischen philosophischen Disciplinen. Die entere ale Detaphyfif bat die Aufgabe, "bas Abiome, Gott gu erforichen und zu erfennen". Die Aufgabe ber mipherischen Difciplinen aber besteht barin, "im Lichte biefer Bonederfenntniß alles Dafeiende, alles Cepn und Denfen m betrachten, nach Bebeutung, Werth und Bollfommenbeit u prufen " (G. 73). Sier fteben wir also auf driftlichem Boben. Diefem gegenüber wird mit wiffenschaftlicher Scharfe kwiesen, bag meder Rant's erfenntnig-theoretische "Bernunft-Aritif". noch bie "Ontologie" Begel's, noch die "negative Philosophie" Schelling's vernunftigerweise als Fundamental-Abilojophie ober Metaphysil gelten fonne. Man sieht, bas ber Gr. Berfaffer bier auf Ariftoteles gurudgeht, und gmar mit Recht. Auch biefer hatte zwischen πρώιη und δευτέρα geloongia unterfcbieben. Rur die Logif (die erfte und zweite Analytif) mar bort außerhalb bes organischen Busammenbangs, und mehr ober weniger Mittel gur methobischen Conftruftion ber übrigen Biffenschaften geblieben. Fr. beutet an, wie jebe Biffenschaft, mithin auch die Formal=Biffenicaft (Logif) einen ftreng philosophischen Charafter annehmen fann, burch "Theilhaben an ber Metaphpfif" \*). Dag beffenungeachtet bie Logit auch als "Mittel" behufs jeber mifsenschaftlichen Construction bient, wirft biesen Fundamentals Sas nicht um; benn etwas Anberes ift bie Anwenbung,

<sup>\*)</sup> Man vergl. Dr. Rabenberger's "Grunbfragen ber Logife", Leipzig 1858. Dort wurde unfere Biffens zum erften Mal von einem driftlichen Philosophen die Möglichfeit einer metaphyfifchen Begrundung ber Logif ausführlich und firingent nachgewiesen, ohne daß bestalb Logif und Metaphyfit zu ibentificiren find. wie ber Banlegiemus will.

und wieder etwas Anderes die Begrundung ber Logif all wahrhaft philosophischer Disciplin.

Doch gefett, die Metaphysif mußte aus objeftiven Grunben ale Grund = ober Fundamental-Biffenschaft bezeichnet wer ben, so liegt bie fernere Frage nabe: wie wird fie gewon nen? Ift fie möglich und sogar nothwendig berechtigt? ift fie bas, in welcher Korm trat fie bis jest in ber Geschicht auf, und welches find die Anforderungen an biefelbe, wenn fie allfeitig genugen foll? Auf alle biefe Fragen wird im zweiten und wichtigsten Abschnitte bes Buches eine Antwort ver fucht. Rachbem bie Bebenfen beseitigt find, welche man "in Ramen ber Wiffenschaft" eben sowohl, ale "im Ramen bei Blaubens" gegen bie Möglichfeit und Rothwendigfeit ber De taphpfif als "felbstftandiger Bernunftwiffenschaft" erbob: fet fich ber Br. Berfaffer auseinander mit Jenen, welche mob eine folche nicht laugneten, aber jur Erreichung bes gleicher 3medes nach feiner Anficht nicht bie richtigen Mittel mablte (um die gelehrte Debuftion mit einfachen Borten ju geben) Es werben zwei Sauptversuche unterschieben, burch welch man eine Metaphysif zu begrunden strebte: a) bie naturali ftisch rationale ober objektive; b) die apriorisch idealistische psychologische ober subjettive Metaphysif.

Was zuvörderst die philosophischen Untersuchungen über die apriorisch- idealistische oder rein subjektive Metaphysik anlangt: so ist der Hr. Verkasser mit allem Auswande von wis senschaftlichem Apparate Sieger geblieben. Alle Philosophen welche auf rein subjektiver Grundlage, durch bloß "unmittel bares, inneres Wahrnehmen" Gottes Daseyn und Wesen er kennen wollten — von den Mystikern des Mittelalters begin nend dis herauf zu Schelling mit "seinem Enthusiasmus und Orakelton" — müssen als Gögen ihrer Zeit die Revue passiren. Auch die Selbstbewußtseyns-Basis Günther's wird un tergraden. Mit einem Worte: der theocentrische Standpunk der Wissenschaft wird von Grund aus vernichtet, und wi

finden und wieber auf menschliche Fuße gestellt. Denn trefflich fagt ber Gr. Autor von ber rein apriorischen Begrundung ber Gotteberfenntniß: "Die Bernunft will feben ohne Licht und Objeft; aber bas ift nicht möglich, obwohl fie bas Licht. und Sehvermögen für Erfenntniß bes Absoluten ift. Daber maren alle diese Aeußerungen ber sogenannten absoluten philosovbifden Forfchung vergeblich, in ber man fich bemubte, unmittelbar burch Bernunftthatigkeit, bie fich rein auf fich felbft ftellte, Bott ju erfennen. Bas man biebei erfannte, mar eigentlich nichts Anderes, als bie Bernunftthatigfeit felber, und biefe fogar fonnte nur unvollfommen erfannt, und bann in Selbstäuschung für bas Absolute felbft erflart merben. Bie man, im Finftern figend, bem Auge burch Reibung eine Lichterscheinung gwar entloden fann, aber fich febr irren wurde, wollte man bieg Licht fur die Conne ansehen, und fich vergeblich bemühte, wollte man in bemfelben etwas feben - fo verhalt es fich auch mit ber blogen Bernunft und ihrer Thatigfeit ohne objeftiven Erfenntniggegenstand. Bas fie fur fic erreichen fann burch alle Unftrengung, find nur Erscheinungen bes eigenen Wefens und Bermogens; Anderes aber, ober bas Absolute wird baburch nicht erfannt" (S. 138 u. f.).

Dagegen beziehungsweise anders gestaltet sich unser Urstheil über Frohschammer's Aritif ber von ihm sogenannten naturalistisch-rationalen Metaphysis. Hier dürste bei ihm bas "Qui nimium probat, nihil probat" zur Geltung gestommen seyn. Er fennzeichnet diese Art, eine Metaphysis zu begründen, als diesenige, welche bloß (?) durch Betrachtung der Natur mittelst Bernunftschlüssen oder vielmehr Berstans besoperationen das Daseyn Gottes zu "erfinden, zu entbeden und zu erfennen" strebte. Zurückgehend auf die alten griechisschen Philosophen wird vor Allem der Scholastifer Thomas von Aquin ernst zu Rede gestellt, weil er unter der Metaphysis lediglich die theologia naturalis oder rationalis verstans

ben habe, wie folche burch Aristoteles ihren vollständigen Ausbrud gefunden. Wohl wird mit Recht hervorgehoben (und bas fann nicht genug betont werben), bag weber bie Bater, noch Unfelm, ber Bater ber Scholaftif, Die foroffe Scheidung von Philosophie und Theologie fannten. "Bei Anselm von Canterbury findet fich feine Bhilosophie neben ber Theologie, wenigstens feine Metaphylit, fonbern feine Berte mollen mahrhaft driftliche Biffenschaft, und eigentlich Theologie und Philosophie zugleich seyn. In ber That findet fich viel Blatonifcher Geift in feiner Wiffenschaft, und viel Blatonifche Bhilosophie ift in fie ausgenommen, aber selbftftanbig verarbeitet zur driftlichen Wiffenschaft. Unter Philosophie aber, wie fie bamale neben die Theologie ober driftliche Biffenschaft gestellt marb, verftand man noch nichts Soberes als Logit und Dialeftif. Ein großes System naturlicher Bottes-Erfenntniß burch fogenannte natürliche Bernunft, eine Metaphyfit ftrebte man nicht an, wenn auch innerhalb ber driftlichen Biffenfchaft die fuhnften Berfuche felbftftandiger Gottes - Erfenntnis gemacht murben, wie gerabe bas fogenannte Unselm'iche ober ontologische Argument fur bas Dafenn Gottes es bezeugt. Unselm will fich bei biesem Denfen mit feiner Bernunft nicht por ober hinter bas Christenthum, und nicht por ober binter bie Bildung, die bem Beifte burch baffelbe geworben, jurud. schrauben, sonbern er will, wie er felbst gesteht, felbstständig erfennen mit feinem driftlich gebilbeten Beifte. Sein Brundfat: Credo, ut intelligam gibt biefur inebesonbere Beugniff" (S. 93 u. f.). - Ebenfo sucht ber Br. Autor die Absurbitat ber wibernatürlichen Annahme einer auf fich felbft befchranften, rein natürlichen Vernunft schlagend nachzuweisen, und glaubt mit Recht nur an eine "biftorisch gebildete Bernunft", die nicht "auf bem Ifolirichemel" fteht. Das fei felbft bei ben beibnifchen Philosophen ber Fall gewesen; auch biese feien nicht unabhangig vom Gottesbewußtfenn ihrer Zeit geblieben. Denn (wird bei einer andern Gelegenheit gefagt) "es ift richtig, in ber Philosophie soll die Bernunft den Bersuch machen, aus eigenen Kräften Gott und die höheren Wahrheiten zu erkennen; aber damit ist nicht gefordert, daß man die Bedingung en mißtenne oder unbeachtet lasse, unter denen allein die Bernunft selbstthätig zu wirsen vermag, und zwar um so mehr, je vollsommener sie erfüllt sind" (S. 156). Und S. 110 lesen wir: "In der Wirklichseit gibt es keine andere Bernunft, als eine historisch gebildete, wohl oder übel gebildete, und in der That meinen wohl auch die Scholastiser und die ihnen noch in der neuesten Zeit hierin unbedingt solgen, unter natürlicher Bernunft die irgendwie historisch gebildete".

Aber eben beghalb hatten wir bei Burbigung bes eblen Etrebens jener großen Manner einen etwas gemeffeneren Ton gewunicht. Auch die Scholaftifer fannten die psinchologischbiftorifche Boraussehung fur die subjeftive Möglichfeit ber Sottes - Erfenntnig. Aber fie nabmen fie größtentheils nur als Borausfesung bin, ohne fie in eingebenbe Unterfudung zu zieben, wie ichon beziehungsweise mehr die driftlichen Bater gethan. Das subjeftive mar bas untergeordnete, aber nicht ausgeschloffene Moment; in ben Vorbergrund trat bas objeftive, meghalb ihr Sauptstreben ein logisch metaphyfisches mar. Das umgefehrte Berhaltniß trat in ber fogenannten neueuros paifchen Bhilofophie feit Cartefius ein. Demgufolge gingen bie Scholaftifer gurud jum letten objeftiven Möglichfeite. Grunde ber Gottes : Erfenntnig, und suchten bie Mittel auf, wie diese wirklich werbe. Sie wurden von ber gang richtigen Boraussetung geleitet, daß ber Mensch um basjenige, welches fich in feiner Beise offenbart, auch nichts wiffen fonne. Bilt bieß von allem Sepn, fo namentlich vom absolut Seienden, von Gott. Rein a priori weiß nur Gott, baß er ift und was er ift. Soll die Creatur um Ihn mifien, fo muß Er fich offenbaren. Consequenter Beife gibt es feinen rein apriorischen Beweis fur Gottes Erifteng unb Wesen, sonbern nur einen Beweis a posteriori. Es wirb so-

nach unterschieben zwischen Beweis und - Beweis. Richts burfte ber Scholaftif frember gewesen senn, ale burch einen Beweis Bottes Dafenn und Wefen "zu erfinden, ju entbeden", ober gar "ju ichaffen", wie ber Absolutismus ber Reugeit will. Für folche Schmarmereien waren jene Manner gu ernft und nuchtern, und hatten einen richtigeren Begriff vom menschlichen Beweisen selbst. Wenn barum Thomas fagt: "Mundum incepisse aut habuisse durationis initium sola fide tenetur", und andererseits boch aus bem Dasen ber Welt auf bas Daseyn Gottes einen beweisenben Schluß gieben will - fo gerath er hiebei unferes Dafürhaltens nicht "mit fich felbft in Widerspruch" (S. 114). Der tieffinnige Mann wollte hiebei bloß auf ben objeftiven Möglichfeitegrund, ben Anfang und hiemit die Endlichfeit ber Belt richtig barthun ju tonnen, hindeuten. Er findet folden in ber positivhistorischen Offenbarung. Und in der That lehrt die Geschichte ber Philosophie, bag bem gangen Seibenthume ber Scho. pfunge-Begriff abging. Diefer ift nur aus ber Offenbarung ober bem Glaubensinhalte geschöpft worben. Platon und Ariftoteles nur ben erften Artifel bes driftlichen "Credo" gefannt — ihre Philosophie mare eine andere geworben. Doch bas burch ben Glauben vorab Feftgehaltene foließt einen wirklichen und gultigen aposteriorischen Bemeis für baffelbe nicht aus, fondern fordert ihn. Einen anbern Beweis aber gibt es im gegebenen Salle nicht. Es geht eben auch hier wie mit dem Ei bes Kolumbus. Anfangs bat Riemand baran gebacht; bann aber, wenn bas offene Gebeimniß une flar vor Augen fteht, fieht Jeber ein, bag es gar nicht andere fenn fann. So auch bezüglich ber Offenbarungemahrheiten überhaupt und bes Schöpfungebegriffe im Befondern, wenn diefer lettere im ftrengen und eminenten Sinne als creare, nicht bloß als sormare gefaßt wird.

(Schluß folgt.)

## XIII.

## Germanistische Studien.

1. Gringerungen an 3. 2B. Bolf. — Mannhardt. — Simred.

Benn wir den Versuch machen, über den gegenwärtigen Stand ber germanistischen Forschungen orientirende Umrisse zu zeichnen, so ift es billig eine erste Pflicht, an einen Mann zu erinnern, der unserer noch jungen Wissenschaft der Germanistis ein eifriger Borfämpser gewesen und, neue Bahnen weisend, sie um ein Erkleckliches weiter gesordert hat: 3. B. Bolf, dem wir um so mehr ein biographisches Andenken schulden, da der Verewigte, wenigstens in den letzten Jahren seines Lebens, einen Theil seiner kritischen Thätigkeit in den histor. polit. Blättern veröffentlichte.

Johann Bilhelm Bolf, geboren ben 23. April 1817, ftammte aus einer altfatholischen Bürgerfamilie bes sagenreichen Koln, bessen heilige Traditionen und Legenden frühzeitig
in der Seele des phantasiebegabten Knaben seste Burzel
ichlugen. Dem Kampse mit einem ausgezwängten Berussleben
in einem Comptoir entzog er sich durch die Flucht; sein romantischer Sinn führte den Jüngling frühe aus der heimath,
er schlug seinen Wohnst in Brüssel aus, wo gerade der Kamps

ber Bläminge gegen welsche Sprache und Sitten Erfolg ju gewinnen begann. Mit regem Gifer trat Bolf in die Reiben ber Borfampfer; Die Busammengeboriafeit unserer nieberlanbifchen Bruder mit dem deutschen Beimathftamme auch wiffenfcaftlich ju begrunden, griff er ju bem lauterften Probefteine: Brimm's "Deutscher Mythologie", bie ihm mit ben "Deutschen Sagen" und ben "Kinber = und Hausmarchen" feine eigenen Jugenberinnerungen wedte. Gine munberbare Belt ging ibm auf, in beren Bauberfreis er fich gefangen fühlte; in ber Fortführung ber bort begonnenen Forschungen hatte er seine Les bensaufgabe erfannt, von nun an vermochte ihn nichts von bem Studium ber beutschen Mythologie abzubringen. Beitere Studien in alten Sprachen, immer mit bem einen 3weck im Muge, wurden getrieben, neuer Stoff mit unermudlichem Rleife in ber nieberlandischen Literatur gesammelt, lange Reiben von Chronifen burchftobert und bie auf Baffen und Martten. Dorfern und Kelbern noch umwandelnde Tradition erforicht. Das erfte Ergebniß breijabrigen Sammelfleißes maren bie "Rieberlandischen Sagen" (Leipzig 1843), Die bes namhaften Materials eine tuchtige Maffe brachten und, gleich in's Rieberländische übersett, das Interesse ber Bläminge an der vaterlandischen Alterthumsfunde wedten, die nun in ber von Bolf begründeten Zeitschrift "Wodans, museum voor nederduitsche oudheidskunde" (Bent 1843 ff.) ein paffenbes Organ erhielt. Balb barauf folgten bie "Deutschen Marchen und Sagen" (Leipzig 1845) und eine Anzahl von afademischen Abhandlungen, Die mit Bolf's Lehrthätigfeit zu Lowen, Gent und Bruffel ausammenhingen, auch entstand bas neue Organ: "De Broederhand, tydschrist voor hoogduitsche, nederduitsche en noordsche letterkunde", bie bis 1847 unter feiner Leitung verblieb. Die barin aus Bolf's Feber niebergelegten Artifel jeigen von einer rühmenswerthen Elegang und Bierlichfeit in Sprachbehanblung und Darftellung.

Enbe 1847: flebelte Wolf nach Darmftabt über, wohin

ifn bie Familie feiner jungen Gattin, einer Tochter ber Dichtenin Louise von Plonnies, jog. Mit feinem Abgange von Belgien erlahmten bie mythologischen Studien in biefem gande mb geriethen fast ganglich in Bergessenheit. Dagegen machte ich Bolf's Ginfluß in Deutschland fehr balb fühlbar. Er nahm in feinen neuen Berhaltniffen die Arbeit fogleich wieber auf, bavon zeugte eine zwar fleine, aber fehr gehaltvolle Schrift iber "Robenstein und Schnellerts" (Darmftabt 1848), worin Bolf nachwies, baß ben im Dbenwalbe umgehenben Sagen von ten beiben Burggeiftern altgermanische Bottergeftalten gu Grunde liegen; ber fahrend gebachte Beift ift Buotans gemaltiger Cobn Donar, ber als Reiter erscheinenbe paßt genau auf Buotan felbst. Demgufolge haben wir im Burgstall bes Robenstein und Schnellerts zwei beilige Orte unseres Alterthumes, an benen bem Donar und beffen Bater einft in beiliger Balbnacht Altare bampften, in beren Rabe bas Bolf fich jum Bericht versammelte. "Moge, fo schließt die Abhandlung, die Sagenforschung fich endlich mit mehr Ernft bem berrlichen Obenwalbe zuwenden; mehr als ein Altar liegt bort noch unter Schutt und Trummern, und mehr als ein Bott harrt da feines Erlofers."

An seinem Schwager Wilhelm von Plonnies (bem Herausgeber und leberseher ber Kubrun) sand Wolf einen treuen Gehülsen; ihr beiderseitiges erfolgreiches Zusammenwirken ist in der Borrede zu den Deutschen Hausmärchen (Leipzig 1851) schön geschildert. Wolf war unterdessen nach Jugenheim an der Bergstraße gezogen. Bon da aus hatte er sich auch bei den im Austrage des Großberzogs von Hessen unternommenen Ausgradungen der Burg Tannenberg betheiligt und die darauf bezügliche Historie und Sagen bearbeitet, indes Herr J. v. Hesner-Altened den artistischen Theil beforgte.). Endlich im J. 1851 machte Wolf den Ansang, die

<sup>\*)</sup> Das prachtig ausgestattete Bert erschien zu Frantfurt 1850.

Ergenisse seiner zehnjährigen Forschungen zu sichten und als Ergänzungen ber Grimm'schen Mythologie geordnet ber geslehrten Welt vor Augen zu legen. Dieser erste Band der "Beiträge zur deutschen Mythologie" (Göttingen 1852) zeigt von bewunderungswürdigem Scharssinn, von großer Sorgsalt und Schönheit der technischen Behandlung. Außerdem Bearbeitete er, um dieser Wissenschaft auch in weiteren Kreisen Freunde zu gewinnen, ein populäres Handbuch der Mythoslogie (Leipzig 1852), das sich als das zweckdienlichste Leseduch für Schule und Haus empsiehlt. Daran reihte sich die Bersössenstlichung der unterdeß gesammelten "Hesstschen Sagen" (Göttingen 1853).

Bielfache Correspondengen hatten bem unermudlichen Foricher bereits eine Angahl treuer Genoffen jugeführt. Das Erscheinen ber "Beitrage" vermehrte bie Schaar berfelben von Tag ju Tag. Man fah es an ber Barme ber gangen Auffaffungeweise, aus ber garten Behandlung ber Legende, bie Bolf porzugsweise in ben Bereich seiner Forschungen gezogen batte, daß ein fatholischer, mohl geläuterter und bewußtvoller Sinn ben Berfaffer leite und führe. Noch ein weiterer Umftanb fam bingu, ibm und feiner fo regfam vertretenen Biffenschaft neue Freunde zu werben. Seit ber zweiten Ausgabe ber Mythologie (bie feitbem nur immer in unveranberter Beftalt aufgelegt murbe) hatte fich Jafob Brimm anderen Arbeitefelbern zugewendet, Rubn fand nicht Duge zu größeren Untersuchungen, Mullenhoff bereitete feine beutsche Alterthumskunde vor und war zu einseitiger Philolog geworben. 2B. Muller war mit bem mittelhochbeutschen Borterbuch beschäftigt. Co lag, tros bes fortwahrenden Bachethums ber Sagensammlungen, die Mythenbearbeitung barnieber; nur bie vorzügliche Schrift von Schwarg\*) machte eine rühmliche

<sup>\*)</sup> Der heutige Bolfsglaube und bas alte Seibenthum in ben Mar- fen. Berlin 1850.

Ausnahme. Aber sie brang nicht in weitere Kreise. 3. Grimm's und Rüllenhoff's Werke waren mehr oder minder nur für fachgenossen berechnet; es sehlte an einem Vermittler, der die junge Disciplin aus der Gelehrtenstube heraus dem deutschen Bolke zuzusühren und eine größere Jahl von Jüngern für dieselbe zu gewinnen verstand. Sim roch hatte die ältesten Luellen des germanischen Alterthums auch dem Laien zugängslich gemacht und die Edda übersett (1851): da war Wolf in wier Begeisterung und Wärme mit der ersten umfangreicheren kontsührung der Unternehmungen Grimm's ausgetreten; Jedem verständlich hatte er in unzähligen Gebräuchen, Sagen und Legenden, die heute noch im Munde des Volkes leben, Reste alten Götterglaubens nachgewiesen.

Ein lebendigeres Interesse für die von ihm vertretene Cache regte fich von allen Seiten. Man fenbete Material. um Die Studien Bolf's ju forbern; wer immer mit ihm in Berührung fam, wurde balb burch die ungemeine Liebenswurdigfeit und Bescheibenheit seines Charafters an ben Mann gefeffelt und baburch bleibend für feine Cache gewonnen. Bwifchen ibm und ben meiften seiner Mitarbeiter entspann fich ein inniges Freundesverhaltniß. Co burfte er es magen im 3. 1853 mit einem neuen größeren Unternehmen bervorzutreten, a begrundete bie "Beitschrift fur beutsche Mythologie und Sittenfunbe" (Bottingen bei Dieterich), mit ber er biefen Stubien ein Organ, ben Sammlern und Forschern einen Rittelpunft bot \*). Die Zeitschrift murbe freudig begrüßt und nahm einen gludlichen Fortgang unter ber machsenben Theilnahme fachverständiger Freunde, die in ben Provinzen mit ber Einsammlung bes Schapes ber Bolfsüberlieferung beschäftigt

1

<sup>\*)</sup> Fortgefest nach Bolf's Ableben von Dr. B. Mannhardt; bis jest ift bas zweite heft bes vierten Banbes erfchienen.

waren und in Bolf ihren Leiter, ihren vaterlichen Freun und Berather verehrten. Aber jahrelange Studien, unausge feste Thatigfeit und raftlofer Gifer gerrutteten feine Befundheil Reben feiner Sauptbeschäftigung batte er auch baran gebacht eine neue volfsthumliche fatholische Literatur zu begrunben. e arbeitete unter bem bescheibenen Ramen bes Johanne Laicus an ber Berausgabe iconer Beiligen - Legenben \* forieb bie (feither von Solamarth fortgefeste) Eroftein fam feit fammelte alte Rirchenlieber und lieferte gablreiche Beitrag in verschiebene Zeitschriften. Das Sauptaugenmert aber blieb au ben ameiten Band ber Beitrage gerichtet, auch entwarf e ben Blan ju einer umfangreichen Bibliothef ber Erabi tionen beutscher und stammverwandter Bolfer, wozu Sim rod, auf ben Bolf's gange Richtung von großem Ginfluff war, mithelfend die Sand bot. Auch bas Material zu einen neuen Commentar ber "Germania" bes Tacitus wurbe ge fammelt. Andere großartige Blane, Ibeen und Unternehmun gen freugten burch feinen nimmermuben Beift.

Da traten plotlich Zufälle inzwischen, die seine Studien ge waltsam unterbrachen und seine Freunde mit Besorgniß er füllten. Schon im Mai des Jahres 1854 legten sich "Bol ken und Schatten" über sein Gemüth, wie sie vielleicht frühe schon brohend vorübergezogen waren. So schrieb er am 24. Ma an einen Freund: "Nun war ich seit drei Wochen auch zuller Arbeit unfähig, mud und schläfrig, hatte trockenen Huster Bestemmungen, kurz es wollte gar nicht mehr. Als ich es der Arzte klagte, verordnete er mir einsach Enthaltung von er zwungener Arbeit und Ausflüge. Ich stieg in die Berg

<sup>\*)</sup> Legenbe ber Gelligen. Beneheim 1854. Die Fortsetzung blefi beifrielles wohlfellen heftchen (ein solches meift über 100 Seite umfaffendes Bandchen fostete im Subscriptionewege nur 3 fr übernahm bann ble Frau Grafin von hahnshahn.

mit jebem Tag und spazierte im Schweiße meines Angeficts barauf los und werbe es noch ferner thun, benn ber huften und all fein Gefolge wich und bie reine fraftige Frühlingsluft goß mir frifches leben in bie Abern." Balb aber melbeten fic wieber neue Boten, ber Tob pochte mit ungefüger Dabnung an bas erschütterte Saus - feine Freunde batten noch feine Ahnung von bevorftebenber Gefahr. Der Argt rieth bringend zu einer Luftveranderung. "3ch bin mube, ichrieb er am 16. Juli mit zitternber hand, ich bin so mub aller Mrbeit und febne mich fo nach anberen Balbern und Bergen und Baffern, bag ich es bier nicht mehr aushalte." In Meran boffte er ju genesen; fo ruftete er fich, hoffnungereich, von feinem treuen Freunde Mannhardt bis Ulm geleitet, auf nach Meran, wo er ju genefen mahnte. Allein auf dem Bege jur Meereburg ward er neuerdinge von Leiden befallen, weshalb er erfdredt ummanbte und in die Beimath gurudeilte. Und nun begann feine traurige Beit. Als mir Unfange Rovember einige Beilen gufamen, bie ibm viele Mube gemacht, ba war bie Sanbidrift verandert, gitternd und unficher, die fonft fo fein, regelmäßig und ichon gewefen. "Das find bie erften Beilen, die ich feit Monaten fchreibe und ich muß fie auf menige beschränken. 3ch hatte mich überarbeitet und fo leibet mein Sirn, mahrend ber gange Rorper gefund ift. Beber benten tann ich, noch schreiben - benn oft fahrte aus bem hirn auch in die Sande und in die Lippen, die bann nur ftottern - faum lefen, ich lebe in voller Unthatigfeit. Das Bange ift nur eine Bererei ber Nerven. In ber Luft fable ich mich allein wohl, barum lauf' ich fo viel ale möglich in bie Berge. All meine Arbeiten liegen ba. Wie lang mein Buftand noch bauern wird, bas liegt in Gottes Sand, ben Binter binburch gewiß."

Der Frühling bes Jahres 1855 ichien Befferung zu versfprechen, wenigstens mar seine Hand wieder sicher geworden,

١

aber er burfte nur selten und wenig arbeiten. Am 21. April fchrieb er an einen Freund: "Berzeih mir, wenn ich jest erft Deine lieben golbenen Briefe beantworte, aber es ging eben nicht, ich hatte wieber ein paar Anfalle meines Leibens, auf ble ber Arzt aber wenig gab. Heute bin ich wieder flott und eile Dir fur all Deine Liebe und Treue aus bem Grunde meines herzens zu banfen. Ich werbe übermorgen 38 Jahre alt, ich hatte bie Freude, von Bielen große Beweise von Freundschaft zu empfangen, aber nur Wenige bestanben bie Brobe ber Dauer und die Grengen ber ganber murben Grengen ihrer Reigung, ich borte nichts und fab nichts mehr von thnen. Auch jest noch finde ich viele, die mir mit aller Innigfeit sich anschließen, sie sind mir nabe und ich traue fo gern. 3wifchen Dir und mir liegt manche Staatengrenze, aber wir find um fo enger verbunden, da bie Grenzen unferer Bereinigung in ber Sobe verschwinden. Wir faben une nie und bennoch ftanden wir zusammen und verstehen wir uns, benn ein boppeltes Band ichließt uns an einander, das ber Rirche, für bie mir fampfen, und bas ber Wiffenschaft, ber wir bienen. Das ift ein Band, bas Dauer bat, barum feften Sanbichlag und treues Busammenfteben ""wie gute Waffenbruder und ebel Landefnecht" für Rirche und fatholische Wiffenschaft!" - 3m Dai faß er wieber ernftlich über bem zweiten Band ber "Beitrage", von dem bereits 19 Bogen gedruckt maren. Er wird Dich hoffentlich mehr befriedigen, ale ber erfte, es ift jebenfalls Fortschritt barin mahrzunehmen, und wichtigen, für jest noch rathfelhaften Gestalten habe ich ihr Mood abgeschabt. So weiß noch Reiner etwas Gründliches über die Mahr, alle bisher ausgesprochenen Anfichten find falfch. Go habe ich die gange Elbenlehre querft ausführlich burchgemacht und eine ungeahnte Boefie barin gefunden, alle Rathsel barin gelost. 3ch freue mich auf Grimm's Urtheil, ber mir ichon vor 11 Jahren bas Zeugniß gab, es fei Riemand in Deutschland fo tief in feine Ibeen eingegangen, wie ich, und bamals war ich noch ein fleiner

Bub in der Wissenschaft. Seitdem bin ich noch immer gewachsen, aber mundig noch lange nicht; vielleicht kommt das
in zwei Jahren mit dem Schwabenalter." An Simrod schrieb
er deßgleichen: "Meine Krankheit hinderte die Ausarbeitung
bes Kapitels ""Zwerge"", die mir wahrscheinlich den Streich
spielten, weil ich ihre und ihrer Berwandtschaft Geheimnisse
in zu großem Maaß ausdeckte. Habe ich diese fertig, so kann
ber zweite Band bald erscheinen, da der Rest bereits seit einem
Jahre daliegt und ich nur noch Nachträge zu machen habe.
Borderhand aber kann ich die Zwerge noch nicht vornehmen, da ich neunmonatliche Correspondenz nachzuholen habe,
auch für die beiden solgenden Heste (der Zeitschrift) Artiket
ausarbeiten muß, da schon drei ohne mich in die Welt gingen."

Der Arzt aber brängte und rieth zu einer Reise nach Eprol. Allein schon in der Mitte des Mai erlahmte der eine Fuß, dann die rechte Hand, sein wunderklarer Sinn ward getrübt, die Junge erstarrte, er versiel in träumerisches Brüten, bisweilen von lichten Augenbliden erhellt, in denen er mit großer Andacht die heil. Saframente empfing und betete, bis er in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni des Jahres 1855 entschlummerte, erst 38 Jahre alt.

Wenn man auf bem Rheine hinabfährt von Worms, ba liegt bald zur Rechten in ber Nähe, wo einst ber Nibelungenhort versenkt worden, das friedliche Dorf Gernsheim — ber Blid vom Dampfer fällt gerade in den Gottesader, wo sie den Mann, der treu und lauter war, wie Gold, nach seinem Willen zur Rast gelegt. Für ihn, der mehr geleistet hatte, als viele Andere, gab es keinen Platz, keine Stelle im ganzen heiligen Reich, kein fraftiger Kürsprecher nahm sich seiner an, so blieb ihm nichts als die verzehrende Arbeit hinster dem Schreibtisch und inmitten seiner Studien — das Grab! —

Dr. B. Mannharbt hat nun endlich ben langermar-

teten zweiten Banb ber "Beitrage" herausgegeben ) und mit einer iconen Borrebe, ber wir mit Buthaten und Auslaffungen hier nachgefolgt find, bas Gebachtniß bes Berlebten in gebuhrenber Beife gefeiert.

Bas nun ben Inhalt ber genannten Arbeit betrifft, fo ftellf fich biefe ale gang ebenburtig ju Bolf's fruberen Leiftungen; fie erhellt bie Benealogie ber Cagen burch bligenbe Lichter und geiftvolle Verbindungen, es ift eine vergleichende Phyfiologie ber Marchen, wozu noch eine unendliche Menge Daterial gefichtet und verarbeitet murbe. Buerft merben une bie "Botterverhaltniffe" vorgeführt, bie fragliche immer gefahrbete Unfterblichfeit ber Botter, ihre leuchtenbe Schonbeit und Eprache, ibre Bermundbarfeit, ihr Berfehr mit ben Sterblichen; ihr Bermanbeln und Umgeben in Thiergestalt, ihre Wohnungen in Bergen und Brunnen, ihr Walten ale Schuppatrone, wofür fpater driftliche Seilige substituirt wurden - wo fein fatholifches Bewußtsenn bogmenfest mit sicherem Tafte leitete und por Berirrungen bemahrte, benen fonft jeder ausgefest ift, ber nicht von diesem Standpunfte aus und mit feuscher Sand bie schwierige Frage berührt - er beleuchtete bas Spiel und bie Beschäftigung ber Götter und ihre Ilmzuge in ben beiligen Zeiten. Gin anberer Abschnitt behandelt die Rornen (S. 166 bis 203), die noch in bebeutungsvoller Dreigabl in Marden und Sagen umgehen; ebenfo von ben Balfprien, von ben Elben, 3mergen und Schutgeistern. Bebeutenb ift ber Beitrag gur Auffaffung ber altgermanischen Lehre von ber Schöpfung. Wefentliche Rachtrage über die vier Elemente und verschiedene Thiere schließen bas intereffante Bert, bas ben allzufrühen Berluft bes Berfaffers neuerbings beflagen macht. -

<sup>\*)</sup> Göttingen bei Dieterich. 1857. X u. 468 S. 8.

Beinahe gleichzeitig bat Dr. 2B. Mannbarbt einen umfangreichen, von enormer Materialsammlung zeigenben Band forioungen über Germanifche Dhythen\*) gebracht, ber ich bescheidener Beise nur als einen Bersuch ober eine Borftubie ankundigt, eine auf untrugliche Methode gegrundete Biffenicaft anzubahnen. "Die Quelle ber germanifchen wie jeder anderen mahren Mythologie ift einzig und allein bie Bolfeuberlieferung, Die von ben bochften Gipfeln urweltlichen Renschbeitelebens berabsteigend, noch immer jugendlich und frijd in taufend Bachen burd unfere Berge, Thaler und Etrome babinftromt und manches Urgeftein, aber auch fo viele junge und jungfte Bildungen in ihrem Bette mit fich fortrollt. Ein Sauptirrthum bes hergebrachten Berfahrens mar es. mifchen biefen nach Alter und Befen fo verschiebenen Bebilden teinen burchgreifenden Unterschied zu machen, in ben jungeren bochftens ben geringeren ober ftarferen Abschliff ber außerlichen Formation ju beobachten und jede Bolfouberlies ferung, die fich auf beutschem Boben fand, ohne Beiteres für mptbifd und gwar fur beutsch = beibnische Mothe zu erklaren. Dritifd find nun allerdings die meiften Bolfsüberlieferungen (wenn es geftattet ift, unter biefem Borte ju verfteben, bag in ihnen einft lebendige Anschauungen, fluffige Ibeen verfteis nert, froftallifirt fortleben), ber Mythologie aber bringen nur biejenigen Trabitionen Bewinn, welche Bebanfen über Bott, Belt und Menschheiteleben und ihre mechselseitigen Beziehungen jum Inhalt haben." Belche Unterschiebe ergeben sich, wenn wir bas Alter und die verschiedenen Arten ber Ueberlieferung betrachten! Da haben fich in bem heutigen Bolfe. glauben Schichten von Borftellungen abgelagert, welche ber inbogermanischen Belt angeboren, andere find in ber fpateren Beit bes germanischen Seibenthums entstanden; mit bem Un-

<sup>\*)</sup> Berlin 1858. XXI u. 759 6. 8.

tergang ber Asenreligion horte die mythenbildende Kraft bes Bolfes nicht auf; das Christenthum trieb, in den Gemüthern Burzel schlagend, seine eigenen Sagenknospen (und von dieser Seite her, wird, wie Hr. Mannhardt richtig bemerkt, die Legende ihr tieferes Verständniß weit mehr sinden, als durch den Rachweis der Umsleidung heidnischer Mythen mit kirchlichem Gewande); endlich erzeugten und erzeugen sich bei dem naiven Jäger, Sennen und Bauernvolke von Sag zu Sag neue muthische Anschauungen und Mythenansähe, die den Gebilden der Urzeit oft zum Verwechseln ähnlich sehen, weil der Bolksgeist, der sie erschuss, im innersten Kerne derselbe geblieben ift, der er vor drei Jahrtausenden war.

Co baben benn bie verschiebenen Arten ber Ueberlieferung au verschiedenen Beiten neben beutschem Erbaut viel fremben. wenn auch meift engverwandten Stoff in fich aufgenommen. Sie find beghalb nicht gleichmäßig ale Quellen fur die beutschbeidnische Mythologie zu verwenden. "Um berauszufinden, mas auf biefe bezogen werben barf, ift es notbig, bag bie Untersuchung von ber Bolfouberlieferung ausgeht, von jeber einzelnen Tradition die Berbreitung und fo bie ursprüngliche Beimath feststellt, soweit junachft es möglich ift, ben innewohnenden urfprunglichen Bedanten herausfindet und allen innerlich und außerlich übereinstimmenden Cagenftoff jufammenjulefen bemubt ift. So icheiben fich einzelne Bruppen von Ueberlieferungen heraus, fur die man einen gemeinsamen Urfprung und Grundgebanten vorausfegen barf. Runmehr tritt bie historische Rritif in ihr Recht ein. Um zu erkennen, welder Zeit bie gefundenen Anschauungefreise ihre Entstehung verbanten, ift es nothig, fie mit ben erhaltenen Reften mythischer Traditionen aus alteren Berioden ber Geschichte unseres Bolfes ober ber junachft vermandten Stämme zu vergleichen. Für die lette Zeit des germanischen Seidenthums ift uns in ber scandinavischen Mythologie ein werthvoller Makstab erhalten, ber viele Sagen und Bebrauche und mit ihnen ben gangen Dythenfreis, in welchem biefe ibre feste Stelle baben. ale in pordriftlicher Beit entftanben, erfennen lebrt. Rur barf man feinen Augenblid vergeffen, bag bie Mythen Betrefacten einst lebendiger Anschauungen und Ideen sind, welche in febr verschiedenen Kormen fich frustallisiren." Bieber baben bie meiften Forscher ben Irrthum begangen, in ber beutschen Ueberlieferung fast überall bie verberbten und umgestalteten Refte ber nordischen Mythenformen nachweisen zu wollen, mabrend bie einft fluffige Mythe meiftentheils in beiben ibr felbftftandiges, nur in ben hauptfachen übereinftimmenbes Bewand gefunden bat. Dabei ift ferner zu bebenfen, bag wir die nordische Mythologie nicht in ber Form ursprünglicher Bolfsanschauung, sondern in bedeutend überarbeiteter Faffung überkommen baben; ber beutige Bolfeglaube ber fcandinavifchen Ranber weist die Muthen ber Ebba oft in weit roherer und in einer mehr urfprunglichen Geftalt auf, und gerabe mit biefer ftimmen bie Traditionen ber fudgermanischen Stamme, wie faft aller indogermanischen Stämme Norbeuropas in fo mertwurdiger Beife überein, bag eine altere gemeinsame Quelle vermuthet werben muß. Diese Quelle sucht nun fr. Mannbarbt in ben Beben bes verschwisterten Inbervolles. ift babei gang in seinem Rechte und feine Bemubungen find im boben Grade anerfennenswerth und verdienstlich, nur mochte und bedunfen, daß die Erwartung, hiedurch eine Dbjeftivitat zu gewinnen, für und noch etwas verfrüht ift. Wir baben im eigenen ganbe vorerft noch genug zu erheben, zu ficten und zu ordnen, bevor wir biefen weiten Schritt magen burfen. Gin einziger Strich Landes, auf bem ein eigenartiger Stamm fich niebergelaffen, fann, bis zur Erschöpfung ausgebeutet, mehr abichließende Refultate liefern, wenn man jugleich ben früheren Bug biefes Stammes geographisch verfolgt und einmal festgesett bat, was biefer auf seiner Wanderung mitgenommen, was er felbft mitgebracht und was er von bem an bieser Rieberlassung früher seshaft gewesenen Bolte angenommen habe. Auf solche Beise macht ein größerer Gewinn; baf man von diesem leider noch ziemlich vereinzelten Standpunkt aus bereits schon thatig gewesen, werden wir spater an Schonwerth's "Sitten und Sagen ber Oberpfalz" nachweisen.

Einen zwischen biesen Richtungen liegenden Weg bat Cimrod \*) eingeschlagen. Wenn Jacob Grimm aus gerbrodelten Trummern ben Wunderbau ber beutiden Mythologie, und gwar nach bem Grund und Aufrig bes fcandinavis ichen, aufgebaut hat, wenn er bie nordische Mythologie nur jum Ginfchlag, nicht jum Bettel feines Bewebes genommen bat: fo versuchte Simrod bas entgegensette Berfahren, er nahm bie nordische Mythologie jum Bettel, und benütte bas Deutsche im engern Sinne nur ale Einschlag. So gestaltete fich ein neues, prachtiges Bild, bas mit urweltlichem Sauche ben Schauenden anweht und bie Sinne erquidend ftablt. Auch ift baburch die Soffnung naber gerudt, "bag endlich ber Bunkt erscheinen werbe, auf bem ber Ball zwischen beutscher und nordischer Mythologie zu burchftechen fei, und beide zusammenrinnen fonnen in ein größerce Bange". Doch bammert biefer Punft erft in verheißungevoller Ferne, und ift noch nicht fo nabe gerudt, wie die fur biefe Studien glubende Begeisterung vielleicht etwas ju ungedulbig glauben mochte. Es liegt in allen biefen Richtungen, in Simrod's Berfuch einer nabeliegenden Bereinbarung und in dem fühnen Sinausstreben Mannhardt's, eine fachforbernbe, weiterführenbe Rraft. Wiffenschaft ift in blubenden Trieb gebracht, die Fruchte bavon aber werben wir erft gang und unbefangen zu genießen im Stande fenn, wenn wir mit ben Forschungen in ber eigenen Beimath weiter vorgerudt find.

<sup>\*)</sup> Sanbbuch ber beutschen Mythologie, mit Ginfchluß ber norbifchen. Bonn 1853 u. 55. 595 G. 8.

Simrod's deutsche Mythologie zerfällt in brei Bücher bes erst e behandelt die mit geologischen Forschungen mohl vereindare Schöpfungstheorie der Welt und der Bildung der Erde, handelt von den Himmelsburgen und der goldenen Zeit der Götter, die allgemach zu schwinden droht vor einem eins hichenden Berderben, wogegen sie wohl ihre Borkehrungen zu treffen suchen, die jedoch den gräßlichen Weltuntergang nicht abzuhalten im Stande sind. Merkwürdig ist, daß der Glaube von der Wiedergeburt einer entsühnten Welt auch die Prophetie eines unausgesprochenen Gottes mit sich kringt, der da kommen wird in der Fülle der Zeiten; es ist derselbe unbekannte Gott, dem auch die Athener einen Altar errichtet hatten. So sagt, außer der merkwürdigen Strophe der Wöluspa (64), auch das Hyndlulied, nachdem von Thor die Rede war (41):

Ginft fommt ein Anberer, machtiger als er. Doch noch ihn zu nennen wag ich nicht. Benige werben weiter bliden Als bis Dbin ten Wolf angreift.

Ran hat die Stellen als späteren driftlichen Einschub vertächtigen wollen. Simrod aber nimmt sie in Schuß: "Als der Glaube von der Wiedergeburt einer entsühnten Welt sich bilbete, da konnte auch schon aus der Vielheit der Götter die
alte Einheit wieder bestimmter hervortreten. Schon die Annahme des Weltbrandes, der mit der Welt auch die Götter
entsühnen sollte, zeigt, wie sehr der Glaube unserer Vorsahren sich geläutert hatte. Warum sollte ihnen nicht auch die
Ahnung eines obersten Gottes ausgegangen seyn, der Alles
lenkt, ewige Sahungen anordnet und so heilig ist, daß feine
Zunge ihn zu nennen wagt? Die Ahnung sage ich, denn
nur als einen fünstigen, der kommen soll, sehen wir ihn an
beiden Stellen bezeichnet. Hiermit waren die deutschen Heis
den denn allerdings für die Aufnahme des Christenthums vor-

bereitet, aber driftlichen Ginfluß braucht man barum nicht ans junehmen". Merkwürdig ift, baß er auch ale ber ältefte ale ler Gotter gefaßt ift, ber wohl schon vor ber Schöpfung vor handen war.

Das zweite Buch enthalt bie einzelnen Gotter, wahrend bas britte ben Gottesbienft behandelt.

Schlieflich nur noch einige Worte über bie ethifche Bebeutung biefer Studien. Rach bem Gefühl ber Beiben rubte bie Welt auf sittlichem Grunde, und wurde biefer binmeggejogen, fo faben fie bas gange Bebaube jufammenfturgen. Bleichbebeutend ift es, wenn wir fagen, daß bie Rirche bie Grundlage bes Staates bilbe, ohne Religion fein Staat, ja feine Bemeinde bestehen moge. Diese Lebre, fagt Simrod, gibt une unfere Mythologie. "Wie wenig verfteht alfo ber Staat feinen Bortheil, ber die griechische Mythologie fo febr por ber beutschen begunftigt, und wie wenig verfteben ibn bie unfrommen Frommen, die nicht ablaffen, unser Beibenthum als gottlos und heillos zu verschreien. Das hatte einen Sinn por bem Siege bes Chriftenthums über ben heidnischen Bottesbienst mit seinen Menschenopfern und über die Blutrache, Die das Berg ber germanischen Sitte bilbete, jene grausame Blutrache, die bis jum jungften Tage fortrasen mußte, benn Blut forbert immer wieber Blut, und fein Enbe bes Rampfes ift abzusehen, wie bieß bie Sage von Silbe, bie jebe Racht die Erschlagenen wedt, daß fie am Morgen ben Rampf von Neuem beginnen, schaurig icon ausbrudt. Gine Lehre, bie folche Pflichten vorschrieb, mußte vom Chriftenthum überwunden werden, und es half ihr nicht, daß fie die bochften Ibeen enthielt, beren ber Beibe fabig mar, bie tieffinnigften, bewunderungewürdigften und inhaltreichsten Unichauungen über bas Wefen ber Welt und ber Gotter. Denn einer 3bee war ber Beibe nicht fabig, ber fittlichen Ibee, bag man bie Feinde lieben folle. Diefe Ibee hat das Beibenthum überDeidenthum behr und beilig, eine murbige Borhalle bes enthums." Das ift billig ju ermagen, wenn man ber beilung von Studien gerecht werden will, die, noch im Blug begriffen, eben erft anfangen, in bestimmteren Forms en fich abzuflaren. "Wenn wir", fchreibt Wolf einmal imrod, "mit ber Kirche auch im alten Bunbe eine Traannehmen, wenn wir Voroffenbarungen bes driftlichen bens und ber driftlichen Lebre behaupten, Die im Juum fich finden, im Seidenthum nicht verloren gingen, Rens nicht gang, bann muffen wir gerabe in unferm nthum eine ber machtigften und gewaltigften Beugniffe le Rirche feben". Gewiß, diefes eine Resultat ber gerfiben forichungen, ber Erweis und bie Ehrenrettung ber bition in ben Dothen ber beutschen Stamme, ift and genug, um ber jungen Wiffenschaft eine vorurtheile-Burbigung, ihren ftrebfamen Forderern Schut und Beiaugumenben.

### XIV.

# Protestantische Panoramen.

Der Agenben : Sturm in Baben - auch ein Zeichen ber Beit.

In den Cultus-Reformen, der Reubildung von Agenden und Gesangbüchern im firchlichern Geifte, hat die zehnjährige Periode des protestantischen Ausschwungs ihren allgemeinsten und greifdarsten Ausbruck gefunden. Dieß war zugleich der Punkt, wo sich erweisen mußte, ob jener Ausschwung bloß ein Werk der geistlichen Behörden, oder ob er wirklich aus dem Bolke hervorgedrungen sei. Denn im Uebrigen blied die steigende Bekenntnißtreue bloß auf dem Papier, oder ging den Leuten über die Köpfe hinweg; im Gult aber spricht sie das Bolk an, unmittelbar selbstthätig mitzumachen. Darum ist die Antwort so wichtig, welche die Reaktion in diesen Fragen vom protestantischen Bolke erhielt.

Sie lautete allenthalben entschieden und grob verneinend. Buerft vor ein paar Jahren im dieffeitigen Bayern, wo das strenge Lutherthum seiner Sache am meisten gewiß zu seyn glaubte. Seine Riederlage im bayerischen Abressensturm war ein schlimmes Borzeichen, wie wir richtig geahnt; die einst so muthige und stegesgewisse Oberbehorde in München hat kein Sterbenswörtchen mehr von sich verlauten lassen; jest aber

benuft man sich in Baben barauf, "habe ein Mann wie Harks in einer schlechthin lutherischen Landesfirche mit lutheriihen Traditionen einem weit weniger begründeten Widerstande
uchgegeben", warum nicht die unirten Herren in Karlsnie")? Auf Bayern folgte die amalgamirte Kirche der Pfalz
nie einer eklatanten Riederlage der resormirten Reaktion. Fast
glichzeitig Hannover mit einer bedauerlichen Lähmung des
luberischen Aufschwungs. Jest endlich hat das Erdbeben des
weistantischen Bolksunwillens über die kirchlich reaktionären
Jamuthungen, wie sie Generalspnode und Oberkirchenrath ihm
gemacht, auch den Boden der unirten Kirche Badens erichnert — unter Phänomenen, die zu den ausbruckvollsten
gehören.

Baren jene früheren Borgange sichere Anzeichen, daß die bisher siegreiche Reaktion an der Schwelle ihres Riedergangs siehe, so dedeutet die badische Bewegung von heute ihren letten und missungenen Bersuch, sich im großen und öffentlischen Leben der Kirche zu erhalten und geltend zu machen. Gewiß wird der merkwürdige Aussichwung nicht sofort wieder von der Erde verschwinden; aber er wird sich in die engeren Privatkreise zurückziehen, von wo er ausgegangen, und wie zu fürchten ift, allen ofsiciellen Anhalt in den Behörden verslieren. Rach seiner bayerischen Riederlage vor zwei Jahren blieden dem Aussichwunge doch immer noch die firchlichen Beshörden gesichert; jest dagegen ist es anders, namentlich seitsdem die Gegner das bedeutendste Summepiscopat des Continents für sich haben. Daher ihre mehr als je triumphirens den Reden.

"Die Birfung der (befannten) Borte des Bring-Regenten von Preußen über die religiofen und firchlichen Berhaltniffe war eine unglaubliche, es war, als wurde den Gemu-

<sup>\*)</sup> Darmft. R. = 3. vem 18. Dec. 1858.

thern ein Alp abgenommen": fo fcbrieb ein Stimmführer bem babifchen Opposition \*). Ein Anberer, Gott bankenb, bag em endlich bem Wilbstrome ber Reaftion fein gewaltiges Salt zugerufen, hofft vom neuen Jahre noch viel mehr; "benn ber Berr nimmt weg ben Muth ber Oberften im ganbe, und macht fie irre auf einem Umwege, ba fein Beg ift, Siob 12, 24" \*\*). Es wird auch offen eingestanden, bag "ber immer lautere Unmuth gegen bas zudringliche Treiben ber Reaftion" feineswegs einem vereinzelten Aft berfelben gilt. Sr. Stadt-Pfarrer Bittel in Beibelberg fagt es gerabeberaus: bie babifche Bewegung gelte nicht ber Agende allein, biefe fei vielmehr nur ber Unlag, bem feit Jahren angefammelten Unmuth ber protestantischen Bevölferung von gang Deutschland Luft zu machen gegen jene firchliche Reaftion, bie in ihrer Saft die Macht ber öffentlichen Meinung ichon gang aus ben Augen gesett habe, weil sie bieselbe in ber Bemeinde, in ber Fafultat, im Regiment mundtodt gemacht glaubte. Gr. Bittel warnt vor bem Fortgeben auf bem betretenen Wege, weil fonft leicht bie einzelnen Bachlein in einen revolutionaren Strom zusammenfließen fonnten, beffen Folgen er, Bittel, felbft bedauern mußte \*\*\*).

Bielleicht ist in bem instinktiven Gefühl biefer größeren Tragweite ber Grund zu suchen, weßhalb bie politische n Blätter gewisser Richtungen sich so ungemein angelegentlich mit bem babischen Agendenstreit beschäftigen. Die Allgemeine Zeitung z. B. bringt seit Wochen unablässig Artifel über benselben, mehr fast als seinerzeit über die bayerisch-protestantische Erhebung. Dagegen soll, wie es heißt, aus den badischen Blättern rein gar nichts über die Sache zu erfahren

<sup>\*)</sup> Berliner Brotestant. R. 3. vom 18. Dec. 1858.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteft. R.-3. vom 1. 3an. 1859.

<sup>\*\*\*)</sup> Alla, Big. vom 21., val. 23. Dec. 1858.

fen'); fie werben sehr wohl wiffen, warum sie schweigen. So nahe liegt noch das vergangene und das aufgehende Des annium aneinander; und wenn die Männer der Reaktion sich iher die eigenthumliche Einweihung des letteren ihre eigenen Gedanken machen: wer kann es ihnen wehren?

3br religiofer Aufschwung batirt aus bem Jahre 1848; in Angesicht ber allgemeinen politischen Berruttung gebachten fie durch die firchliche Restauration der Revolution überhaupt mtgegenquarbeiten. Benn jest ihr Seilmittel fo heftig niebergeftritten wird, muffen fie nicht glauben, bag es gefchebe, um die munde Stelle absichtlich offenzuhalten? Schon einmal maren folche religiofen Bewegungen bie Borlaufer ber politischen Revolution; Aehnliches feben jene Manner jest wieder fom-Sie nennen die Gegner ber Agende nicht nur Unglaus bige, Feinde ber Kirche, moderne Beiden, sondern fie identificiren fie auch mit ben "Rothen", die vor gebn Jahren bie Revolution gemacht. "Man bewies ftatistisch, bag an ben Drten, wo fich ber Widerspruch regte, weder Rirchenbesuch noch Communifanten eriftiren; man ließ bie Eingaben ber Begner auf Biertischen circuliren, ober burch Juden im ganbe berumcolportiren". Daraus schloßen die Bertheidiger ber Cultuereform gang einfach, es fei bieß eben wieder berfelbe nealerende Brotestantismus, ber in ben Jahren 45 bis 47 auf bem firchlichen Bebiete seine Streitfrafte gemuftert, um fie fpater auf bem politisch = focialen jum Rampfe ju führen; im Sintergrunde ftunben andere Leute, Erager berfelben Bemegung, wie fie "in unferen Lebzeiten ichon einmal auf firchlidem Gebiet begonnen, und auf politischem geendet hat".

Bur Zeit ift nun zwar noch bie fervilste Lopalität zum außern Scheine Mobe; ber Born in ben Reihen ber Agenben-Sturmer über folche Infinuationen war baher groß. Doch

<sup>\*)</sup> MIlg. 3tg. vom 27. Dec. 1858.

aber will uns ihre politische Begründung weit weniger eine leuchten: "die Anhänglichfeit der Gemeinden an ihre dreihundertsährige Gottesdienst-Ordnung sei mahrhaft rührend und erhebend, ein schönes Zeugniß für den tief conservativen Sinn derfelben"\*).

Ein Umftand, welcher feinerzeit auch den baberifchen Abressensturm so auffallend charafterisirt bat, findet sich jest im babischen Agendenstreit gang genau wieder. Drei Jahre lang hatte fich bort fein Menich um die Beschluffe ber Generalfynobe befümmert, obgleich fie Jebermann gebrudt vor Augen lagen. Ebenso blieb in Baben Alles lautlos ftill über bie Arbeiten ber Generalsynode von 1855, bis fie zur Reife ber Aussubrung gebieben maren. Dhne ein Wortlein ber Ginrebe ließ man sie unterm 14. Kebr. 1856 allerhöchst fanktioniren. bas inzwischen ausgearbeitete Rirchenbuch am 21. Sept. 1857 genehmigen, am 18. Marg v. 36. es burch ben Oberfirchen-Rath jur Ausgabe fertig ftellen - erft im Momente bes Bollzugs brach ber Larm los. Freilich hat die Synobe nur bie allgemeinen Grundzuge, nicht bas Rirchenbuch felbst aufgestellt, und die Gegner behaupten, ber Dberfirchenrath fei bei ber Abfaffung noch über jenes Programm hinausgegan-Aber jedenfalls find es doch eben die Grundzuge felbft. welche fie anfochten. Wie konnten fie ba sagen, "bie Berhandlungen ber Synobe seien nicht öffentlich gewesen, und ihr Inhalt nur febr bruchftudweise unter bas größere Bublitum gelangt"; ober wie die Pforzbeimer in ihrer Abreffe : es fei ihnen feine Belegenheit geboten gewesen, fich über biefe, Alle fo unendlich nahe berührende, Sache ju unterrichten \*\*)?

Die Wahrheit ift bie: daß damals überhaupt bie einsichuchternbe Kraft ber siegreichen Reaftion noch nicht nachges

<sup>\*)</sup> Darmft. R. : 3. vom 25. Dec. 1858; vergl. Berliner Broteftant. R.: 3. vom 1. Jan. 1859; Allg. 3tg. vom 23. Dec. 1858.

<sup>\*\*)</sup> Allg. 3tg. vom 18., 20., 23. Dec. 1858.

iffen hatte, und daß ihr von unten die absoluteste Gleichsgultigkeit und Indolenz entsprach. Darum achtete man übershaupt nicht auf das Thun der Synode und des Oberfirchens Raths. Allerdings waren auch diese Autoritäten in schwerem Indum befangen, indem sie das gleichgültige Zusehen für allgemeine Beistimmung und das Verlangen etlicher Prediger mo ihrer frommen Kreise für ein allenthalben sich geltend mashendes "mächtiges Bedürsniß" ansahen. Dieser grandiose Irrstum wird ihnen jest höhnisch genug vorgeworsen: wie sie von einer "starken liturgischen Strömung" reben konnten, die durch das protestantische Bolf gehe, welches den magern calvisnischen Sult belebt und erwärmt wissen wolle, und einer Umsgestaltung auf diesem Gebiete sehnsüchtig entgegenblicke \*)?

Sie muffen jest handgreislich lernen, welche Früchte die Praris der Reaktion getragen, Bestimmungen im Namen und Austrag des protestantischen Bolkes zu treffen, und doch nur sich selber zu hören. Nicht die Gemeinden, welche nicht eins mal ihren Kirchenrath frei wählen dursen, nicht die Diöcesansernoden, sondern nur die Generalsynode, welche meist aus dienstabhängigen Dekanen besteht, überhaupt sast ganz durch den Regierungs Einsluß zu Stande kommt, und deren diffenstirende Mitglieder dann durch eine servile Mehrheit niedergesstimmt werden. Diese (nicht auf Baden allein beschränste) Beschaffenheit der protestantischen Synoden in der Reaktions-Beriode trägt die Schuld an ihren kläglichsten Mißgriffen. Tür die Rothwendigkeit einer Cultusresorm in Baden braucht es keines Beweises mehr, nachdem selbst ein Hr. Zittel sie schon im I 1842 anerkannt hatte \*\*). Aus dem hergebrachten

<sup>\*)</sup> Allg. 3tg. vom 23. Dec. 1858; Darmft. R.B. vom 11. Decems ber 1858.

<sup>&</sup>quot;) "Ich hielt es fur munichenswerth, bag ber Gottesbienft etwas zur Erbauung biete, was unabhäugig von ber Prebigt fei; . . . und wenn mir fur biefen Iwed bas, was in unferm Gottesbienst fast

Bustande heraus war es aber doch ein starfer Sprung bis zur Einführung einer fast vollständigen "lutherischen Resse" mit Kniebeugungen, Einschränfung der Predigt, streng lutherischem Taufformular zc. Dennoch beschloß die Generalspnode biesen Sprung, trot der Warnungen einiger Mitglieder vor dem Widerwillen des Bolses überhaupt und der altcalvinischen Landestheile, der "föstlichsten Perle des Großherzogthums", insbesondere — und sie beschloß ihn auf angeblichen Wunsch der Kirchenglieder selbst!

Auf jenem altcalvinischen Boden brach benn auch ber Sturm endlich los, in Heidelberg und Mannheim, ohne daß übrigens das ursprünglich lutherische Oberland irgendwie der in "altlutherischer" Tendenz gearbeiteten Agende zu Hülfe gestommen wäre; man sollte vielmehr das Gegentheil erfahren. Selbst auf der oppositionellen Seite wurde übrigens der Borgang ansangs als eine "un erwartete Bewegung" bezeichnet, und in vielsagender Weise mit der Berusung des Dr. Kundbischer von Jena in Verbindung gebracht, "der seinerzeit auf den Antrag eben des jehigen Kirchenregiments von Heidelberg vertrieben wurde, dessen neuerliche Berusung man aber allgesmein als einen Willensast des Landesfürsten betrachtete"\*). Also — konnte man wohl auf diese günstige Chance

allein als eine Buthat um die Predigt herum erscheint, so wie es ift und gewöhnlich betrieben wird, zu froftig vorkam, so bin ich barauf durch die Beobachtung geführt worden, wie viele Leute aus der Rirche hinausgepredigt werden. Nur gar zu oft habe ich da und bort bie Neußerung vernommen: mas soll ich in ber Kirche thun, wenn ich mich nur ärgern muß über das mas ich höre. Allerdings, wenn außer der Predigt wenig oder nichts da ist, und die Predigt dann auch nichts ist, oder etwas recht Nergerliches, so ist ehen der ganze Gotteedieust nichts, und diesenigen, welche davon wegbleiben, sind vollkommen gerechtsertigt." Bittel in der Allg. Beitung vom 21. vgl. 20. Dec. 1858.

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R. . 3. vom 30. Dft. 1858; vergl. Darmft . R. . 3. vom 20. Rov.

rechnen, und ohne personliche Gefahr die Reaftion bes Rarlsruber Oberflichenraths unter die Füße treten!

Brof. Dr. Saußer zu Beibelberg gab mittelft einer eigenen Schrift bas Signal, ber Rirchengemeinderath baselbft folos fich ihm an, und fofort ging die Abreffen - Fluth über bas gange land, um fo mehr als bie Verficherung mitlief. ber Großherzog sei felber gegen bie hartnadigfeit bes Ober-Rirchenraths entschieden eingenommen. Indes marb auch eine Agitation um Abreffen fur bie Agende in's Werf gefest, und felbft in Beibelberg fam eine folde ju Stande, unter Unbern auch von Brof. Rothe unterzeichnet, welcher in der General-Synobe ein Gegner ber vorliegenden Agende gemesen mar, jest aber meinte: Die Berren follten's nur versuchen. Raturlich fand man bald, bag biefe Abressen bas Werf von Bredigern feien, die ihre Gemeinde nicht hinter fich hatten. Es follen Scandale in ben Rirchen felber vorgefommen feyn, fo daß die Leute beim Beginn ber neuen Liturgie bavonliefen, ober gar mit Fauften barein schlugen, Andere, wenn fie beim Abendmabl nicht fnicen wollten, vom Prediger übergangen wurden. Daß auch die ehemals lutherischen Gemeinden um Pforzheim und Durlach feine Sympathie fur die Agende bethatigten, gefteben bie Altlutheraner felber; aber fie erflaren fich bieß aus bem bezeichnenden Grunde: "weil die neue Liturgie nun boch auf ein haar ber lutherischen Liturgie abn. lich febe, wegen beren Bebrauch früherhin und noch vor wenigen Jahren treue Diener ber Rirche abgesett ober entlaffen worben feien" \*) - ale Gegner ber gefeglichen Union.

"Der Gang des Hauptgottesdienstes ist saft gang nach Lohe" (dem bitterften Feinde alles calvinischen Elementes): fo triumphirten diese Altlutheraner im Stillen. Um so weni-

<sup>\*)</sup> Nerblinger Freimund vom 16. Dec. 1858; vgl. Berliner Brotefiant. R. 3. vom 18. und 4. Dec. 1658; Allg. 3lg. vom 2. Jan. 1859.

ger konnte man eigentlich ben ehemals Calvinischen ihre Besichwerbe verübeln: nachdem ber lutherische Thpus schon im neuen babischen Katechismus so auffallend überwiege, hätten sie boch sicherlich erwarten dürsen, die kirchlichen Autoritäten "würden so billig seyn, wenigstens in Cultussachen dem resormirten Thpus sein Recht zu wahren" \*). Gewiß eine gerechte Korderung der Union, oder vielmehr der "Südwestdeutschen". So nämlich nennen sich die Theologen dieser Opposition im Gegensabe zu den "Nordostdeutschen" mit besonderer Borliebe, um badurch die alten Parteinamen calvinisch und lutherisch zu vermeiden. Da nun die badischen Rachsömmlinge des nordsostdeutschen Typus so gut wie die Südwestdeutschen derselben unirten Kirche Badens angehören, so scheinen die Lettern mit Recht über Zurücksetung sich zu beklagen:

"Es läßt fich nicht bergen, bag bem Rirchenbuche bie norboftbeutsche Ordnung ber bortigen lutherischen Rirchen als bas im Befentlichen mo immer möglich zu erftrebende Cultusideal vorfcmebt. Auf die reformirte Unschauung ift fo zu fagen teine Rudficht genommen. Die Rudficht auf die reformirte Trabition ift fo gang vergeffen, bag allen Gemeinden bie Aufftellung eines Rreuges ober Crucifires auf ben Altar empfohlen wird, und daß dieg Aufftellen nur da unterbleiben fann, mo die Gemeinbe Unftog baran nimmt. Ift benn bie 98fte Frage aus bem Beibelberger Ratechismus (von ben Bilbern als ftummen Bogen), ber als Bekenntnigbuch in unserer unirten Rirche noch jest fymbolifche Autorität bat, gang in Bergeffenheit gerathen? . . . . Bir hatten gedacht, billig mare es boch unter allen Umftanben in einer unirten Rirchengemeinschaft Dinge von maggebender Stelle aus unempfohlen zu laffen, welche breihundert Jahre lang burd ben Ratechismus, ben man in ber Jugend auswendig lernte, ale paganifirend verboten maren" \*\*).

<sup>\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 18. Dec. 1858.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 18. Dec. vgl. 11. Dec. 1858.

Soviel ift hieraus leicht ersichtlich, daß man wohl etwa die badische Union, welche solche Gegensähe verglichen zu has ben vorgibt, der Oberstächlichkeit im schreiendsten Maße anklassen, nicht aber den Reklamationen der Südwestdeutschen Unswett geben kann. Die lutherische Strömung freilich stellte sich in der ärgsten hie der Reaktions. Periode an, als wenn sie imes Gegensaches definitiv Herr geworden wäre. Jeht aber, nach dem Eintritt der tiesen Ebbe, starrt er nur um so scharfknitzer in die Höhe. Um ihre Errungenschaft aus besserer zeit zu retten, weiß die Untherische Strömung kein krästigeres Rintel mehr, als die Appellation an die Loyalität und an das gegebene Wort der sirchlichen Autoritäten überhaupt, des Lansbessürsten insbesondere.

Die Agende, hieß es, habe nun einmal durch Betheilisgung aller landestirchlichen Instanzen und des Großherzogs selbst als oberften Landesbischofs eine unantastbare rechtsträftige Existenz, also wäre die Zumuthung, dieselbe aufzugeben sber von Reuem zur Discussion zu stellen, nichts geringeres als die illoyale Bitte um Berletung der evangelischen Kirschwerfassung und um Berläugnung der allerhöchsten Autoristät selbst.

Breilich erflärten hiegegen die Agenden seturmer: sie wollten eben singen nach dem alten "allerhöchst sanktionirten Besangbuch und dem gleichfalls allerhöchst sanktionirten Chostalbuch". Richts bestoweniger ist nichts gewisser, als daß jes bes Zurudweichen der betreffenden Autoritäten eine eklatante Riederlage der Autorität selbst sehn mußte. Dieß wird noch flarer, wenn wir die Anordnung der neuen Agende an sich etwas näher betrachten.

Dieselbe ift nicht in allen ihren Theilen gleichmäßig vers bindlich, fie ift aber in ihrem sogenannten Minimum allge-

<sup>\*)</sup> Allg. 3tg. vom 14. Dec. 1858.

mein verbindlich erflärt worden. Da nämlich auch in ber E neralspnode selbst zwei schroffe Richtungen einander gegenübstanden: die der Südwestdeutschen, welche soviel wie gar kei Aenderung wollten, und die Lutheranisirenden oder "Rordo deutschen", so suchte die Behörde es beiden recht zu machdeschalb enthält die Agende zweierlei Formulare, ein "Mirmum" und ein "Marimum", jenes für alle Gemeint obligat, dieses der sreien Entwicklung anheimgestellt. Strichenbuche selbst ist die einsache und die erweiterte Ordnu nebeneinander gestellt, sene mit schwarzen, diese mit roth Lettern gedruckt.

Aber schon in der Synode zeigte sich heftiger Zwiesp bezüglich dieser Auskunftsmittel. Die Einen (Prof. Rot führte ihr Wort) anerkannten das Minimum allerdings eine wirkliche südwestdeutsche und wünschenswerthe Eulton nung, bei der es aber definitiv sein Bewenden haben, u kein Anwachsen zu einem Maximum gestattet seyn solle. I Andern (in ihrem Ramen Prof. Plitt) wollten auch de Minimum nicht, weil es von dem hergebrachten Eult so swie das Maximum grundsählich abweiche. "Das Minimu ist eben ein kleines Kind, wenn es nicht bald stirbt, so wies wachsen, die es das Maximum ist; wer also das Maximum grundsählich nicht will, der kann auch das Minimu nicht wollen \*).

Beibe Ansichten unterlagen in der Synode vollständi heute aber erweist sich besonders die Richtigkeit der letter Der Jorn der Abressen-Stürmer ist nicht etwa gegen die t andächtigsten Gemeinden gewährte Freiheit gerichtet, bis ; ausgebildeten "lutherischen Messe" fortzuschreiten. Sondern geht schon gegen das Minimum an und für sich. Dieß ze

<sup>\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 18. Dec., vgl. 11. Dec. 1858.

nd bald, wenn man auf ihre Klagen und Borwurfe genauer eingeht, und ben äußerlichen Ausbruck des Gegensates zwisien calvinisch und lutherisch, oder "sudwestdeutsch" und "nordsoftentsch" näher untersucht.

Den Schredensrus: "sächsische lutherische Meffe", die sich jest zum erstenmale seit dreihundert Jahren den Südwestdeutsien aufdringen wolle, muß man vor Allem nicht im gewöhnsiehen Sinne von lutherisch verstehen, sondern im Sinne der lutherischen Strömung von heute. Darum heißt es von ter zeuen badischen Agende, und schon von ihrem Minimum, in den Reihen der Opposition wie folgt:

- 1) sie sei gegen den Geist und Charafter des Protestanstismus. Sie behaupte 3. B. geradezu, daß der Gottesdienst ohne Abendmahlsseier unvollständig sei; demnach hätte also die badische Riche, selbst ihre lutherische Abtheilung, dreihunsdert Jahre lang seinen wahren Gottesdienst gehabt. Sie setze die Predigt, als das lediglich subjektive Moment, hinter die klurgie als das objektive Moment zurück, dewillige daher auch jener bloß mehr eine Frist von vierzig Minuten. Durchweg sei bei ihr der Altar ein heiligerer Ort als die Kanzel; darum auch ihr Eiser für das unter den Südwestdeutschen immer als abgöttisch betrachtete Knien. So enthalte die Agende ganz deutlich die Idee einer priesterlichen Zwischenstellung, wie denn auch "von dem Zeitpunste der Ausstellung eines Altars in der Kirche der falsche Meßopser Begriff sich zu entwickeln angesangen habe".
  - 2) Die Agende betrachte das reformirte Element im Gult als ein möglichst zu überwindendes oder vielmehr schon überswundenes. Dieß verrathe sich besonders in ihren Taufsormuslaren. Bon den bedeuklichen dogmatischen Zumuthungen in ihren Fragen an die Pathen, und von der strafenden Form ihrer Tause unehelicher Kinder abgesehen werde ohne weis

ters die Wiebergeburt der unmündigen Kinder durch die Tau aus Waffer und Geift, als ein Aft, der außerhalb des sittlichen Bemußtseyns vorgeht, behauptet. Also eine Theologi die "mit der Magie des opus operatum des römischen Safr ments Begriffs keineswegs gebrochen hat".

- 3) Die Agende katholiste und werde von Rom als ein Concession betrachtet. Freilich beschuldige man diese Einweidung der liturgischen Ignoranz, da die Agende die hint Constantin den Großen zurückgehe, mit welchem erst die liturgische Entwicklung eine falsche Nichtung genommen habe. I Wahrheit aber sei diese liturgische Entwicklung vielmehr gan normal und consequent fortgegangen, die sie sich in der Want lungslehre und im Meßopser erschöpsit habe.
- 4) und in Summa: Die Agende sei ungeschichtlich, fei Bedürsniß der Gemeinden, vielmehr die Duelle außerster Be wirrung für dieselben, die Union gefährdend, furz ein Kambes neumodischen "Hochkirchenthums gegen die Subjekt vität"\*).

Als entschiedenster Bertreter aller dieser Einwendunge bei der Generalspnode von 1855 war der Professor un Stadtpfarrer Plitt in Heidelberg ausgetreten. Sonderbare Weise war er jest einer der bedeutendsten Bertheldiger de Minimums der Agende, und erregte durch diesen Widerspruzwischen seiner Theorie und Praris fast noch mehr Erstauns als das ähnliche Benehmen Rothe's. Bei der Synode von 1855 war es Hr. Plitt, der das Minimum für ebenso un annehmbar wie das Marimum erstärte, weil beides fathlisse und beides ein überaus gefährliches gewagtes Experment sei. Jest aber bewies er im geraden Gegentheil man könne die einfache Gottesdienste Ordnung recht wohl g

<sup>\*)</sup> Darmft. R..3. vom 18. Dec., vgl. 11. und 25. Dec. 1858.

brauchen; es sei nichts barin, was auch ben Glauben eines wormals Resormirten verleben könne; und etwas Selbstverlugnung werde Gottes Segen bringen. Zur Erflärung dies wie Widerspruchs sagte er: er habe gegen die Agende gekampft, selange sie noch im Vorschlage war, nun aber ihre Annahme und die Bestätigung durch den Großherzog erfolgt sei, musse nie ohne Weigerung gebrauchen \*).

Blitt's lonale Intention, der firchlichen Autorität eine vernichtende Riederlage zu ersparen, fand aber feinen Unflang. Ran bielt es fur lovaler, bem Landesfürsten zu infinuiren, def ja diefe gange Autorität ad nutum principis obediens fei. Der Oberftbischof gab wirtlich nach; und nun ftellte fich ber Oberfirchenrath in feiner Bollzugeordnung vom 20. December v. 38., fo gut es geben wollte, an ale wenn bie landesfürftlich ausgesprochene Unguläffigfeit bes 3mange gur Annahme ber Agende auch immer fe in Grundfat gewesen mare. Die Begner aber forgen bafur, bag bie mahre Cachlage unvergeffen bleibe. "Die Agende wurde ausgegeben als für alle Bemeinden verbindlich, wo war ba von einem Rachlaffen einzelner Bestimmungen bie Rebe? Much ermabnt &. 3 unter ben nicht verbindlichen Bestimmungen die Responsorien; wo fand, bas bas breimalige Amen nach bem Glaubensbefenntniffe nicht verbindlich fei"? Rury, nachdem "burch die Gerechtigfeit bes Regenten bas Bewiffen ber Ginzelgemeinbe über Rirchenbeborde und Gieneralfpnode gestellt worden", fei beren Riederlage offentundig \*\*)!

Der großherzogliche Erlaß vom 20. Dec. macht nämlich bie ganze Einführung ber Agende von ben "Gewohnheiten und Bunfchen ber Gemeinden" abhängig; "bie beanstandeten

<sup>\*)</sup> Freimund vom 16. Dec. 1858; Berliner Protestant. R. : 3. vom 11. Dec. 1858 unb 1. Jan. 1859.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protestant. R = 3. vom 1. Jan. 1859.

Bestimmungen sollen vorerst ausgesett bleiben". Die obertirchenräthliche Instruction bezeichnet dieß als "allmählige" Einsschrung bes neuen Kirchenbuchs, mit der ausdrücklichen Bemerfung: daß "in der vorliegenden Angelegenheit sast Alles auf die Stellung, welche die Geistlichen ihr gegenüber einnehmen, und auf das Versahren, das sie beobachten, ansommen werde". Den Gegnern ist nun zwar vor diesem Einstusse nicht besonders bange; sie vertrauen, die Gemeinden würden zu zeigen wissen, "daß das allgemeine Priesterthum kein bloßes Wort unter ihnen sei". Wirklich erklärten diese sich balb compagnienweise gegen die Agende; und wenn der Oberkirchens Rath erst die neuen Kirchengebete eingeführt, das Uebrige erst allmählig, sobald die Ausregung sich legen würde, betrieben wissen wollte, so beweisen die Gemeinden, daß sie weder wenig noch viel, sondern einsach gar nichts davon wollen \*).

Indes sind die Gegner mit dem Erlaß doch nicht so ganz zufrieden, und darin haben sie nicht Unrecht. In der That wäre es besser gewesen, wenn der Oberstbischof auch auf die Gesahr hin, den Oberstrchenrath entlassen zu mussen, entweder die Bollzugsordnung all calendas graecas verschoben, oder die Agende zu nochmaliger Berathung an die nächste Generalsynode verwiesen hätte, auf deren ganz entgegengesete Beschlüsse man heute schon sicher rechnen dars. So wäre manches Bebenkliche vermieden worden, was jest fortbesteht: die nachbleibende Aufregung; der Recurs an die Gemeinden; die Ersschwerung der Stellung für die Geistlichen.

Die unabsehbare Reihe von Zerwürfnissen ift nämlich burch den Erlaß feineswegs abgeschnitten. "Die Gemeinden sehen nunmehr ben ihnen fremden Cult, den sie nicht wollen, beständig vor der Thure lauern, und ben Augenblick erwar-

<sup>\*)</sup> Berliner Broteffant. R.B. vom 25. Dec. 1858.

im, wo er mit Lift ober Gewalt eindringen kann". Wenn dam auch unter beständiger Unruse die Einführung der Agende in dieser oder jener Landgemeinde gelingt, was wird die frucht sein? Gewiß keine andere, als die Heidelberger-Abresse ron der Politik des Minimums und des Marimums übersaupt vorausgeseht hat: "Wird diese Buntheit der firchlichen Formen wohl dazu dienen, die Einheit und Solidarität in unserer Kirche zu fordern? wird nicht vielmehr der Parteis und Sektengeist daraus neue Nahrung ziehen, und die proteskantische Kirche Badens sich in zwei seindselig entzweite Grupspen scheiden, je nachdem sie die Eine oder die andere Eultusskom adoptirt hat")?

Daß der Erlaß die Agende der Entscheidung der Einzelsgemeinden anheimstellt, diesen also Macht gibt über sanktionirte Beschüffe der Generalspnode und des Oberfirchenraths: darüber spotten die Gegner selbst als über eine Realistrung freitirchlicher Marimen. Die Behörde, meinen sie, hätte liesber zurüdtreten, als dazu die Hand bieten sollen. "Man kann sein Berwundern nicht zurüchalten, wie unsere Kirchenbehörde mitwirken mochte, den Grundsat der Majoritäten in firchlichen Sachen in so entscheidender Weise zur Geltung zu bringen". Allerdings; damit aber diese Majoritäten nicht gegen oberkirchenrathlichen Wunsch aussallen, sollen die Predisger in die Bresche treten, unangesehen was sie selber über die Agende benken \*\*)!!

Eine ahnliche schlimme Rolle ward ben einzelnen Predigern auch in Bayern zugetraut. Als damals die ganze Macht bes Oberconsistoriums geschlagen war, da sollten sie von ben Erlaffen beffelben noch retten und zur Durchführung bringen

<sup>\*)</sup> MIg. 3tg, vom 26. Nov. unb 27. Dec. 1858; Berliner Proteft. R. 3. vom 1. 3an. 1859.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteftant. R..3. bom 1. 3an. 1859.

foviel als möglich. In Baben erscheint biefes Bertrauen bes Dberfirchenraths noch um fo tollfühner ober vielmehr verzweis felter, ale er feineswege wie in Bavern die Sympathien einer geschloffenen geiftlichen Phalang binter fich bat. Bielmehr ift hier die Predigerschaft getheilt zwischen Fakultat und Dberfirdenrath, welcher lettere um fo mehr verhaft ift. als er in ber Berfon feines Prafidenten, bes Bralaten Ullmann, für abtrunnig von bem Protestantismus ber freiern Wiffenschaftlichkeit angesehen wird. Auch die Kakultat felber war im Unfange ber Reaftions - Beriode in folder retrograben Entwidlung begriffen, wie benn felbft Brofeffor Dr. Schenfel zur Bertreibung bes Dr. Runo Rifcher von Beibelberg bamals mitgewirft, und Sundeshagen "noch immer von bem Befpenft bes Lichtfreundthums, bas er aus allen Cden und Winfeln hervorgrinfen fieht, fehr geangstigt fceint". Dagegen hat Schenkel (und die Kakultät in ihm) endlich alle Furcht übermunden, fich vollständig emancipirt.

"Schenkel hat in dem Mage an Bertrauen gewonnen, als man aus seiner literarischen Thätigkeit erkannte, wie er sich immer entschiedener von dem Scholasticismus der sogenannten positiven Unionisten und Confessionalisten losgemacht, und immer deutlicher gezeigt hat, daß er es verschmabe, seine von den Betenntnisschriften abweichenden Lehrsätze unter bekenntnismäßigen Redensarten zu versteden. Insbesondere hat seine Dogmatik, die von Seite der sich gläubig nennenden Beistlichen wahrhaft verabscheut wird, die Gemüther der freier denstenden erfreut, und mit bessern hoffnungen auf die Zukunft ersfüllt. Unsere Geistlichen athmen bei der Lekture dieses Buches wieder etwas frischer auf, und das thut ihnen wohl nach der ausgestandenen Engbrüstigkeit" \*).

Wie frisch werden sie erft jest aufathmen, um bem

<sup>\*)</sup> Berliner Broteftant. R. 3. vom 30. Dft. 1838.

Destirchenrath seine Agende nicht einführen zu helsen! Bebl hat auch die Behörde ihren hibigen Anhang unter den Bredigern, aber je hibiger, besto ärger sind bereis ihre Constitte mit den Gemeinden. Zudem ist diese grimmige Spaltung zwischen den unirten landeskirchlichen Predigern nicht der einzige Rif, welchen der Oberkirchenrath zu bestes ben hat.

Da find einerseits die separationslustigen Altluther aner. Freilich haben ihre geistlichen Häupter nun sämmtlich
tie Landesfirche verlassen, erst jüngst noch als der sechste
Pastor Wilhelmi zu Heddesbach im Mai v. 38., und als
der siebente Pastor Lebeau zu Leimen im November v. 3r8.,
der erste, um in Medlenburg Kirchendienst zu nehmen, der
zweite, um in Heidelberg zu dociren. Allein das Schisma
tlasst boch immer noch fort, und die surchtbare Calamität der
Partei des Ausschwungs im Agendenstreit dürste ihm leicht
neue Rahrung zusühren.

Andererseits zählen nicht wenige Prediger zur pietistischen Partei, welche in der Person des Direktor Stern auch das Karlsruher Lehrerseminar in Händen hat. Gerade mit dem Losdruch des Agendenstreits richtete sich das Augenmers der Opposition auch auf den "kläglichen Zustand" dieses Instituts, welches "eine wahre Musteranstalt pietistischer Engherzigseit sei". Es liegt demnach schon im äußern Interesse der Pietischen, mit der Oberbehörde möglichst zusammenzuhalten. Immer aber sind sie unzuwerlässige und unbequeme Bundesges nosen. "Die Schässein der nicht immer sehr lenksamen Pietischen unserer Landeslirche, und die Stundenhalter wachsen in vielen Gemeinden den Pfarrern über den Kopf, so daß biesen ansängt unheimlich zu werden". Wie denn insbesondere in allen "hochfirchlichen" Fragen kein Berlaß auf sie ist,

fo scheinen sie auch bas Unglud ber neuen Agende nur jes apofalpptischen Deflamationen benütt zu haben.

Bei ben nachwirfenden Schreden der Revolution hatters seit 1849 die "Durlacher Conferenzen" die Einheit aller glausbigen Elemente unter den protestantischen Theologen Badens darzustellen geschienen. Jest ist das innere Zerwürfniß schon wieder so groß, daß bereits im vorigen Herbste Oberkirchens Rath und Kakultät nahe daran waren, Conferenzen gegen einsander zu halten, womit die kirchenräthliche Partei durch die Pfarrconserenz zu Bruchsal vom 29. Sept. wirklich einen zus vorkommenden Ansang machte \*).

Und unter solchen Verhältnissen befiehlt ber Oberfirchen-Rath seinen Pfarrern, Die Gultusreform "allmählig" einzuführen, welche alle firchlichen Autoritäten zusammengenommen in ihrer Allgemeingültigfeit aufrechtzuhalten nicht vermochten! So besiehlt er, ohne daß er nur zu sagen vermag, ob nicht dieselben firchlichen Autoritäten morgen schon bas schnurgerade Gegentheil besehlen werden!

#### Erratum.

S. 148 biefes Beftes 3. 1 v. o. lefe man : fchienen, fatt : fceinen.

<sup>\*)</sup> Bergl. über biefe Umfianbe Berliner Protestant. R. : 3. vom 30. Oft. 1858.

## XV.

# Die Inbische Krifis.

Aus Beraulaffung ber Schrift bes Grafen Montalembert.

Einen Glanzpunkt in der Schrift des Grafen Montalembert bildet die Controverse, welche zwischen der katholischen Partei Frankreichs über die christliche und civilisatorische Zweckmätigkeit oder Schädlichkeit der englischen Herrschaft in Indien
enthanden ift. Das Univers verwünscht dieselbe, weil sie die
einheimischen Bölker unterdrücke und thrannisire, und weil sie
die Ausbreitung des Christenthums eher hindere als sördere.
Indem der edle Graf als vornehmster Stimmführer des Correspondant dieser Anschauung mit scharsen Wassen zu Leibe
geht, hat er uns wohl bezüglich der Endresultate überall auf
seiner Seite, nicht aber ebenso bezüglich der Erklärungsversuche. Er scheint uns von vorneherein schief und den Thatsachen
nicht ganz adäquat zu versahren, wenn er auch hier allentbalben nur mit dem Gegensat von "Absolutismus" und "Freikül" manipulirt.

Gewiß hat er ein gutes Recht zu fragen: was benn aus ben Colonien ber andern Mächte des Abendlandes in Asien und Amerika geworden? Man kann ihm nicht wohl widerre-

٩

ven, wenn er den futbelieben Rationen Europas vorwit unter der Herrichait des Abiolutisbuns alle Colonien verd ben und verlaren zu baben. Diesen Unglückseschichten genüber bilder der Glanz des anglo-indischen Reiches all dings einen ichlagenden Gegening. "Bie viel gibt es in Geschichte größere, außerverdentlichere, für die moderne Civisation ebrenvollere Erisbeinungen als jene Gesellschaft enziher Kanflense, die drindalb Jahrbunderte lang gelebt i und gestern noch zweitansend Meilen weit von der Hauptstein gestern noch zweitansend Meilen weit von der Hauptstein jaft zweidundert Milliemen Seelen rezierte vermittelst achthu bert Civilbeamen und fünfgehn die pranzigtausend Soldaten

Sehr wahr, und wir bedauern mit dem eblen Grafe bas diese grandioseste Bluthe aus der altgermanischen Bur des Corporationswesens und des Princips der Selbstvermtung setzt abgerissen werden mußte! Aber wurde denn die Indien jemals weniger absolut regiert als irgend ein Th Central- oder Südamerisas unter den spanischen Bicesonigen Bar es ja sogar Princip der Compagnie, ihre Genera Gouverneure zu absoluten Antofraten zu machen, von welch sie sich je nach den Umständen sogar ihre eigenen Einrichtugen und Anordnungen gutwillig umstoßen ließ, und die um so mehr gegen alle Anslagen und Einmischungen dössentlichen Meinung des Mutterlandes und ihrer berechtigten Organe aus hartnäckigste in Schut nahm und aufrec erhielt.

Rie hat eine absolute Monarchie ihren Seneral - Cap tainen unumschränstere Macht eingeräumt, als jene bemokt tische Handelscorporation ihren obersten Dienern in Indie ihren Child's, Clive's, Hastings', und nie hat ein Desprücksichtsloser alle Handlungen seiner Organe vertreten. Slange war die Compagnie auch start in Indien; sobald aber die Controle des Mutterlandes sich gefallen und seit 17% die Doppelregierung des indischen Aussichtsamts zulass mußte, war ihre Krast im Innersten gebrochen, und die b

englo-indischen Herrschaft überhaupt mit ihr. Die "Freiheit" also im Gegensate zum "Absolutismus" kann es nicht sepn, was das anglo-indische Reich als eine glänzende Ausnahme in der Geschichte der abendländischen Colonien geschaffen.

Anglo-Indien war vielmehr gar feine Colonie, fonbern es war unter ber Compagnie erobertes ganb mit einer uralten Civilisation, welche die Eroberer nicht veranben, sondern bloß tributar machen und ausbeuten wollten. Dief ift bas gange Bebeimniß. Wenn ber eble Graf ben andern abendlandischen Machten vorwirft, bag ihre Colonien in Affen und Amerifa nach helbenmäßigen Unfängen balb geimfen feien, um bier bie wilben Bolferschaften auszurotten, bort ben entnervenden Ginfluffen orientalischer Corruption zu eiliegen: fo mar es fur bie Englander in Indien allerdings icht leicht, biefen Calamitaten zu entgeben. Denn wilbe Bolferichaften gab es ba nicht auszurotten; eine neue Civilisation wollten fie nicht grunden, brauchten alfo in feinen Conflift mit ber alten zu fommen; und endlich nahmen fie in Indien nur ibr Abfteige Duartier auf Beit, nicht ihre neue Beinath. Dit Ginem Borte: Anglo-Indien war feine englis iche Colonie.

Graf Montalembert hat diese wesentlichen Umstände nicht in's Auge gesaßt, wenn er fortsährt, wie folgt: "Man wirst es dem anglikanischen Klerus vor, nicht protestirt zu haben gegen die Blünderungen eines Clive und Warren Hastings. Allerdings, es ist dem Protestantismus nicht gegeben, die Las Casas und Beter Claver aus sich zu erzeugen; dieß ist die unvergängliche und ausschließliche Ehre der katholischen Kirche. Aber was soll man von rechtgläubigen Rationen denken, welche mit sols den Aposteln und solcher Leitung doch eine halbe Welt entsvölkert haben"? Was ist aus Centrals und Südamerika ges worden? was aus den portugiesischen Besthungen in Hindopkan? aus den unzählbaren Besehrungen des heiligen Xavier? aus den Werken so vieler starken christlichen Helden? "Man

sieht ba, was ber töbtliche Einfluß ber absoluten Gewalt aus fatholischen Colonien zu machen weiß und zugleich aus ihren Metropolen".

Allerbinge; nur ift zu bemerfen, bag es bei ben gleichen Umftanben unter einem parlamentarifden Regime ber Mutterganber und auch mit protestantischen Colonien nicht beffer ergangen ware. Die Anglo-Amerikaner haben bie indianischen-Ureinwohner fast ganglich vom Erdboben vertilat, und ihre eigene Civilifation mit einer tropischen Corruption gefchmangert, welche eben jest in immer schauerlicherm Dage hervortritt. Wenn Graf Montalembert Die bebergte Frage ftellt: ob etwa die spanischen Gouverneure sich weniger unerbittlich ben Eingebornen gegenüber erwiesen als bie Anglo-Ameritas ner? fo möchten wir, trop einzelner grauenhaften Beispiele bes Gegentheils, die Frage boch ebenso beherzt bejahen. Freis lich faat der Gr. Graf: was immer von jenen alten Colonien noch übrig geblieben, sei gang allein ben Anftrengungen bes Rlerus, besonders ber Dominifaner und Franzisfaner zu banfen; allein biese bochberzigen Manner ftanben eben boch auch unter bem Ginfluß ihres absolutiftischen Mutterlandes, nicht weniger als die Frangosen in Untercanada, welche die India. ner ihres Bereichs ber Civilisation einverleibten, mabrend bie Englander in Obercanada fie von ber Erbe megfegten, und bie Anglo - Amerifaner in ben Bereinigten Staaten und auf ben Subfee Inseln ebenso thaten, wo das harmlose Infulaner-Bolflein ausgestorben ift an den Lastern ihrer Cultur. Die leere Stelle nahmen bann die Eindringlinge ein, und fo bilbeten fie allerdinge "Bolfer", aber nur aus fich felber.

Es ist befannt, welches Abschließungssystem die Jesuiten in Paraguan für nothig hielten, um aus dem Stoffe eingesborner Indianer ein civilisirtes Bolf heranzuziehen. Graf Montalembert erwähnt der Sache mit leisem Spotte. Aber mutatis mutandis that die Compagnie in Indien gar nicht anders, und diesem Spstem dankt das anglo-indische Reich

ven heute feinen Bestand. Wir sagen nicht zu viel; und es ift dieß ein Puntt, welcher für die Zufunft Indiens von Bichtigleit zu seyn scheint.

Das eigene englische Mutterland ward auf indischem Boden von der Compagnie wie eine feindliche Macht behandelt. tie Englander felbst wie Fremde und Feinde von aller Theilwhe am Sandel und Berfehr mit Indien ausgeschloffen. Ent 1683 führte fie mehr als ein Jahrhundert lang ben fiegreichen Rampf fur bas ftriftefte Monopol und gegen ben indichen Freibandel. Bon freier Einwanderung mar naturlich noch weniger die Rede. Dit ben fogenannten "3wifchenlaufern", b. b. Englandern, welche ohne ihre Erlaubnig in Indien maren, wurde lurger Procest gemacht: fie murben als Ruber und Plunberer betrachtet und - gehängt. Das Reich war bermetifc verschloffen fur Alles, mas nicht Compagnie bief. Es war ihr unbewegliches Syftem, feinen Englander, ber nicht in ihrem Dienste aufgewachsen war, zu irgend einem Amte jugulaffen. Gie war unablaffig bemubt, bie wenigen finigliden Gerichtshofe in Indien ju eliminiren, die lleberrefte malischen Rechtes auszurotten, ja sogar ben Gebrauch ber englischen Sprache bintanguhalten. Bis jum 3. 1813 gelang e ibr. allen Brivathandel mit Indien vollständig zu untermiden, und auch nachber noch ibn gesetlich einzuschränfen. Roch im 3. 1833 widerfette fie fich abermals ber freien Bulaffung von Englandern in Indien; und bis jum letten Augenblide burften nur in Bengalen und in ein paar andern Befigungen altern Datume Englander ohne ihren Willen fich aufhalten; überall fonft bestand sie auf ihrem Rechte ber Berbannuna. Wie fann man demnach Indien zu den "Colonien- und ju ben Colonien Englands gablen?

Jest allerbings, seit bem 2. August 1858, ist Bieles anders geworden: die Compagnie ist seitdem nur mehr eine blose Handelsgesellschaft, sie ist der Territorialhoheit über Indien entfleidet und dieselbe auf die Krone Englands über-

tragen. Indien ift fortan ein unmittelbares englisches Kron-Land. Damit muffen wohl alle jene Beschränkungen fallen, Indien muß eröffnet, es muß wirklich eine Colonie Englands werden. Aber heute noch dauert jenes Ausschließungsspftem in voller Kraft fort; es ist nur aus dem Direktorenhof in die Hände bes indischen Staatssekretars übergegangen.

Die allseitigen Confequenzen, welche aus biefer Berandes rung bervorgeben muffen, bilben eben bas große inbifche Broblem, wozu bann noch bie Rudwirfung berfelben auf bas Mutterland als welthistorisches Rathsel binquiritt. Es gibt ruhige Denfer, die des Glaubens find, so wenig Spanien Subamerifa und England Nordamerifa ewig behaupten tonnte, fo wenig letteres Auftralien noch lange behaupten werbe. ebenfo wenig auf die Lange auch Indien; auch fur Indien bereite fich eine neue herrschaft vor. Graf Montalembert felbft verwahrt fich, ale wenn er für die Bufunft diefes Reis des eine Sicherheit einflogen wolle, Die er weit entfernt fei ju theilen Dennoch scheint er aber ju fruh gejubelt ju haben. Riemand weiß noch zu fagen, ob die Englander, wenn fie beute ober morgen Indien verlieren, an conservativen Elementen und Organisatione-Rraften, an civilisatorischen und driftlichen Ginfluffen nur fo viel hinterlaffen werben, wie bereinft Spanien in Mexifo, in Neugranada, in Nicaragua u. f. w.

Tropbem sind wir weit entfernt, die Englander aus Inbien wegzuwünschen. Indien ist zur Zeit einer driftlichen Fremdherrschaft bedürstig: dieß bleibt Ariom. Wer konnte sie
führen außer England? Etwa Frankreich, das sich selber nicht
zu belsen weiß? Gibt man uns aber zu verstehen, daß das
katholische Frankreich für die Ausbreitung der Kirche wirken und
für Gründung einer christlichen Civilisation mehr thun würde
als das protestantische England: dann müssen wir einsach bekennen, daß wir für die katholischen Franzosen zwar hohe Achtung hegen, für das katholische Frankreich aber sehr wenig.
Dieß gilt selbst von dem gegenwärtigen Regierungs-Ratholi-

cismus, ber Möglichfeit zu geschweigen, bag berfelbe über Racht wieber in fein Gegentheil umschlagen fonnte.

Man mache, sagt Graf Montalembert, ben englischen Behörben ein Berbrechen baraus, daß sie die Tempelgüter für den brahmanischen Cult respektirten, und sogar ihre Boslizeisoldaten schickten, um bei der Feler der heidnischen Ceresmonien die Honneurs zu machen. Aber er zweiselt gar sehr, ob eine französische Regierung nicht das Gleiche gethan hätte. In Indien hat dieß seit der Akte von 1840 nicht mehr statte gefunden; dagegen hat die französische Berwaltung in Afrika genau so thun zu müssen geglaubt, und gewiß ist der Feder eines englischen Beamten nie ein Manisest so voll Sympathie und Schuhversicherungen für den mahometanischen Cult entsstoffen, wie das Ausschreiben des Präsekten Latour Mezerap in Algier 1857 an die Musti's und Ulemas, das von versichwenderischen Citaten aus dem Koran zur Berherrlichung des Islam formlich übersließt."

Früher war die Haltung der oftindischen Compagnie in Religionssachen allerdings noch schlimmer als ein indiffer rentiftischer Aussluß reiner Krämer Politif; sie kam saft einer Berfolgung oder wenigstens einem Berbot des Christenthums gleich. Allerdings hatte die Gesellschaft schon als bloße Handelscorporation sich nie eine Mission zur Körderung der größern Shre Gottes zugeschrieben; aber sie hat sich sogar manches scandalöse Superfluum im diresten Interesse des Heidensthums zu Schulden kommen lassen. Erst allmählig hat sie einen gerechtern Weg eingeschlagen, so daß Graf Montalembert sie den Franzosen in Algier sogar als Muster vorstellen kann, indem er insbesondere behauptet, die Mission sei daselbst durch Civil und Militär Autoritäten so sehr eingeengt, daß man fast sagen dürse, sie sei verboten.

Für die beffere religiose Haltung ber Compagnie in letter Beit führt er bagegen mit Grund die ganz entgegengesetten Urtheile an, welche sich über bas Berhaltniß ihrer religiosen

Bolitif zu ber Berursachung ber jüngsten Insurrektion vernes men ließen. Die Einen machen ihr ben Borwurf, daß f nichts gethan habe zur Ausbreitung des Christenthums in In dien, die Andern schreiben im geraden Gegentheile die En stehung der Revolution dem Proselhtismus zur Last, den s bei den Missionären und bei gewissen von protestantische Uebereifer erfüllten Officieren geduldet oder gar ermuthische. So sind in England und in Indien selber die Stin men getheilt: während die Einen zurnen, daß man zum Chrstenthum übergetretene Soldaten aus ihren eingebornen Regimentern ausgestoßen habe, klagen die Andern: die Sipahischen freilich ihre Religion für gefährdet halten müssen, nach dem man selbst Oberossiciere vor der Front ihnen habe pred gen lassen.

Bas immer aber im Einzelnen nach biefer ober jem Seite bin gefehlt worben fenn mag, im Bangen bat bie Con pagnie ihr Brincip getreulich festgehalten, die Religion all ihrer Unterthanen gewiffenhaft ju respettiren. Rur febr al mablig und mit Bedacht ift fie gewiffen verbrecherischen Gir fluffen ber Sindu-Religion auf Die Societat entgegengetreter wie ber Wittwen-Berbrennung, ben Menschenopfern, bem Ri bermord, bem Thuggiemus. Db fie nicht in Gingelnem, g. & bezüglich ber zweiten Chen, ber Wittmen, bezüglich bes her fommens, welches ben religiofen Abfall bes Sindu mit gan; licher Enterbung bestraft, ben gereigten Berhaltniffen fogar g nahe trat, mag babin gestellt bleiben. Andererfeits bat f zwar für ihre anglifanischen Beamten ben nationalen Gultu organifirt, bann aber alebald bie unermeglichen Regionen Ir biens ben Christen aller Confessionen geöffnet mit voller Fre beit ihrer Miffionare.

Für die vortheilhafte Lage der Katholiken bei diesem St fteme spricht die hohe Blüthe ihrer Missionen. Ihre Emai cipation war unter dem Scepter der Compagnie Thatsach ehe sie es im Mutterlande wurde. Wenn aus der Zeit vo ber Katholifen in der Armee, ihrer Kaplane, Schulen und Baisenhäuser 2c. nachgeblieben waren, so hat sich neuestens auch in dieser Hinschlischen Armeesaplane den protestantischen sich seine kit 1857 die katholischen Armeesaplane den protestantischen sleichgestellt. Rur über solche Puntte klagte die Denkschrift, welche vor einigen Jahren Ramens der apostolischen Bisare Wiens beim Parlament eingereicht wurde, gegen die indische Regierung. Im Uedrigen verlangte sie von der letztern Schutzen die Ansprüche und Eingriffe der Schismatiser von Goa und Racao. Diese traurigen Reste der ehemals so blühenden indisch-portugiesischen Kirche sind die bitterste Dual sur den angrenzenden Episcopat Indiens, und mit Recht stellt Graf Rontalembert solche colonialen Früchte des portugiesischen Etaatstirchenthums als abschreckendes Erempel hin\*).

"Rury", fährt er fort, "die Compagnie hat in Hindostan bas Spstem versolgt, das die Franzosen selbst in Algier eins balten, und dessen Annahme wir in der Türkei und in China verlangen." Wer aber an eine katholische Regierung Indiens benkt, welche das Christenthum mit Regierungsmitteln und ans ders als auf dem Weze des Freiwilligkeits Princips sördern sollte, der kennt Indien nicht. In einem sehr merkwürdigen Dokument ist die allenfallsige Möglichkeit einer solchen Politik in den Reihen der Rebellen selbst zur Sprache gekommen. Um 17. Febr. 1858 hat nämlich einer der höchsten Insur-

<sup>\*) &</sup>quot;Die geschwernen Berläumber ber mobernen Freiheit, die rückläusisgen Bewunderer ber orthoboren und absoluten Monarchien werden in den Annalen des anglos indischen Reiches nichts finden, was nur entfernt an die zehn Jahre Kerkerhaft erinnert, welche die von Urban VIII. nach Japan geschickten apostelischen Bicare erdulden mußten, noch an die Tedesstrafe, welche noch gegen 1657 über alle verhängt war, die ohne vorgängige Erlaubnis des Gouversneurs von Macao in China einzudringen versuchten."

genten . Chefs zu Bareilly eine Broffamation veröffentlicht . in welcher er Bunft für Bunft Alles aufgablt, was die Englanber batten thun muffen, wenn fie fur immer jeder Revolte batten zuvorfommen wollen, und was fie jest im Falle ihres Sieges gewiß thun murben. Gie batten bie Beschlechter ber alten Ronige und Abelsfamilien vernichten, Die Religionsbucher verbrennen, die Indier entwaffnen, ihnen den Gebrauch bes Beschütes verheimlichen, alle Moscheen und Sindu-Temvel gerftoren, ben Brabminen, ben muselmanischen und Sindu-Kafire bie Bredigt untersagen muffen, fie batten bie Gingebornen amingen muffen, fich von englischen Brieftern trauen zu laffen. englische Merate au gebrauchen und endlich feine anderen Sebammen ale Englanderinen ju haben. "Wenn die Englander". fagt die Broclamation, "biefe Magregeln getroffen batten, bann maren die Eingebornen unter ihrem Joch geblieben für zehntausend Jahre."

Bann wird indeg eine Sandvoll Europäer fich je eine folde Macht über 160 Millionen Menschen gutrauen burfen? Bebe Salbheit aber mare ber fichere Untergang. Allerbings find in Indien fowohl ale in England Stimmen laut geworben, daß jest die Riederlage ber Insurreftion jur Burudbran. gung bes Beibenthums und Jolam im Intereffe bes Chriftenthums benütt werben muffe. Namentlich reclamirten ein paar bobe Beamte Indiens gegen die Ausschließung ber Bibel und Christenlehre von ben Regierungsschulen, welche freilich aus guten Grunden, b. i. wegen ber religiofen Berfplitterung auch im Mutterlande selbst und insbesondere in Irland besteht. 3weitens gegen die Dotirung bes Sindu-Bogendienftes und bes muhamedanischen Culte von Seite ber Regierung, welche Dotirung aber auf altbegrundeten Rechten rubt, ebenfo wie bie Rirchen- und Rlofter-Buter-Fonds in fatholischen gandern, und beren willfürliche Burudziehung nichts Anderes als baare Eigenthums-Confisfation mare. Drittens gegen die Anerkenntniß bes Raftenwesens, welches übrigens eine fo tief einge-

- 1

wwielte, nicht nur auf religiösen Eigenthümlichkeiten, sondern wie auf der Berschiedenheit indischer Bolksracen beruhende mitution ist, daß andere Missionen als die englischen, wie 3. die deutschlaucherische, sich principiell der Ansechtung des kadenwesens enthalten. Endlich gegen die Beobachtung der indeinischen Feiertage durch die Beamten, gegen die brittische Siil: und Criminalverwaltung nach den Gesehen der Hindu mit des Islam, gegent die Dessentlichseit der heidnischen und midmedanischen Processionen 2c. Gewiß wird die Regierung, is dem Raße als Indien zur englischen Colonie anwächst, mit der einen und der andern dieser Fragen verwickelt werden. Ber aber z. B. die Geschichte der "Reis- oder Regierungs-Hissen" aus Ceylon kennt, der wird nicht wünsichen, daß sie soset das System einer ehrlichen Neutralität verlasse.

Die calvinichen, methodistischen und baptistischen Kanatifer in England, bie grimmen Ratholifenhaffer ber Evangelical - Alliance, Lord Chaftesbury an ihrer Spige - fie agitiren in England felbft nach abnlichen Anschauungen wie bie obengenannten, um bie Regierung vom Neutralitatefpftem abwhringen und unter bem Commando ihrer Missionare vorwitte ju treiben. Unter bem 7. Aug. v. 38. erschien barum eine eigene Deputation berfelben vor Lord Staulen, bem Etaatefefretar fur Indien. Gie erhielt aber nicht ben gerunichten Beicheid; vielmehr erflarte Lord Stanlen : Die Regirung werbe in Indien bie religiofe Reutralität beobachten, mt grar fo baß fie weder bireft noch indireft Schritte gulaffen werbe, um ben Meinungen Guropa's vor ben in Intim rorgefundenen einen scheinbaren Borgug zu sichern. "Mit Bejug auf fruhere Befegesanderungen will ich bemerten, taf fie gerechtfertigt fint, wenn fie in ben unwandelbaren Bincipien ber Gerechtigfeit ihren Urfprung hatten; gingen fie aber auf ber andern Seite aus bem Bestreben hervor, bas Sbriftenthum auszubreiten und die Religion ber Gingebornen iber ben Saufen zu werfen, fo find fie nicht zu rechtfertigen."

Demnach scheint es saft, als wenn in ben Augen bes neuen Staatssefretariats sogar die Compagnie in christlicher Intention zu weit gegangen ware. Im Allgemeinen hat übrigens die Krone Englands mit aller andern Erbschaft ber Compagnie auch deren religioses System übernommen, wie die große Proflamation der Konigin bezeugt. "Kann sich", fragt Graf Montalembert, "der Katholicismus in Indien eine gunstigere Stellung wünschen?" Die freie Concurrenz in der Bibel-Bertheilung, worauf sich die protestantische Propaganda meist zu beschränken scheine, und deren illusorische Resultate habe er doch nicht zu surchten; "ist es aber nicht sonnenstar, daß die Regierung, wenn sie sich überhaupt in Religionssachen mischen wollte, dieß nur zu Gunsten des Anglisanismus thun könnte?"

Sind wir nicht im Stande, Die englische Berrichaft in Indien ale ben Intereffen bes mahren Chriftenthume binberlich zu verwunschen, fo fonnen wir ihren Untergang noch meniger ale einen Sieg ber Freiheit für die einheimischen Bevolferungen berbeisehnen, welche England unterbrite und twrannifire. Diefe Bolfer wurden niemals frei werben; fonbern nur ihre eingebornen Fürsten und herren; .fie wurden Die Freiheit erlangen, ihr bestialisches Regiment Don fruber wieder einzuführen, mit welchem verglichen auch ber engherzigfte Fisfaldrud ber Compagnie noch ein rechtes himmelreich mar. Es bleibt mahr, mas Graf Montalembert fagt: obne 3meifel habe die Compagnie mehr ale Ginen Kehler und vielleicht mehr als Ein Berbrechen begangen, überdieß nicht alles Bute gethan, mas fie batte thun fonnen; aber noch mehr ohne Zweifel sei in ber gangen Colonial : Beschichte ber alten und neuen Welt feine Berrichaft, Die Größeres gethan hatte mit geringern Mitteln und in bem gleichen Zeitraume meniger Uebles.

Seit bem Beginne ber indischen Revolution ift eine gange Bibliothet von Specialliteratur erschienen, welche die Kritif ber Berwaltung Indiens jum 3wede hat. Sie bestätigt bas

Erbribeil bes Grafen : bag bie Compagnie bie indischen Bolleichaften von einem im Allgemeinen fürchterlichen Joch bemite, um fie einem, wenn auch noch febr unvollfommenen, fo wo mpergleichlich milbern und gerechtern Regime ju unterwerin Benn ber unmoralifche Egoismus einer Sanbelsgesellschaft ich oft ibr Auftreten gefennzeichnet bat, so haben boch ibre Omerneure feit mehr als fünfzig Jahren viel gut gemacht, m die Anerkennung hinterlaffen, daß die brittifche Berrichaft dujewohl eine Wohlthat ale eine Rothwendigfeit fur bie Bewhner Indiens ift. Freilich hat die Compagnie den Soche und die Ralte, die Insolenz der englischen Ratur nicht ummadeln vermocht, aber sie bat doch die eigenthümliche Dis iong von Egoismus und Energie in ber angelfachfifchen Race nicht zu Ausbruchen ber Wildheit fommen laffen, wovon in ben Bereinigten Staaten fo gablreiche Beispiele vorliegen. In ben Begenben ihrer unmittelbaren Berrichaft hat fie überall bie Etlaverei und bie Frohnen abgeschafft. Sonft aber bat fie - ife benn nicht eine "Colonie" war - Die Eigendumerente ber landlichen Grundbesitzer je nach ihrem provingellen Serfommen bestätigt und beilig gehalten \*). Ihren ein-

<sup>&</sup>quot;) "In ter fo ftreitigen und noch fo unflaren Frage von der ländlis den Berfaffung Indiens hat die Compagnie immer die Berdrans gung der Grundherrn aus ihrem Besit durch die Ansiedler ober die englischen Spekulanten zu verhindern gewußt. Co hat sie unter Lord Cornwallis die feudale Stellung der großen Grundeigenthämer, Ruselmanen wie hindu's, in Bengalen benätigt; so aners kannte und regulirte sie die Besitzechte der Bauern in den Prafis dentschaften Bombad und Matrae, ober die der Landgemeinden in den nordwestlichen Provinzen" (Montalembert). Wenn in dies sem Augenblicke großer Larm ausdricht über die Riedersehung einer Enam-Commission in der Brassberichaft Madras, welche die Rechtstitel ber erblichen (großen) Bobeninhaber, Enamdars, zu prüsen und die Ländereien mit Beschlag zu belegen hake, deren Inhaber ihr Aurecht nicht zu beweisen vermögen: so mußte man

gebornen Agenten freilich vertraute sie nur allzu viel. Dan erinnert sich bes garms, welcher vor ein paar Jahren über bie Entbedung ber Thatsache entstand, baß in Indien zum Behuf der Einbringung der Steuern die Tortur angewendet werde; die Untersuchung stellte aber heraus, daß es Indier waren, welche diese Willfür wagten, hingegen Englander, welche die eingebornen Schinder entbedten, benuncirten und straften.

Es liegt ein nicht langer zu bestreitendes Faktum von größtem Bewichte vor, bas für fich allein hinreichend ift, bie englische herrschaft in Indien ju rechtfertigen: ber Umftand, baß ber jungste furchtbare Aufruhr ein rein militärischer blieb, an bem mit feltenen Ausnahmen die Civilbevolferung feinen ernftlichen Antheil nahm. 3a, es waren fogar einzelne Surften und einzelne Racen Indiens, durch beren Gulfe bie Englander allein in ben Stand gefest wurden, die Insurreftion au bemaltigen. Bas aber die eigentlichen Trager ber Revolution, die Cipabi's betrifft, fo find ihre leichtglaubigen Dotive allerdinge um fo unerklarlicher, ale bie urtheilefabigften Beugen barin übereinstimmen, bag bie Englander in ber Urmee gerade am meiften übertriebene Schonung für alle Borurtheile ber Rafte und fur die ftolze lleberordnung der Brabminen bewiesen haben, welche die Majorität der bengalischen Regimenter bilbeten.

Bekanntlich ist vom Anfange ber indischen Krisis an die fogenannte Annexations-Politif viel getadelt und als ein Hauptgrund des Aufstands hingestellt worden: das Berfahren ber Compagnie nämlich, wodurch allmählig die großen indischen Reiche Eines nach dem andern der Selbstständigkeit beraubt

bie verwickelten Gruntbefitz-Berhältniffe Indiens überhaupt genauer fennen, um die Magregel richtig zu keurtheilen. Allerdings haben ähnliche "fiefalischen Maßregeln" in Aubh die dortige Rebellion hauptsächlich entzändet.

und unter ihre ummittelbare Berrichaft gebracht murben. Allein Bruf Montalembert erinnert mit Recht: unter orientalifden Berbaltuiffen habe man nicht immer die freie Babl zu anneriren oder nicht, wie fich dieß ja auch in Algier beweise. Er bitte noch darauf binweisen fonnen, daß mehr als Einer biefer Groberungszüge und Annerationeafte burch die feit 1784 von ber Regierung ernannten General Bouverneure, rejp. durch bes Controlamt felbit vorgenommen wurden, gegen ben ausgeprochenen Willen ber Compagnie. Chenfo icheinen biefelben Beneral-Bouverneure bas Rationalgefühl ber indischen Racen word ichwer verlett zu baben. daß fie in die Thronfolge-Ordnung ber Rajabe und Rabobs bezüglich ber Rechte ber Abontivfinder, welchen bas unfürdenfliche Berfommen Indiens bie Rechte ber leiblichen Erben verleiht, nach ihrem Ginne regelnd eingriffen. Go ift ber berüchtigte Rang Cabib ein folder enterbier Aboptiv-Pring. Indes vermuthet ber Berr Graf nicht ohne Orund: noch verberblicher fei vielleicht bas englische Proteftions-Spiem gemefen, moburch bas Bouvernement einerfeits bie fugerainen Sofe und ben großen Grundadel unter feine Aufficht nahm, ihnen andererfeits aber boch alle Schande lidfeiten, inneren Rriege, Plunberungen ac. julieg. Co j. B. im Staate Ludnam, ber 1801 erobert, aber ftatt einverleibt ju werben, unter ben Coup eines englischen Refibenten geftellt wurde. "Man mußte entweder in die Angelegenheiten biefer nachften Rachbarn fich gar nicht einmischen, ober man burfte nicht bulden, daß ihre Erceffe und Digbrauche unter englischer Suzerainetat fich fortfetten."

Ueber alle biese Fragen nun war in England selber seit langem viel Streit unter ben Staatsmannern und Parteien. Jest trat noch bie Frage hinzu, wie ber unterliegende Aufstand behandelt werden sollte, ob mit Strenge oder mit Milbe. Im Angesicht der ersten Gräuelthaten freilich schrie nach unersättlich blutiger Rache, welche die englischen Soldaten auch mit unerbittlicher Grausamkeit an den Besteg-

ten und Gesangenen übten. Der Hr. Graf spricht mit Entrüftung von jenen surchtbaren Scenen, indem er vielleicht nur nicht genug bedenkt, daß es sich Asiaten gegenüber immer einfach um die Wahl handelt: ich oder du. Indes hatte sich in England selbst die öffentliche Meinung wieder dem Princip der Milde zugekehrt; und eben aus diesem Conslikt entstund nun die große indische Debatte im Parlament vom 14. Mai v. 36., welche den Grasen Montalembert mit so stürmischer Begeisterung erfüllt hat.

Den nachsten Unlaß gab bas fogenannte Confisfations-Defret Lord Cannings vom 14. Märg 1858. Lord Canning war als General-Gouverneur nach Indien gefommen, als bas Land bereits in lichten Revolutions-Klammen ftanb. Die Angft und Ungebuld sowohl in Indien ale in England erwartete von ibm die einschneidendsten Magregeln, und als er in feiner milben besonnenen Rube verharrte, brach ein allgemeiner Unwille über ihn aus. In Calcutta hießen fie ihn fpottweise Lord Clemens. Da erschien plotlich, balb nach bem Entsate von Ludnow und jur Bacififation bes funf Millionen Ginwohner gahlenden Konigreichs Aubh, jenes Defret, welches alle Taloofbare und fleineren Grundeigenthumer von Audh, nur mit Ausnahme von feche Ramen, ihres Besiges bis auf weiteres für verluftig erflarte. Man ift jest noch nicht gang flar barüber, ob in Aubh bloß jene Taloofbars und Zeminbare, welche (bie indogermanische Bermandtschaft verrathenb) wie einst die beutschen Grafen auf ihren Burgen baufen, und auch wie diese aus foniglichen Beneralpachtern erbliche Befiger geworden ju fenn icheinen, allein eigentliche Grundbefiger feien ober auch die fleineren Leute, welche übrigens gleichfalls ben Degen führen. Db alfo bloß jene Feubalherren, etwa 600 an ber Bahl mit 246 festen Burgen ju 476 Ranonen, von ber Confistation getroffen worden maren, ober die gange Babl von 40,000 Grundbesigern, wie andere behaupteten. falls erregte bie nachricht in England ungemeines Auffeben; .was ift", hieß es, "über Lord Canning gefommen, er wird in Indien auch noch ben socialen Krieg entzünden"!

Um gornigsten fuhr über Lord Canning, ber noch bom Ministerium Balmerston nach Indien gesendet mar, ber Brafrent bes indischen Controlamts im neuen Ministerium Derby. lerd Ellenborough, auf. Diefer alte Bert, ein befannter Beißipern und unverträglicher Charafter, übrigens leibenschaftlicher Philanthrop, gilt fur einen ber erften Renner Indiene; er mar felbft einft General Bouverneur gewesen, aber megen seiner ungeftumen Site und bes groben Unbebachte feiner Sprache mit ben Direftoren ber Compagnie in folche Banbel gerathen, baf biefe von ihrem Beto Gebrauch machten und bie Rrone ibn abrufen mußte. Raum war jest Canninge Defret im inbiiden Umte befannt geworben, fo erließ Ellenborough eine Deveiche an ibn, welche in ftolger verlegender Sprache bas Saupt ber indischen Regierung wie einen Schulbuben abfangelte. Aber damit nicht genug: fie tadelte auch bie vorige Regierung auf's bitterfte wegen ber Unneration von Audh und megen ihrer fiefalischen Dagregeln, entschuldigte unter biefen Umftanten bie Revolution, ftellte insbesondere bie gefährliche Emporung von Auth ale eine Art legitimer Erhebung bar. Rurg, es gebe feine Basis ber Macht in einem Bolfe, welches burd bas Gefühl erlittenen Unrechts erbittert fei: fo folieft ter alte Tory-Lord, und biefe gange Depefche ließ er fofort in ben Journalen - bruden!

Graf Montalembert ist mit ihrem Inhalt völlig einverstanden, aber er mißbilligt boch ihre Kassung und insbesonstere ihre unglaublich voreilige Berössentlichung auf's höchste. England war sprachlos vor Erstaunen. Nicht so Lord Palmerston. Kaum zwei Monate vorher durch eine Coalition der Reeliten und Radisalen mit den Tories, wegen der französischen Berschwörungsbill, gestürzt, gedachte er sett mit Einem Sprunge die Regierung wieder an sich zu reißen. Die Sturms Colonne war schon gebildet; da erklärte Lord Ellenborough, er

nehme bie ganze Sache auf sich allein und trete ab. Das gilt nicht, fchrie bie Opposition, bas gange Ministerium Derby ift folibarisch haftbar! Wirflich fam baffelbe fogar im Dberbaus nur mit neun Stimmen burch. 3m Unterhaus ichien Da traten aber ploglich bie fogenaunten fein Kall gewiß. "Unabhängigen" auf, und faßten bie Phalanx Palmerstons und Ruffels bei ihrer munden Geite: marum fie benn burchaus über bie Proflamation Cannings felbft fein Urtheil abgeben wollten? Daraus febe man ja, daß es nur um ein Manover ber Vortefeuille-Jager zu thun fei, und bag Glenborough im Grunde gang recht habe. Raum ift je eine fomahlichere Riederlage im Parlament erlebt worden, als dießmal bie ber Opposition, und man mußte gestehen, daß bier in Bahrheit bie Disfussion es war, welche bie vorgefaßten Deinungen umwandelte und die geschmiedeten Blane vereitelte.

Die Politif ber Amnestie, welche burch biese Debatte auf ben Schild erhoben mar, hat benn auch in ber Broflamation ber Konigin befinitiv triumpbirt. Damit ichlieft ber Graf feine Betrachtungen über Indien. Seine Meinung, baß erft die Bufunft entscheiden muffe, ob es gut gewesen, bie Compagnie abzuschaffen, und ob nicht vielmehr jenes . boppelte Bouvernement" abzustellen gewesen ware, welches feit ber famofen Bill Pitts von 1784 die indischen Berhaltniffe fo complicirt gestaltete - biese Meinung hat er schon fruber geaus Bert. Bum Schluß ermahnt er bloß noch einer Meußerung, welche ber junge aber geniale Minister fur Indien, Lord Ctanlen, Graf Derby's Sohn, gegen eine Deputation ber Londoner City am 20. Cept. v. 36. gethan: "Wir muffen 3nbien sicher ftellen gegen bie Fluftuationen ber parlamentarischen Politik, wir muffen aber auch Enge land vermahren gegen die awar entferntere, aber nicht minder reelle Befahr eines Contafte unserer Eretutivgewalt mit ber Berwaltung eines Landes, bas nicht andere regiert merben fann, ale burch abfolute Bemalt".

Sehr gerne hatten wir die Consesturen des herrn Grafen über diese doppelte oder vielmehr breifache Weltausgabe Englands vernommen. In ihr liegt der Kern der großen inbishen Frage von heute.

Die freie Corporation ber Compagnie konnte ibr indis
ihet handelegebiet absolut regieren. Durch bie Abschaffung
der Compagnie ift Judien, wenigstens im Princip, eine Colonie Englands geworden. Längft icon find Stimmen in Calcutta laut geworden, daß diese Beränderung nicht nur im intischen Amte zu London vor fich geben, daß fie auch in Intien selbst Folgen haben, 3. B. ein indisches Parlament in
Calcutta nach fich zieben muffe. Wer wird eine werdende
englische Colonie auf die Länge "absolut" regieren?

Und wie fann überhaupt eine parlamentariiche Regierung irgend eine Derendeng von fic aus absolut regieren, ober bie Fluftnationen ter parlamentarijden Politif von berjelben abbalten? Dies ift tas greite Ratbiel, eine Aufgabe obne Borgang in England, wir mochten fast fagen eine in ihrem Utfprunge antienglifde Intention. Der indiide Minister ftebt und fallt mit feinen Collegen im Parlament; tie funfiehn Mitglieder ber Rathstammer find gwar lebenelanglich ernannt, acht burd bie Rajeftat, fieben burd Gelbstergangung; aber ber Dinifter ift in ten wichtigften Fragen nicht an ibren Rath, an ibre Buftimmung nur in ten bedeutenbften Anftellungefaden und im Burget gebunden. Er fann fogar Rrieg erflaren obne fie. Defto weniger aber wird er etwas thun ohne Berudfichtigung feiner Mitminifier oter feiner Partei im Barlament; fo ichlagen die parlamentarischen Fluftuationen gang ron felbft an tie intifden Ruften.

Was wird noch bagu, haben wir oben gefragt, bie Rud wirfung ber welthistorischen Einverleibung Indiens auf bie Regierung bes Mutterlandes, auf die englische Erefutivs

Bewalt felber fenn? Es ift ein Ministerium geschaffen mit einem ungeheuern Patronat ober Stellenvergebungerecht, eine unerhorte Ministerialgewalt - ein bebeutsamer Schritt jur Centralisation und Ministerherrichaft, Alles bem Digbrauch bes Barteigetriebes ichrantenlos ausgesett. Freilich liegt nicht ble gange Batronage frei in ber Sand bes Ginen Ministers. Bielmehr werben bie bochsten Militar = und Juftigamter, bie Officiereftellen überhaupt von ber Majeftat befest, Die Beforberung liegt in ber Sand ber indischen Prafibenten, bezüglich ber Bulaffung jum Cabetten Dienst participirt auch bie indifche Rathsfammer. Alle andern Beamtungen aber fommen bireft aus ber hand bes Ministers, und indireft noch viel mehr, ohne daß ferner der Ginfluß unabhangiger und fürftlich reicher Mitglieder eines Direktorenhofes limitirte. "Riemanb", fagt ein genauer Renner biefer Berhaltniffe, "wirb faftifc jum indischen Civils, heers ober Klottendienft juges laffen werben außer burch die Gunft bes indischen Ministers; fammtliche englischen Berbaltniffe mußten auf ben Ropf gestellt werben, ebe ber jeweilige Minister Die Gobne ober Schütlinge feiner politischen Begner mit Aemtern bebachte. Wir geben nur ben in England felbit geaußerten Befurchtungen Ausbrud, wenn wir annehmen, die llebertragung ber indischen Batronage auf bas Ministerium werbe einen verberblichen Einfluß auf das Barlament außern" \*).

Und was noch mehr ift, solange Indien nicht zur offenen Colonie Englands erflärt sehn wird, hat der neue Minister eine Macht in handen, wie sie der größte absolute Monarch kaum je besaß. Denn das Ausschließungsrecht der Compagnie, die Besugniß den Ankauf und die Ansiedlung von Engländern in Indien jedesmal zu gewähren oder zu versagen — ist auf

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung. Beilage Rum. 200. 1858.

ihn übergegangen. "Dhne gleichzeitige Beseitigung der Compagnie würde die indische Ansiedlungs und Ausenthalts Beswilligung auf das Parlament übergegangen, und dem Miniskrium damit eines seiner zusünstigen Besugnisse vorweg geswommen worden seyn. Wie die Dinge heute liegen, ist der ganze überschwänglich fruchtbare, pflanzen und metallreiche Boden Indiens, die ganze unendliche Ackers und Bergbausmb handels und Fabrisations Belegenheit der Perle unter den kändern dem Ermessen des Staatssekretärs anskeingestellt. Wen er begünstigt, der nimmt daran Theil; wen er ausschließt, der darf nicht einmal im Lande wohnen. Benn hier nicht bei Zeiten durch eine moralische Aufrassung des Unterhauses vorgebeugt wird, so muß sich zwischen Risikerium und Gemeinen ein Handel um die Herrschaft ersgeben").

Man sieht wohl, vor welchen Problemen England mit Indien fteht, in dem Moment, wo ihm die größten Probleme auch im eigenen Innern vor die Schwelle treten zu wollen seinen, und vielleicht noch dazu der allgemeine europäische Cinftutz!

<sup>&</sup>quot;) A. a. D.

# XVI.

# Bur Meform ber Metaphyfit.

(Schluß.)

Alles bieß vorausgesett: fonnte und mußte ber Berfi gemacht werben, von ben verschiebenen Offenbarungemeil aus ben Weg gurnd zu Gott zu finden. Bohl theilen at wir die Ueberzeugung, bag biefe Beweise für Gottes Dafe bisweilen nicht ftringent geführt wurden, und daß beghalb if Auffaffung einer Berbefferung bebarf; aber ale veraltet u unbebeutend burfen wir fie nicht bei Seite ichieben. Das gi namentlich auch vom cosmologischen Argument. Richtig erfaf ermangelt es nicht ber Beweisfraft. Denn nicht einverftand fonnen wir mit bem Brn. Berfaffer fenn, bag, wenn ber B griff bes Endlichen nach allen Seiten ausgedacht wirb, " ibm fein Grund und Beweis des Dafenns des Unendlich liege." Bielmehr halten wir bafur, bag ber Schluß vom u bezweifelbaren Dafenn endlicher Befen auf bas Dafes Eines unendlichen Befens mit analytischer Rothwendigf vollzogen werbe; es fei benn: wir wollten bas principiu identitatis nicht minber, ale bas Causalitate Befet ignorir ober mißfennen. Und in ber That burfte Fr. bas Caufalitat

Princip wohl nicht geläugnet (wie wir fpater feben werben). aber boch einseitig und nur im uneigentlichen Ginne angewendet haben, wenn er nur bem Cubftantialitate-Berhaltnif. und nicht auch bem Causalitate-Berhaltniß (namentlich S. 126) "ftenge" Beweisfraft vindicirt. Rur bas ichopferifche Bervorbringen ift ein Caufiren im ftrengften Sinne bes Bortet; Gott allein ift causa mundi. Bon bem Produciren burch ceaturliche Befen fann dieß nur auf uneigentliche Beise ge-Weber bas Beneriren noch bas Wirfen wu Geite endlicher Befen ift ein mahres Creiren. Babrenb o um Begriffe ber "Substang" gebort, bag fich biefe und nur biefe in ihren Erscheinungen offenbart, weshalb von ben Endeinungen mit Sicherheit auf bas zu Brunde liegenbe Bejen (Cubitaug) geschloffen werben tann: fo gebort es jum Begriffe ber causa, bag fie ein wirklich Anderes neben fich miprunglich fest, nicht bloß sich selbst in einem Anderen forts jest; weshalb eben fo sicher von diesem Anderen auf bie rausa gefchloffen werben fann. Der Menschengeift fragt eben b urfprunglich nach bem Bas, als nach bem Boburch. Eind wir burd nuchterne Induction von ber Birflichfeit enblicher und zeitlicher Erfcheinungen auf bas wirfliche Borbinbenjeon endlicher Subftangen gelangt, fo entfteht bie Annfrage: "Bober endliche Gubftangen felbft?"

Dieß ber cosmologische Beweis. Er springt nicht von ben Bramissen ab, sondern geht zu einem Andern, Transcendenen zusielge eines Bernunftgesetes legitim sort. Deshalb suben wir keinen Borwurf gegen dieses Argument darin, daß hr. Frohschammer S. 115 sagt: "Bom Relativen zum Absoluten sint fein geebneter, stetiger Weg, der Schluß ist nur möglich beim einen Sprung über eine unendliche Klust, und ist liebergang zu etwas ganz Anderm (ueräsaus eig älle yévog)." Bielmehr ist dieser "liebergang zu etwas ganz Anderm" duch das richtig verstandene Causalitäts-Princip gerade gesorden; daber kein ungerechtsertigter Sprung, kein saltus in de-

monstrando, fein salto mortale. Gott ift wirflich anberen Befens, ale die Welt und Alles, was darin leibt und lebt; er gehört wirklich einem allo yévog an. Rur muß yévog bier felbstverständlich in bem Sinne genommen werben, ben es in ber Logif wirklich hat. Der gelehrte Br. Berfaffer fürchtet, bag bas Causalitate-Berhaltnig, beim coomologischen Bemeife angewendet, jum Pantheismus führt. Und boch ift es ber einzige Rettungsanfer gegen ben Bantheismus in allen feinen Formen, welcher befanntlich nur bas Substantialitate-Berbaltniß mit feinen immanenten Beziehungen fennt. Der Bantheismus weiß nur von einem immanenten Birfen ber Gubftang, nicht von einem emanenten Caufiren ober Schaffen endlicher Substangen felbst burch Gin absolutes, unenbliches, transcenbentes, überweltliches und weltfreies Befen. Mit anbern Worten: ber Bantheismus fann, wenn er fich felbft verfteben will, bochftens von einem generare, nicht von einem creare sprechen; er hat ben richtigen Begriff von causa, mithin von Causalität nicht. fann man mit unserem Denfer fragen: "Wer einer falichen, verfehrten Raturbetrachtung verfallen ift, wie foll ber burch die Ratur jum mahren Gott geführt werben ? Ein folder fann wohl feinen triftigen Beweis für das Daseyn eis nes mahren Gottes führen, fo wenig ale berjenige, welcher einer falfchen Borftellung vom Menschen und ber Beschichte verfallen ift. Darum gewinne er erft burch nuchterne Beobachtung und grundliches Rachbenten ben richtigen Begriff von Natur, Menschengeist und Geschichte. Dann bat er sichere Pramiffen und fann vernünftigerweise ein Wort mitreben. Dhne Erfüllung biefer nothwendigen Boraussehungen fampfen unferes Erachtens "gegen Unverstand felbft bie Botter vergebens", wie bie Alten fagten.

Dagegen find wir vollfommen mit bem Hrn. Autor einversftanden, wenn er die Ansicht gründlich vertritt, bag auf diesem Bege ber Reflerion über die Ratur bas Gottesbewußtseyn nicht

entftanben" fei. Durch unfere Beweife entftebt überhaupt nichts. Das Gottesbewußtfenn ift eine hiftorifche Thatfache. Auch biefe will verftanben fenn. "Der Bott ber Befchichte", mit welcher "wir nicht brechen burfen", muß Dbieft metaphynicher Untersuchung werben. Richt bloß die Ratur, sondern and die Gefchichte, beren "Lebens-Centrum" bie Religion if, muß in ben Rreis ber Erforschung gezogen werben. Ohne ben unwiffenschaftlichen "Traditionalismus" zu buldigen, muß d m einer mahren Biffenschaft "Metaphysif" fommen. Lief mit aller Ueberzeugungsfraft bargethan und ben "hift otijdepfpcologifcen. Entwidlungeproces bes Bottesbewuffierns, mobei bem subjeftiven wie objeftiven Kaftor Rednung zu tragen fei, nach feinem letten Möglichleitegrunde blangelegt zu haben: gehört zu ben bleibenden Berdienften Ceine Bramiffe fur ben Beweis ber Eriftene rines Abfoluten ift die geschichtliche Thatsache bes Gottechebustferns. Das ift befanntlich an nicht nichts Reues; auch andere Bbilofopben und Theologen ichlugen biefen Beg ein. Aber bie Art und Weise, wie Frobichammer bie Cache anmeift, ift fein Werf. Burbe es fich nun blog bandeln um ine wiffenschaftliche Erflarung ber Benefis bes Gottesbemußt-Erme nach bem Genichtebunfte ter Doglichfeit, worauf bir Gr. Berfaffer (C. 341 und an anderen Orten) jo befinmten Rachbrud legt: fo mare bie gange Demonstration mengreifbar. Die melthistorische Thatsache des Gottesbewußt-Erens ift nicht auf bem Wege ber Reflerion entftanben, imbern bas bereits entstandene wird durch biefelbe nur verfanben \*). Das ift mabr. Die Religion ift namlich alter,

<sup>\*)</sup> Es burfte nur zu munichen gemefen fenn, tag, mie E. 69 bas "Gnifteben" unt "Berfieben" bes Selbfibemußtienns mebl auseinans ter gehalten murte, biefe Unterfdelbung auch bezüglich bes Gets teebewußtferns ftrenger feftgebalten merten mare. Rebfibem mar ju unterfcheiben bas Intfteben tes Getteebewußtfebus vom Entfte, ben und Berfieben ber realen Belt.

als die Philosophie. Jener begegnen wir überall schon an der Wiege der Bölker; dieser erst am Abende ihres Lebens. Die Religion gründet auf dem ursprünglichen und wesentlichen Bershältnisse des persönlichen creatürlichen Geistes zum absolutspersönlichen Schöpfer, von welchem er sich von Haus aus aus abhängig" weiß. Gott ist uns ursprünglich so nahe, ja noch näher, als Natur und Menschen, die uns faktisch und sichtbar umgeben. So lange dieses apriore Urverhältniß zum Absoluten nicht aus ethischen Gründen getrübt ist, so lange die Gottes-Nähe nicht zur Gottes-Ferne wird: ist der Mensch unmittelbar Gottes bewußt, wie er der materiellen Ratur und seiner selbst unmittelbar bewußt ist. In diesem Urvershältniß liegt also der Grund sür die objektive und subjektive Möglichkeit der Entstehung der Religion als historischer Thatsache.

In ber Mitte liegt nun aber eine andere welthiftoris fche Thatfache - ber allgemeine Gundenfall, auf welchen nicht bloß die patristische Philosophie, sondern auch die scholaftische mit Recht so großen Rachbruck legt, weßbalb er nicht außer Acht hatte bleiben follen. Dadurch ift bas unmittelbare Gottesbewußtsenn vielfach getrübt, und es fonnte fofort zufolge fortgesetter Berbunflung beffelben, womit die ftete fic fteigernde Entsittlichung gleichen Schritt balt, bas Dasenn Gottes felbft in Frage gestellt werben. Und bier beginnt fobann Die Nothwendigfeit eines Beweises für Die Erifteng Gottes, wodurch an die Stelle der "Unmittelbarfeit" die logisch = metaphysische Bermittlung tritt. Daß wir erft folche Beweise führen muffen: ift Rolge ber Abweichung bes Menichen von feiner Ibee; daß wir aber noch folde fuhren fonnen: ift begruntet burch unsere nicht rabifale Verborbenheit und ber ewig gleichen Bestimmung bes Menschen ju allen Zeiten, mithin auch nach bem Falle. Auf einem gewiffen Stadium feiner Berirrung fonnte und fann ber Menich nämlich fragen: ob das entstandene und geschichtlich bestehende Gottesbewußt-

einschränke". Go fonnte es icheinen, wenn man beffen Monologion vom Proslogion trennt, ba boch beibe ausammenges boren und fich ergangen. 3m erfteren batte ber Scholaftifer aur Evidena bargethan, bag wir einen absoluten Bott benten muffen (nicht bloß willfürlich annehmen). 3ft dieß nun aber ber Fall: fo mußte mit bem Begriffe bes Absoluten, ber fich nicht bloß unmittelbar im Gottesbewußtseyn anfundigt. fonbern burch ftrenge Folgerichtigfeit im Monologion gewonnen war, im Prostogion auch Ernft gemacht werben. Bum flar burchbachten Begriffe, mithin jum Befen bes Absoluten gebort es nun aber, bag er gar nicht nicht senn fann, wie es jum Begriffe bes Endlichen gebort, bag es auch nicht fenn fonnte. Das Urtheil: "Gott ift", muß sonach ein analytiiches genannt werben, mas Rant laugnete. Auf folche Beife mußte Unfelm von feinem realistischen Standpunfte aus argumentiren. Andere ber Rominalift, welchen Gaunilo repra-Das Argument fteht ober fällt bemnach mit ber Grundüberzeugung bes Realismus, bag unsere richtigen und mahren Gedanfen bem gedachten Objefte auch wirflich ente fprechen (ohne mit biefem ibentisch zu feyn), b. h. baß beim mabren Begriffe bas Wesen (ti n'r zivat - guid sit) bes Dbjefte vom benfenden Cubjefte im Bewußtseyn erfaßt werbe. Darum mochten wir ben bescheibenen 3meifel ausiprechen, ob Anselm's Argumentation boch nur einen subjettiven Charafter habe und nur bialeftisch gelte, nicht eigentlich objeftip" (G. 166). Bielmehr maren Unfelm's Borausfegungen. auf welchen er weiter baute: a) ber realistische Standpunkt, ben er manchfach, namentlich im Dialog ., de veritate" ju rechtfertigen fuchte; b) bie Thatfache bes Gottesbewußtsenns, die er jedoch der hauptsache nach bloß voraus. feste, ohne eigentliche wissenschaftliche Rechtfertigung und pipchologisch shiftorische Begrundung. Der große Erzbischof von Canterburn legt hierauf um so weniger ben nothwendigen Nachbrud, als bereits Augustinus und Boëthius bas fogeba fich ein absolutes Wesen jum endlichen nicht anbers t icopferifch verhalten fann. Dhne biefe Boraussetzung ei absoluten Schöpfers mare bas Universum weber möglich i wirflich, und boch ift es ba. Es ware namlich ein inn Widerspruch und ein Sohn auf bas vernünftige Denken: i liche Substanzen (nichtselbstbewußte und selbstbewußte) a fennen muffen, und - ben Absoluten ju laugnen. wir aber absolut benten muffen, bas muß auch fi Gott ift mithin fo gewiß, ale die Welt ift und wir f Dieß möchten wir ben objeftiv-logischen ober coei logischen Beweis nennen. Beibe Beweisarten fcbließen nach unserer Ansicht nicht aus, fondern ein. Beide fort fic, und die erstere bient ber lettern als Basis. Dort t belt es fich um eine lettinstangliche Erflarung bes Got Bewußtsenns; hier bes enblichen concreten Dafen In beiben Källen fommt bas Causalitate Brincip jur ! menbung, aber in beiden auf andere Weise; benn Bemy Senn von Gott und Dafenn ber Welt werben auf ai rem Wege caufirt.

Wohl spricht Fr. ben hergebrachten Beweisen für Go Dasenn nicht alle Beweisfraft ab; aber er ersennt in der ben höchstens "eine Erläuterung und Aufslärung des E tesbewußtsens", verspricht, sie auch später zu "verwerthe: Er thut es aber, wie uns dunkt, um zu leichten Preis. I dagegen dem sogenannten ontologischen Argument ohohe Bedeutung zugesprochen wird, kann jeder Kundige gutheißen "). Aber überzeugt konnten wir nicht werden, Anselm seinen Beweis bloß auf "subjektive Denkbeweg

<sup>\*)</sup> Wie oberflächlich bagegen andere Philosophen bis in bie Re über baffelbe aburtheilten, bafür bietet ben neuesten Beleg Sd ling's "Offenbarungs-Philosophie". Bergl. Schelling's sammt! Werke. Abth. II, Bb. 3, S. 157.

enfdrante". Co founte es fceinen, wenn man beffen Mopologion vom Proslogion trennt, da doch beide quiammenaes bien und fich ergangen. Im erfteren batte ber Cholaftifer un Eribeng bargethan, bag wir einen absoluten Bott benfen niffen (nicht blog willfürlich annehmen). Ift bieg nun aber m gall: fo mußte mit bem Begriffe bes Abfoluten, ber id nicht bloß unmittelbar im Gettesbewußtjern anfündigt. intern burch ftrenge Folgerichtigleit im Monologion gewonm war, im Prostogion auch Ernft gemacht werben. Bum fur durchdachten Begriffe, mithin jum Befen Des Abfoluten schort es nun aber, daß er gar nicht nicht senn fann, wie s um Beariffe bes Endlichen gebort, bag es auch nicht fenn frute. Das Urtheil: "Gott ift", muß sonach ein analytis ibes genannt werben, was Rant laugnete. Auf folche Beife mußte Anfelm von feinem realiftifden Standpunfte aus argumentiren. Anders ber Rominalift, welchen Gaunilo repra-Das Argument fteht ober fällt bemnach mit ber Grundüberzeugung bes Realismus, daß unfere richtigen und mabren Gedanten bem gedachten Objette auch wirflich ents iprechen (obne mit biefem identisch zu feyn), b. b. bag beim mabren Begriffe bas Wesen (il to Wirai - quid sit) bes benfenten Cubjefte im Bemußtsenn erfaßt Dhiefts vom mente. Darum mochten wir ben bescheibenen 3meifel ausfrichen. ob Anselm's Argumentation boch nur einen subjetiren Charafter habe und nur bialeftisch gelte, nicht eigentlich obieftin" (S. 166). Bielmehr maren Unfelm's Borausfegunam, auf welchen er weiter baute: a) ber realistische Standruntt, ben er manchfach, namentlich im Dialog ., de veritale" in rechtfertigen fuchte; b) die Thatfache des Gottesbemuffigenns, die er jedoch der hauptsache nach bloß vorausfette, ohne eigentliche miffenschaftliche Rechtfertigung und pips hologifch = hiftorische Begrundung. Der große Erzbischof von Canterburn legt hierauf um so weniger ben nothwendigen Raddrud. als bereits Augustinus und Boëthius bas fogenannte argumentum ex testimonio animae mehrfach betont hatten. In foferne theilen auch wir ben Bunfch unferes Philosophen, daß der ontologische Beweis nicht ohne Rudficht auf die "pfpchifche Unlage" jum Gottesbewußtseyn geführt werben folle. Ja noch mehr! Referent vertritt fogar bie lleberzeugung, bag bas "ontologische" Argument (welchen Ausbrud Unfelmus felbft befanntlich nicht brauchte) gar nicht neben ben übrigen Beweisarten ftebe, sondern über bie wissenschafts liche Bebeutung ber Resultate aller andern entscheide, barum biefe jur Boraussetung habe. Es bangt hier Alles bavon ab, ob man ber menschlichen Erfenntniß überhaupt objettive Mahrheit, bem menschlichen Begriffe auch ontologische Bebeutung vindicirt ober nicht; mag nun Gott ober ein anderes Erfenntniß Dbjeft ben Inhalt bilren. Rant's Rriticismus und Segel's absoluter Ibealismus fonnen nur von biefem Bunfte aus in ihrer Ginseitigfeit und leberfturzung gerichtet werben.

Doch, nachbem biefe ichwierigste und folgenschwerfte Partie ber Metaphysif vassirt mar, wirst ber Gr. Autor bie Frage nach bem richtigen Princip und ber Dethobe fur bie gunbamental=Philosophie auf. Nach vorausgeschidten allgemeinen Bemerfungen über "Princip" überhaupt, werben intereffante Ercursionen über verschiedene unrichtige Principien gemacht, von benen man feit Ariftoteles bis jur Gegenwart auszugeben pflegte. Auch ber vielfach behandelte und mighandelte Cartesische "Zweifel" tommt jur Sprache. Wir vernehmen hier auf's Neue (wie sich in der That Jeder beim ersten Blide in die Schriften von Des Cartes überzeugen fann), bag er nur einen "methodischen" 3meifel im Auge hatte. Sierin hatte berfelbe bie Scholastifer felbst zu Vorgangern, welche gleichfalls in ihren Werfen juvor "Ginmendungen und 3weifel" befeitigen, ehe fie jur positiven Beweisführung übergeben. burfte fonach das alte und neue Borurtheil einmal fallen: Cartefius und mit ibm die gange neuere Philosophie habe ben Imifel .gum Princip ber Ballefenine, wennan Mar nume

Diefem gegenüber wird ein Bande verlang verlag bem Ratur nach in fubiefiner wie ib eine Bereima untich grige; eine Metarbeit, wobind , Mont und Gie afti n maniide Ginbeit unt Bedielmitma man, ind ienm aniben, was ifmen einem mar nicht a. E. bei Mnuphenif, Die . einerfeit aum faberfeit - am Erne und bilanmifprincipe, aber aus mieterum imm bit ift : m Beite ibres Erfenanificaminnten if B I. Int ist nit Redt. Demutifier effent fid ber for Befeffe bein: Die Bernung mit ben inn menen feit im bren normaliden Gefah ter Gemenn ner bie germalig Betreberrafeferad ift, wie Bringe bie einem ber fein eines wußtferne. wie es im telbillen finnen berbert und aud Princip ber niferiabeitliche Griebeng bei fein wie fie in ber Mentieff antefinte mit 2 22 ift tie . Berauer nicht ale lemie Berabem in fefen und mit tem , Bertantet ju remedfen Gerffdamme erfemt nit St. Angustin u. A. in der Bemarft be den Merit u-Geifte urfreunglide Boten: moturd berfebe fan if ein Benufriern von Con ju eilnim. Beleiten bie Gen, fente tie Offenbarung ju rerftifen. Dim befelbe mit bin pir ren Gett gar fline Afnung faben, meter an 3fn aute in, ned von 3im ein meinerinfifes Wiffen erreiden finim. Gie ift aber nicht ein blof paffree Bermeben, fenten ielbitbatiger Entwidlung fatig und bedürftige . fie ift nicht blog wie bas Muge ein Drgan bes Chauens, fontern auch tae Edauente unt Erfennente felbft, unt fann in Bejug auf Erfenntnig fritifd und probutie fern, mas bas Auge niet vermag". Mit tiefer eraften Unterideibung von Berfiand unt Bernunft bangt aber confequenter Beife aud tie Unterideibung von Begriff und Ibee gufammen, welche mit Birmoniat gur nothwendigen Beltung gebracht wird.

Ift nun aber die Bernunft (ober vielleicht beffer gefage ber vernunftbegabte Geift) mit ber immanenten Gottesib fein tobtes und abstraftes, sondern ein lebendiges, ber stett Entfaltung fabiges und bedürftiges Princip: fo fann b mabre Methode ber Metaphyfif auch nur bie gorgan fche" fenn. "Wie nämlich (fo lefen wir) ber organische Rei Die Rraft bes Wirfens nicht nur, sonbern auch bie Nor beffelben in sich birgt, die nichts anderes ift als ein Bild b fünftigen Korm bes Organismus, bas sich in ber ursprung! den Richtung und Tenbeng bes Reimes bethätigt; fo bat au bie menfchliche Bernunft als Erfenntnifprincip Rraft un Norm bes Erfennens bes Absoluten uriprunglich in fich al Bottesibee in potentia, die bes Prius bes Gottesbewußtsem und ber Gotteberfenntniß ift. In soweit fann man bie met physische Erfenntniß ber Bernunft als organische Entfaltm eines ursprünglichen Reimes, als Explicatio impliciti gelt laffen, in bem Sinne und mit ber objektiven Tenbeng, be ber früher die Rebe mar. Für fie wird alfo, um einen Au brud von Anselm von Canterbury zu gebrauchen, die imag impressa jur imago exprimenda. Wie aber ber organist Reim trop immanenter Kraft und Norm feiner Birffamt boch sich nicht entwickeln fann ohne Erfüllung ber äußer Bedingungen baju, ohne Ginwirfung angemeffenen Erbreid und Licht, Luft, Barme und Feuchtigfeit, fo fann auch t bem Menschengeift immanente Boteng bes Gottesbewußtsepi fich nicht entwideln und bethätigen, ohne Erfüllung ber bift rischen und psychologischen Bedingungen - ohne Einwirfu eines objektiven Beistigen" (S. 251 u. f.). Man sieht: Frc schammer verfährt consequent; so verlangten es bie voraus, gangenen Untersuchungen. Go lange bloß bie historischepfpd logische Frage nach ber Entstehung und Wirflichfeit b Bottesbewußtseyns vorgefehrt wirb, gibt es feinen ander Beg. Tritt aber bie logisch-metaphysische Krage in ben Be bergrund, um bas Wefen Gottes und beffen Berhaltniß at Univerfum möglichft zu verfteben und zu ertennen, fo werben auch objeftive, vom erfennenben Gubjefte entbedte, aber natürlich nicht willfürlich entworfene Principien und Rris terien zur Geltung gebracht werben muffen. Unferes Erache tens wird wohl ber objektive Kaktor nicht ignorirt, aber nicht in dem Grade accentuirt, wie ber subjeftive, was fich namentlich im folgenben Abschnitte rachte. Täuscht und nicht Alles: fo batte ber Br. Verfaffer einen "theogonischen Broceß" im Auge, wie Schelling; aber ohne pantheistische garbung, mas bei Schelling nicht ber Fall war. Und auch bas ift confequent, wenn man einmal mit unserem Denfer bie Metaphpsif unbebingt ibentificirt mit "Religionsphilosophie". Rach unserem Dafürhalten finden wohl alle Probleme, mithin auch bas Religions-Broblem, ihre principielle Erledigung in ber Metaphylif; aber beibe Begriffe beden fich nicht.

Den meisten Staub jedoch burfte ber Munchener Abilofort im vierten Abichnitte aufgeworfen haben. Dort. wo er die Forberung einer wirflich "driftlichen Philosophie" fowie bas richtige Berhaltniß berfelben gur Theologie und Autoritat in's Auge faßt. Es ift flar: wenn ein Koricher mit einer neuen 3bee vor die Welt tritt, muß er fich auch oriens tiren über andere Bestrebungen, welche biefe nabe berühren. Deshalb fanden wir in biefem Abschnitte, ber fich ben vorausgegangenen ale Bentant anschließt, nichts Gesuchtes, um eima Spektakel ju machen und herauszuforbern. Denn treffen wir hier auch ben Brn. Berfaffer im vollsten Gifer, ber einigemal fich fast zu überstürzen scheint, um Jenen zu begege nen, welche auch die aufrichtigfte beutsche chriftliche Philosophie entweber nur icheinbar anerkennen, ober unterschäten und grunbiablich anflagen: fo erflart fich biefe Sprache psycholos gifc nicht bloß burch bie Begeisterung fur feine leberzeugung, sonbern auch durch die nicht immer magvolle Rritif, welche bie moderne Scholastif seiner früheren literarischen Thätigkeit angebeiben ließ. Deffenungeachtet batten wir im Intereffe ber guten Sache etwas mehr Resignation gewünscht. Der wohls wollende Leser wird zwar überall heraussinden, daß Fr. in letter Instanz das Beste will, da er sich nach starken Accors den zulett stets vor Misverständnissen verwahrt. Dem nicht- wohlwollenden Leser aber ist durch Anlehnen an einige sehr gewagten Bemerkungen, außerhalb des Zusammenhanges, zum Mistrauen Gelegenheit genug geboten.

Wenn ber Br. Berfaffer bie Ueberzeugung vertritt, bas Thomas allein nicht ausreicht, um ber Zeitphilosophie principiell ju fteuern : fo hat er gewiß alle Tieferblidenben bes fatholifchen Deutschlands fur fich, und wir haben Manner beren Orthodorie über jeden 3meifel erhaben ift, bitter flagen boren über bie Importunitat, mit welcher man von mander Seite bloß burch eine neu aufgelegte Scholaftif bie beutiche Wiffenschaft vor ganglichem Verfalle ju ichuten meine; aber est modus in rebus. Bequem mag es fepn, auf eine vergangene Beit, eine abgeschloffene Schule, fich zu berufen und fich bie Summa theologiae ju eigen ju machen; aber bas beißt auch gerade bie Schwierigfeiten umgehen und fich außerhalb ber Zeitwiffenschaft ftellen, welche folgerichtig auch uns unbeachtet fteben laffen wurde. Ein ftreng fatholifder Belehrter fagte einmal: "Benn Thomas jest leben wurde: bann mochte ich erst eine Summa theologiae von ihm lesen. Hat er mit verhältnismäßig geringen Mitteln fo Außergewöhnliches geleiftet: wie murbe ber gotterleuchtete Philosoph bes Mittelaltere fich erft bes gangen miffenschaftlichen Apparate ber Begenwart bedient haben, um den Aeghptiern die Beute abaunehmen und fie fur bas Bolf Gottes ju benüßen!"

Wohl hat sich die deutsche Philosophie — zum Theil nicht ohne ihre Schuld — vielsach um den Kredit gebracht, so daß "Wissenschaft" jest als Ehrensache, "Philosophie" aber als etwas Gefährliches gilt. "Er benkt zu viel; der ist gessährlich" — sagt ironisch Shakespeare. Als ware nicht die wahre Philosophie der höchste Grad von Wissenschaft, und als gelte ausnahmsweise hier: abusus tollit usum. Mancher er-

ichridt vor bem Ramen "Spefulation", und vergißt, bag wir in ber patriftischen und scholaftischen Beit ben fpefulativften Raturen begegnen, welche die Stupen ber Rirche waren. "Gebrannte Rinder fürchten zwar bas Feuer"; Die vernünftige Rutter aber fennt bie Rothwendigfeit bes Feuers zu befferen Breden und läßt es trop ber Calamitat ihres Rinbes nicht nbiden. Gine Chrenrettung ber mahren Philosophie, welche iben Grundcharafter nach nur eine driftliche fenn fann. thu begbalb Roth. Frobichammer versucht fie in feiner Beife; mbere Koricher werben und muffen jum Theil andere Wege Darin aber werben ihm alle Vernünftigen beis fimmen. bas es unwahr ift, "es gebe nur eine Philosophie bis num Christenthum bin, von ibm aus feine mehr; trotsben, baß man meinen follte, von ba an fei erft eine rechte, lebendige Entwidlung ber Bernunft und baburch auch philojorbifde Forichung möglich" (S. 281). Man vergift namlich zu oft, baß burch ben Gottmenschen auch die menschliche Intelligeng erlost murbe, und bag die Wiffenschaft in ber Edrift eine Gabe bes beil. Beiftes genannt wirb. Diffenicait last nich nun aber ein für alle Mal bloß burch Wiffenicaft befampfen. "Das Reich Gottes fommt überhaupt nicht von Außen"; barum auch die innere driftliche Ueberzeugung nicht. Auch bier waltet ber Geift, "wo er will", und führt uns in bas Berftandnig von Problemen, welche außen Stebenben ein Buch mit sieben Siegeln bleiben. Und gwar ift bieß lein Borgug ber Theologen, gegenüber bem driftlichen Philoiophen. Der Beltweise muß noch nicht ein verweltliche ter Beifer fenn.

Richts ist irrthumlicher, als wenn man Glaube, Offenstarung, Kirche, Theologie, Theologen, Dogma, Dogmatif und Dogmatifer mit einander identificirt. Der wirflich von Gott geoffenbarte Glaubensinhalt und das Dogma ist freilich absolut wahr; aber die Dogmatif ist eine von Menschen construirte Bissenschaft und die Dogmatifer sind gleichfalls Menschen, darum irrthumssähig, wie die Philosophen. "Man darf",

fagt ber Br. Berfaffer, "Chriftenthum und Theologie, ben Bläubigen und Theologen nicht mit einander verwechseln. Der driftlich Glaubige (fidelis) fann ale folder thatig fenn entmeber als Theologe ober als Philosoph" (S. 302). "nicht ber theologischen Biffenschaft, fondern bem Glauben ift übernatürliche Erleuchtung ober Onabe zugefichert (im Grunde genommen jedem Menschen, der in die Welt gefommen und nach Wahrheit ftrebt)." Demzufolge sucht Fr. bas Borurtheil ju beseitigen, daß die Philosophie bloß "ancilla theologiae" fei. Rach ihm find Philosophie und Theologie zwei coordinirte Wiffenschaften; die Theologie ift "Glaubenewiffenschaft". bie Philosophie aber "Bernunftwissenschaft", und zwar freie, felbftftanbige Bernunftwiffenschaft. Befangene fonnten bier leicht Rationalismus wittern; aber fie hatten bann überfeben. wie (ichon S. 249) ber Begriff ber felbstständigen Erfenntnis aufgefaßt wurde, und bag überall eine "driftlich gebilbete" Bernunft vorausgesett wird, fo oft von Bernunft bie Rebe ift; eine Bernunft, welche ben geoffenbarten Glaubensinhalt bereits in fich aufgenommen hat, fo bag Menfch und Chrift nicht zwei Stodwerfe in unserem Ropfe bilben, wenn Chriftus mahrhaft in une lebendig geworben ift.

Dessenungeachtet haben wir unsererseits eine andere Ueberzeugung von dem Berhältniß der Philosophie zur Theoslogie. Wir unterscheiden nur eine positivsempirische und eine spekulativschristliche Theologie, welche lettere (wohl gemerkt!) die erstere zur Boraussetzung hat, darum auch in der Spekulation auf positivem Boden stehen bleibt. In necessariis unitas, und nur in dubiis libertas! Auch wir nehmen die freie Prüfung der Bernunst sogar bezüglich der verschiesdenen, in der Geschichte bestehenden religiösen Autoritäten in Anspruch, "weil sich sonst jeder Abenteuerer sur einen christlichen Propheten ausgeben könnte"; aber zur Entscheidung über die Göttlichkeit der historischen Offenbarung genügen unseres Erachtens bloße Bernunftgründe nicht, sondern auch positivs historische. Regativ gilt: nichts kann wahrhaft göttliche Offens

barung fenn, was absolute gegen bie Bernunftforberungen mare; aber nicht positiv: mas die individuelle Bernunft als folde erfennt, ift es auch wirflich (Bergl. S. 319, wo Aehnliches zu lefen). hiedurch murbe fich fodann aber auch bas Berbaltnis ber freien Forschung zur göttlichen Lehrautorität anbers gestalten, ale es ber Br. Berfaffer barftellt. 3ft von ber Bernunft felbft geforbert, baß gottliche Offenbarung nothe wendig ift, und ift aus innern biftorifchen Grunden confige tirt, bag Gott wirflich Etwas geoffenbart bat und eine Lebr-Autoritat in feinem Reiche auf Erben einsepte, fo ift die gotte liche Autorität der Kompaß für umser weiteres Forschen, und wir brauchen nicht ben abenteuerlichen Berfuch zu machen, auch einmal eine Irrfahrt zu thun." Die gottliche Autoritat bebt die freie Forschung ja anerfanntermaßen nicht auf, ba bie menschliche Freiheit überhaupt feine absolute ift, sonbern forbert fie; fie ift fein widernaturliches und barum unphilosophifches, fonbern ein ber Ratur bes Menfchen entsprechenbes Anfinnen. In sofern find allerdings "Autorität und Wiffenschaft die zwei historischen Machte, burch beren Busammenwirfen ber geschichtliche Entwidlunge . und Bilbungeproces ber Menscheit fich realisirt." Aber die erfte ift unseres Das fürhaltens nicht bloß "die bemahrende, die historische Continuitat erhaltende Macht", und ber Philosoph hat zu ihr nicht bloß "ein außeres Berhaltniß", wahrend die Wiffenschaft bes Einzelnen lediglich "die treibende, die Fortentwicklung fordernde und wirfende Macht" ju nennen mare. Die firchliche Lehr-Autoritat ift feine tobte und bloß confervative mit Bolizeis Magregeln. Diefer Confervatiomus fann in ichlechten Beiten im ftaatlichen und firchlichen Leben momentan fur ben mahren gehalten werben; aber er mare nicht ber rechte. Gine lebens bige Autoritat, wenn fie vernunftig ift, bietet felbft bie Sanb jum mahren Fortschritt auf gesunder Bafie in Wiffenschaft und Leben, in Rirche und Staat, pruft die Resultate ber Denfer, corrigirt bas Schlechte, erfennt bas Bute freudig an; mit Einem Worte: ble gottliche Lehr Autorität belehrt; aber fie verbammt nicht bloß.

Der im letten Abschnitte gebotene "Grundriß der Metaphysik" endlich macht keinen Anspruch auf "Bollftändigkeit und Ausführlichkeit." Es sollte vielmehr "den Anfängern in der Philosophie und den gebildeten Lesern eine kurze sachliche Darsstellung gegeben werden, da für diese die Principiensragen der Einleitung weniger Interesse dieten, oder wenigstens dem Berständnis nicht leicht zugänglich sind, ohne die sachliche Darsstellung des Grundrisses." Deshalb wollen wir keinen zu strengen Maßtab anlegen. Nur hätten wir gewünscht, daß hier, wie im ganzen Buche, die eigentlichen Fragepunkte deskimmter vorgekehrt worden wären, wie wir es in der Kritik versuchten. Ueberhaupt vermisten wir bisweilen Präcision, begrifsliche Strenge und das einheitliche Band mit der Prinscipienlehre. Einzelne Partien aber sind trot der Kürze vorstressslich und sehr lehrreich.

Und fo erfüllten wir benn hiemit eine Bflicht, wenn wir bie spekulativen Beifter ber Gegenwart auf ein Bert aufmerkfam machten, welches Niemand ohne Frucht aus ber Sand legen wird - auf ein Werk, welches ernst studirt, nicht vorschnell verurtheilt fenn will. Der Br. Berfaffer geht einen offenen Weg, fampft mit wiffenschaftlichen Baffen, verlangt, baß man feinen Grunden — Grunde gegenüberftelle. Das ift eine mannliche Sprache. Wer weiß, mas es jest bei ber driftlichen Wiffenschaft gilt, um burch fie auf die Beit einzuwirfen, und wer die Rirche Gottes und ihre beilige Sache liebt, wird auch bisweilen nach schwereren, nachhaltigen Speis fen greifen, felbft wenn ber Mundfoch etwas ftarfes Gewurg gemablt batte. "Gebort ja - wie Gothe fagt - bie Babrbeit bem Menschen, ber Irrthum aber ber Zeit an." Und fo moge bas Buch einen so ausgebehnten Leserfreis finden, wie es fein gefunder Rern verdient!

### XVII.

# Historische Rovellistik.

II. Sammlung unterhaltenber Schriften ber englischen Literatur \*).

Erftes Banbenen: Alice Sherwin. hiftorifche Ergablung aus ber Beit Geinrichs VIII. Ben G. 3. Mafon.

Fanftee Banbchen: Das Geheimniß ber Ronigin. Gine Ergablung aus ber Regierungezeit ber Ronigin Glifabeth. Bon Baul Beppergraß.

Die Engländer sind dafür befannt, daß sie auch in literarischen Angelegenheiten ihren praktischen Blid nicht verläugenen, und in dem besonderen Felde des Romans haben sie dazu noch eine tüchtige Schule hinter sich. Die Walter Scott und Bulwer, die Marryat und Dickens haben für ihre gelehrigen Rachzügler nicht umsonst geschrieben: in den meisten neueren Produktionen sindet sich die Sicherheit technischer Routine und die nachdrucksam körnige Lebenswahrheit in der Zelchnung der Menschen, der gesellschaftlichen Kormen und der öffentlichen Zustände. Auch Masons Erzählung "Alice Sher-

<sup>\*)</sup> Aus bem thatigen Berlag von Bachem in Roln. Die übrigen Erzahlungen biefer Serie finb: 2tes Banbchen. Die here von Melton-hill, Novelle von M. Thompson. — 3tes Banbchen. Alt: Irland und Amerika, Sittengemalbe aus ben Bereinigsten Staaten von 3. Sablier. — 4tes Banbchen. Ailey Moore, eine Geschichte aus Irlands Gegenwart, von Bater Baptift.

win" vereinigt beide Eigenschaften bis zu einem erheblic Grabe. Die Runft ber außerlichen Mache, bie Dinge ber augieben und in einander ju verschieben, übt er mit Leich feit, bieweilen fogar mit ber geheimthuenben Fertigfeit Tafchensvielers. Mit mahrhaft englischer Babigfeit und ? nutiosität merben auch in Nebendingen die lokalen Schi rungen ausgeführt, wozu bem Berfaffer eine namhafte Bi achtungegabe für beforative Einzelnheiten fogut, wie für & raftereigenthumlichfeiten jur Geite ftebt. Man fann es n verreben, es ift etwas gang Borgugliches um biefes Bef ber Sicherheit, bas ben Leser an ber Sand ber reftischen Zeichnung überallbin begleitet, und bas ibn o im Rabinet bes Ronigs nicht im Stiche läßt. Der ! vellist verfügt über eine fast verschwenderische Erfindsaml bie, wo fie fehlgreift, gleichsam aus Uebermaß fehlgr nämlich burch Einmischung abenteuerlicher Situationen etwas Beheimnifframerei, unter ber bie Durchsichtigfeit Anlage ba und bort, namentlich im Eingange, leibet. ware vielleicht weniger fpannend, aber gewiß naturlicher gegangen, wenn bie Sauptverwidlung ber Beschichte nicht fo wunderlich gezwungenen Berhaltniffen fich berausspin wurde, wie bergleichen eine mpfteriofe Kindervermechelung : immer ichaffen tann. 3m llebrigen besteht feine Frage, Berfaffer ergablt gut, und bas ift viel; er thut es in ei fluffigen Sprache mit oft originellen Bilbern, bas verbedt Mangel um fo leichter. Auch fehlt es ihm nicht an fei Bemerkungen, die burch ihre berebte Rurge treffen, Merin eines combinirenden Scharfblide.

Was nun, nach Abstreisung ber romantischen Sch ben historischen Kern betrifft, so entrollt diese Erzählung bewegliches Bild von dem Sturze des mächtigen Lordsanzl Cardinal Wolsey und der Erhebung der Anna Boleyn den Königsthron Englands, mit andern Worten also die C burt und die ersten Lebensäußerungen der englischen Resorn

tion. Diese Katastrophe ist ber eigentliche Mittelpunkt ber Erzählung, bie anfänglich fich in ber bunteften Mannigfaltigfeit entwidelt und erft, nachbem fie ben Lefer abnungelos mit jablreichen schimmernden gaden bes Gingellebens umschlungen und gleichsam gefangen genommen, ibn in ben großen religios-politischen Rampf binausführt. Der Kreis ber Gefellschaft, mit ber man in Berührung tritt, ift bemnach jum großen Theil ein befannter, und auch burch andere poetifche Schopfungen bereits ber Einbildungefraft verfinnlicht. Das bausliche Leben bes Gir Thomas More, wer fennt es nicht? Die flüchtige Erscheinung bes beutschen Meifters Solbein geht bazwischen hindurch. Und bann die Sauptversonen und Trieb. febern: bas Scheusal von einem lufternen Despoten, Beinrich Tubor, die Bublerfunfte ber eitlen und rachsuchtigen Anna Bolevn, in beren Augen, wie ein Dichter fang, Beinrich bem Achten bas Licht ber evangelischen Wahrheit aufging, im Contraft baju die Majestät des Unglude in ber schmählich gefrantten Konigin Ratharina - Geftalten, Die gang nach ihrer gefdichtlichen Erscheinung aufgefaßt find. Dit besonders in-Dividualifirender Anschaulichfeit ift bie murbevolle Saltung und die Burudgezogenheit bes gefallenen Lordfanglers Wolfen unmittelbar nach ben Tagen feines Glanges geschilbert. Unter ben mehr ber Erfindung angehörenden Berfonen feffelt vorzüglich bas ibeale Bilb ber jungfräulichen Lady Edith be la Barre, Die im Glud einer boben Geburt und fürstenmäßigen Reichthums alle Bewerbungen um ihre Sand ausschlägt, und mitten unter ben Berfolgungen eine Braut Chrifti wird.

Mit gesteigerter Bucht ragen in ben spätern Kapiteln bie politischen Ereignisse, die engere Erzählung fast verdrängend, in den Verlauf ber Einzelgeschicke herein. Die Versolsgung, die sofort über alle hereinbrach, welche den Suprematseid verweigerten, zunächst also über die großen Abteien und die hervorragenden Personlichkeiten, wird an dem Beispiele der heldenhaften Karthäuser vom Kloster "Unserer lieben Frau

jum englischen Gruß" grauenhaft braftisch ausgemalt; bas blutige Gemälbe zu gipfeln, schließt fich baran ber rende Martertod ber burch Starfmuth und Seelenheite mit einander wetteifernden Befenner, bes Bifchofe Fifber Rochefter und bes Ranglers Thomas More. Dehr als ger um ein erschreckend anschauliches Bild zu liefern von 20 und Art, wie auf ber brittischen Infel Religion gem marb. Benn man erfahrt, bag ein englischer Siftorifer, mes Froude, ber auch ale Romanschriftsteller aufgetreten und in feiner "Remesis bes Glaubens" bie eigenen lat Leute burch feinen Sfepticismus in Erftaunen feste, al neueftens mit einer Geschichte Beinrichs VIII. ben Berfuch macht hat, biefen Berricher auf bem Bege bes Baneape alles Ernstes zu rehabilitiren und nachzuweisen, bag bie 4 richtungen eines Thomas Morus, Fisher, ber Kartha nur ein Aft ber Rothwehr gewesen, daß Seinrich Tubor b bie Beirath feiner feche Frauen nur eine öffentliche Pflicht füllte, furz die Bewaltsamkeiten biefes Tyrannen nicht etwe entidulbigen, fondern ju glorificiren: Angefichte folder Erf nungen, welche bie Geschichte zum Roman machen wollen, es um fo gelegener und gerechtfertigter fenn, ben Roman mal umgefehrt an die wirfliche Beschichte ju fuhren, und wahrhaftes Gemalbe biefer buftern Beit aufzurollen. Es eine breite Blutfruste, auf ber die Sochfirche aufgebaut t ben mußte, und wie ber Blutfled auf ber Sand ber ne wandelnden Lady Macbeth läßt sich die bose Makel nicht i megbringen:

> Das riecht noch immer fort Nach Blut! — Arabiens Wohlgerüche alle Berfüßen diese kleine Hand nicht mehr.

Faft könnte man, jur andern historischen Erzählung übs bend, mit ben Worten ber Laby Macbeth weiterfahren:

bacht' es aber, bag ber alte Mann noch fo viel Blut in Abern batte"! Die Beit ber Ronigin Elisabeth, von welcher "bas Bebeimniß ber Ronigin" handelt, mar ja bie Fortfebung bes porigen Spftems, und bie Aechtung ber Ratholifen ward burch neue Gefete und Gerichte verscharft. Auch unter ber Regierung ber Tochter Unna Bolepn's fehlte es nicht an Martprien ber ergreifenbsten Art, wie und F. A. Rio ein so ebles Beifpiel vorgeführt bat in Philipp Soward, bem Grafen von Arundel; und bie mundtobt erflarte Rirche rebete vernehmlich burch ibre Blutzeugen. Diefer Gegenstand erhalt jedoch bier nur eine nebenfachliche Berudfichtigung, bas vorwiegenbe Moment ift bas Privatleben ber Elifabeth, worüber fich auch bas Borwort ausspricht. "Der hauptwerth ber Ergablung", beißt es, -liegt barin. baß fie eine treue und anschauliche Darftellung bes englischen Sofes und ber Berbaltniffe zur Beit ber Ronigin Elisabeth gibt. Eben weil die Darftellung getreu und anschaulich ift, fann bas Bild fein liebliches fenn und muß es manche Buge enthalten, von benen bas Auge fich lieber Allerdings ift ber Gesammteinbrud ein abwenden möchte." wenig erquidlicher. Das geheimnisvolle Begebnis, welches bem Roman ben Titel und die Maschinerie leiht, gründet sich auf einige Stellen in Lingard's Geschichte von England, welche von dem vertrauten Umgang Elijabethe mit Leicefter Belege bringen (wie ber übrigens angefochtene Brief ber Maria Stuart an Elisabeth bei Belegenheit bes Berichts von Laby Chrewebury), befonders aber auf die Berichte bes fpanischen Gesandten Quadra, Bischofe von Aquila, welche von einer heimlichen Trauung Leicestere mit ber Ronigin fprechen. und fpater mit einem jungen Arthur Dublen fich beschäftigen. ber im Jahre 1586 am spanischen Sofe auftrat und auf fonigliche Rosten unterhalten wurde. Der Charafter ber "jungfraulichen Konigin" ift allerdings fo beschaffen, bag, wenn auch diese Daten nicht völlig erweislich find, man die Fiftion bes Novellisten nicht verwerfen barf. Die Enthüllungen ber

Lady Sprewebury beleuchten es hinlänglich, daß am Hoflager der lustigen Königin Beß galante Abenteuer zum guten Ton gehörten, und die Liste der königlichen Favoriten, eines Hatton, Lord Seymour, Sir Walter Raleigh, Graf Effer 1c. ist für sich selbstredend, um den cynischen Lakonismus des Sekretärs Faunt zu begreisen, welcher bekennt, daß am Hofe Elisabeths alle Arten von Abscheulichkeiten prakticirt wurden. Der glücklichste in der Reihe der Bevorzugten war bekanntlich Robert Dudley, Graf von Leicester, jener allvermögende Günstling, den, um ein Gleichniß Rio's zu gebrauchen, die Helbenthaten des Casar Borgia nicht schlafen ließen. Dieser ist es, der in der vorliegenden Erzählung neben Elisabeth sigurirt, übrigens ungleich besser wegkommt, als die Königin serdient die glimpsliche Behandlung nicht, die er hier erfährt.

Singegen mare es vielleicht bem Blan bes Ergablere bienftlicher gewesen, wenn er ben Charafter ber Ronigin allseitiger bargestellt hatte. Die Billigfeit gegen ihre wenigen (politifc) glanzenden Gigenschaften wurde bie bunfeln Schatten ihrer überwiegend schlechten Eigenschaften nur um fo grundlicher und nachhaltiger herausheben. Er fucht dieß zwar in einem vorausgeschickten Rapitel auszugleichen, worin er pracis und verständig seine Ansicht über ben öffentlichen und Brivatcharafter ber Ronigin im Allgemeinen auseinanderfest, aber im Berlauf ber Ergablung felbst findet sich nur die einseitige Unwendung davon. Auch nimmt fich gerade ber Theil ber romantischen Ginfleibung, ber ihre Berfon betrifft, weniger gefcidt und mehr gefunstelt aus. Es laufen nämlich, neben bem bereits angebeuteten Gebeimnig ber Konigin, noch zwei andere Faben in freugender Berflechtung burch bas Romans Gewebe: einmal die Verfolgung einer reichen abeligen Ratholifin, Alice Wentworth, nach beren Besit ein gewisser Sir Thomas Plimpton mit Hilfe bes Supremateides ftrebt nebenbeigesagt ein Motiv, welches biefe Ergablung mit ber

wiefprochenen gemein bat; bann, jur Rennzeichnung bes plitifchen Lebens, bie feinbfeligen Dachinationen Glijabeths wen Maria Stuart, wofür ber ebengenannte Gir Thomas Mimpton bas etwas plumpe Werfzeug und ber Graf von Murray der weiterwirkende Intrigant ift. Siebei findet man un die Ronigin mehreremal in die geschraubteften Situatioun verfett, und namentlich wird ber schablonenmäßige Runftbiff des Beborchens, sowie ber nachtlichen Busammenfunfte umgenehm oft angewendet. In ber zweiten Abtheilung lofen is bie Belaufdunge = Scenen burch mehrere Rapitel ab: bie Bingin bat nachtlicher Beile eine Busammentunft auf freiem felte mit Rafob Stuart, bem Grafen von Murran und beleuist, nachbem fie felbst von bem fanatischen John Knor iberafct worben, einen fatholischen Briefter, ber eine Grab-Ame balt, belaufcht bann in rasenber Gifersucht ben Grafen licefter. ber bie jugenbliche Alice Wentworth begleitet, und wird endlich binwieder von ber here Rell Gower belauscht bas alles in einem Athem! Auch die Dialoge, im lebrigen lebaft, perlieren fich bann und mann in's Barode.

Eine weit bedeutenbere Runft zeigt ber Berfaffer in ber genan anegeführten Portratirung ber Menschen. Bei feinem for auffaffenden Blid für alles Charafterhafte tragen bie nifen Figuren ein auffällig martirtes Profil. In bem alten Ritter von Brodton, Gir Geoffren Wentworth, mit feinen atlebrten Liebhabereien, in benen er völlig aufgeht, ber eine Abandlung über Ichthvologie geschrieben und eine neue Theos nie über bie Eruftaceen aufstellt, ber mit ben Folianten feiner Airdenvater vertraulich plaudert, bieweilen fogar fich ein wenig mit ihnen ganft, haben wir ein zugleich ergötlich und ribrend geschildertes Driginal. Wie ber Berr, so ift ber Diener ein Muftereremplar feiner Species: ber muntere, barbeißige, treue Irlander Reddy D'Connor. Mit feinem aniblagigen Befen vollführt er bie tollsten Ginfälle, und wenn er aus Anhanglichfeit feinen gerftreuten herrn foulmeiftert, fo

geht er auch buchftablich für ihn burch's Feuer. Diefe Figur ift in ihrer berben Romif am consequenteften burchgeführt, fe baß man vermuthen fonnte, ber Ergabler felber fei ein Irlanber. Ebenso eigenartig ift bas ftille Befen bes Dominifaner Brubers Kelir, ber aus ben Ruinen seiner Abtei Glafton bury nicht weichen will, weil er bort mit seinen Erinnerun gen, wie er fcerzhaft felber fagt, gleichsam niet = und nagel feft ift; im Berfehr mit ben zubringlichen Ratten und ben feden Biefel entziffert er vergilbte Chronifen und fertigt foft bare Sanbidriften, unbefummert, ob die Radwelt bem Ramenlosen banken wirb, ber im muhfamen Fleiße verfällt wie bas alte Bemauer, und eintrodnet wie feine Bergamente. Auch die Buge ber Ronigin Glifabeth find nach einer Seite bin, in bem Ausbrud ihres launischen Ripels, ihrer reizba ren Gifersucht, ihrer meisterhaften Berftellungsfunft und erninberifchen Tude wohlgetroffen.

Reben dieser sorgfältigen Detaillirung der einzelnen Charastere macht sich noch ein namhaftes Talent in der Schilderung und Gruppirung dramatisch bewegter Bolksscenen bes merklich, nur daß der Erzähler zuweilen die grelle Tinktm des apart Abenteuerlichen zu starf verbraucht nach Gewohnheider Engländer, die auch in dichterischen Combinationen, nicht bloß in der Küche, mit starfem Pfesser zu würzen lieben. Manches dagegen übt einen seierlichen Eindruck. Das unterzirdische Leben der Katholisen in der Whinestane Soble unt in den geheimen Gewölben der Abteien gemahnt an die Tagider Katasomben.

#### XVIII.

## Beitläufe.

Der frangefifche Rriegelarm und ter beutsche Ginigfeite : Jubel.

Mm 2. Februar 1859.

Wir glaubten, in unserm Neujahrs-Wort die europäisische Situation deutlich genug zum Boraus gezeichnet zu haben, um unsererseits in dem Moment schweigend zuschauen zu düzen, wo jener sunnverwirrende Lärm und tödtliche Schrecken der Presse und der Börsen zum plöglichen Ausbruch kam, welcher die ersten Wochen des laufenden Jahres markirt. Wir suten dort die Lage Europas mit Einem Worte als die allseitigste Unsicherheit von heute auf morgen bezeichnet; seitdem ift nichts geschehen, als daß diese allgemeine Unsicherheit uns abänderlich und selsensest versichert worden ist.

Ausgemacht und zweifellos ift nur so viel, daß der unsbegreisliche Leichtsinn unserer schnelllebenden Zeit bald Alles wieder verschnauft und vergeffen haben wurde, wenn die bansquerotte Monarchie in Piemont nur sechs Wochen Ruhe gons nen könnte. Das Zeitalter bes Materialismus will so wenig Scrupel haben als Ideen; und bald wurden die Menschen und ihre Papiere sich wieder besinden und tanzen wie im

schönen warmen Sonnenschein, während sie in Wahrheit gleich geblendeten Motten um ein Rachtlicht schwärmen, das die letten Tropfen seines Deles aufsaugt. Beschleunigen wir das her unsern Rücklich!

Wir haben beim Abschied vom alten Jahre einer riefigen Bergmaffe gebacht, bie jum Sturze geneigt über gang Europa bereinhänge. Einige Stunden barauf, ale Rapoleon III. bei ber Gratulations-Cour in den Tuilerien die befannten Borte an ben öfterreichischen Gefanbten richtete, ba ichien ber Berg fich beben und regen ju wollen. Wer beschreibt bas Schaufpiel ber Ropfverlorenheit, bes ftummen Entfegens, bas wie mit einem Zauberschlag burch gang Europa unter bas fifche blutige Bolflein fuhr, welches eben unter jenem Berge feine Buflucht gesucht, ibn ale Boben angebetet bat, und unter bem Schirm biefes Abgotte bie Welt zu regieren, zu reformiren, ju regeneriren gebachte! Die Times ichatten bie Entwerthung bes in Papieren aller Art angelegten Eigenthums an ben Borfen Europas auf weit mehr als eine halbe Millarde, welche burch ein paar Worte, überlegte ober unüberlegte, bes großen Retters ber Ordnung und Erfinders eines unfeblbaren Wohlstandsspftems, im Sandummenden zu brennenden Kidibus verfohlt worden. Dieser colossale Berluft, fagt bas englische Weltjournal, fei bie erfte Einzahlung Europas auf bie Gelüste bes einzigen seiner Kürsten, ber bas Brincip ber Bolfesouverainetat und bes allgemeinen Stimmrechte in fich verforpert zu haben beanspruche. Ja, und diefe erfte Gingablung ift auf einen blinden Schreden bin erfolgt; was wird bann erft werben, wenn' einmal ber eiferne Ernft feine Opfer forbert!

In ber That hat die sinanzielle Seite an der merkwurs bigen Erscheinung des jungsten französischen Kriegslarms und am meisten ergriffen; sie schien und den tiefften Blid in den Abgrund zu eröffnen, an welchen Europa sich hat hinschwins beln lassen. Bon den Antrieden eines einzigen Mannes hangt

nicht nur die politische, sondern auch die sociale Eriftenz des Welttheils ab; und dieser Mann weiß selber nicht, was er von einer Stunde zur andern wird wollen müssen. Sibt er heute oder morgen der Richtung nach, welche man seinen Reujahrsworten mit Recht oder Unrecht unterstellt hat und seinen italienischen Berbindungen unterstellt: so haben wir nicht etwa nur einen politischen Krieg vor und um Italien allein, oder um die Türkei, Belgien, Schweiz und die Rheins Grenze dazu; auch nicht bloß eine Revolutionirung der Rationalitäten gegen Desterreich oder die Revolution überhaupt; nicht etwa nur eine Revision der Karte Europas; sondern eine —- sociale Katastrophe. Und sie wird das Erste, der Aufang der Liedes senn; sie wird ersolgen, ob nun der Mann mit seinem Wagniß siege oder unterliege, so wie so.

Diese grauenhafte Perspektive ift ben Augen ber brutalen Gelbvolitif feit bem 1. Januar unverfennbar nahe gerudt; und wir glauben und nicht zu taufchen, bag an bem betäubenden garm ber jungften Wochen gegen Ravoleon III. bas Gelbsad-Interesse nicht weniger Antheil hatte als ber Batriotismus. Ohne ben materiellen Interessen im geringften ihre Berechtigung abzuftreiten, fann man boch fehr wohl ber Meinung fenn, daß die maglofe llebertreibung, in welche bie napoleonische Reaftione = Periode mit benfelben verfallen, ber veritable Bogenbienft bes goldenen Ralbes, fruber ober fpater seine Correftur finden muffe. Dieg liegt im natürlichen Lauf ber Dinge. Das Syftem hatte im Grunde gang und gar Elibu Buritte Reich bes ewigen Friedens jur Boraussehung, wo bie Bajonette gu Bahnftochern werben, und aus ben Gewehr-Rolben Drangen machsen. Jebenfalls bilbete bas Syftem fic ein, fein Souverain werbe feine Rube zu ftoren magen. Jest fann es noch bagu auf die Berheerungen bes Ereigniffes vom 1. Jan. hinmeisen und auf bie unberechenbaren Buftanbe, bie ein ernftlicher Rriegsfall nach fich ziehen wurde. In ber That wird jebe falte Berechnung vor einem folden Schritt gurud.

schreden; aber die Berzweiflung, wovor schredt die zurud? Die Berzweiflung, wie sie in Sardinien bereits den Borsis führt im königlichen Rathe, und in Frankreich seit dem 1. Jan. die Hand nach dem Thürklopfer ausgestreckt halt. Doch das von später!

Es icheint uns fast unzweifelbaft: Rapoleon III. felbft bachte einst wie bas Spftem, er wollte nicht im eisernen Rrieg wie sein Onkel, sondern im goldenen Frieden die Welt ero-Rach bem Elend ber Februar = Republit durfte er boffen, am beften mit foldem Rubme bie Frangofen gu fattigen. Das Wort von Borbeaux war ihm ernft: "Das Rafferreich fel ber Friede". Er führte ben Rrieg mit Rußland, aber er "lofalifirte" ibn; und er benutte ben Gieg, um burch ben "europäischen Areopag" ber Parifer Conferengen bas biplomatische Principat Frankreichs aufzurichten. Sier aber erfuhr er, daß bie Dinge ftarfer find ale bas Dichten ber Menfchen, und überall, wo sie ihm unübersteiglich in ben Weg traten, fand er ben Ramen "Desterreich" an ihrer Stirne geschrieben. In dieser Stimmung traf ihn bas Attentat Drfini's. Wir glauben nicht, daß bie gedankenvolle Berfchloffenheit bes Beberrichers von Franfreich auf ein ftilles Bruten über abgeschloffene Blane und politische Conjekturen von langer Sand ber beutet; es ift vielmehr ein angfliches Lauern auf ben Moment. In ber frühern Periode feines bewegten Lebens als Abenteurer und Pratenbent mar er naturgemaß barauf angewiesen, Gelegenheiten zu erhaschen, und Gelegenheiten hat er auch jett erhascht von der Wahl in die Affemblee bis zum Staatoftreich, und vom 2. December 1851 an mit allen Dachten nacheinander: mit England, mit Defterreich, mit Rugland, julest mit Orfini und Sardinien, b. i. mit ber Revolution.

Seit seinem bekannten Benehmen mit bem sogenannten Testament Orsini's war unser Urtheil über bas Schickal Raspoleon's III. fertig. Er hat sich bamals von ber Furcht befcbleichen laffen, von ber Angst um sein leben und vor ben unerschöpflichen Bebrohungen beffelben burch bie italienischen Banditenfunfte; feitbem find feine Schritte auch fur ben meniger eingeweihten Beobachter vielfach unficher, ichmantenb. taftenb geworben. Es wird immer flarer, daß er mit fich felbft in 3wiefpalt gerathen ift über die Bahl zwischen ben Belegenheiten bes von ibm gegründeten Confervatismus und ben Belegenheiten ber Revolution, die er freilich bloß als Revolution der Rationalitäten und insbesondere der italienis ichen auffaßt. Es ift nicht fdwer, gegen die Berkehrtheit eis ner folden Auffaffung Bravourftude von Deflamationen gu entwideln, auch find wir feineswege ber Sympathie fur bie Italianissimi verdächtig; aber foviel ift und boch nicht gang unerflärlich, daß biefe italienischen Phanomene auf einen Mann von ber materialiftischen Spefulation und ber falten Menschenverachtung Navoleons III. — auch abgesehen von feinen eigenen italienischen Antecebentien - einen gang befonbern Ginbrud machen mußten. Er ftieß ba auf eine Ibee. auf eine wie immer verfehrte und verbrecherische, boch in allweg patriotische 3bee, wie nirgenbe fonft in ber Welt, für welche Tausende in den sichern Tod zu geben schwören, und Sunderte wirklich gingen. Niemand hat mehr Respett vor ben "Tyrannenmörbern" als die Usurpatoren.

Es hatte stets unvergessen bleiben sollen, wie in der bestücktigten Sitzung der Pariser Conserenzen vom 8. April 1856 Graf Cavour mit Bewilligung Napoleon's III. die sogenannte italienische Frage dem "europäischen Areopag" zu unterstellen versuchte. Sieben Tage darauf ward die Separatallianz zwisschen Desterreich, England und Frankreich, damals noch hinster dem Rücken Rußlands, wegen der türksischen Integrität abgesschlossen. Es hat uns immer gewundert, wie die österreichische Presse auf dieses beschriebene Stück Papier so großes Gewicht les gen, sene Thatsache dagegen alsbald ignoriren und vergessen konnte. Heutzutage kann freilich Riemand mehr das wahre Verhältniß

sich abläugnen: die türfische Allianz zwischen Desterreich und Kranfreich hat sich in ihr Gegentheil verkehrt, und man fuchte in Baris jene "Berträge" vom 30. März und 15. April nur als Handhabe zu benühen, um auch die sogenannte italienische Krage, die zuvor gar keine "Frage" war, gegen die "Berträge" (von 1815), unter das Joch der Conserenzen zu zwingen. Desterreich sollte in seiner türkischen Politik einer Berlehung der Berträge überwiesen und in seinem italienischen Recht mit einer Revision der Verträge bafür gestraft werden.

Dieser Gebanke scheint ebenso aus ben officiösen Erklärungen ber napoleonischen Presse hervorzuleuchten, wie aus bem bekannten Einschiebsel ber sarbinischen Thronrede ) und aus ber Turiner Gaunersprache überhaupt. Wie die Dinge heute liegen, ist ber Gebanke so verslucht gescheidt, daß man versucht wäre, ihn herzlich dumm zu nennen. Dennoch wird man vielleicht ben Bersuch machen, ihn auch jest noch zu versolgen, jest erst recht die Einrichtung jener Conferenzen als europäische Jury unter napoleonischer Direktion anstreben. Auf den Kriegs-Lärm ein Congreß-Lärm.

Bergebens. Die unversehene Eraltation in der Wirkung der Pariser Reujahrs-Worte hat ihre tiesen Folgen nach sich gelassen. Europa ist frankhast sensibel geworden, das Ristrauen sein politisches Princip; der conservative Rimbus des Herrschers in den Tuilerien ist für immer dahin; von der eingebildeten Höhe des diplomatischen Principats ist Frankreich besindtiv herabgefallen, man traut ihm keine andere Direktion mehr zu als die der piemontesischen Banditen-Politik. In diesem Lichte steht Napoleon III. jest vor der Welt: der "Ret-

<sup>\*)</sup> Sie fpricht von "Achtung ber Bertrage"; biefe als eine Berlaums bung Defterreichs zu verftehenbe Phrafe ift aber rechts und linfs flanfirt von ben "Sympathien" mit ber Revolution und von bem "Schmerzensschrei" Italiens.

ter" ber europäischen Ordnung ift über Racht ber Gegenstand bes europäischen Berbachts geworben. Will er sich nicht bescheiben, bann bleibt ihm nur Ein Beg: ber Krieg.

Er wurde Va banque spielen um Richts ober Alles: bas weiß gewiß Riemand besser als er. Aber wird er sich bescheis ben können: bas ist die große Frage. Db er sie nun versneinen oder bejahen mag, auf jeden Fall wird er der gewalstigen Kriegsrüftungen bedürfen, die in allen Rachrichten und Warnungen aus Frankreich widerhallen. Gewisse Finanzorgane jubeln schon wieder über die neuen "Elemente einer Stadilität für den Frieden"; wir vermögen beim besten Wilsten nichts davon zu erblicken.

Bie man fieht, glauben wir nicht, bag Rapoleon III. bie verbangnigvollen Reujahrsworte als eine unmittelbare Rriegsbrobung mit Absicht ausgesprochen habe. Ebenfo wenig konnen wir aber bie freundschaftliche Besinnung begreifen, in ber fie gefagt worben fenn follen. Gewiß waren fie junachft für bas große Bublifum Franfreichs bestimmt und berechnet, fo wie man bem aufwartenden Leibhunde einen Knochen zuwirft, bas mit er fich einstweilen zufrieden gebe. Für die Berricher in ben Tuilerien gilt noch immer bie oberfte politische Rlugbeites Regel: Franfreich barf fich nicht langweilen. Am wenigsten barf ein Rapoleon verfaumen: von Beit zu Beit ben Frangofen ju erweisen, bag ber Berluft ihrer liberte burch bie Bermehrung ihrer gloire an der Spite der Rationen reichlich besablt fei. Bas fonnte ju folden 3meden bienlicher fenn, als jener öffentlich und feierlich ausgesprochene Berweis an ben Befandten bes alteften Raiserhauses in Europa, Die schulmelfterliche Abkanzelung Desterreichs. Auch für die italienische Revolution, die in vierzehn Tagen bas Jahres - Bebachtniß ibres großen Selben Orfini feierte, mochte eine begutigenbe Bertröftung mit Eclat erforberlich icheinen, beggleichen ein Angebinde für das königliche Molocksopfer von Turin, und für Europa überhaupt eine beilsame Erinnerung.

Mit erschreckenber Allgemeinheit hat fich eine andere als lerdings fehr einfache Erflärung bes Borgangs aus bem finangpolitischen Gesichtspunfte allenthalben festgesett: Die Tuilerien und ihre vertrauten Staatsmanner brauchten neue Millionen. fie fpekulirten an ber Borfe auf Baiffe, und ale bie faiferliden Neujahre-Worte bie erwunschte Baiffe im hochften Grabe bewirften, flogen ben Eingeweihten unglaubliche Gewinnfte in bie Tafchen. Daß die Welt folche Deutungen mubelos glaubt, ja fie mit hartnadigfeit festhält: ift gewiß ein schlagenber Beweis, wie weit es mit Franfreich gefommen ift und mit ber europäischen Souverginetät überhaupt. Insoferne muffen folche Gerüchte nur allzu bebeutsam erscheinen; an fich aber verwerfen wir fie ale unwurdig und überspannt. Die Tuiles rien = Scene vom 1. Jan. mar ein ichlau erbachtes biplomatiiches Manover, beffen Urheber weber ihre friegerische Interpretation, noch ihre finanziellen Consequenzen berechnet batte; fie follte ein Brillant - Feuerwert fenn jum größern Rubme Franfreiche, und siehe ba! burch unbeachtete Umftande und widrige Windströmungen find die praffelnden Rafeten und Schwärmer bem leitenben Runftler selbst in's Besicht gefprungen.

Wäre Napoleon III. unmittelbar mit Kriegsplänen umgegangen, so hätte er sie boch nicht zum Boraus ankündigen
und Desterreich geradezu wachschreien durfen, er hätte durch
Ueberraschung wirfen, und eine revolutionare Erhebung in
Italien hätte bereits vorliegen mussen. Dhne Zweisel stand
es gestern mehr noch als heute in seiner Hand, in jedem
Woment eine solche Berwicklung zu schaffen. Desterreich hätte,
wenn die Erschütterung vom 1. Januar nicht eingetreten wäre,
ohne Zweisel leichter einen Borwand geliehen, als wenn es
die "Berträge" vom 30. März verlett habe ober bedrohe, als
dieß heute der Kall ist. Kurz, hätte das französische StaatsOberhaupt einen unmittelbaren Ausbruch vorgehabt, so durste
er um keinen Breis erst tasten und erverimentiren; die Reu-

jahre-Gratulatione-Cour in ben Tuilerien mußte bann ohne alles Auffehen vorübergehen.

Bang anders liegt aber bie Sache heute, nachbem bie friedliche Demonstration gegen ben Willen bes Urhebers in eine friegerische umgeschlagen bat. Dieser Umschlag an fic gebort eben ju ben welthiftorifden Berhangniffen und feine Confequenzen befigleichen. Rapoleon III. fann fie nicht anbern, er muß fie tragen. Er ift nicht nur vor ben fremben Rationen und Machten compromittirt, verbachtig, ber Mann bes allgemeinen Mißtrauens geworben, sonbern biefelben Schatten find auch auf feine Stellung im eigenen ganbe gefallen, und zwar sowohl in ben Augen ber Rriege Dartei. als in ben ber Friedens = Partei. Er icheint nun einmal gu fowanten, und bald wirb fein Thron mitfdmanten. foll er bier im eigenen lande thun? foll er ben Drud verftarfen. foll er Conceffionen machen: beibes ift gleich gefährlich. Ein Berricher in feiner Lage barf nie nur einen Augenblid lang unentichloffen und feiner felbft nicht machtig icheinen. Er muß feinen Kehler ichnell verbeffern burch eine enticheibenbe Bahl; und wenn er nicht auf friedlichem Wege ju bem Biele gelangen fann, im Ramen ber "Bertrage" von 1856 bie "Bertrage" von 1815 umzustoßen — bann wird ihm nichts erübrigen als ber Rrieg, die offene Revolution in Italien, ber fardinische Brugeljunge voran! Solange er in ben Tuilerien fist, mag ihn eine allgemeine Erhebung bedrohen; bievor ift er völlig sicher, sobald er die frangofischen Abler über bie Grenze führt.

Man fümmere sich boch nicht um Anlaß ober Borwand zu solchem Schritt. In Paris ist zur Beruhigung ber Borse bas Schlagwort ausgegeben worden: "Krieg nur bann, wenn die Berträge verlett ober bedroht würden". Ganz bezeichnend! Im Grunde ist schon die Eristenz Desterreichs an und für sich eine Bedrohung der "Berträge", oder die große Berlegenheit Europas, wie sich die kaiserliche Presse sonst

furzweg ausbrudte. Wie leicht, ja wie unumgänglich ber Parifer Bertrag von 1856 (benn dieser ift in französischem Munde mit den "Berträgen" immer gemeint) von Desterreich auch ausdrücklich verlest oder bedroht wird, das haben eben die neuesten napoleonisch-sardnischen Beschwerden erwiesen. Sie drehen sich erstens um die Donauschiffsahrts Differenz. Daß Desterreich mit Bayern und Würtemberg die Stroms Strecke ihrer Länder nicht einer abstraften Bogelfreiheit opfernwollen, sondern nur das bewilligen, was man völferrechtlich freie Flußichiffsahrt heißt: dieß läust schon gegen die Berträge. Zene Beschwerden drehten sich zweitens um die eventuelle "Intervention Desterreichs in Serbien"; und man gab diesem Punste nachträglich in Paris solche Wichtigkeit, daß man ihn als die eigentliche Ursache der Neujahrs Seene aussührte. Wir müssen daher biesen Borgang etwas näher betrachten.

Aus Beranlaffung ber jungften ferbischen Birren batte namlich Defterreich ein Armeecorps an die turfische Grenze porgeschoben, junachft jur Dedung bes eigenen ferbischen Bebietes, jugleich aber bem türfischen Bascha und Commandanten ber Festung Belgrab ben Antrag gestellt, auf fein Begehren im Falle ber Roth ihm eine Brigade in die Feftung einruden laffen zu wollen. Run nahm befanntlich bie ferbifche Bewegung ihren rubigen Berlauf, und es fam von Seite ber Defterreicher weber zu biesen noch zu anbern Beiterungen. Auch ift die Festung Belgrad nicht ferbifch, fonbern ben Turfen refervirt, und ba ihre Mauern bis an bas Baffer ber Donau reichen, fann die Truppe einziehen, ohne ben Suß auf eine Scholle ferbischen Bobens ju fegen. Dennoch marb in Baris baraus eine Intervention in Serbien, und also eine flagrante Berletung bes Bariser = Bertrags Art. 29 gemacht. insofern berfelbe jebe Intervention auf turtifchem Bebiet außer nach vorheriger Bereinbarung unter allen Contrabenten bes Bertrage verbiete. Um bie nervofe Gereigtheit zu befriedigen. foll von Wien aus endlich bie Erklärung gegeben worben

seyn: als der Feldmarschall-Lieutenant Graf Coronini jenes lebereinkommen mit dem Pascha von Belgrad getroffen, habe es sich von selbst verstanden, daß der Pascha die Sache seiner Regierung unterbreiten, und die Pforte eventuell die Zustimmung aller Contrahenten des Bertrags vom 30. März einsholen werde, oder aber: Desterreich habe dieselbe präsumirt.

Der baare Unfinn jener und bie Schmache biefer Erlautes rung liegt auf ber Band, ebenso bag beides einer bemuthis genben Ausrebe nur allzu abnlich fieht. Wir find überhaupt weit entfernt, bas öfterreichische Berfahren in ber ferbischen Angelegenheit rechtfertigen zu wollen. Dan mußte im ausmartigen Amte zu Wien Gerbien beffer fennen, um nicht gleich in fieberhafte Revolutions - Angft zu gerathen, wenn es ben Serben einfiel, nach ihrem alten Brauch und Recht. beffen Resultate Die Pforte auch ftete mit ihrer Sanftion gefront bat, einen untauglichen Fürsten bavon zu jagen und burch einen fruber bavongejagten ju erfeten, ben Gobn bes weiland Bauernfnechts mit bem weiland Schweinehirten in eigener Perfon wieder zu vertauschen. Für die bemofratische Bauerns Societat Cerbiens ift bas ebenfo conservativ als anbermarts Das gottliche Recht ber Konige; lanblich fittlich. Wenn man aber in Bien fremde Agitation besorgen und beginalb die Grenze befegen mußte: fo läßt fich boch immer noch barüber ftreiten, ob nicht ber Coroninische Antrag wirflich bem Bortlaute bes Barifer-Bertrage widersprach, und wenn wirflich alle betreffenben Dachte Proteft eingelegt haben, fo foll uns bieß nicht wundern. Jebenfalls erscheint jener Aft als unpolitifche Uebereilung und ale ein Ausfluß eines turfenfreundlis den Uebereifere, ber fich nicht felten türfischer anfieht ale bie Pforte felber. Alles bieß aber zugeftanden, murbe bie Sache in Paris boch augenscheinlich nur als ein vom Zaune geriffener Bormand behandelt, und durfte bei einer folden lebermachung bes Bertrags vom 30. Mary bie Rachgiebigfeit bes Raiferstaats um feiner Ehre willen balb zu Enbe feyn muffen.

Mit erschreckenber Allgemeinheit hat fich eine andere allerbinge fehr einfache Erflarung bes Borgange aus bem finange politischen Besichtspunfte allenthalben festgesett: bie Tuilerien und ihre vertrauten Staatsmanner brauchten neue Millionen. fie fvefulirten an ber Borfe auf Baiffe, und als bie faiferlichen Reujahre-Worte bie ermunichte Baiffe im bochften Grabe bewirften, flogen ben Gingeweihten unglaubliche Bewinnfte in bie Tafchen. Daß bie Welt folche Deutungen mubelos glaubt. ja fie mit hartnädigfeit festhält: ift gewiß ein folagenber Beweis, wie weit es mit Franfreich gefommen ift und mit ber europäischen Souverainetät überhaupt. Insoferne muffen folche Gerüchte nur allzu bebeutsam erscheinen; an fic aber verwerfen wir fie ale unwurdig und überfpannt. Die Tuilerien - Scene vom 1. Jan. war ein ichlau erbachtes biplomatiiches Manover, beffen Urheber weber ihre friegerische Interpretation, noch ihre finanziellen Consequenzen berechnet batte; fie follte ein Brillant - Feuerwert fenn jum größern Rubme Franfreichs, und siehe ba! durch unbeachtete Umftande und widrige Windströmungen find die praffelnden Raketen und Schmarmer bem leitenben Runftler felbft in's Beficht geforungen.

Wäre Napoleon III. unmittelbar mit Kriegsplänen umgegangen, so hätte er sie boch nicht zum Boraus ankündigen
und Desterreich geradezu wachschreien dursen, er hätte durch
Ueberraschung wirfen, und eine revolutionare Erhebung in
Italien hätte bereits vorliegen mussen. Dhne Zweisel stand
es gestern mehr noch als heute in seiner Hand, in jedem
Moment eine solche Verwicklung zu schaffen. Desterreich hätte,
wenn die Erschütterung vom 1. Januar nicht eingetreten wäre,
ohne Zweisel leichter einen Vorwand geliehen, als wenn es
die "Verträge" vom 30. März verlett habe oder bedrohe, als
dieß heute der Kall ist. Kurz, hätte das französische Staats.
Dberhaupt einen unmittelbaren Ausbruch vorgehabt, so durste
er um keinen Preis erst tasten und erverimentiren; die Reu-

ber befangen genug ift, baran ju glauben. An biefem Abers glauben leibet Rapoleon III. sicher nicht.

Man wähnt vielsach: bie Erwägung ber höchst gefährlischen Lage ber Societät überhaupt und bes mühsam verbeckten schlimmen Kinanzstandes in Kranfreich selber werde ihn abhalten. Im Gegentheil werden ihn vielleicht gerade diese Bedensten zum Handeln drängen. Am 2. Dec. 1851 hatte der das malige Republits Präsident die Wahl, durch den Staatsstreich in den Besis der höchsten Gewalt zu gelangen, oder nach Abslauf der Amtszeit in's Schuldgefängniß zu gehen. Was das mals die Person gewann, könnte seht ein siegreiches Kranfreich gewinnen, und vorderhand die Aussicht haben, daß in dem reichen Oberitalien der Krieg den Krieg bezahle. Hier tritt denn auch noch eine anderer sehr bemerkenswerther Umsstand hinzu.

Um die Finanz-Politif, wie es vermeinte, möglichst zu schonen, hat Desterreich durch seine ganze Haltung seit dem Allianz-Traktat vom 2. Decbr. 1854 dazu beigetragen, den Krieg gegen Rußland zu "lokalistren". Eine treffliche Ersinsdung — nur daß man jeht zu Paris und Turin, soweit die unmittelbare Richtung auf den Krieg besteht, damit umgeht, die Ersindung gegen den Kaiserstaat selbst geltend zu machen. Krieg in Italien, aber "streng lokalisirter Krieg", nur auf Italien oder vielleicht gar bloß auf Lombardo-Benetien beschränkt und ausschließlich zwischen Desterreich einerseits, Sardinien, der italienischen Revolution und dem napoleonissschen Frankreich andererseits geführt!

Rann die innere Auflösung ber europäischen Beziehungen, die öffentliche Sophistik und Berlogenheit irgend in einer grels lern Manifestation sich gipfeln, als in dieser Idee eines "ftreng lokalisirten Krieges", eines lokalisirten Krieges um die staatslichen Besityverhältnisse in Italien, gegen die 1815 eingesepten Grundfesten des öffentlichen Rechts in Europa, bessen "gesrettete Ordnung" einem beliebigen Räuberanfall des Sardis

niers ruhig zusehen soll? Dennoch, fürchten wir, burfte bie Phrase von ber "Lofalisirung" bes Krieges nicht ohne Einsbruck bleiben, und auch für diesen Fall jene Reutralitäts. Stellungen, wie wir sie gleichfalls im orientalischen Kriege manigsaltig kennen gelernt haben, wieder nach sich ziehen. Dieß und nicht mehr wird die eventuelle Kriegspolitis Rahosleons III. England, Preußen, Deutschland zumuthen: sie sollen ruhig zuschauend oder wenigstens nicht hindernd, das Haus des Rachbarn in Brand steden lassen, bis es — zu spät ift, der Ausbreitung der Flammen zu wehren.

Man hat endlich vielfach gemeint: ber Beherricher Frantreiche werbe jest um fo mehr allen friegerifchen Blanen abfagen, weil er in Folge feiner Neujahrs - Borte flar babe einfeben muffen, bag er mit folden Belleitaten überall, nur etwa Rugland ausgenommen, auf Entruftung und Wiberftand ftogen murbe. Bielleicht habe er nur taften und versuchen wollen, welche Haltung England und befonders Deutschland eventuell einnehmen murben. Jest muffe er miffen, bag er fich verrechnet und Alles gegen fich hatte, mit Ausnahme ber ruffischen Reutralität, welcher allerbinge nichts gelegener fommen fonnte, als Berwidelungen zwischen Franfreich und Defterreich, und bie dabei unablässig Constantinovel im Auge behalten wurde. Aus eben diesem Grunde burfte man fich in Baris unter Umftanben fogar einer aftiven Alliang Ruglands verfeben fonnen, wie beffen cenfurirte Journale fie gegen bas verhaßte Defterreich bereits prebigen.

An Rußland zweiseln wir allerdings nicht, so mauschenstill es sich auch bisher gehalten. Aber um so mehr zweiseln wir an den Entschließungen Englands, Preußens und Deutschlands. Wir haben eigentlich gar nichts vernommen, was eine sonderlich abschreckende Wirfung auf Napoleon III. ausüben könnte. Denn vom deutschen Preflärm wird er vorerst so wenig fürchten, als Czar Nicolaus davon im Jahre 1853 gefürchtet hat. sem: als der Feldmarschall-Lieutenant Graf Coronini jenes Uebereinsommen mit dem Pascha von Belgrad getroffen, habe et sich von selbst verstanden, daß der Pascha die Sache seiner Reginung unterbreiten, und die Pforte eventuell die Zustimumg aller Contrahenten des Vertrags vom 30. März einbekn werde, oder aber: Desterreich habe dieselbe präsumirt.

Der baare Unfinn jener und bie Schmache biefer Erlautes mig liegt auf ber Sand, ebenfo bag beibes einer bemuthis anden Ausrede nur allzu abnlich fieht. Bir find überbaupt mit entfernt. Das öfterreichische Berfahren in ber ferbischen Andegenheit rechtfertigen ju wollen. Man mußte im aus-Birtigen Amte zu Wien Gerbien beffer fennen, um nicht gleich in fieberhafte Revolutions - Angst zu gerathen, wenn es ben Serben einfiel, nach ihrem alten Brauch und Recht, beffen Rejultate Die Pforte auch ftete mit ihrer Sanftion gefront bat, einen untauglichen Kurften bavon zu jagen und burch einen fruber barongejagten gu erfeben, ben Gohn bes weiland Bauernfnechts mit dem weiland Schweinehirten in eigener Perfen wieber zu vertaufden. Kur die demofratische Bauern-Eocietat Cerbiens ift bas chenfo confervativ als anderwarts bas gottliche Recht ber Ronige; landlich sittlich. Wenn man aber in Bien fremde Agitation besorgen und deßhalb die Grenge besethen mußte: fo lagt fich boch immer noch barüber freiten, ob nicht ber Coroninische Antrag wirflich bem Worts laute bes Parifer-Bertrage widersprach, und wenn wirflich alle betreffenden Machte Brotest eingelegt haben, fo foll uns dich nicht wundern. Jebenfalls erscheint jener Aft als unpoliniche Uebereilung und als ein Ausfluß eines türkenfreundlis den Uebereifers, ber fich nicht felten turfischer ansieht als bie Bforte felber. Alles dieß aber jugestanden, murbe die Sache in Paris boch augenscheinlich nur als ein vom Zaune geriffener Bormand behandelt, und durfte bei einer folden lleberwachung bes Bertrags vom 30. Mary bie Rachgiebigfeit bes Raiferftaats um feiner Ehre willen balb ju Enbe feyn muffen.

imponirende Machtstellung von ganz Deutschland Zaum und Zügel angelegt wissen: ware das nicht ein Reisterstück englischer Politik, wenn auch freilich fein Zeichen unerwarteter Sympathie für die deutsche Einhelt an sich? In der That ist es die Hauptfrage der politischen Zukunft des Continents, ob eine solche Machtstellung Deutschlands gegen jedes lokalisirte oder nicht lokalisirte Attentat auf die Ansprücke eines deutsichen Staates an das öffentliche Recht Europas zu bestehen verspricht oder aber nicht?

Aufrichtig gesagt: wir haben noch nichts bavon gesehen ober nur von ferne vermerft, mabrend andere Blatter langft jubelten über ben unzweifelhaften Sieg, welchen "De utfchlande einmuthige Saltung" feit bem 1. Januar 1859 bavon getragen habe. Sie meinen bamit wohl bie einmuthige Baltung ber beutschen Preffe gegenüber ber napoleonischen Bebrobung; und in ber That mare es Undank, nicht freudig anerfennen ju wollen, welch' großer Schritt jur Befferung bierin geschehen ift, wir wollen nicht fagen feit ben Tagen ber erften frangöfischen Revolution, fondern bloß seit ben Lagen bes Frankfurter Parlaments, wo mehr als Gine Partei jebe Calamitat Defterreichs in Ungarn und Italien laut und ungenirt mit Jubel begrußte. Jest hingegen hat man, unferes Wiffens, feine Stimme gegen ben furchtbaren Ernft vernommen, womit ber Raiferstaat sein gutes Recht in Lombarbo-Benetien zu vertheidigen gefaßt ift.

Aber die Breffe entscheibet nicht, heute am allerwenigsten. Wir sehen im Innern beutscher Staaten die schreienbeten Migverhaltniffe fortbestehen trot der einmuthigsten haltung der Presse. Wir erinnern uns an die orientalische Krisis; welchen Einfluß übte damals die fast ebenso einmuthige hal-

tung ber Presse auf die Entschließungen ber Kabinete, bes preußischen sowohl als ber bambergischen? Zudem glauben wir, in dieser einmüthigen Presse selber mehr als Ein weitreichendes Haar zu finden.

Dit Recht baben bie Times gefagt: Breufen fei jest an einem wichtigen Zeitpunft feiner Gefdichte angelangt. Bon Breugen bangt Alles ab; bie nachfte Bufunft bes gangen Continents wird fich größtentheils nach feiner Entscheidung geftalten; unberechenbare Berantwortlichfeit begleitet fortan jeben feiner Schritte ober Richtschritte. Wie billig, faben wir uns daher bie Berliner Correspondengen gemiffer Farben besonbers genau an. Und was fanben wir ba? Dh, man ift gleichfalls fehr entschloffen beutich; aber - faft von Schub ju Souh eine Art Fußangel: "freie Sand", "fich nicht binben"; "Lofalifirung bes Flammenberbe", "vermittelnbe Stellung". "obne Abmendung von Baris"; "Breugen muß gang frei fenn, nach ben jeweiligen Combinationen ber europäischen Bolitif fein Verfahren einzurichten"; "auf bauernbe Sicherung bes Kriebens mirten"; "aber Breugen barf nichts im Boraus versprechen"; "fo burften fich bie beiben protestantis fchen Sauptmächte entichteben bem Wiener-Rabinet jugeneigt baben"; furg, "man vermittelt". Bas? Etwa eine Revifion ber Bertrage auf conferenglichem Bege?

Wirklich burfte die Conferenz-Frage der erste Probestein der deutschen Politif Preußens seyn, und man verzeihe uns, wenn wir jene Schlagwörter zu scharf genommen haben sollten. Sie erinnerten uns eben zu lebhaft an die traurige Zeit der orientalischen Krisis; man hat damals nicht nur in der Presse, sondern in Conferenz-Protosollen und am Bundestag Rus-lands Unrecht einbefannt, Desterreich den moralischen Beistand verheißen, ja auch den aktiven für gewisse Fälle, man hat sich die Garantie-Punste angeeignet, inzwischen aber sortwährend den Einflüsterungen russischer Agenten das Ohr ge-liehen und endlich Desterreich siene lassen. Dieses undeutsche Bedabren von damals trägt die Kauptschuld an der gesährlis

niers ruhig zusehen soll? Dennoch, fürchten wir, burfte bie Bhrase von der "Lofalisirung" des Krieges nicht ohne Einderuck bleiben, und auch für diesen Fall jene Reutralitäts. Stellungen, wie wir sie gleichfalls im orientalischen Kriege manigsaltig kennen gelernt haben, wieder nach sich ziehen. Dieß und nicht mehr wird die eventuelle Kriegspolitist Raposleons III. England, Preußen, Deutschland zumuthen: sie sollen ruhig zuschauend oder wenigstens nicht hindernd, das Haus des Rachbarn in Brand steden lassen, bis es — zu spät ift, ber Ausbreitung der Flammen zu wehren.

Dan hat endlich vielfach gemeint: ber Beberricher Frantreiche werde jest um fo mehr allen friegerischen Blanen abfagen, weil er in Folge feiner Neujahrs - Borte flar babe eine feben muffen, bag er mit folden Belleitaten überall, nur etwa Rugland ausgenommen, auf Entruftung und Biberftant ftogen wurde. Bielleicht habe er nur taften und versuchen wollen. welche Haltung England und besonders Deutschland eventuel einnehmen murben. Jest muffe er wiffen, daß er fich verrechnet und Alles gegen fich hatte, mit Ausnahme ber ruffischen Reutralität, welcher allerdings nichts gelegener fommen fonnte, als Berwidelungen zwischen Franfreich und Defterreich, und bie babei unabläffig Conftantinopel im Auge behalten murbe. Mus eben diefem Grunde burfte man fich in Baris unter Umftanben fogar einer aftiven Alliang Ruglands verseben tonnen, wie beffen cenfurirte Journale fie gegen bas verhaßte Defterreich bereits prebigen.

An Rußland zweiseln wir allerdings nicht, so mäuschen, still es sich auch bisher gehalten. Aber um so mehr zweiseln wir an den Entschließungen Englands, Preußens und Deutschlands. Wir haben eigentlich gar nichts vernommen, was eine sonderlich abschreckende Wirfung auf Napoleon III. ausüben könnte. Denn vom deutschen Preslärm wird er vorerst so wenig fürchten, als Czar Nicolaus davon im Jahre 1853 gefürchtet hat.

teit. Aber feine Sylbe folder Art; selbst ben englischen Blättern ist diese Abstinenz höchst befremdend vorgesommen. Die Thronrede sagt nur: "unsere Beziehungen zu den übrigen Großmächten sind die erfreulichsten." Rein Wort von besondern Beziehungen zu einer deutschen Großmacht. Die Kreuz-Zeitung, die alte Trägerin der zersetzen Fahne russischer Politik, freute sich gerade darüber, "in der Thronrede nicht von besondern Allianzen oder, was heute dasselbe gewesen wäre, von dem Binden Preußens an die Politik einer einzelnen Großmacht zu vernehmen. Kommt Zeit, kommt Rath!" In derselben Rummer sagt sie ebenso wahr als naiv: "unmöglich wäre der Krieg nicht, es müßte denn senn, daß Preußen und Deutschland ein ernstes Wort sprächen!"

Beldes Gewicht foll man unter folden Umftanben auf bie burchlaufende Phrafe von bem "innigen Ginvernehmen mit Defterreich" in ber Preffe legen? Gie war nicht weniger ftereotyp in verschiedenen Berioden der Manteuffel'ichen Beit, mabrend die preußische Regierung conftant die im Sinne beutfcher Einigung gehaltenen Borichlage Defterreichs abwartete, um fie bann entweder ju vereiteln ober hinzuhalten ober boch in ihren Wirfungen möglichst abzuschwächen. Es ift mahr: Der Pring - Regent hat angebeutet, daß er diese bergebrachte Politif auf bem Boden ber Boll- und Sandels-Frage ju verlaffen gedente; indes versichert die officiose Breffe, daß an eine eigentliche Bolleinigung gar nicht zu benten fei. Um fo mehr scheint es in der andern hauptbeziehung noch ein weiter Weg bis dabin ju fenn, mo, wie die Desterreichische Zeitung bereits im Beifte vorherfieht. Breugen und Defterreich Die fiamefischen Zwillinge bilden werden, welche nicht alle vier Banbe ju erbeben brauchen, bamit man ihren Schlag fürchte.

Allerdings; nicht darum handelt es sich, ob Preußen in einem gegebenen Falle der offene oder geheime Alliirte Frankreichs und Ruflands gegen Desterreich senn werde? Sondern
die entscheidende Frage ist die: ob, in Ermanglung einer deutschen Einheit, ein inniges Einverftändniß zwischen Desterreich

imponirende Machtftellung von ganz Deutschland Zaum und Bügel angelegt wissen: ware das nicht ein Meisterftud englischer Bolitik, wenn auch freilich kein Zeichen unerwarteter Sympathie für die beutsche Einheit an sich? In der That ift es die Hauptfrage der politischen Zukunft des Continents, ob eine solche Machtstellung Deutschlands gegen jedes lokalisirte oder nicht lokalisirte Attentat auf die Ansprüche eines deutschen Staates an das öffentliche Recht Europas zu bestehen verspricht oder aber nicht?

Aufrichtig gefagt: wir haben noch nichts bavon gesehen ober nur von ferne vermerft, mahrend andere Blatter langft iubelten über ben unzweifelhaften Sieg, welchen "De ut fc lande einmuthige Saltung" feit bem 1. Januar 1859 bavon getragen habe. Sie meinen damit wohl bie einmuthige Saltung der beutichen Preffe gegenüber ber napoleonischen Bebrobung; und in ber That ware es Unbank, nicht freudig anertennen ju wollen, welch' großer Schritt jur Befferung bierin geschehen ift. wir wollen nicht sagen seit ben Tagen ber erften frangofischen Revolution, sondern bloß feit ben Lagen bes Frankfurter Parlaments, wo mehr als Eine Bartei jebe Calamitat Desterreichs in Ungarn und Italien laut und ungenirt mit Jubel begrüßte. Jest hingegen bat man, unferes Wiffens, feine Stimme gegen ben furchtbaren Ernft vernommen, womit ber Raiferstaat fein gutes Recht in Lombarbo-Benetien zu vertheidigen gefaßt ift.

Aber die Preffe entscheibet nicht, heute am allerwenigften. Wir sehen im Innern deutscher Staaten die schreiendften Misverhältniffe fortbestehen trot der einmuthigsten Haltung der Presse. Wir erinnern uns an die orientalische Krists;
welchen Ginfluß übte damals die saft ebenso einmuthige Hal-

bern zwei biefer Mächte immer ber britten feinblich gegenüber stehen werden. Reine einzige biefer Mächte wird sich zu einer festen Allianz mit Desterreich oder Preußen verstehen, bis sich die Lage der deutschen Verhältnisse genauer übersehen läßt. So wersden in der That die deutschen Staaten völlig isolirt dastehen, während doch die Kraft keines einzigen deutschen Bundesstaates hinreicht, auf seine eigenen Mittel beschränkt, einen Krieg mit zwei verbundenen Großmächten auf die Daner siegreich zu bestehen. Nehmen wir also auch an, daß die gemeinsame Kriegsgesahr die deutschen Regierungen schnell unter dieselben Fahnen schaaren werde, so ist es doch schon ein niederschlagender liebelstand, Deutschalands Einfluß auf die Frage: ob Frieden ob Krieg? so ganz und gar gelähmt zu sehen."

"Aber wir tonnen beim beften Willen auch feine einzige Barantie entbeden, welche boch menigftens fur ben Fall eines Rriege bas Bufammengeben ber beutschen Regierungen verburgen foll. Die politische Dachtlofigfeit ber beutschen Staaten, im Rath ber europäifden Nationen mabrend bes biplomatischen Vorftabiums eines Baffenfriege ein entscheibendes Bort mitzusprechen, Die geringe Reigung ber übrigen Grofmachte fich mit einem getrennten Breufen ober Defterreich in eine jefte ! fliang geitig einzulaffen, bindert feineswegs, daß die fammtlichen Grofmachte gerade in Dentichland eine febr lebhafte biplomatifche Thatigfeit entfalten werben (fei es auf birette Alliang, fei es auf Meutralitat). Die Ginigfeit zwischen Defterreich und Breugen nicht gewiß und möglichft garantirt, fo werden biefe Staaten (bie mittleren) ber frangofischen Breffion auf bas empfindlichfte ausgesett febn . . . Ge ericeint mithin ale mabrer Bobn auf Bernunft und Erfahrung, wenn Biele mahnen, bis jum erften Ranonenichuf habe es mit ber Berftanbigung Beit. Gin unentschiedenes Deutschland wird ben fruchtbarften Boben für bie Intriguen und Agitationen ber Diplomatie bes Auslands bilben und jedes Bufammengeben im Kriege unmöglich machen"\*).

Was immer die Presse über die einmuthige Haltung Deutschlands reden und rühmen mag, sogar nur von jenem Minimum, von jenen officiellen Garantien für den Kriegefall, vermochten auch wir nichts zu entdeden. Will man aus der einmuthigen Haltung der deutschen Presse Schlußsolgerungen ziehen, so können dieselben doch nur nach unten, nicht nach oben gelten. Das Bolksgefühl allerdings verlangt immer

<sup>\*)</sup> Die Aufgaben ber beutschen Bolltif. Frankfurt 1859. S. 42 ff.

chen Situation von heute. Damals hatte Deutschland sich vie Achtung und Sympathie der Nationen, der französischen insbesondere, erwerben können und mussen; anstatt dessen hat es ihre Verachtung von Neuem verdient. Und heute nun, wo die Winds Saat zur Sturms Aerndte auszuschlagen droht, hören wir wieder die wohlbekannten und altbeklagten Phrassen, wenn auch noch zögernd und fast schüchtern gesprochen. Nur von dem Einen hören wir nicht, was den Weltsrieden ohne weiters sichen würde: daß die Fürsten des deutschen Bundes, groß und klein, unter den Segenswünschen der siesbenzig Millionen ihrer Volker die Machtboten nach Fraukfurt am Main schieften und dort erklären ließen: "Alle für Einen, und Einer sur Alle"!

Es ift vielfältig als eine gnäbige Fügung ber Borfebung gepriesen worden, bag in bem gegenwärtigen verhangnifvollen Augenblid bas Geschid Preußens in andern Sanden rube, als in benen jenes wunderfam gewandten Minifters. ber in ber orientalischen Frage Die Runft verftand, ruffifc und westmächtlich jumal ju fenn; ber bie Cache Rurbeffens und Schleswig - Solfteins beute vertheibigte und morgen befampfte; ber gegen bas Bunbesheer Mobilmachung verfügte. und gleich barauf feine Schütlinge auslieferte als Revolutios nare in Schlafrod und Pantoffel; ber gegen bie Bunbes-Berfaffung beute ben Rrieg erklären ließ, und fie morgen burch neue Bertrage mit bem Raiserstaat rehabilitirte. Dan hat uns zum Ueberdruß gesagt, daß alle biese Inconveniengen in ben absonderlichen Umftanden und in ber Ratur gewiffer Perfonlichfeiten ihren Grund gehabt, feineswegs in unabanderlichen Traditionen und natürlichen Rothwendigfeis ten des preußischen Staates. Wir alle haben mit Bergnugen biesen Worten gelauscht; nun aber, ba es bochfte Beit ift, will man Thaten feben!

Mit um so größerer Spannung ift allenthalben ber jungften preußischen Thronrebe entgegengeharrt worden; man erwartete ein fürftliches Unterpfand für die neue beutsche Einigbern zwei biefer Machte immer ber britten feinblich gegenüber stehen werden. Reine einzige biefer Machte wird sich zu einer festen Allianz mit Desterreich oder Preußen verstehen, bis sich die Lage der deutschen Verhältnisse genauer übersehen läst. So werden in der That die deutschen Staaten völlig isolirt dastehen, mahrend doch die Kraft keines einzigen deutschen Bundesstaates hinreicht, auf seine eigenen Mittel beschränkt, einen Krieg mit zwei verbundenen Großmächten auf die Daner siegreich zu bestehen. Nehmen wir also auch an, daß die gemeinsame Kriegsgesahr die deutschen Regierungen schnell unter dieselben Kahnen schaaren werde, so ist es doch schon ein niederschlagender liebelstand, Deutschlands Ginfluß auf die Frage: ob Frieden ob Krieg? so ganz und gar gelähmt zu sehen."

"Aber wir tonnen beim besten Willen auch feine einzige Barantie entbeden, welche boch menigstene fur ben Fall eines Rriege bas Bufammengeben ber beutfchen Regierungen verburgen foll. Die politische Dachtlofigfeit ber beutschen Staaten, im Rath ber europäischen Mationen mabrend bes biplomatischen Vorftabiums eines Baffentriege ein entscheibendes Bort mitgusprechen, Die geringe Reigung ber übrigen Grofmachte fich mit einem getrennten Breufen ober Defterreich in eine fefte ! lliang geitig einzulaffen, bindert feineswegs, daß die fammtlichen Grofmachte gerade in Dentschland eine febr lebhafte biplomatifche Thatigfeit entfalten werben (fei es auf birette Alliang, fei es auf Reutralitat). If Die Ginigfeit zwischen Defterreich und Breugen nicht gewiß und moglichft garantirt, fo werden biefe Staaten (bie mittleren) ber frangofischen Preffion auf bas empfindlichfte ausgelett febn . . . Ge ericeint mitbin ale mabrer Sobn auf Bernunft und Erfahrung, wenn Biele mahnen, bis gum erften Ranonenschuß habe es mit ber Berftanbigung Beit. Gin unentichiebenes Deutschland wird ben fruchtbarften Boben für bie Intriguen und Agitationen ber Diplomatie bee Auelande bilben und jedes Bufammengeben im Kriege unmöglich maden"#).

Bas immer die Presse über die einmuthige Haltung Deutschlands reden und rühmen mag, sogar nur von jenem Minimum, von jenen officiellen Garantien für den Kriegefall, vermochten auch wir nichts zu entbeden. Will man aus der einmuthigen Haltung der deutschen Presse Schlußfolgerungen ziehen, so können dieselben doch nur nach unten, nicht nach oben gelten. Das Volksgefühl allerdings verlangt immer

<sup>\*)</sup> Die Aufgaben ber beutschen Bolitif. Frantfurt 1859. S. 42 ff.

und Preußen auf dauernden Grundlagen herzustellen seine wird, eine durchgängige Einigkeit für alle Möglichkeiten nach Innen und Außen? Jest im Augenblide der unverkennbaren höchsten Gesahr muß runde und klare Antwort auf diese Carbinalfrage erfolgen, oder aber man muß annehmen, sie werde nie erfolgen. Was sehen und hören wir denn auch anstatt deffen? Ein stummes Achselzuden; oder: kommt Zeit kommt Rath, Preußen musse ganz frei seyn, durfe sich nicht binden, durfe nichts im Boraus versprechen! Eine specifisch preußisch-österreichische, mit Einem Worte eine deutsche Allianz ist für die Politik der "freien Hand" ein Widerspruch in adjecto, eine Unmöglichkeit. Und die nothwendige Folge?

Celbst angenommen, daß bie beutschen Staaten im Rriege ausammengingen und einig maren, fo find fie boch jebenfalls unmächtig, jeber maggebenden Aftion unfähig auf bem wichtigen Felde ber biplomatischen Berhandlungen : fie merben vor bem Ruf zu ben Waffen nichts Gutes ftiften, nichts Bofes verhindern, weder den "lokalisirten Krieg" noch die europäische Conflagration. Die siebenzig Millionen Mitteleuropa's, vor Bott und ber Welt bestimmt, berechtigt wie verpflichtet über ben gangen Continent bin ben Ausschlag zu geben - fie find biplomatisch todigelegt, muffen ruhig zusehen, was Andere über fie und Europa verhangen; bann erft mogen fie fich wehren unter Trummern und Blutftromen, wenn's gut geht. Wir freuen und, diese heutzutage mehr ale je in ben Borbergrund gebrangten Besichtspunfte mit ben Borten eines anbern beutfchen Mannes ausmalen zu konnen, beffen Grundanichauung im lebrigen feincowege bie unfrige ift:

"Wie gesucht dagegen die Allang Deutschlands, ber erften Continentalmacht sehn mußte, welchen Ginfluß ihr gemeinsames Machtwort ansprechen wurde, wenn eine wirklich seste und Vertrauen erregende Verbindung wenigstens die beiden hauptmächte vereinigte, bedarf keiner weitern Begründung. Es wurde in den Werken der friedenstittenden Diplomatie ebenso den Ausschlag geben wie in denen des Kriegs, da sich nach jetiger Lage Frankreich, Rusland, England niemals auf Einer Seite besinden, son-

bern zwei biefer Rachte immer ber britten feinblich gegenüber stehen werben. Reine einzige biefer Machte wird sich zu einer sessen Allianz mit Desterreich ober Preußen verstehen, bis sich die Lage ber beutschen Verhältnisse genauer übersehen läßt. So werben in der That die deutschen Staaten völlig isolirt dastehen, während doch die Krast keines einzigen deutschen Bundesstaates hinreicht, auf seine eigenen Mittel beschränkt, einen Krieg mit zwei verbundenen Großmächten auf die Daner siegreich zu bestehen. Nehmen wir also auch an, daß die gemeinsame Kriegsgesahr die deutschen Regierungen schnell unter dieselben Fahnen schaaren werde, so ist es doch schon ein niederschlagender liebelstand, Teutschlands Ginfluß auf die Frage: ob Frieden ob Krieg? so ganz und gar gelähmt zu sehen."

"Aber wir tonnen beim besten Willen auch feine einzige Barantie entbeden, welche boch menigstene fur ben Gall eines Rriege bas Bufammengeben ber beutschen Regierungen verburgen foll. Die politische Dachtlofigfeit ber beutschen Staaten, im Rath ber europäischen Mationen mabrend des birlomatischen Vorftabiums eines Baffentriege ein entscheibendes Bort mitgusprechen, Die geringe Reigung der übrigen Grofmachte fich mit einem getrennten Breufen ober Defterreich in eine fefte ! fliang geitig einzulaffen, binbert feinesmege, bag bie fammtlichen Grofmachte gerabe in Dentschland eine febr lebhafte biplomatifche Thatigfeit entfalten werben (fei es auf dirette Alliang, fei es auf Meutralitat). Ift Die Ginigfeit gwischen Desterreich und Breugen nicht gewiß und möglichft garantirt, fo werden biefe Staaten (bie mittleren) ber frangofifchen Preffion auf bas empfindlichfte ausgefest febn . . . Es ericheint mithin ale mabrer Sohn auf Bernunft und Erfahrung, wenn Biele mahnen, bis jum erften Ranonenschuß habe es mit ber Berftanbigung Beit. Gin unentschiedenes Deutschland wird ben fruchtbarften Boden für bie Intriguen und Agitationen ber Diplomatie des Auelande bilben und jedes Bufammengeben im Rriege unmöglich machen"\*).

Was immer die Presse über die einmuthige Haltung Deutschlands reden und rühmen mag, sogar nur von jenem Minimum, von jenen officiellen Garantien für den Kriegsfall, vermochten auch wir nichts zu entbeden. Will man aus der einmuthigen Haltung der deutschen Presse Schlußsolgerungen ziehen, so können dieselben doch nur nach unten, nicht nach oben gelten. Das Boltsgefühl allerdings verlangt immer

<sup>\*)</sup> Die Aufgaben ber beutschen Bolitif. Frantfurt 1859. S. 42 ff.

bringlicher nach einheitlichem Zusammengehen ber Regierungen: bas wird eben in biesen gefährlichen Tagen täglich unzweiselhaster; aber baraus solgt noch nicht, baß es auch wirklich etwas Anderes erblicke, als Unentschlossenheit und Entzweiung.

Bu guter Stunde hat ein würdiger preußischer Beteran an die eventuelle Parallele aus der Zeit Rapoleon's I. erinnert. Als der neue Casar, wie es in seiner Natur lag, als Eroberer auftrat, da wandte sich alles Tüchtige und Edle im Lande gegen ihn, und wer französisch gesinnt war, wurde verachtet; die rechtmäßigen Fürsten aber waren zu sehr in der schlechten alten Politif verstrickt, in der scheelsüchtigen KabinetsPolitif des 18ten Jahrhunderts; sie konnten sich nicht einigen und unterlagen einer nach dem andern dem Erben der Revolution. Da erwachten aber endlich die Völker und alle Gutgesinnten sannen aus Widerstand und Befreiung\*).

Wer hatte in dem edlen Feuer jener Begeisterung wohl daran gedacht, daß fast ein halbes Jahrhundert später und einem zweiten Napoleon gegenüber Deutschland abermals, wenn auch nur einen Augenblick lang, an seiner Einigkeit zweiselhaft seyn könnte. Hier allerdings ift, wenn je einmal, die warnende Stimme der Presse an ihrem Plate. Sollten abermals "Freiheitskriege" herausbeschworen werden, so dürsten sie schwerlich vor dem Sturz des fremden Drängers stehen bleiben.

Es ware gefährlich, ben Beweis bis zu Ende zu führen, daß Deutschland seiner natürlichen Weltstellung beraubt ift nicht etwa aus momentanen Ursachen und durch die Complexion einzelner Personlichseiten, sondern wegen unabanderlischer Traditionen und durch dynastische Nothwendigseiten; ja, es wäre schon gefährlich, das entschiedenste Gegentheil nicht zu erweisen. Die zehn Jahre, welche über unser Haupt dahin gegangen sind — sie haben und den unauslöschlichen Eindruck hinterlassen: wenn Deutschland nicht einig seyn kann, so wird es Eins werden!

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 20. 3an. 1859.

## XIX.

## Politische Gebanken vom Oberrhein.

Ridblid auf ben Rriegelarm vom Januar, beffen Wefen unb Wirfung \*).

Sedanten tommen und gehen; man kann nicht immer sein Denken beherrschen, außere Umftande meistern nur zu oft den inneren Willen und rufen Gedanken herauf, die wir nicht suchten und bie wir nimmer los werden können. Ich bin in diesem Kall; ich wollte meine Betrachtungen über die Gewähren der bestehenden Berhältniffe fortsehen, ich wollte die Zustände der Gesellschaft, den Einfluß der materiellen Interessen und die wahrscheinliche Stellung künftiger Parteien besprechen, aber siehe, da kam von Paris der Lärm, welcher Millionen aus ihrer Sicherheit ausschreckte und das Nahen einer Krise verkündet: ich konnte nur an diese noch denken.

Die vorstehende Abhandlung ift vom Standpuntie des benfmurdis gen Menats Januar und feiner Cindude geschrieben. Aber ihr monumentaler Charafter bewährt sich von einem Tag zum andern. Borüber ber Belt seit dem 1. Jan. die Augen aufgegangen find: bas hat ber verehrte fr. Berfaffer schon vor seche Jahren in seis ner Schrift: "Das französische Kalferthum und bie europäischen Rächte, ober ber Allianze Bertrag vom 20. Rev. 1815" (Freiburg 1853) vorausgesehen. A. b. R.

Mein beutsch Gefühl hat sich gegen ben Uebermuth einer abenteuernden Politik emport, und ich habe einen inneren Zwang gefühlt, für die Ehre meiner Nation auch meine Stimme zu erheben. Weiß ich recht gut, daß diese Stimme sehr schwach ift, so weiß ich auch, daß man im Rollen des Donners wohl auch den Ruf eines Kindes vernimmt.

Auch ich habe sonst in manchen Dingen Desterreich von Deutschland gesondert, auch ich möchte nicht als Rampe auftreten sur Alles was ich von Desterreich weiß und höre; aber wenn ich an den Beruf meines großen Baterlandes, wenn ich an seine Kämpse denke und an seine Leiden, so sehe ich sie immer an die Schicksale des Kaiserstaates gefnüpst. Wo immer die Deutschen für ihre Heiligthümer sochten, da hat sich in den Wogen des Pulverdampses die Fahne der Habsburger erhoben, und sie war das geheiligte Banner der deutschen Rastion, als deren Reich schon zerstört war.

Wo die höchsten Interessen in Frage stehen, wo man den Deutschen Hohn und Misachtung bietet, wo man ihr Gebiet kurzen, die Anstalten für nationale Sicherheit stören und die heiligsten Berträge brechen will, da sind alle kleinen Rücksichten getödtet; da muß der Mann des Baterlandes die freie Sprache der Ueberzeugung sprechen, und er soll nicht ängstlich fragen, ob diese Sprache allen winzigen Regeln diplomatischer Höselichseiten genüge.

Die rechtliche Seite ber vorliegenden Fragen habe ich nur wenig berührt und das liegt fonst nicht in meiner Art. Wenn nun der Leser dieser Blätter mir Dank weiß, daß ich ihn mit breiten völkerrechtlichen Betrachtungen verschone, so wird er auch das Furchtbare des Zustandes fühlen, welcher in ben größten politischen Fragen die Beleuchtung der Rechtsverbältnisse unnötbig und fast lächerlich macht. I.

Unbefangene Manner find immer ber Meinung gemefen. daß ein frangofisches Raiserthum ohne Rrieg nicht bestehen fonne, und daß ein napoleonisches Syftem einen folchen früher om später bervorrusen muffe. Man bat biefer Meinung leinen Blauben gefchenft, benn bie Statistifer haben mit vielen Biblen bewiesen, daß Franfreichs Finanglage ibm einen Rrieg mohaus unmöglich mache; bie Tagespolitifer haben ausgeführt. Mi nur im allgemeinen Frieden ber neue frangosische Thron is befestigen fonne; Die beutsche Spiegburgerei hat in Napolon III. ben Rapoleon bes Friedens gesehen, sie hat bem Bandiger ber Revolution" ihre Anbetung gewidmet, und viele frommen Leute endlich haben geglaubt, daß in dem Reffen bes großen Eroberers ber fatholischen Rirche ein machtiger Schutberr erftanden fei. Als nun aber bennoch ber fogenannte orientalifche Rrieg ausgebrochen mar, ba haben diefelben Leute iber bie Befreiung Europas vom Jody bes Cgaren gejubelt, fie baben mit frommer Entzudung die Uneigennutigfeit bes frangofifchen Selbstherrschers bewundert und auch ben Großtirfen gu ben Rampen europaifcher Freiheit gegablt. hatten bie großen Machte bie Berechtigung aus einem Aft ber Bolfssouverainetat anerkannt, so mußte man es auch hinwhmen, bag gewöhnliche Leute bas unnaturlich Gespannte ber ofterreichisch = französischen Allianz nicht erfannten, und bag fie in bem trugerischen Spiel bes berglichen Ginverftandniffes mit England etwas Socherhabenes faben. Allerdings lag bem orientalischen Rriege eine große politische Ibee ju Grunde, aber jeber Unbefangene mußte feben, baß ber Selbstherricher ber Frangofen Diese Ibee fur fein bynastisches Interesse ause beuten wollte, und ber icharfere Blid fonnte beffen Annaherung an den Selbstherricher aller Reuffen burch ben Bulver-Dampf feben.

Der Raiser ber Frangosen bat seinen 3med erreicht: Franfreich mar wieber auf eine hervorragende Stellung gehoben, England hatte eine gewiffe Demuthigung erlitten, bie Kreunbichaftsbande zwischen Defterreich und Rugland maren gerriffen, ber Sultan, für beffen "Unabhangigfeit" bie Schwerter gezogen worden, war in frangofische Abhangigfeit und ber Cjar jur Ginficht gebracht worben, bag er mit feinem herrn Bruber in Frankreich geben muffe. Der Parifer Friede vom 1. Marg 1856 mar freilich wohl ein diplomatisches Runftftud, aber bem gemeinsten Berftanbe blieb es unverborgen, bag biefer große Aft burchaus feine Gemabren fur Die beftebenben poli-Hiden Buftande erfchuf. Reine große Frage war gelobt, bie Friedensbeftimmungen felbft ichufen neue Streitpunfte, bie Beltlage mar fcmantenber ale jemale geworben, aber man burfte bamale nicht fagen, daß fo viel ebles Blut gefloffen war, nur allein um die Dynastie ber Napoleoniden zu halten. Roch ein Jahr fpater mar Rapoleon ber Bermittler eines .internationalen Streites. Man gefiel fich barin, in ibm ben Erhalter bes Friedens zu verehren und vielleicht jest erft erfennt man, bag es ein großer Fehler war, bas Schieberichteramt in ber Neuenburger Cache bem Raifer ber Frangofen ju übertragen ober ju überlaffen.

Mit dem 14. Januar 1858 begann eine Wendung der Meinungen. Allerdings glaubte man noch, daß der Bestand unserer Berhältnisse an das Leben des französischen Kaisers gefnüpft sei; man meinte, daß Orsini's Gräuelthat, wenn sie gelungen wäre, Frankreich in Anarchie und Europa in Zerrüttung gestürzt hätte; aber man sah auch, wie locker die Freundschaftsbande mit dem Nachbar jenseits des Kanales waren, und, im Gegensaß zu den französischen Sicherheits-Maßregeln, mußte man wahrnehmen, daß die indischen Wirren das brittische Unabhängigkeitsgefühl nicht geschwächt hatten, und daß Britannien noch keineswegs gewillt sei, dem Absolutismus Zugeständnisse zu machen. Napoleon III. nahm die

Gludwunsche ber Monarchen wegen seiner Rettung entgegen, aber sichtbar entfernte er sich von biesen, und mabrend sein Rabinet bei seber Gelegenheit die Heiligkeit der Bertrage im Munde führte, wurden die Schritte offenbar, die dasselbe Rasbinet machte, um den vertragsmäßigen Bestand der Staaten in Frage zu stellen; mit der zweiselhaften Annaherung an Rußland erschien die gewisse Entfernung von Desterreich.

Am 1. Januar 1859 fprach Ravoleon III. ein furzes Bort ju bem Bertreter von Defterreich; Diefes Bort burchlief Europa und brachte eine große Befturgung hervor, und es ift febr natürlich, bag gerabe biejenigen Leute erftarrt maren, melde in der Wahrung des allgemeinen Kriedens ben Beruf bes frangofischen Raiserthums faben, und welche Rapoleons früheres Wort ale heiligen Spruch in ihre politische Bibel gefdrieben batten. Gine furge Rote bes Moniteurs fonnte biefen gitternben Conservativen bie Furcht nicht benehmen; biese Leute — ihre Bahl wird nach Millionen gezählt — waren vom Schreden betäubt, und in ber Betaubung faben fie nicht mehr bie mabre lage ber Dinge. Es waren nicht nur bie Manner ber Borfe, Die ba glaubten, in Oberitalien werbe fich fofort ber Aufftand erheben, ber Konig von Sarbinien werbe mit einem Beer über ben Tessin geben, bie Defterreicher verjagen, fich in ber Lombarbei festsenen und bie Krangosen werben in großen Daffen nachfolgen. Im Gubweften von Deutschland war allerdings zur Beforgniß viel Grund vorhanden, benn jest erft fand die Bahrheit Eingang, baß bem erften Stoß ber frangofischen Macht, auf welchen Theil ber öfterreichischen Monarchie er auch gerichtet fenn moge, ein Angriff auf ben Ober-Rhein vorangeben ober nothwendig folgen muffe.

Bei unfern Nachbarn jenseits bes Stromes haben wir wohl Angft und Besorgniß genug, aber feine Spur ber Bewegung gesehen, welche einem französischen Anlauf gewöhnlich vorangeht; unseren Rachbarn war ber sogenannte orientalische Krieg feis neswegs genehm, und noch viel widerwärtiger ware ihnen ber Rrieg in Italien ober in Deutschland. Die Solbaten find freilich febr lebhaft in ihren Raffeehaufern, fie wollen Deutschland und England gleichzeitig verzehren und, ihrer Meinung nad. ift bie Erscheinung ber rothen Sosen in Italien binreichenb. um die Beifrode über alle Berge ju jagen; mit ihnen, meinen fie, burfe ber Raifer nur wollen, fo fei ber beutiche Bund aufgelöst, und wenn er mit bem but feines Dheims winte, fo fel ber Rheinbund ichon fertig. Die jungen Frangofen ber bobern Rlaffen find alle blafirt, aber, ungeachtet ihrer Blafirts beit, seben fie fich an ber Spipe ber Civilisation, und an Frankreiche Beruf gur Weltherrichaft muffen von voruberein alle biejenigen glauben, welche im Raiferthum Blud machen wollen. Wird auch von oben berab ber Uebermuth durch taufend fleine Mittel hervorgerufen, erhalten und genährt, fo ift er boch nicht in ber Maffe ber Nation, und noch weniger in ber großen Babl besonnener Manner. Diese lieben nicht bas gegenwärtige Regierungespftem, aber fie haben fich bemfelben als einem thatfächlichen unterworfen, benn es bat ihren Beschäften Rube und Sicherheit gegeben. Es find ungeheure Maffen Gelbes im Umlauf, die große Industrie arbeitet für alle Belttheile, ber Sandel ift in lebenbiger Bewegung, und feinem Menschen fehlt Gelegenheit, um in Unternehmungen jeglicher Art fein Glud zu versuchen. Diese gunftigen Berbaltniffe will ber Krangofe nicht miffen, benn por allem Unbern will er reich fenn. Das ift feine Anhänglichkeit an bas Raiferthum. Un ber Unüberwindlichfeit ber frangofifchen Seere ameifelt kein rechter Frangofe, aber er weiß boch, bag ein Landfrieg im Bergen von Guropa ober ein Seefrieg mit England die gunftigen Berfehreverhaltniffe eben boch ftoren, und baß ber friegerische Nationalruhm bas Streben nach Gelberwerb nicht forbern murbe. Wie furchtbar biefe Storungen auch fenn möchten, ber besonnene Mann fieht hinter benfelben buftere Geftalten, die in ihrer Unbestimmtheit gar unbeimlich find; die Bechselfalle bes Rrieges konnten bie gegenwartige

Herrschaft boch wohl erschüttern und Frankreich mit all seinen Berhältnissen ben sinsteren Mächten überliefern. Die mittheilsamen lebhasten Franzosen sind seit einigen Jahren gar schweigsam geworden, wenn man ihre inneren Zustände bespricht; aber aus der Zurücksaltung kann man deutlich heraushören, daß sie das Raiserthum keineswegs für befestigt halten, und daß sie die Borstellung des heftigen Ausbruches beängstiget, mit welchem irgend ein Ereignis die unnatürliche Spannung früher oder später auslösen muß.

In Franfreich glaubt man an die frangofischen Umtriebe in Italien, die officiofen Rundmachungen haben biefen Glauben nicht gerftort, und nun erflart fie ein Jeglicher nach feiner Art. Biele meinen, ber Raiser wolle bas Ronigreich Italien wieder berftellen, mare es nicht um bes Ruhmes willen ober um ein Glied feiner Familie ju verforgen, fo mare es, um ben gespannten Rraften ein Bentil zur Entlabung zu öffnen; biefen entgegen meinen Andere, er wolle bas Wiener-Rabinet burch Furcht lentfamer machen; nicht Wenige aber glauben, Die Arbeit mublerifcher Agenten folle bem "jungen Stallen" Soffnungen erregen, die fich auf bas frangofische Staatsoberhaupt ftugen, und beffen Berfon gegen Dolche und Orfinifche Granaten bewahren. Sabe ich nun feit bem 14. Jan. 1858 bie frubere Besonnenheit in ben frangofischen Regierungsbandlungen vermißt, fo glaube ich boch nicht an fo auffallende Wirfungen verfonlicher Furcht; aber ich glaube und habe immer geglaubt an Franfreichs traditionelle Politik, welche feine Regierung verläugnen fonnte, und welche gerade von bem ersten Raiser auf die außerste Spige getrieben morben ift. Mit diefer Politif aber fteht die Ibee eines Rapoleonischen Ronigreiches in Oberitalien, fteht die Berjagung der Bourbonen und die herstellung einer Basallenmacht an ber untern Spige ber Salbinsel und am Ende ber Rheinbund volltommen im Ginflang.

II.

Ein legitimer Konig von Frantreich, ein Bourbone mußte allerdings Defterreiche llebermacht icheuen, aber er fonnte beffen Unmacht nicht munichen; ein Rapoleonibe fann fich nie befestiget glauben, fo lange ber Sabsburger eine große Beltftellung einnimmt. Gin frangofifdes Rais ferthum will bas ofterreichische unter fich feben, und mit ber Legitimitat bes habsburg slothringischen Stammes fann bie Berechtigung aus ber Bolfssouverainetat nicht Freund fenn. Ift ber öfterreichische Staat auch aus vielen grundverschiebenen Nationalitäten zusammengesett, so ift er boch nach Stellung und Wefen ein beutscher; er ift, gerabe weil er fo jusammengesett ift, nothwendig erhaltenb, und ale folder foll und muß er die Geschicke von Mitteleurova bestimmen. Seit ber Theilung bes Rarolingischen Reiches haben fich bie beutfchen und frangofischen Intereffen in Italien gestoßen, aber feit mehr als brei Jahrhunderten zeigten diese beständig den Charafter bes Angriffes, mabrent jene im Stanbe ber Bertheibis gung waren. Die Lage ber Dinge hat fich nun einmal fo gestaltet, bag Oberitalien ein Bosten ber Bertheibigung für Deutschland, und daß beffen Behauptung gur bringenben Nothwendigfeit geworben ift, ale unter frangofischem Ginfluß und mit frangofischer Silfe die Schweiz fich vom beutschen Reiche losgeriffen hatte. Das wußte Napoleon I. gar mobl. und erft als Oberitalien feinem Reiche angehangt war, fonnte er ben Rheinbund errichten.

Der Biener - Congreß hat Defterreich bie Lombarbei jurudgegeben und Benebig überlaffen, nicht nur um alte Rechte wieber jur Geltung zu bringen, und um ben rechtmäßigen

Bentsftand wieder herzustellen \*), sondern um die beutsch-öfternichtiden Lande gegen Angriffe zu sichern und badurch ben frieden von Europa zu mahren. Die Mächte haben ben Konig ren Sarbinien in feine Besitungen wieder eingesett, biefe burch Me Bebiet von Genua vergrößert, und nur einen fleinen gand-Enich, die Begirfe Caronge und Cheone, zwischen ber Arve und ber Rhone bem Ranton Benf jugewiesen, ibm aber bie Gimplenftrage überlaffen \*\*). Auch bas Ronigreich Sarbinien follte eine Anftalt werben gur Erhaltung bes europäischen Friedens; wie bie Schweig, fo follte Savoyen und Niemont, awischen bie wien großen Mächte gelegt, jedem die unmittelbaren Anmiffenuntte entziehen. Gollte nun aber ber Ronig von Carmien von feiner 3mifchenftellung nicht ben Gebrauch machen, rie faft zweihundert Jahre lang bie Bergoge von Savoyen, jo mußte man ihn in ein Berhaltniß ftellen, wie man ce in gleicher Abficht für die Schweiz und fur Belgien fchuf. Dem Ronig felbft batte eine Lage nicht getaugt, welche ihm bie Siderbeit feiner Befigungen gab um ben Breis einer politiichen Untbatigfeit; Franfreich hatte ju folder Anordnung fich nicht verftanden, benn fie hatte nur die Vertheibigung von Deritalien geftarft, und auch bie Restauration wollte sich nicht ben Bereich ihrer auswärtigen Beziehungen burch eine Edranfe einengen. Go bat ber Wiener : Congreß, ftatt einer moraifden Anftalt, eine fleinliche Magregel beschloffen, er but einige Gebietstheile bes Konigreichs Sardinien ber ichmeigeifden Reutralität angehängt und ber Eidgenoffenschaft im

<sup>\*)</sup> Die Grenzen ber Lombarbel wurden im Allgemeinen nach bem Stand vom 1. Jan. 1792, und zwar die gegen Sarbinien nach bem Bertrag zwischen der Kaiserin Maria Theresta und bem Rosulg Karl Emanuel III. vom 4. Oft. 1751 bestimmt. S. Wieners Congresafte Art. 85 und 95.

<sup>\*\*)</sup> Biener : Congrefatte Art. 86 unb 91.

Falle bes Arieges das Recht ber Besetzung berselben ver- lieben \*).

Die fortwährende Bergrößerung feines Gebietes ift bie erbliche Politif bes Saufes Savoven; fonnte biefe nun nicht burch bie alte Barteigangerei zwischen ben großen Dachten in beren Rabinetefriegen burchgeführt werben, fo mußte fie anbere Mittel mablen; bie Bergrößerung von Sarbinien ift nur auf ber Salbinfel felbft benfbar, und mas es nothig batte, bas ift ein Theil bes mächtigen Defterreichs. Go lange baber bie Deutschen nicht aus Oberitalien verbrangt find, so lange fonnen bie Traume eines oberitalienischen Reiches und eines machtigen Einfluffes im Rathe ber Könige nicht zur Birflichfeit werben. Der König von Sarbinien fann aus eigener Rraft bie Desterreicher nicht über die Etsch, ober gar über ben Lagliamento gurudwerfen, und beghalb muß die Bolitif feines Baufce Berbunbete fuchen; Berbunbete fann biefe Bolitif bei ben italienischen Fürsten nicht finden, und barum sucht fie bie Bolfer, und ftatt ber Bechselfalle fruberer Rabinetofriege find es nun bie Bechselfalle ber Revolution, welche bas Saus Savopen ausbeuten will. Soll aber bie Revolution ihm belfen, fo muß fie gemacht werben, und barum wird ber Brand in Oberitalien ohne Unterlag von Turin aus geschürt.

Eine folche Politif achtet feine internationale Berechtigung für Andere und feine Berpflichtung für sich, und darum war es natürlich, daß Sardinien schnell die misliche Lage benüten wollte, in welche das Jahr 1848 ben beutschen Raiserstaat geworfen hatte. Die sardinischen Truppen rückten ohne Kriegs. Erflärung in die Lombardei, und wozu auch eine solche für benjenigen, welcher ben internationalen Rechtszustand als aufgehoben betrachtet, der da glaubt, daß die Besthung seines

<sup>\*)</sup> Es find bieß die Provinzen Chablais und Faucigny, sowie ber Landftrich nordlich ber Ugine. Biener-Congresafte Art. 92.

Rachbare herrenlos fei? Bie febr auch die Italiener in ihrer Berblendung bamale fcrieen, bag fie "ihre Befreiung" burch eigene Rrafte bemirten fonnten (Italia fara da se) - Rarl Albert Amadeus wurde durch die Schlacht bei Cuftogga eis nes andern belehrt. "Das Schwert von Italien" mußte, über ben Bo und ben Teifin jurudgebend, tes Waffenftillftanbes froh fenn, welchen ibm ber greife Felbherr bes Raifers von Defterreich gewährte. Rach seiner Riederlage lebte Rarl 21: bert Amabeus ber Soffnung, bag auch Franfreich bie Belegenheit jur Schwächung, vielleicht jur Bernichtung von Deferreich nicht unbenütt werbe vorübergeben laffen, und er meinte, Die Republif werde jur Theilnahme an dem Rrieg gezwungen werben, wenn biefer nur einmal wieber im Gange fei; aber ber "Befreier von Italien" erhielt eine berbe Lehre: jehn Tage nach Rundigung bes Waffenstillstandes mar er zweimal geschlagen, und fein Frangose ging über bie Alpen. Rach ber Schlacht von Novara mar Carbinien mehrlos, Rabesto founte Turin ungehindert mit brei Darichen erreiden, und dort alle Mittel zu einer fünftigen Unternehmung auf lange Jahre vernichten. Sabe nun Defterreich burch llebereinfommen mit andern Dachten, ober habe es burch eine bebere Auffaffung feiner politischen Stellung bewogen, ben verratherischen Nachbar geschont, Dieser verbanft immer fein Benteben biefer Schonung; benn maren am Enbe auch bie Defterreicher von frangofischen Beeren aus Sardinien verbrangt worben, jo batte die Republif ficherlich ben Konig, mar er einmal vertrieben, nicht wieber in feinen vollen Befit eingefest. Collte Bictor Emanuel II. bicf nicht eingesehen baben, als er vom öfterreichischen Marschall wieder einen Baffenftillftand erbettelte, und nach ber Abbanfung feines Baters in dem Mailander Friedensvertrag vom 5. August 1849 bem Raifer von Defterreich Freundschaft und gute Nachbarfchaft gelobte? Dem Raiser von Desterreich mar bas lombarbischvenetianische Konigreich bas verlorene Rind gewesen, welches

ber Bater wieder aufnahm, und welchem bie übergroße Liebe faft bie Erinnerung an fein großes Unrecht erließ. Damals fonnte man hoffen, daß die Lombarden nicht ferner mehr fuden wurben, mas Geschichte und natürliche Berbaltniffe ihnen versagen. Ware bas nationale Streben ber Italiener ein reis nes lauteres Streben, wir mußten es hochachten, auch menn es uns feindselig mare; aber als Deutsche mußten wir, obne jegliche Rudficht, unfere Intereffen mahrnehmen, auch wenn wir nicht wußten, daß die Aufregung der Italiener nicht frei und selbsisffandig aus bem Bolle hervorgeht, fondern von gewiffenloser Bühlerei hervorgerufen wird, um von ber Sabsucht eines anbern Staates benütt zu werben. Ift auch Machiavelli in Italien geboren, ber heutige Italiener befitt nicht bas Beichick, fich felbst zu regieren, und barum besitt er nicht bie Rraft, fich zu befreien; ein italienischer Ginheitsftaat fich felbit überlaffen, murbe nach furger Frift wieder zerfallen; bas Bolf, unter bem reichen italienischen Abel in fläglider Lage, mußte einer Regierung Dant miffen, welche unab. läffig feine Berhaltniffe ju verbeffern bestrebt ift, und es follte fich von feinen hochmuthigen herren nicht zu feinem eigenen Unheil gebrauchen laffen; und die Leute, welche die Revolutionen in Italien machen, follten bie Vergangenheit ihres iconen Landes um Rath fragen. Seit Otto I., alfo mehr benn acht Jahrhunderte, mar bie Lombarbei mit bem beutichen Reiche verbunden gewesen, und nur in ben Bechselfallen ber Kriege ging bas Bergogthum Mailand in verschiebene Banbe; es mar nicht nur ber haupttheil bes frangofischen Ronigreiches in unserer Zeit, es wurde befanntlich fogar von ben Schweizern an Franfreich verfauft\*), und am Ende immer wieder von ben Deutschen errungen. Der italienische Abel follte die Großmuth des deutschen Monarchen und die Thor-

<sup>\*)</sup> Durch ben Bertrag von Dijon 3. Sept. 1513, und ein Jahr frus ber um ble gleiche Summe an Maximilian Sforga.

-

beit seines eigenen Strebens erkennen, und er follte, von bem Unglud seines schonen Baterlandes belehrt, die Gunft seiner Berhaltniffe in nublichem Streben verwenden.

So tonnte ber einfichtsvolle Mann wohl die ruhige Ergebung ber Lombarben hoffen, aber niemals tonnte er glaus ben, bag bas Saus Savonen seine alte Politif aufgeben werbe. Mumablig zeigten fich wieber bie fardinischen Rante, beren Richtung in bem Gang ber Regierung und in ber Bebindlung feiner innern Angelegenheiten fo wenig ju verfennen war, ale in ber Senbung eines Hilfsforpe in bie Die fardinische Regierung hat ihre Unterthanen in's Ungeheure belaftet, benn fie hat wenigstens 150 Millionen ju einem nutlofen Rriegszug verschleubert, um bamit eine wenig wirffame Theilnahme an ben Berhandlungen bes Barifer . Congreffes zu erfaufen. Caben wir nun, wie feit bem Barifer Frieben bas Rabinet von Turin Die Aufregung ber Rachbarlander hervorruft, wie es am Sofe ber Tuilerien obne Unterlag Rante ichmiedet, wie es nicht zur Bertheidigung, fonbern jum Angriff fid) ruftet, fo muffen wir auch wiffen, baß eine Berwirrung ber bestehenben Berhaltniffe in seiner Abnat liege. Wenn man ben Berfehr ber Sofe von Baris und Turin beobachten wollte, fo fonnte ber bichte Schleier biplomatischen Geheimnisses die Wahrnehmung nicht hindern, daß ber Raifer ber Frangofen ein unbesonnenes Borgeben gunidbielt, wie febr er fich auch in ber Abneigung gegen Deftermich mit beffen Keinben verband. Seit bem 14. Jan. 1858 ift nun bas Berfahren bes frangofischen Gelbstherrichers ein anderes, die Berbindung mit Cardinien ift offenbar geworben, und die Umtriebe in Italien, bas feindselige Streben jur Ifolirung von Defterreich find faum mehr in Abrede ju fellen. Berlaugnet die Politif benn wirflich jedes Gitten-Befet, sollte die Geschichte von Napoleon III. benn wirklich jagen muffen: ber Berricher, welcher feinen Ruhm in ber Unterdrückung der Revolution im eigenen Lande suchte, der hat gestattet, daß man sie in andern Kändern hervorruse; er, der sein Reich ein Reich des Friedens genannt, der hat Europa zum allgemeinen Kriege geführt; er, der die lette Spur politischer Freiheit in seinem eigenen Lande zerstörte, hat geduldet, daß man ihn, neben Mazzini, den Befreier Italiene nenne; er, der die Heiligkeit der Verträge seierlich anerkannte, er hat deren schmählichen Bruch zugegeben?

Befanntlich hat frangofische Herrschaft in Italien bae Saus Cavonen von bem italienischen Festland vertrieben, unb bekanntlich haben mahrend ber frangofischen Raiferzeit zwei feiner Fürsten (Rarl Emanuel IV. und Emanuel V.) ihr bedrohtes Dasenn auf ber Insel Sardinien mit Dabe und unter Schut englischer Rriegeschiffe geborgen. Der jegige Ront ift noch jung, er fann fich beffen nicht mehr erinnern; aber bat follte er nicht vergeffen haben, daß im Jahre 1849 Frankeid ibn ber öfterreichischen Dacht preisgab, und ibn ber Gnabi bes schwer beleidigten Feindes überließ; er kann nicht vergef fen haben, daß die höhere Politif diefes Feindes, und bat nicht bas Bewicht ber frangofischen Macht seine Bernichtung abgewendet hat. In diefer Erinnerung follten jest bie Sta liener fagen, fie wollten ihre Befreiung von felbft machen, und gerade jest erflaren fie fich bagu unmächtig, und ber fardinische König erwartet bie Ausführung seiner Plane von Franfreich. Die Verbindung der überlieferten frangofischen und ber alten Politif bes hauses Savoyen liegt offen at Tage; eine Familienverbindung foll die politische befestigen und bennoch muß man fragen: wird Frankreich wirklich Car biniens Allirter gegen Desterreich seyn; wird ber Raise Rapoleon III. wirklich ben König Bictor Emanuel II. ale feine Avantgarbe gegen Desterreich vorschieben?

## III.

Rapoleons Phrasen sind manniglich befannt, er bat ben Raufleuten in Marfeille ben ewigen Frieden und ben Colbaten beim Ablerfest glorreiche Rriege versprochen; er sagt ben Leuten. was ihm und bem Augenblid pagt, und balt fic übrigens an Talleprands befannte Marime. Baren nicht tie brobenben Berhaltniffe in Italien befannt gemesen, batte man nicht langere Beit ichon Rriegsgerüchte verbreitet, mare nicht bas Gebahren ber Sofe ju Turin und Baris in hobem Grabe zweideutig erschienen, so hatten bie Worte bes frangofischen Selbftberrichers am Reujahrstag 1859, und hatte noch wenis ger die Thronrede bes farbinischen Konigs die Gelomachte in Schreden geworfen und auch bie Manner hoberer Ginficht mit Beforgniß erfüllt. Die Rebe in ben Rammern zu Turin und bas berbe Wort in bem alten Konige Balaft ju Baris, fie hatten immer bie allgemeine Aufmerksamfeit erregt, aber einzeln waren unter gewöhnlichen Umftanben beibe verhallt. Die eine hat man vorausgesehen, bas andere hat Riemand erwartet, die Gleichzeitigfeit zeigt ihren Busammenbang, in biefem Bufammenhange liegt die schwere Bebeutung, aber biefe ift noch immer nicht ber Rrieg. Unter ber Wirfung ber Furcht hat fich bas Urtheil überfturgt, und vielleicht jest erft fann eine rubige Betrachtung bie Frage erörtern: ob Rapos leon III. wirflich ben Rrieg im Sinne gehabt, ober ob er nur babe eine Demonstration machen wollen, um eine gewiffe Bewegung in die internationalen Beziehungen zu bringen?

Ich glaube vorerst das Lette, denn der Krieg kann dem französischen Kaiser jest noch nicht taugen, und er spricht gewis nicht davon, wenn er im Ernst daran benkt. Will Rapoleon III. ben Kaiser von Desterreich bekämpsen, so sollte er allerdings den Kampf beginnen, ehe die Entwickelungen bes Kaiserstaates weiter vorgerückt sind; um diesem recht wehe zu thun, müßte er dessen innere Kräftigung hindern; aber der Krieg gegen Desterreich ist mehr als ein Zug in die Kriux, und zu einem großen Entscheidungskampse im Herzen von Europa ist Frankreich noch keineswegs gerüstet. Hat nun, wie es wahrscheinlich ist, der französische Selbstherrscher nur eine Demonstration machen wollen, so hat er damit nichts erreicht, er hat, was noch mehr ist, eine gänzlich falsche Beurtheilung der gegenwärtigen Lage der Dinge und des Geisstes der Bölker verrathen, und er hat alle Staaten zur Besreitung des Widerstandes getrieben.

Der frangofische Selbstherricher bat die Deutschen fur fo beschränkt und für so einfältig gehalten, daß fie die Bebie gungen ihrer eigenen Sicherheit nicht erkennen, und fur fo nieberträchtig und feig, baß fie feinen Willen als Befoluffe eines unabwendbaren Schidfale annehmen. In ber Bluthe bes beutschen Sonbermefens fonnten freilich beutsche Regierungen meinen, daß die Lande in Oberitalien fie gar nichts augeben, und in bem Raufch unferer Revolutionszeit mochten Die beschränkten Ropfe der Umfturzvolitiker wohl auch fur die sogenannte Freiheit ber Italiener und fur die Ibee eines unabhängigen italifden Reiches ichwarmen, aber bie Beit ber beutschen Rantonspolitif ift, für jest wenigstens, vorüber, und ber Rausch vom Jahre 1848 ift verraucht; bem trunfenen Buftand und ber Absvannung ist wieder die flare Befinnung gefolgt, und bie Anschauung ber fleinen Refibengen ift von ber nationalen Auffassung überwunden. Die besten Manner find nicht ermubet, um ohne Unterlag nachzuweisen, daß Dber-Italien bas füdliche Deutschland strategisch beberricht. Diese Lande in ben Sanden ober unter bem vorwiegenden Ginfluß ber Frangosen gerftoren bas beutsche Bertheidigungsspftem vom Rhein bis über bie Donau. Bon Italien aus konnen fransefiche Heere, alle vorliegenben Bertheibigungslinien umgesend, in das innerste Herz von Desterreich eindringen, und das subwestliche Deutschland müste ihnen in natürlicher Folge wsallen. Kann man aber nicht den Süden von Deutschland versteitigen, so ist der Norden nicht sicher; stehen die Franzosen dieseits des Oberrheines, so ist der Mittels und der Unterrhein sur Deutschland verloren. Diese Ungunst der Lage bestünde selbst noch, wenn Deutschland im Besitz der lepontischen und verinischen Alpen wäre; jede Duadratmeile, welche die Franspsen in der Schweiz oder Italien einnehmen, ist ein Angriss; in jedem Falle ist die Stellung der Desterreicher in Italien we Bertheidigungsstellung, aber heutzutage ist die Stellung der Desterreicher eine Stellung der Deutschen.

Die Stimmen, welche seit Jahren biese Berhaltniffe beiprachen, ichienen in ber troftlosen Leere bes öffentlichen Les bens ju verhallen, aber jest zeigt es fich, baß fie gebort worden find. Rapoleon III. hat übersehen, daß er ben Deutiden bie Erinnerung an feinen Dheim mach gerufen bat, und bag biefe Erinnerung nur Unterbrudungen zeigt und Bewalthaten und Schmach. Der Deutsche fühlt es, daß ber Schwerpunft feiner Dacht, daß die Burgichaft feines Beiles im oftermidifden Raiferstaat liege; er weiß es jest, bag biefer bas butiche Intereffe verfolgen mußte, auch wenn er nicht wollte: n weiß. bag Defterreichs Schmache bes großen Baterlanbes Untergang mare, und felbft in Berlin bat man begriffen, baß ber Gebietsbestand von Preußen am Po ober am Teffin angegriffen werben tonne und jenseits ber Alpen vertheibigt werden muffe. Das bat man nun im Rabinet zu Paris wohl vienals geglaubt; man bat bort mohl gemeint, bas Drobwort bes Raifers wurde nur Furcht und Angst erregen, und biefe wurde bie Deutschen auseinanderstäuben. Die Deutschen aber baben fich zusammengeschaart, es hat fich mit Rraft eine offentliche Meinung erhoben: und diese Meinung ift gegen die Rapoleonischen Ibeen gefehrt. Der Rationalfinn hat in Teutschland bisber geschlummert, und man hat an bense nicht mehr geglaubt, aber bas erste Winken ber Gesahr hat wachgerusen, und er würde, wenn die Katastrophe kame, Millionen Teutschen wie einen Mann gegen ben Feind il Vaterlandes sübren. Wollten auch ihre Kürsten der Ehre Nation nicht gerecht werden, wollten sie nicht mit Dester geben, wenn es der Kämpfer für unsere Interessen in — Poller würden sie weingen.

Die beutiden fürften bedürfen biefes 3manges nicht in thun, mas ihnen bie eigenen Intereffen gebieten, unt liegen nicht in Barid. Sat man bert auf Die Liebe gur toluten Bereichait gerechnet, welche in bem Grifteme bes fi ibinden Rabertpinnes feine Etige fante fo mar man mattig im Berthum. Mande fleine Germ in imferen Ba land melgen sich mobil noch in Trömme von Britism Resident montrous fire billebranen ung beg begeneuen. man mas ibner bie beibabier freide mob beimer . ! mas rather de le cheen Condicin viel in over " missen der neben giet beide Rechnenen nicht mach m in baben grabern bak eine Bertretrung ihr. Sand irmain ! in die eine bereite bereite nicht mehr entheben bei fin in die de den banebieden Geleichenen mar bei immenn often Softwick bas fein Bort firmfier inimiund die deserben Steffen dem Norm das Germanien. Est ned, terrinal, before and lander limit, and he de ware there Beitebene nur ir national ir Serbation wer region I tomat mande provider and Similar II. femm semm Boffeftant morten en

The state of the bearing many of kinds the control of the control

Breugen bat ein anderes Regierungs-Suftem ergriffen. Die beutsch - nationale Gefinnung ift in Berlin gu Ehren gefommen, man erfennt bas mabre Berbaltniß ber Dinge, und bas preußische Sonderwesen scheint jest besserem Streben weiden ju muffen. Die 3wifte mit Defterreich find beigelegt, und wenn nicht, so sind sie ohne Wirfung auf bas gegenseitige Berbaltniß ber beiben Staaten. Db bie Thronrebe bes Regenten die neuefte politische Lage berührt habe ober nicht, ob fie die nationale Auffaffung von Breußens Stellung ausgefprochen, ober ob fie barüber gefchwiegen babe, bas ift gang gleichgultig, wo die bochften Intereffen einen unmittelbaren 3mang ausüben. Die Wiedererwerbung ber Rheingrenze ift bie einzige Ibee, welche in Frankreich ben Rrieg volksthumlich machen fonnte, aber gerabe biefe Ibee icheibet Breufen von Franfreich. Will ber Raifer ber Frangofen die Eroberung bes linten Rheinufers in Aussicht ftellen, fo bat er Breugen unmittelbar angegriffen und ben Rrieg jum Bunbesfrieg gemacht; will er Preugen die Rheinprovingen garantiren, fo bat er die Lieblingeidee ber Frangofen aufgegeben, und Preußen wurde wohl wiffen, mas folche Garantie werth ift; benn. ware bamit beffen Unthatigfeit in einem beutsch = frangofischen Rrieg erfauft, fo mare ber beutsche Bund aufgelost, und fomit beffen Gemahr erloschen, und Breußen hatte eine mahre mirtfame Burgichaft einer trugerischen geopfert. Wurde Breußen eine Entschäbigung geboten, fo fonnte biefe nur in Deutschland felbft liegen, und bann mare Preugen allerbings von Defterreich losgeriffen, aber es ware in ein feinbliches Berbaltniß zu gang Deutschland und barum feine Eriftenz als Großmacht in Frage gestellt\*). Der Krieg in Italien wurbe

<sup>9)</sup> In dem Entwurf bee Bertrage, welcher in ben letten Jahren ber Regierung Karle X. über eine neue Gintheilung ber Territorials Beftanbe gemacht worben ift, wurde Preugen Sannover und Olbenburg zugefprochen. War Preugen im Jahre 1806 untlug ges

sich balb an ben Oberrhein und an die Donau werfen; wurt Preußen babei eine neutrale Stellung bewahren, so wurde e von der Mitwirfung beim Frieden ausgeschlossen und dan vereinzelt dem französischen Angriff ausgesetzt sehn; im beste Falle hätte es seine politische Stellung verloren. Hat der Kaise ber Franzosen auf Grund der Spannung zwischen Preuße und Oesterreich die Trennung der beiden Mächte in seine Berechnung gezogen, so hat er eine falsche Rechnung gemacht.

Napoleon III. hat jest wohl gesehen, daß er nicht eh vereinzeltes in sich zersallenes schwaches, sondern ein starker Desterreich und mit diesem eine Consoderation von stedenzig Millionen Menschen, daß er unermeßliche Hilssmittel und da er eine Macht gegen sich hätte, welche im ersten Augenblischm eine Million Krieger entgegenstellen könnte und, zur Aeußersten bereit, gar nicht daran zweiselte zum drittenten einen Frieden in Paris zu dictiren.

Ulianz war kein vernünftiger Mensch jemals im Zweisel, um wohl am wenigsten ber Kaiser Napoleon selbst, aber ihm is ber Begriff einer öffentlichen Meinung abhanden gekommen und in der Ausübung einer unbeschränkten Gewalt glaubt de Mandatar der Bolkssouverainetät an keinen Willen des Bolks Die Borgange in England nach dem Attentat vom 14. Januar 1858 sollten ihm die Stimmung der Britten geoffendart, soll ten ihn belehrt haben, daß ein Bolk, welches seine Kreibei fühlt und seine Ehre ehrt, sich den Planen dynastischen Ehr geizes nicht hingibt; er sollte einsehen, daß ein solches Bol scharssichtiger ift, als all seine Diplomaten, und daß die Gewandtheit der Organe eines absoluten Herrschers gegen bi

nug, bas gefährliche Gefchenk anzunehmen, und im 3. 1805 ein verberbliche Rentralität noch zu bewahren, als fie von ben Frau zofen verlett war, so ift bas heut zu Tage bei feiner Berbindum mit England kaum möglich.

Kraft ber Ueberzeugung freier Bürger nicht ausreicht. Rapoleon III., an die willenlose Unterwürfigseit seiner Anhängergewohnt, kann nicht mehr an den freien Ausschwung eines Boltes glauben; aber das englische Volk hat sich seiner Geschichte,
seiner Weltstellung und seiner selbst würdig gezeigt, denn nur
wenige Tage sind nöthig gewesen, um in England die öffents
liche Meinung zu bilden, und diese hat sich unzweideutig und
offen gegen ihn ausgesprochen; nicht eine Neutralität hat Englands öffentliche Meinung verlangt, sondern eine krästige Mitwirkung um die Störung des Friedens oder eine Zwingherrschaft auf dem europäischen Festland zu hindern.

Die Freundschaft mit Rugland ift nicht fo gefährlich. als fie aussieht. Es find erft vier Jahre verfloffen, feit ber Raifer ber Frangofen alle europäischen Mächte vereinigen wollte, um bas politische llebergewicht bes Czaren zu brechen. fannte man auch bas bynaftische Interesse, so bat man boch an ben eigentlichen Stoff ber Alliang ber Westmächte geglaubt, man bat richtig gefühlt, baß man bem Umfichgreifen rufftichen Einfluffes endlich einmal Einhalt thun muffe, und man bat fogar Desterreich getabelt, baß es fich nicht zu un mittels barer Birffamfeit angefchloffen bat, Defterreiche Alliangvertrag mit feinem naturlichen Feinde hat mir niemals recht einleuchten wollen. Es mag jest babin gestellt bleiben, ob bas Biener Rabinet nicht beffer gethan hatte, fich die Freiheit feines Sandelns zu bemahren und von diefer Freiheit einen recht fraftigen Gebrauch ju machen; gewiß ift es aber, bag ber unbestochene Beobachter ichon bamals eine weitaus andere Gruppirung ber Mächte poraussab. In Kranfreich und in Rugland herrschen jest die gleichen Regierungsprincipien, beibe begegnen fich im gleichen Intereffe, ber eine will nicht in bem Dften, ber andere nicht in ber Mitte Europa's gehemmt merben, und barum wollen beibe, bag Desterreich fcmach, und baß folglich Deutschland vollkommen machtlos fei; beibe feben fceel auf Brogbritannien, weil es ale Sanbele- und Seemacht

ihnen überlegen ift. Die frangofische Seemacht wird von ber ruffischen nirgend gehemmt, beibe find fast bestimmt, miteinanber ju geben und ber ruffifche Sandel ichabet bem frangofifchen nicht. Schon auf bem Barifer-Congreß mar bie Unnaberung ber beiben Rabinete bemerkbar und in den Unterhandlungen über ben Bollaug bes Friedens traten die freundlichen Begiebungen immer flarer bervor. Bas fann nun ber Raifer ber Frangolen von diesen Begiebungen ju Rusland erwarten? Unterliegt es auch feinem Zweifel, bag in Rugland eine große Abneigung gegen Defterreich besteht, so ift es boch mehr als mabricheinlich, bag jenes nicht burch einen Rrieg feinem Sas Luft machen werbe, benn wenn nicht burch feine Erichopfung, fo ware es boch burch feine inneren Reformen gebemmt. Rusland weiß zu gut, bag es eine große Rraft ber Bertheidigung. aber fur lange Beit nur eine maßige Starte jum Angriff besitt. Konnte Rufland auch Revolutionen in ben flavifden Ranbern von Defterreich hervorrufen, fo murbe beffen Regie rung nicht zu einem Mittel greifen, welches ihm felbft verberblich werben mußte. Will aber Rugland nicht Aufruhr und Anarchie beraufbeschworen und verbietet fein mahres Intereffe ibm ben eigenen Rrieg, fo fonnte es in einem Rampf amifchen Kranfreich und Defterreich boch immer eine Rolle übernehmen, berjenigen abnlich, welche im orientalischen Rrieg Defterreich fich augetheilt batte; es konnte burch eine Aufstellung in Polen ober felbst in Bolhynien einen bebeutenben Theil ber ofterreichischen Rriegemacht außer Thatigfeit fegen. Bare biefes Manover auch mahrscheinlich und murbe man an beffen Ausführung glauben, fo mare bie frangofische Rechnung boch eine falfche: benn bie Ruffen wurden fich fo wenig fchlagen, als es bie Defterreicher im 3. 1855 gethan haben, und barum konnte Breußen allein und ohne besondere Unstrengung folche Aufftellung wirfungelos machen.

Der Schweizerbund hat nicht Macht und nicht Stellung, um ein namhaftes Gewicht in die Bage ber gro-

jen europäischen Berhaltniffe ju merfen; aber fein Berhalten ift immerbar wichtig, wenn ein beutsch-frangofischer Krieg fein feld in Italien wahlt. In ber Schweig waren fonft immer Sympathien fur bie Frangofen; fie find geschichtlich, bas Bermitlungs-Geschäft in ber Neuenburger Sache hat Diese Syms pathien gesteigert, und bem Kaiser Rapoleon III. einen fast ausichließenben Einfluß im helvetifchen Alpenland gegeben. Ran mußte bamale faft zweifeln, ob die Bortheile ihrer Stellug pon ben Schweizern auch noch geschätt werben, und ob ue ibr Land nicht lieber ale eine frangofische Proving faben. Das bat fich aber jest gar fehr geandert. Die laftigen Bag-Qualereien, Die wiberwartigen hemmungen bes Berfehres, Ms Betragen ber frangofifchen Agenten \*) und all bie fleinlichten Magregeln ber Furcht und des Migtrauens haben bie Leute ichen und verdrießlich gemacht. Die allerdings fehr verbult vorgebrachten Anforderungen gur Bestattung eventueller Durchmariche, alfo des Aufgebens ihrer Neutralität, der Streit um bas Dappenthal, bas frangofifche Regierunge:Spftem, wie es feit bem Attentat fich geoffenbart bat, und am meiften vielleicht bas Befühl ber Befahr, bat bie frangofischen Sympathien gebrochen. Die Schweizer find gur Befinnung gefommen, und fie haffen jest bas frangofische Befen minbeftens eben fo fehr, ale fie vor zwei Jahren bas preußifche gehaft haben. Die Wirfung biefes Umfchlages besteht aber

<sup>9)</sup> In einer fcweizerischen Stabt, in welcher einer ber neuen frans zöfischen Confuln refibirt, hat bieser ben Pfarrer ber kleinen, vers gleichungsweise armen, fatholischen Gemeinde aufgefordert, ihm die Beschwerben ber Ratholisen gegen bie betreffende Regierung mitzutheilen. Der Pfarrer, als ein verftandiger Schweizer, hat die Zumuthung gurudzewiesen. hat dieser Conful nur aus sich, oder hat er nach Instruktion gehandelt, will Frankreich in der Schweize ein Schuprecht wie im Orient aufrichten? Das eine wie das ans dere zeigt, weffen sich die Schweizer von kaiserliche französischer Anmaßung zu verseben haben.

barin, daß nun die öffentliche Meinung eine eifersuchtige Bahrung schweizerischer Unabhängigseit gegen Frankreich verlangt, und daß der Schweizerbund die seste Absicht hat seine neutrale Stellung unter allen Umständen aufrecht zu halten. Ben aber die Schweizer ihr Land auch allen Wechselsten des Krieges verschließen, so bereitet der Krieg ihnen doch empsindliche Rachtheile, denn schon die Anstalten, welche die Sicherung ihrer Grenzen erfordert, legen ihnen sehr schwere Lasten auf, und mehr noch wurde ihre Industrie und ihr Handel durch die unvermeidlichen Hemmungen des großen Versehres geschäddiget. Daraus geht aber hervor, daß die Schweizer von der kaiserlichen Ansprache am 1. Januar 1859 eben auch nicht entzückt waren.

Rapoleon hat burch die Furcht vor der Revolution seine eigene Revolution möglich gemacht, und bem Mann bes Chid. fals liegt baber ber Glaube febr nabe, bag Aufftande in Stalien ibm gunftige Berhaltniffe bereiten. Glaubten in Europa bie Bolfer und bie Regierungen, bag eine Erhebung in Dber-Italien eine folche in Ungarn bervorrufen muffe, glaubte man, baß Defterreich mit eigener Rraft biese nicht zu bewältigen vermöge, fo war er wieder "ber Erhalter ber ftaatlichen Berbaltniffe und ber Retter unserer Civilisation." Bie man ben 2. Dec. 1851 und wie man bas Raiserthum angenommen batte, so murbe man ein frangofisch-italienisches Konigreich und eine Murat'iche Regierung in Neapel ale Mittel annehmen muffen, welche ber Rettung ber Civilifation und ber Berftellung eines neuen Rechtszustandes nothwendig find. Dan hat fich in Baris auch bier wieber mit falfchen Borausfegungen getäuscht. Defterreich ift vollfommen vorbereitet und alle Anordnungen, welche die gegenwärtige Lage erforbert, find, ich babe es oben bemerft, mit beisvielloser Schnelligfeit ausgeführt worden. Rein Menich zweifelt jest mehr baran, baß ein Aufftand in Ober-Italien mit Blipesschnelle wurde niebergeschlagen werden; daß ein Feldjug gegen die vorgeschobenen

Piemontesen auch nur sehr kurze Zeit währen burfte, und baß kine Bewegung in Ungarn baraus folgen wurde. Napoleon III. sam jest in keinem Fall mehr die Rolle des Bandigers der Revolutionen übernehmen, denn gegen ihn ist der Glaube an die französischen Bühlereien in Italien, und mit diesem Glauben verbindet sich der Berdacht, daß die Thätigkeit französischer Ugenten den Ereignissen in Serbien nicht fremd sei.

Bielleicht burfte bie frangofifche Raiferpolitif felbft in Carbinien Enttaufdungen erfahren. Berricht in bem Ronigreich wirtlich eine Aufregung, fo ift fie fünftlich gemacht und barum nicht allgemein und besonders auch dort nicht verbreitet, wo die unverdorbene Rraft wohnt. Der brave Savonarde und der madere Viemontese hat in seinen rauben Bebirgen an bas einheitliche italische Reich fo menia gebacht als ber wilde Sarbe auf feiner Infel, und boch find es Diese Leute, welche bafur ihr Blut versprigen sollen. Richt die Rleritalen allein find unzufrieden, es gibt am Bo und am Teifin, an ber Doire und an ber Sesia noch ein gut Theil vernünftiger Leute, welche bie abenteurende Bolitif eines gewiffenlosen Ministers verdammen. Ein einziger Schlag wie ber bei Rovara murbe ben Enthusiasmus vernichten und Die feige Schlechtigfeit ber Bubler an's Licht ftellen. Ift noch eine Spur von nationalem Ehrgefühl in ben farbinischen ganben, fo muß es fich gegen bie unheilvolle Rolle emporen, welche bie farbinische Regierung mit bem Berzblut bes Bolfes burchführen will. Darum fummert man fich jest freilich nicht in Baris, man will nur ben Ronig jum Bafallen, bas llebrige, meint man, werbe fich finden. Denft man jest nicht an bie Befdicte bes Saufes Cavoyen, welche feit Bictor Amabeus I., burch mehr als zwei Jahrhunderte berab, beständig feinem Bortheil aber selten seinen Alliangen treu mar? Dber bat man baran vielleicht gebacht, als man bie Kamilien - Berbindung jenes Saufes mit ben Rapoleoniben beschloß. bat man fich baburch ber gegenseitigen Treue verfichern wollen?

Der Abel in Turin hat Trauerfleiber anlegen wollen für bas arme fönigliche Kind, welches einer unheilvollen Politik geopsert werben soll. Das ist wahrlich ein bebeutungsvolles Zeichen.

## IV.

Wenn aus den obigen Andeutungen hervorgeht, daß die Ueberschätzung seiner eigenen Kraft Rapoleon III. zu unrichtiger Beurtheilung des Geistes der Nationen, der inneren Macht und der äußeren Stellung der Staaten gebracht hat, so darf ich den Wirkungen kaiserlicher Selbsttauschung wohl noch eine kurze Erörterung widmen.

Der Schreden, welchen Die Demonstration bes Raifers unter bie Frangofen marf, zeigte fich wie immer gunachft auf ihrem Gelbmartte. Auf ber Barifer Borfe fanten fogleich alle Effetten und die frangofischen am meiften. Wie febr nun ber Rriegolarm auch in anderen gandern gewirft haben mag, fo mar bas Sinken ber Papiere anderer Staaten boch mehr ober weniger nur ein Rudichlag von ber Borfe zu Paris. In ben erften Tagen bes Januars mußte bie frangofische Bant eine ungeheure Menge von Papieren auslosen, mahrent beren vergleichungsweise nur fehr wenige an ber Nationalbant ju Bien präfentirt wurden. Millionen von Menschen seben in ben Cours = Berichten bie mabre Offenbarung ber politischen Lage, man fann über biefe Ginseitigfeit lachen, aber man fann eine fehr bebeutenbe Folgerung nicht in Abrebe ftellen. Die neueften Bewegungen bes europäischen Gelbmarftes haben unwiberfprechlich gezeigt, daß in London, in Wien und Berlin bie Besitzenden größeres Bertrauen ju ben betreffenden Regierungen haben als in Baris. Der Raifer ber Frangofen ift mabrlich nicht ber Mann, welcher bas Bertrauen ber Gelbmachte niebrig anschlägt. Die Bewegungen bes Gelbmarktes fann er mit all feiner Dacht nicht beherrschen und biefen eine faft ängfliche Beachtung zu widmen, dazu nöthiget ihn ber ungemessene Gebrauch, ben er von dem öffentlichen Kredit gemacht
hat und immer noch macht. Wenn es auch wahr ist, daß
Leute aus der nächsten Umgebung des Kaisers den Schreden
der Börsen benütt haben, um sich für die Monat-Abrechnung
schöne Differenzen zu erhandeln, wenn es auch wahr ist, daß
einer derselben sich damit mehrere Millionen verdient hat, so
kann ein Rann gesunden Sinnes doch unmöglich glauben, daß
die ganze politische Demonstration nur eine Spesulation à la
baisse war. Solch ein schmutziges Börsenmanöver kann ich
bem Oberhaupt eines großen Staates nicht zutrauen, daß es
aber Leute genug gibt, die, weniger achtungsvoll und weniger
bedenklich, einen solchen Zusammenhang der Dinge sur möglich
halten, das ist eben eine der unglaublichen Folgen des politischen Mißgrisses.

In Frankreich baben Industrie und handel eine große Ausbehnung gewonnen; ungeheure Rapitale rollen in Unternehmungen, die mehr ober weniger zweifelhaft find; die Staatsichuld ift ju einer fabelhaften Sobe getrieben und unzählige Bermogen find bem öffentlichen Rredit anvertraut. In foldem Staate ruben alle Berhaltniffe auf bem Bertrauen. und beffen leiseste Storung vernichtet Taufenbe von Eriftenzen und ericuttert bie Besellschaft in all ihren Schichten. bas öffentliche Bertrauen nur von ber Berfonlichfeit bes Regenten getragen, fo ift es je nach Umftanben schwankent, une vermeidlichen Menderungen unterworfen, und es durchläuft bie Berioden des menschlichen Lebens. Soll es fest und beständig fenn, fo muß es fich auf Inftitutionen grunden, welche, von feinem Menschenleben abhangig, ein jebes überdauren. Golde Institutionen bat England, und barum bat noch feine Regierung, haben feine Ereigniffe bas öffentliche Bertrauen, bas Bertrauen ber Britten ju fich felber, auf langere Dauer gefomacht; mit wirflicher Storung fann feine Regierung befteben. Bas in Kranfreich von folden Institutionen jest etwa noch vorhanden ift, das hat keine Gewähr als den Willen des Raisers, und dieser Wille hat keine Beschränkung: führt er das Staatsleben zu gefährlichen Abgründen, es kann Riemand ihn hindern. So stund das öffentliche Bertrauen in Frankreich allein auf dem Raiser. Haben nun die letten Borgänge gezeigt, wie wenig die Grundlage der Berhältnisse eine sichere ist, so wird man den Mangel sichernder Einrichtungen immer lebhaster empfinden, und man wird früher oder später nach politischen Institutionen sich umsehen, welche die Beständigkeit der Verhältnisse verbürgen. Das aber kann einer Rapoleons-Herrschaft nicht taugen, schon der blose Bunsch ist ein Angriss auf deren System.

Die frangofische Ration hat von ihrem Raiser bie Sicherftellung ber großen ftaatlichen Berhaltniffe erwartet; biefe mar feine Aufgabe, fle follte fein Rubm werben; und jest bat biefer Raifer felbst bie friedlichen Beziehungen in Frage ge ftellt. Er bat ber Schieberichter ber Nationen fenn wollen, und jest hat er felbst Buftanbe berbeigeführt, aus welchen ein alle gemeiner Brand entfteben fonnte. Bar ber befannte Ausfall am 1. Januar, mar bas Gebahren bes Parifer Rabinetes nur eine Demonstration, und bie Moniteurnote hat gezeigt, baß es nur eine folche war, so hat schon biese fast alle internationalen Beziehungen gestort: es hat bas Raiferthum im Ausland nicht in ber Achtung gehoben und im eigenen Land nicht die Liebe gestärft. Der beste Theil ber Frangofen bat von bem Raiserthum die innere Rube und ben außern Frieben, ben Schut bes internationalen Berfehres und die wurdige Stellung bes Reiches gehofft; biefe Soffnungen haben ibn über viele Berlufte getröftet, die ihm fehr schmerzlich waren, und jest find fie bedeutend gefunten. Gesteht fich nun einmal ber beffere Theil ber Ration, bag gerechte Soffnungen getauscht, daß die ungeheuren Opfer nur dem Ehrgeiz einer Familie gebracht sind, so wird auch die große Masse des souverainen Bolles, früher ober fpater, bas Berbe ber getäuschten Soffnung empfinden.

Das neue Raiferthum versprach die Durchführung ber Brincipien von 1789, und es bat bis jest nur Rapoleonische Erinnerungen bethätiget : burch feine Entstehung mar es verpflichtet die Rechte bes Bolfes ju mahren, und es hat die Freibeit bes Gebankens vernichtet und ben Burger ber Billfur überantwortet. Ein rober Solbat fonnte Sunderte von Frangofen ohne Urtheil und Recht ihrem Berufe, ihren Saufern und ihren Familien entreißen und um ihrer Befinnung willen fie in einem anderen Belttheil ber Schmach und bem Glenb preisgeben. Der Broces gegen ben Grafen Montalembert bat tiefe Blide in bas Innere ber frangofischen Buftanbe thun laffen, und wohl mogen fich Biele um bie Butunft einer Regierung gefragt baben, bie folder Mittel zu ihrer Erhaltung bebarf. Diese Regierung gebraucht nun bas Wort ber Freis beit, um andere Bolfer gegen bie bestehenbe Gemalt aufzustas deln. Der Pring napoleon foll gefagt haben: "bie Freiheit fei Franfreich gut ale Artifel jur Ausfuhr, feineswegs aber jur Einfuhr." Ift fo grundliche Frivolität von bem Sohn einer beutschen Bringessin glaubhaft? fann einem Bringen aus ber Familie ber Napoleoniben folde Berbohnung bes ebein frangofischen Bolfes entschlupfen - bes Bolfes, aus beffen freier Abstimmung eben biese Rapolconiben ibre Berechtigung jur bochften Gewalt herleiten? Daß man bieß garftige Wort bem Pringen aber in ben Mund legt, bas begeichnet bie Meinung.

Desterreich hatte in Italien und in Ungarn furchtbare Revolutionen besiegt; mit Strömen bes Blutes seiner besten Sohne hat es sich und bamit ben Rechtszustand in Europa erhalten, aber nach ungeheurem Unglud und nach blutigen Siegen war ber jugenbliche Raiser von Gottes Gnaben ben empörten kanbern viel milber, als es ber Selbstherrscher

durch Boltssouverain et at nach dem Attentat seinem ganzen Reiche gewesen ist. Gegen dieses Desterreich hat man das politische Testament eines verurtheilten Morders geschleubert, als ob es ein Manisest wäre; in natürlicher Folge haben Tausende und aber Tausende den Gedanken gesast: das französische Kaiserthum sei den Bestrebungen des jungen 3talien geneigt, und habe in sein Regierungssystem die Plane der Männer ausgenommen, welche gegen den Kaiser die Mörber gesendet.

Der Raiser ber Franzosen hat ben Krieg gegen Außland mit ber oft wiederholten Erklärung begonnen, geführt und geendet: daß er das Gleichgewicht im europäischen Staaten. System auf den Grund des anerkannten Bolkerrechtes wieder herstellen wolle, und dann hat er in seinem Versahren gegen das schwache Portugal eben nicht große Achtung für dieses Recht beurkundet, und sein neuestes Gebahren zeigt an, daß er den Begriff des europäischen Gleichgewichtes auf seine eisgene Art bildet. Er hat seinen Diplomaten ihr Geschäft wohl überall sehr schwer gemacht, und am meisten an den großen Höfen in Deutschland. Er hat den Deutschen eine solche Mißsachtung gezeigt, daß sie wohl zu dem Wunsche versucht sehn dürsten, ihm die "Energie ihrer Stämme" zu zeigen, die selsnen großen Oheim nach St. Helena gesendet hat.

Rapoleon III. hat sich geschickt in eine strahlende Wolke gehüllt, und nicht groß war die Jahl berjenigen, welche an seine ungeheure Ueberlegenheit nicht glaubten! Jest ist der Rimbus zerstreut und der Glaube an die Ueberlegenheit ist gebrochen, und beide, was auch kommen möchte, werden sich nicht wieder herstellen. Die Kabinete der Mächte werden eine entschiedenere Haltung gegen den Regenten annehmen, welcher mit einem allgemeinen Krieg und mit der Jerstörung des vertragsmäßigen Besisstandes gebroht. Die Mächte werden ihre großen Angelegenheiten nicht mehr auf Pariser-Conferenzen verhandeln, und er wird nie mehr ein europäisches

Schiederichteramt ausüben. Das Alles wird auf Frankreich zurudwirfen, und die Stimmung, die bort sich erzeugen muß, wird rudwirfend ihren Einstuß wieder auf die großen Rabinete ausüben. Auf seinen Wegen konnte es der französische Selbstherrscher wohl dahin bringen, daß ganz Europa sich gegen ihn verbande; wie er selbst die Mächte gegen russische Ueberarisse zu Wassen gerusen bat.

## V.

Rann man auch mit ziemlicher Sicherheit annehmen, baß ber Raifer ber Franzosen ben Krieg jest noch nicht gewollt hat, so entsteht boch immer noch die Frage, ob für eine nabe Zukunft ber Friede gewiß sei?

Hier mußte man nun vor Allem untersuchen, ob in ben schwebenden politischen Streitfragen ein völkerrechtlich begründeter Kriegsfall (casus belli) vorliege; diese Untersuchung würde einen solchen nicht in den Differenzen über die Organifirung der Donausürstenthümer und der Donauschiffsahrt, nicht in den Berhältnissen des Kirchenstaates und auch nicht in den serbischen Ereignissen sinden. Das offizielle Organ der französischen Regierung hat den Mangel eines Kriegsfalles unzweideutig erklärt, und darum ist die rechtliche Erörterung ganz unnöthig gemacht; eine solche wäre fast lächerlich, wo man von vornherein die rechtlichen Verpflichtungen in Abrede stellt, und darum stellt sich die Frage dahin: ob das dynastische Interesse der Rapoleoniden einen Krieg brauche, und der Raiser der Franzosen einen solchen mit Ersolg sührren könne?

Das franzöniche Kaiserthum hat Wege betreten, auf welchen es seiner Bewegungen nicht mehr herr ist, und es ist minbestens sehr zweifelhaft, ob es die Wege wieder verslaffen kann, welche ben "Rapoleonischen Ideen " die einzig

möglichen finb, die betreten werben muffen, wenn die Rarte pon Europa einer "Revision" unterworfen werben foll \*). Freilich follte bie allgemeine tiefe Entruftung ber Bolfer bas Barifer-Rabinet belehrt haben, daß diefe napoleonischen 3been von ber Beit verworfen find, wie von bem gefunden Sinn ber Nationen; um aber folche Belehrungen empfangen und benüten ju fonnen, muß man noch an bie Ehrenhaftigfeit ber Menschen und an die unbestochene Meinung ber Bolfer glauben. Solcher Glaube mangelt ben frangofischen Staate-Mannern gegenwärtiger Herrschaft, und barum wird bas Barifer = Rabinet feine Richtung nicht verlaffen, aber es wird fie auf Ummegen verfolgen, um feinen Bang und beffen Biel au verhullen. Die frangofische Staatsfunft wird bie Meinung wieber beruhigen, bie Regierungen in Sicherheit wiegen und Die Bolfer in Schlaf lullen wollen. Die Manner bes Raiferthums zweifeln nicht im minbesten baran, baß einige icone Rebensarten die Mehrzahl ber Leute auf bem Festlande und besonders bie "gutmuthigen Deutschen" leicht wieder gur Anbetung bringen fonnten. In ihrem eigenen ganbe ift feine freie Erörterung politischer Fragen möglich; biejenigen, welche in England und Deutschland geführt werben, find ihnen nicht gefährlich, fo lange ber Gegenstand nothwendigen Zweifeln unterliegt; daß aber folche 3meifel bestehen, dafür konnen fle sorgen, und somit lange Zeit ihre mahren Absichten verbergen.

Der frangofifche Angriff wird fich, ich habe es früher ichon in biefen Blattern ermahnt, auf Italien werfen. Die laufen-

<sup>\*) 3</sup>ch meine bie beiben befannten Schriften: Idées Napoleoniennes und La Revision de la Carte de l'Europe. Die erfte ift ents schieben vom Ralfer felbst; die andere wenigstens unter feinem uns mittelbaren Einfluß geschrieben. Beibe geben die Principien, aus welchen man die Einzelnheiten, die fie nicht aneführen, leicht abs leiten mag.

ben Greigniffe baben meine Anficht bestätigt, ber Angriffspunft wurde aufgededt, aber es ift boch nicht mabricheinlich, bag man einen andern mable. Beit mahricheinlicher ift es, bag man ibn burd neue Runftgriffe verbullen, ober bag man, wenn bas nicht angebt, ben Millionen europaifcher Spiegburger die Reinung beibringen wird: die öfterreichische Berrichaft tonne nun einmal in Italien die Rube nicht ermingen, es fei dieß ein frembes Element, welches die Salbinfel in Babrung, und daber bas europäische Festland in beständiger Aufregung erhalte; Die frangofische Unternehmung fei ein Unternehmen fur die Rube und ben Frieden in Europa, und barum fei fie, nur allein gegen die öfterreichische Berrichaft auf ber Salbinsel gerichtet, eine burchaus isolirte, welche die Berhaltniffe anderer ganber und ftreng genommen nicht einmal bie innern Berbaltniffe bes ofterreichischen Staates berühre. Che aber bas faiserlice Rabinet ju solcher Erflarung genothigt ift, wird es Defterreich mit Intriquen um-- fpinnen, es wird bas "freundliche Bernehmen" wieder berftellen wollen, um bann überall hemmungen ju bereiten, um in fleineren Dingen feine Rube ju ftoren und Bublern Belegenheit zu geben, ba und bort bie Bfeiler ber bestehenden Drbnung ju untergraben. Es wird Preußen von Defterreich trennen, und bie beutschen Staaten in einer besondern Bruppe ju einem befondern Spftem vereinigen, oder jeden ganglich vereinzeln wollen. Mit Rugland wird bas Barifer - Rabinet feine Berhaltniffe, wenn auch formlos, enger und immer enger zu knupfen versuchen, und es wird bem Rationalftolz ber Britten ichmeicheln, um fie von feinen Wegen in gehöriger Entfernung zu halten. Steht Desterreich bann ganglich allein, fo wird es ohne weitere Rudficht losschlagen wollen.

Die Tausende von Interessen, welchen der Friede nothwens big ift, tommen diesem Treiben allerdings sehr zu hilfe, aber es ift bennoch nicht wahrscheinlich, daß es zu seinem Ende geführt wird werden können, benn in heutiger Zeit bleibt in bie Länge nichts mehr verborgen, die öffentliche Meinung sieht schaffer als die Diplomaten, und die allzugroße Schlauheit hat fast immer einen Erfolg, welcher der Absicht entgegengesseht ist. Es kann gar wohl kommen, daß zur Ausführung dieser politischen Intriguen die Zeit gar nicht ausreicht, und daß die Lage des Kaisers sich also gestaltet, daß er unter allen Umständen den Krieg suchen muß.

Im Frieden können den Soldaten gar mancherlei Ideen aufsteigen, man muß sie beschäftigen; die Generale möchten wieder in fremden Ländern die unbeschränkten Herren spielen, sich Reichthümer erwerben, und die Offiziere möchten dort die Theilnehmer dieser Herrschaft und ihrer lleppigkeit seyn; die Offiziere wollen Generale, die Generale wollen wieder Rönige, Fürsten und Herzoge werden, die man mit den Gütern eroberter Länder dotirt. An dem Glanz des Kaisers hat der Soldat sich satt gesehen; das regelmäßige Vorrücken in höhere Grade geht langsam; außerordentliche Besorderungen erregen Reid und Mißstimmung, und die Ordensauszeichnungen sind Gemeingut geworden; Ruhm und Thätigkeit will der französische Soldat, aber der Ruhm, im Jahre 1855 in der Krim errungen, ist jest erbleicht; die Beschäftigung im Garnisonsleben war niemals die Liebhaberei der französischaten Soldaten .).

Wenn seine Generale dem Kaiser verfünden, "daß die Armee sich langweile", so kann ihm das allerdings sehr bedenklich erscheinen; aber mehr noch als diese gefährliche Langeweile, und selbst mehr als die Nothwendigkeit, den österreischischen Staat in seiner innern Kräftigung zu unterbrechen, kann ihn die Läge gegen seine eigene Nation zu einem schnellen Stoß bestimmen. In dieser Boraussicht sucht Napoleon III.

<sup>\*)</sup> Die Stellung bes heeres zu bem Raifer ift ausgeführt in ber oben ermahnten Schrift: Das frangefifche Kaiferthum und bie europaifchen Machte, ober ber Allang: Bertrag vom 20. Rovember 1815. Abs ichnitt XI, Seite 48.

überall politische Fragen offen zu halten und Streitpunfte zu schaffen, aus welchen man Kriegsfälle machen kann. Wenn eine officiose Erslärung aussagt: man werde keinen Krieg beginnen, so lange die Berträge nicht verlett oder bedroht werden, so ist der Friede nur noch ein Waffenstillstand, und es ist gänzlich zwecklos, die einzelnen Fragen zu beleuchten. Treibt ihn die Rothwendigkeit, so wird der Selbstherrscher der Franzosen sich wenig um diese Fragen bekümmern, und er wird den Krieg machen, wie er die Revolution in der Racht des 2. Decembers 1851 gemacht hat.

Sehr einsichtsvolle Manner glauben, daß Franfreiche innere Berhaltniffe bem Raifer einen großen Rrieg unmöglich machen. Sie meinen, bas nationale Chraefühl und die Ruhmfucht ber Frangofen wurden im Innern feines Lanbes ungeahnte Schwierigfeiten nicht hindern, welche gefährliche Buftande berbeiführen fonnten. Die Ration, fagen fie, muniche nun einmal ben Frieden; fie fummere fich wenig um die Italiener, aber fehr viel um bie Blutbe ibrer Induftrie und ihres Sandels; die unvermeiblis den Opfer wurden mit Unmuth gebracht, ber 3wang mußte erhoht werden, aber bie Rraft ju biefem 3mang murbe fich vermindern und ba murben fich bann wieder Stimmen erbeben, die feit langer Beit verftummt maren; ftiller Wiberstand murbe jum offenen werben, und die Lage bes Raifers und feiner Dynastie mochte ernstlich bedroht fenn. Darin fann viel Babrbeit liegen und bem Raifer fann fie mohl nicht entgeben. aber Rapoleon III. ift ber Mann, ber bie eine Gefahr nicht icheut, um eine andere ju überminden.

Fragt man nun, welche Gefahr für Napoleons bynaftische Interessen die fleinere sei, so ist es die Gefahr, welche aus dem Arieg entsteht, und wir muffen eine Rehrseise des obigen Bildes beschauen. Wie sehr die gewerbtreibenden Klassen die Erhaltung des Friedens auch wunschen, und wie sehr alle Besitzenden die gewissen und die zweiselhaften Wirfungen des Arieges surchten, so muffen Befürchtungen und Bunsche dem

Befühl ber Rationalehre, ober ber frangofischen Gitelfeit weiden. Den Beginn bes Rrieges fann Riemand hinbern, bent er liegt allein in bem allmächtigen Willen bes Raifers; ba er aber begonnen, fo wird fein Frangose ben felbstftanbiger Muth baben, feine Stimme bagegen zu erheben, auch went er bafür ein Organ hatte, auch wenn er es ohne Befahr thur tonnte. Gabe es eine offentliche Meinung, fo wurde fie nur bie fraftige Führung bes Rrieges jum ruhmvollen Frieben verlangen. Bare auch ber Sanbel gelahmt, mare ungeheure Roth in die Fabrifbegirte gefommen, maren Taufenbe von Familien verarmt, bas Nothgeschrei wurde von bem Jubel ber gebankenlosen Menge überschrieen, zu welchem bie Agenten ber Bewalt jeden fleinen Erfolg bes heeres benütten. Freilich ein langwieriger Rrieg wurde ben Frangofen gar nicht ge fallen, hat fie boch die Belagerung von Sebastopol ichon febr ungebulbig gemacht; aber ihre Silfemittel murben lange Bet porhalten, und murben große Ungludefälle bas land bebroben fo maren fie ju unglaublichen Opfern bereit.

So lange die frangofischen Beere auf frembem Boben fich schlagen, mare bas Raiserthum im Innern nicht gefährbet, bie wibrigen Folgen wurden erft fpater eintreten. Rach einem furgen glangenben Feldzug murbe ber Raufch bes Ruhmes fehr ichnell verrauchen, bas Bolf murbe bie Dofer mit bem Bewinn vergleichen, die Armee murbe fich wieder langweilen, und alle Generale waren boch nicht Marschälle und Berzoge geworden. Diefe fonnte ber Raifer nicht mehr bemeiftern, fte hatten die Soldaten fur fich, und Niemand fann fagen wobin ber Ehrgeig biefe Menschen führen mochte. Ein langer Rrieg hatte Opfer gefostet, fur welche fein Friede entschädigen fonnte, er hatte alle Berhaltniffe in Berruttungen geworfen, welche bie Allmacht bes Raifers nicht zu heben vermochte, und für welche nur freie Institutionen bas Beilmittel bieten, bie öffentliche Meinung wurde fich Luft machen, fie wurde biefe Inftitutionen perlangen, und ber Raifer batte bie unbeschränfte Bewalt und

nit biefer die Grundlage und die Lebensbedingung seiner herrschaft verloren. Diese Betrachtungen liegen dem gesunden Berftand allerdings sehr nahe, wenn aber die Lage zweiselhaft wird, so nimmt der Drang der nächsten Rothwendigkeit ihnen jegliche Racht.

Aus diefer Erörterung folgt nun unwidersprechlich die Bahrheit: Dem Raifer der Frangofen ift der-Krieg ein sicheres Mittel, um innere Schwierigseiten los ju werden oder um sie zu besiegen, um die offene Opposition unmöglich, und um der Nation sich selbst unentbehrlich zu machen. Rach sedem Krieg wird aber die innere Lageschwieriger werden, und barum nuf jedem ein anderer folgen.

Reine menschliche Weisbeit fann Die Wechselfalle, wohl aber bas Enbe eines beutschefrangofischen Rrieges voraussehen, and wenn er noch nicht begonnen hat. Frankreich hat große bilfemittel, es bat ein ungeheures vortreffliches Rriegematerial, es bat ein tapferes und gewandtes Beer, die Frangofen haben ein fartes Rationalgefühl, bas heer hat eine ungemeffene Aubmfucht, aber es bat feine Führer. Die Schlägereien mit kn Bebuinen und ben Cabplen fonnen Soldaten machen, aber feine Generale; bei Belagerungen führt man nicht ftratraifche Combinationen durch fünstliche taftische Bewegungen aus, im orientalischen Krieg bat sich fein boberes militärisches Talent aufgethan, wenn es nicht ber Ruffe Tottleben mar, und Rapoleon III. bei all feinen Fähigfeiten befitt nicht ben Beift feines Dheims, welcher Armeen fchuf und biefen feine Redberren; Die Feinde aber fande ber frangofische Raiser gang enders geruftet, ale vor einem halben Jahrhundert fein Dheim fie gefunden bat. Die ofterreichifden Beere haben Schlachten geschlagen, find im Rriege geschult, find voll Gelbftvertrauen, find in hohem Grade beweglich und tapfer, und manche Baffengattungen werben von ben gleichen feines anderen heeres übertroffen. Die ofterreichischen heere fteben minde-

ftens ben frangofischen nicht nach, und ift ihr Baffenmateria schlechter, fo hat ihm ber große Krieg Generale erzogen. Da preußische Beer ift ein mahres Rationalheer und bas mit etwas bebeuten. Leute und Waffen fteben jenen ber Fran gofen nicht nach, die bobern Führer mogen fich beiberfeits gleit fenn, und bag es ichnell bie Bewandtheit ermurbe, welche be Rrieg und nur ber Rrieg gibt, bas hat fich in Schleswig Holstein gezeigt. Daß die andern beutschen Truppen vor trefflich fenn founen, bas wiffen die Frangofen am besten, ben in der "großen Armee" waren die Truppen des Rheinbunder ben beften frangofifchen gleich. Die Bayern haben am 6. Jul 1809 bie Schlacht von Wagram entschieben; beutsche Trupper haben im 3. 1812 ben Rudjug ber frangofischen Armee ge bedt, und am 28. November 1812 in ber Schlacht an be Beredging bat beutsche Reiterei ben letten Angriff auf bie Ruffen gemacht. Deutsche Truppen haben die Frangosen be Brienne und bei Arcis fur Aube gefchlagen. Diefe Truppe bilben jest nicht mehr fleine vereinzelte Rorper, fonbern f find in der Organisation eines großen Bundesbeeres einge theilt. Diefe Organisation ift entschieden der beste Theil be beutschen Confoderation und er wird noch machtiger werber wenn man die heeresorganisation noch einheitlicher macht .

Frankreich hat allerdings seine Seemacht außerordentlid gehoben, doch ist ihr die englische noch immer weit überlegen und zwar nicht nur in der Zahl der Schiffe, sondern met noch in der praktischen Kunft und Gewandthelt des Seemannes Frankreich hat nicht die Hälfte der Matrosen, die England ziellen vermag, und von jenen sind nur die Normannen tud tige Seeleute sur langen Kurs und auf Kriegsschiffen. I Ball eines Seefrieges wurde die französische Marine allerding

<sup>\*)</sup> Darüber fiehe: "Bur Ausbildung bes fubbeutf den Be theidigungefpfteme" in ber beutschen Biertelfahrefdrift. Dieb bie Dezember 1858, Rum. 84.

wohl glanzende Gefechte der englischen liefern, aber sie wäre nichopft noch lange, ebe diese ihre Reserven herangezos gen hätte.

Können diplomatische Praktifen die Vereinigung dieser Elemente nicht hindern, so steht eine unüberwindliche Uebersmacht gegen den französischen Kaiser, und der Krieg könnte wohl wieder mit einem Uebereinkommen der Mächte enden, welches die Bestimmungen des Pariser Allianzvertrages vom 20. Rovember 1815 erneuert.

Der Enbichluß unserer Erörterung ergibt fich von selbst. Gibt es noch eine Gewähr des europäischen Kriedens, so liegt sie in unserer Bereitschaft zum Kriege, und diese Bereitsichaft gibt das Zusammenhalten der Deutschen. Wenn ich dieses vorausgeset habe, so war es nicht Gefühlspolitik, sons dern es ift das Ergebniß erkannter Interessen, und dieses sagt ebenso bestimmt aus, daß England mit dem erhaltendem System der österreichischen Macht gehen muß. Steht Deutschlands vereinigte Macht in Mittels Europa, so ist jeder Angriff des französischen Kaisers ein Akt der Verzweislung; aber nur Gott lann wissen, ob er einen solchen begehen wird.

Mogen wir barauf gefaßt fenn. Alle politischen Zustände find schwantend, man tann Wahrscheinlichkeiten aussinden, nan fann auf diese Wahrscheinlichkeiten Rechnungen grunden, aber irgend ein ungeahntes Ereigniß tann heute ober morgen ober jeden Tag die Lage der Dinge verändern, und und zum Ausgersten brangen.

Geidrichen im Januar 1859.

Balberich Frant. .

## XX.

## Die politische Lage Englands nach Innen.

Aus Beranlaffung ter Schrift bes Grafen Montalembert.

Schwerlich ist zur Zeit ein verzweiselteres Geschäft bents bar, als über die politische Lage des Continents Artifel zu schreiben. Rur Eine Thatsache scheint da noch zweisellos sekzustehen: die Thatsache, daß Alles wankend geworden sei, und nur mehr von der Hand in den Mund lebe von heute auf morgen. Die blihartige Wirkung der bekannten paar Worte aus der Neujahrs-Gratulations-Cour in den Tullerien hat einen schaudererregenden Abgrund politischer, und was noch mehr ist, socialer Unsicherheit ausgedeckt: es handelt sich nicht nur um den momentanen Frieden und um die Karte Europas, sondern es handelt sich um alle die Milliarden des vielgepriesenen neuen Wohlstands, welche vor dem ersten Kriegsschrecken verdunsten wie Rauch und Europa am Bettel-Stade zurücklassen würden.

Bon dem Ermessen eines einzigen Mannes hängt es ab, diese politisch-sociale Katastrophe jeden Augenblick eintreten zu lassen; und dieser Mann scheint selber um eils Uhr nicht zu wissen, was er um zwölf Uhr wird wollen muffen. Wir glausben nicht an ein bestimmt sestgesetztes und vorausberechnetes

Brogramm ber Politik Rapoleons III.; er läßt sich von ben Bogen tragen, während man glaubt, daß er schwimmend steuere. Sein ganzes Gebeimnis liegt in den Umständen, sür ihn so gut wie für und; ohne Ausnahme tappt Europa in kocksinsterer Racht, sieht nicht spannenlang vor sich hin, und weiß nur soviel gewiß, daß der verhängnisvolle Stein sedensfalls auf seinem Wege liegt, über dem es zu Falle kommen wird.

So steht es mit dem Continent. England participirt natürlich an dem allgemeinen Leiden, und es hat noch specifische Leiden dazu. Auch seine Lage ist unerhört, nach Westen wie nach Often, nach Süden wie im Innern; aber sie ist nicht unergründlich und rathlos. Niemand weiß, wie seine Berwicklungen nach Außen endlich ausgehen werden: der los dernde Rivalitätsstreit mit der zu übermüthiger Wildheit auss gewachsenen Tochter-Republik jenseits des Oceans, die Schwerzgeburt der indischen Reorganisation, die Lähmung seiner Entscheidungs-Freiheit in der Richtung nach dem Kanale zu. Aber für England ist doch immerhin die Möglichseit einer bestimmten und spontanen Politik noch nicht ganz verloren; es kann noch Positionen nehmen, noch den Fuß einsehen, denn es ist noch nicht verdorben im eigenen Fundament.

Mit Einem Worte: England ift gefund in seinem Kerne, es kann noch nach geben, ohne sich gerade unstreitig und unzweiselhaft selber auszugeben. Das will viel, sehr viel sagen: England kann noch nachgeben, es kann von der conservativen Höhe seines Standpunktes einen Schritt heruntersfteigen, ohne gerade unmittelbar der Revolution und dem Unstergang hülstos in die Arme zu stürzen. Allerdings ist ein solscher Schritt niemals ohne große Gesahr; aber er ist in Engsland von den Kräften begleitet, welche die Gesahr zu bekampfen vermögen. Wir möchten fühnlich fragen: ob und wo auf dem Continent eine gleiche Möglichseit noch besteht?

,!

Die allgemeine Weltfrifis und ihre Borgeichen haben fich it! auch in ber Physiognomie Englands entsprechend ausgebruch; aber in febr fignififanter und eigenthumlicher Beife, im biret ten Gegensate nämlich jum Continent. Bahrend im gamen # übrigen Europa, julest fogar bas ultraliberale Ministerium Belgiens nicht ausgenommen, die Anspannung ber Gewaltmit : tel auf's bochfte ftieg, bat England unmerflich und wie un willfürlich die Politif allgemeiner Rachgiebigfeit eingeschlagen. Diefen Eindruck macht ichon ein oberflächlicher Blick auf Die gegenwärtigen Stellungen in feiner Richtung nach Außen: Rachgiebigfeit bei Allen und in Allem. und Amnestie in Indien; Rachgiebigfeit und Bergicht in ben Confliften mit ber nordamerifanischen Union; Rachgiebigfeit über Rachgiebigfeit gegen Franfreich in Vortugal, wie in Cochinchina; am allermeisten Nachgiebigfeit aber in allen Fraf gen innerer Bolitif.

Das lettere Phanomen gewinnt erhöhtes Intereffe burch Bergleichung mit bem Bang ber continentalen Dinge. Babrend bier die conservativen Parteien mehr ober minber in Servilismus, Polizeiwillfur und ichlecht verhulltem Absoluties mus verfommen find, haben die Hochconservativen Englands, ber sogenannte Torysmus, ihre alte Position als unhaltbar verlaffen, und ohne meitere die Operationsbafis eingenommen, wo zuvor ihre Gegner, die liberalen Whige, Fuß ge-Richt in Unordnung und wilder Flucht haben fie bieß gethan, sondern ruhig ber Unmöglichfeit die Ehre gebend; zwar nicht gerabe in geschloffenen Reiben, aber boch ohne feindseligen Bruch mit ben Elementen ihrer Partei, welche nicht avanciren und lieber auf bem alten Lagerplat zurudbleiben wollten. Rurg, Die Tories find liberal geworben wie die Wighe, ober noch liberaler, und fie haben baburch ben Partei = Berband ber Liberalen total gesprengt: bieß ift die große Wendung, welche im Innern Englands bis jest vorliegt, und fie ift einer nabern Beachtung wohl werth.

Es ift ungefähr ein Jahr verfloffen, feitbem ber glaugenbe Führer bes englischen Confervationus, ben man als bie Berfonifitation bes hartnadigften Biderfpruchs zu betrachten gewohnt war, Lord Derby, nach dem Sturge Balmerftons fein neues Torn - Rabinet bilbete. Raum mar Jemand auf bem Continent, ber ihm eine Dauer über feche Bochen binaus zugetraut batte; Balmerfton werbe balbeftens wieber fommen: meinte man. Es ift gerabe umgefehrt ergangen: Derby ftebt fefter als je, bagegen scheint bas Unterhaus, namentlich feit ber effatanten Rieberlage ber Liberalen in ber indischen Debatte, jeben Anlag zu benügen, um Bord Balmerfton zu beweifen, baß fein Joch befinitiv abgefchuttelt fei, und es gebort fon ju ben abgebroschenen Phrasen: weiland Lord Feuerbrand fei ein. fur ben Ministerseffel unabanderlich verlorener, ein ganglich abgethaner Dann. Niemand batte bas geglaubt. Riemand bachte aber auch an ben Grund biefer Entwicklung: daß nämlich die Tories felber liberal und fehr liberal werben wurden. Endlich, fagte ihr berebter Sprecher und gur Beit Minifter Gr. Difraeli, gebe ber Lieblingstraum feincs Lebens in Erfüllung: England babe eine torpiftische Regierung und radifale Magregeln.

Bis zu einem gewissen Grade war dieser merkwürdige Rollenwechsel schon durch den Regierungs-Antritt des neuen Tory-Rabinets selber bedingt und eingeleitet, mittelbar sonach durch den französischen Imperialismus veranlaßt. Wir wollen damit nicht sagen, daß der Pariser Conservatismus allerdings geeignet wäre, die ganze Welt an allen conservativen Principien irre zu machen; sondern wir wollen nur den äußerlichen Berlauf der Thatsachen andeuten. Befanntlich brachte das Berhalten des Ministeriums Palmerston und Clarendon in der französischen Correspondenz wegen des Attentats vom 14. Jan., resp. wegen der von Frankreich verlangten Berschwörungsbill, sene beiden Staatsmänner in den dringenden und seitdem eher verstärsten als abgeschwächten Berdacht des

fonderer Sympathien, Rachs und Rückschen für den franzis sissen Insperator. Es war eine momentane Coalition der signenannten "unabhängigen" Liberalen und der Radisalen in Barlament mit den Tories, was Lord Palmerston zu Halle und Lord Derby an seine Stelle brachte. Das neue Radinat ohne eigene Majorität weder im Parlament noch im Bolk mußte natürlich seinen vorerst rein zufälligen Bundesgenossen durch einige liberalen Maßregeln zu Gefallen seyn. Aber Jedermann glaubte, dieses Transigiren und Durchwinden werde bald ein Ende nehmen, und die Zufriedenheit der "Umabhängigen" mit; Niemand dachte, daß ein Kabinet Dach aus Princip liberale Maßregeln betreiben werde und könnte.

Als die Thatsache endlich nicht mehr zu verkennen war, daß Derby ganz softematisch tausendmal "liberaler" regiere als die ihm vorausgegangene liberale Regierung: da suchte man eine andere Erklärung des Räthsels. Derby, hieß es, mit seinem Häuslein, den Disraeli's, Pakington's 2c., seien eben Abtrünnige, geneigt ihre Porteseuilles mit dem Rum der eigenen Partei zu bezahlen; sei ja ohnehin das Haus Derby ursprünglich wighisch und des Grasen genialer Sohn, Lord Stauley, längst nur mehr dem Namen nach torvistisch. Hingezen habe das Gros der Partei keine Beränderung erlitten; sie werde bald genug über das dem Abgrund zu rollende Rad zu schreien ansangen und dem schnöden verrätherischen Spuke ein Ende machen.

Wirklich offenbarte sich um die Zeit, als Derby Riene machte, sogar seinen Widerstand in der Judenfrage fallen zu lassen, eine solche Spaltung unter den Torp-Organen. Die ehemals Difraeli'sche Press sing an, von neuem Berrath zu sprechen, ärger als dereinst der "Berrath" Sir Robert Peels, welcher trop seines Torpsmus die Aushebung der Kornsteuer und die Katholisen-Emancipation durchgesetzt hatte; sie deutete auf die Folgen des drohenden neuen Berraths: "Abschaffung der Kirchensteuern und Judenfrage" seien nur der Ansang für

bas Eindringen des "amerifanischen Systems" überhaupt und dann ein englisches Jahr 1789 sicher nicht mehr weit. So wurde vor einem halben Jahre noch über die Sprace der Alte-Tories en masse berichtet, vor welchen Lord Derby sicher bald verstummen werde. Jeht vernimmt man von denselben Berichterstattern des gerade Gegentheil: "Die Torppartei liegt als die Bertreterin conservativer Grundsätze dergestalt darnieder, daß Derby unter seinen eigenen Anhängern auf keinen surchtbaren Widerstand stoßen wird, und ihnen ungestrast diesten darf, was er will; die Torppartei ist bereit, sede Arzuei zu verschlucken, welche Lord Derby gegen die schreckliche Krankbeit im Staatskörper (die Wahlresorm-Agitation) irgend versordnen mag "\*).

Mit Einem Worte: Die althergebrachte Bartei bes Confervatismus in England hat - aufgehort ju eriftiren! Dies fceint und ein bochft bedeutsames Faftum; wenn eine folche Bartei in England fich nicht mehr über bem Waffer zu halten weiß, bann fragen wir wohl mit Recht: wo fonft? Und wenn fie anderwärts boch noch ju eristiren und fogar ju floriren fcheint, fo fragen wir weiter: fann es anders fenn benn als galvanifirte Leiche mit ben verganglichen Mitteln brutaler Bewalt? England regiert fich nicht mit brutaler Bewalt, fein Confervationus fommt baber auch nicht in die Lage, erft ben Reulenschlägen ber Thatsachen weichen zu muffen; er weicht ibrem moralischen Gindrud schon von ferne und parirt bas gewiffe größere lebel burch ein zweifelhaftes fleineres Uebel. Das ift mahrhaft conservative Staatsweisheit, die fich freilich mit feiner bureaufratischen Centralisation verträgt, baber auch außerhalb Englands vergebens gefucht wird.

Dieselbe regierende Bartei, welche lange Jahre hindurch aller Reform sich entgegenstemmte, die Diffenter, Katholisen und Juden vom Barlament ausschloß, die handelsfreiheit auf

<sup>\*)</sup> Allg. 3tg. vom 7. Jan. 1859. "Aus Londen".

Tob und Leben befämpfte, überhaupt jeder neuen Freiheit ben Boben Boll für Boll streitig machte — hat jest nicht nur, im vollen Besite der Macht, ihren Widerstand in wichtigen Pundten bereits fallen lassen, sondern sie ist auch daran, den Sosphus-Stein der Liberalen mit eigenen Händen endlich sestzur bannen, d. h. nun ihrerseits eine Resormbill einzudringen, von der man prophezeit, daß sie durch ihre verhältnismäßige Freisinnigseit die Welt in Erstaunen sesen werde. Auch Graf Montalembert redet von diesem auffallenden Wechsel; er sieht ihn wie eine gotwerhängte Strafe an sur die Leidenschaften und lebertreibungen der Partei. Wir glauben im Gegentheile, sie wende eben dadurch die Strafe ab, daß sie zu rechter Zeit sestgehalten und zu rechter Zeit nachgegeben:

"Gie find zu ber Dlacht gelangt, welche fie fo beiß erfebnten, aber unter der Bedingung, daß fie nun felber genan die Galtung einnahmen, welche fie ihren Vorfahrern gum Bormurf gemacht haben. Geit ihrem zweiten Regierunge Untritt find Lord Derby und Dl., Difraeli gezwungen, alles Das zu thun, mas fie Gir Robert Beel als Berbrechen vorgeworfen batten: fie gemabren ober bringen felber alle die liberalen Reformen ein, melde fie fonft betampften ober gewiß betampft batten, wenn fie in ber Opposition geblieben maren, in welche fie durch ben Bruch mit ihrem berühmten Chef geriethen, ale Diefer Die Nothwendigkeit erfannte, bas ftarre Torn- Programm zu brechen und ber Butunft bie Thure ju öffnen. Die Bulaffung der Juden im Barlament, die Abichaffung bes Bablcenfus für die Unterhaus = Mitglieder, bas Beriprechen einer neuen und burchichneibenben Barlamentereform - bezeichnen bie Schritte, welche fie auf bem neuen Bege gemacht und wodurch fie fich naturlich die Sympathien ber Liberalen gewonnen haben."

Die nachste Folge ber vorstehend geschilberten Beranberungen in ber Torp-Bartet ift natürlich die vollständige Auflosung ber beiben alten Parteien, beren Ringen um bie Herrschaft die innere Geschichte Englands seit einer Generation hauptsächlich ausmacht. Wir haben in biesen Blattern seit Jahren auf die bedeutsame Thatsache ausmerksam gemacht, baß fine einzige englische Frage, fein mahres Intereffe bes Lanbes ndr an ben alten Unterschied zwischen Wigh und Torp gehimit fei. Daber benn die Coalitions-Ministerien ber letten Jahre, fowie ber folimme Schein, daß ber parlamentarifche Lampf fich nur mehr um die Rivalität ber Berfonlichkeiten mb um Bortefeuille - Jagerei brebe. Diefer dunfle Schatten iel in ber Berichworungebill-Debatte auf bie Torn - Manner, bie es ja sonft an Aufmerksamkeiten für Napoleon III. auch nicht hatten fehlen laffen (Malmeeburn); er fiel noch icharfer mb mabrhaft vernichtend auf die Palmerfton'ichen Wighs in in indifchen Debatte. Sonft pflegt man ben bosmauligen fleinen Lord Ruffel ale bie eigentliche Incarnation biefes unmalifden Staatedienft - Adfpirantismus im Großen anzusehen. und man behauptet, daß er die Derby'sche Reformbill jedenfalls und blog beghalb überbieten werde, um auf ber Sproffe eines folden Dehrgebote noch einmal in das Rabinet aufzufleigen. Bon bem gefunden Taft ber öffentlichen Dlanner und Reinung Englands ift aber ju ermarten, daß Diefer politifche Geicaftsmacher in ber Reformfrage nicht minber, ale ber anbere in ber indischen Debatte, von bem eigensuchtigen Biebestal binabfturen wurde, um nie wieder aufzusteben. Ein Land chne Bureaufratie vermögen solche Spekulanten auf Dauer nicht mit fich fortgureißen.

Bar schon zur Zeit des Aberdeen'schen Coalitions-Ministeniums der Mangel sester Devisen zwischen den zwei alten Parteien sehr empfindlich, so kann vollends jest, nachdem die Lories selbst liberale Principien aussühren, diese Unterscheidung schon an sich keine politische Geltung mehr erlangen. Es wird z. B. unmöglich seyn, den liberalen Tories in der Resiscussfrage eine compaste Wish-Opposition entgegenzustellen. Run aber ruht die ganze Ausgestaltung des englischen Parslamentarismus auf den Gegengewichten zweier compasten Parstein und der Spannung ihrer beiderseitigen Regierungsseinen und ber Spannung ihrer beiderseitigen Regierungsse

١

Principien (freilich nicht staatsphilosophischer Spsteme). Gs werden sich also zwei solche Parteien neu bilden muffen. Wetwa: die der alten aristokratischen Constitution, and einer Bereinigung der früheren Tories und Wighs, so viele der lettern nicht zu der zweiten Partei übergehen werden: mer der dem dratischen Reform, deren Grundstod in den sogenannten "Unabhängigen" des Parlaments bereits vorhanden ist. Die jüngst eröffnete Parlaments Saison vom 3. Febr. durfte für diese Lebensfrage entscheidend seyn.

llebrigens bilben bie vorgenannten Unabhangigen felbft nichts weniger als eine gleichartige Daffe, und auch unter ihren rabifalften Elementen ift bas Dag unferer continentalen Demofratie absolut unanwendbar. Die freisinnigfte Reformbill, welche man von Lord Derby erwartet, wird bod immer fogusagen lofalifiren: Aufhebung allgu fleiner Babifleden, und bafur Ausbehnung bes Wahlrechts mancher bisber ju menig ober gar nicht bebachten Stabte und Graffcaften (mas freilich mit ber Emancipation gablreicher Abgeordneten-Site vom ariftofratischen Ginfluß gleichbebeutend ift). Unter ben Unabhängigen ift bierin John Bright, fonft auch als einer ber Manchefter : Manner ober Baumwollen : Lorde gegablt, am weitesten gegangen. Er hat eine Bablreform - Agitation mit flammensprühenden Reben von Meeting ju Reeting auf eigene Fauft unternommen; gang England mar Bochenlang in Aufregung über ihn und fein "amerifanisches Spftem"; bie Tory-Preffe muthete gegen ihn als einen neuen Jad Cabe, einen gemeinen Demagogen und Leveller, einen Sollenbrand; und mas will benn nun dieser fürchterliche Aufwiegler für eine Bahlreform? Antwort: weitaus nicht die ausgebehnten Babl-Rechte: wie fie g. B. bas bayerifche Wahlgeset gemahrt!

"Ich will" — fo fprach John Bright in feiner kerühmten Rebe auf bem Birminghamer Ctabthaus vom 27. Oftober v. 38. — "ich will die Berfammlung nicht mit ftatiftischen Bahlen behelligen, die man doch nicht im Gedächtniß behalt, fon-

ur zwei ober brei Salle anführen. In Dorffbire find gebn Burgfleden mit 80,000 Ginwohnern, Die burch 16 Dits im Parlament vertreten find; acht andere Fleden mit 00 Ginmobnern haben nur vierzehn Mitglieder im Unter-Die Grafichaft Budingham bat eine Bevolkerung von 10 Seelen, nicht mehr ale die Galfte ber Bevolkerung von igbam . und fendet eilf Mitglieder in's Saus; Birmingham migitens 250,000 Ceelen mabit zwei Mitglieder. Es figen artig int Saufe 330 Mitglieder, b. i. die Galfte bes ganaufes, beren Bablerichaften gufammen 180,000 Geelen 24 andere Mitglieder find von mehr als 200,000 Bersonen lt. und mahrend die Babler ber 330 Mitglieder mit 15 Millioff. Sterling Bermogensfteuer belaftet find, gablen bie Babr 24 Mitglieder über 24 Dillionen Bf. Sterling Bermo-Gin vielsagendes Fattum ift, daß überall in Große mnien und Irland von je feche Berfonen, die man trifft, funf Etimmrecht haben Die Reformbill von 1832 (die ich troß-. nicht verfleinern will) mar barauf angelegt, bie große Debr-: Der arbeitenben Rlaffen vom Stimmrecht auszuschließen. er ben feche Dillionen ern'achfener Danner in England gibt ine Million Babler; aber ich behaupte, daß felbft diefe Diitat eine annabernd getreue Vertretung ber Nation geben murbe. un ein billiges numerifches Berbaltniß gwifchen iblern und Ditgliedern ftattfande. Fragen wir uns : was ift es, bas wir wollen und brauchen? Gine billige und iche Bertretung anftatt ber betrugerischen Baufelei, Die jest m Ramen führt"\*).

Eine folche Bertheilung bes Bahlrechts findet in agland heute noch ftatt, nachdem boch wiederholt eine gange

<sup>\*)</sup> Als ein schlagentes Erempel biefer unabäquaten Bertretung führte ber Rebner Folgentes an: "Selbft im Jahre 1852 wurden Lord Derby und bas Schutzellspftem nur burch eine Majorität von 19 Stimmen geschlagen; bas haus ber Gemeinen erflärte fich nur mit 19 Stimmen Mehrheit gegen bas Schutzellspftem, während im Lande 19 Iwanzigftel bagegen waren".

Reihe fogenannter "verrotteter Wahlfleden" aufgehoben wor ben. Rann fich bei uns auch ber Confervativfte nur eine rechte Borftellung von einer berartigen Ordnung ber Dinge machen? Und welches Wahlgeset in unsern bochmonarchischen beutschen ganbern bietet weniger, ale Br. Bright verlangt, wenn er seine Reformmunsche formulirt wie folgt: "Um bie Reform - Gefinnung bes gangen ganbes zu befriedigen, murbe ich bemerten, daß wir ein ausgebehntes Stimmrecht im Rird. fpielmefen, in allen zur Armenpflege gehörigen Anstalten, und brittens felbst in ben Corporationen haben; warum follen bie Babler von Rirchfviel . Armenhaus - und Corporations. Beamten nicht auch bei ber Wahl von Barlamentemitgliebern ftimmen? Der zweite Bunft befrifft bie gleichmäßige Bertheis lung ber Mitglieder = und Wählergabl; wenn man unfer Lonbon (bas jest zwei Bertreter hat) in vierundzwanzig Burgfle den theilte, fo hatte jeber immer noch bie anftanbige Bevolferung von 150,000 Einwohnern, und verbiente ein folder Bablfreis nicht feine Bertretung"? Br. Bright beantragt alfo, wie man fieht, feineswegs irgend ein Spftem und Brincip ber Ropf- ober Seelengahl, obgleich er perfonlich vielleicht bafür ift; und bennoch fteht er in England als ertremer Demofrat und Fanatifer bes amerifanischen Syftems ba, als ein politischer Querfopf, beffen Berirrungen nur aus ben wunderlichen Schnaden feines Duaferismus erflatlich feien \*).

<sup>&</sup>quot;) John Bright, Milbesther eines grandlosen Geschäftes in Baumwollspinnerei und Teppichfabritation, ift ein Diffenter von ber Sette
ber Quater. Sein Schwager und ursprünglich ebenfalls Quater,
war jener Friedrich Lufas, ber später, nachdem er Katholit
geworden, als Redakteur bes Journals Tablet wie als Parlamenteredner, ben Ruhm O'Connells fast zu überragen begann.
Die Katholisen ber drei Reiche haben den Schmerz noch nicht
verwunden, mit dem Lufas immer außerhalb der alten politischen
Parteien gestanden. Als der Erftere vor ein paar Jahren in dem

Ran fieht: ber Confervative auf bem Continent barf ags ber Meinung fenn, bag England immerbin noch nachgeben tonne. In wie weit freilich bie herrschenbe ratie jenfeits des Ranals diefelbe Meinung zulässig finpirb. ift eine andere Frage. Gr. Bright macht fich us feine fanguinische Hoffnung; bas Dberhaus, sagt bie große Schwierigfeit ber Reformer, und jebe ariftoje Regierung wirb, wenn fie an eine neue Bertheilung arlamentefige geht, nur baran benfen, bie Babl ber haftsmitglieder zu vermehren. Denn diefe fteben immeriehr ober weniger unter bem Ginfluffe ber Aristofratie. ibtifden Site fallen ber Bourgeoifie anheim. Aus bem-1 Grunde bat bas Ballot ober bie geheime Abstimmung en Bablen, eine Forberung, welche bie Reformer geras für bie Lebensfrage ber Bablfreiheit erflaren, ohne bie Reform nur illusorisch mare - noch immer heftigen Wis tand gefunden. Unmannlich und feig nennen bie Begner Ballot; in Bahrheit entzieht es die Bahler ber Controle privilegirten Rlaffen.

hr. Bright seinerseits meint, es sei genug, daß dieselben Dberhaus ausschließlich für sich besitzen. "Ihr wist", er in Birmingham aus, "daß es fast ganz aus Gutobesm besteht, die Hauptausnahmen sind ein paar Advosaten Soldaten; wie man an der Pforte botanischer Garten Ausschrift liest: hier dursen keine Hunde herein, so heißt an der Thure des Oberhauses: hier werden keine Kaufs Gewerbsleute eingelassen! Es ist das Haus der großen

schönen Italien Geilung für schwere Körperleiben suchte, wurde balb nach seiner Rücksehr in London das Gerücht verbreitet und geglaubt: Bright sei dem Beispiele seines seligen Schwagers gesolgt und in den Schoof der katholischen Kirche zurückgekehrt. So viel ist wahr, daß die Quaker: Seste, in der er geboren ift, in England dem Ruine und dem Aussterben immer naher rückt.

Grundbesitzer; wenn daher die Grundbesitzer Englands auf eine Bermehrung ihrer Macht im Unterhause dringen, werden wir, die Städter und Kausseute Englands fragen missen; wie kommt es, daß wir nicht unsern Antheil am politischen Einsluß des Oberhauses besitzen"? Darin liegt der eigentliche Kern des Borschlags, den Hr. Bright endlich formulirt hat: er will der Agrifultur oder der grundbesitzenden Aristofratie wenigstens die geborne Mehrheit im Unterhause entziehen. Wenn er Herabsehung des Eensus beantragt, und allen unter 8000 Einwohner zählenden Städten das Wahlrecht ganz entzogen, den Orten unter 16,000 nur Einen Parlamentssitz lassen will: so wurde dadurch die Zahl der Wähler etwa versdoppelt, ebenso aber, auf Kosten der aristofratischen Sibe, die Vertreter-Zahl der städtischen Mittelklassen noch einmal so stark.

Das ist Bright, ber angebliche Aristofraten seinb, bem fr. Drummond in einer eigenen Schrift vorwirft, daß seine Wahlresorm nur eine durchsichtige Masse des wahren Zwedes sei: "Abschaffung der Aristofratie und Einführung des nordsamerikanischen Systems". Das Organ der preußischen Ritterschaft äußert sogar: M. Bright streite eben "für die des kannten Menschenrechte nach Zahlen und Abstraktionen"!! Wir dagegen meinen, der berühmte Redner der englischen "Radikalen" könnte, troß seiner specifisch quäkerischen Sonders lichkeiten, mit continentalem Maße gemessen, immerhin noch selber als Aristofrat gelten. Er hätte im Frankfurter Parlasment sicherlich nicht, mit den "Wissenschaftlichen" der deutschen Ration, für die Abschaffung des Abels gestimmt \*). Unter

<sup>\*)</sup> Gr. Bright hat fich bie quaterifche Friedenslehre zu einem formliden politischen Syftem ausgebildet, bas alle politischen Rriege und auswärtigen Berwidlungen ausschließt, zugleich ben Sandels-Intereffen bestens entspricht. Bon bicfem Standpunfte aus richtete er im orientalischen Ariege die bitterften Angriffe gegen die wiber-

allen englichen Institutionen ift es überhaupt nur Eine, beren Eliminirung er anstrebt, und burch eine rabifale BahlReform indireft ermöglicht zu seben hofft: bie ber StaatsRirche.

"Biele hier", sagte er in seiner Birminghamer Rebe, "wissen vielleicht nicht, daß nach amtlichen Ausweisen in England nur ein Drittel des Bolfs der Staatsfirche angehort; daß in Schottland ein Drittel, daß in Irland fünf unter sechs, und in Wales acht unter zehn Personen außer dem Berband der Staatsfirche stehen; und doch hat diese Staatsstriche in beiden Parlamentshäusern die Oberhand; wäre das Haus der Gemeinen eine ehrliche Vertretung der Nation, so würde jene Staatsfirche gewiß ein wenig bescheldener auftresten". So spricht Bright als Radifaler, Resormer und Dissenter zumal; nebenbei mag man leicht errathen, warum er seinen entschiedensten Anhang gerade unter den irischen Kathoslifen zählt. Man braucht in England weder Demokrat noch

ftrebenben Sitten und Inftitutionen Englande, in Gemeinschaft mit ben zwei anbern "Baumwollen-Borbs" Gibfon und Cobben. Er wurde baburch mementan fehr unpopular, was ihn aber nicht hine bert, bei jeber Belegenheit wieber bas alte Lieb ju fingen: felt ber Revolution von 1688 fei bie gange auswartige Bolitif Englands mit ihrer gartlichen Sorge fur bie "Freiheiten Guropas", fur bas "proteftantifche Intereffe", fur bas "europaifche Gleichgewicht" nichte mehr und nichts minber als eine coloffale Almofen : und Unterflukunge Anftalt fur bie englifde Ariftofratie. Dennoch bat er in feiner berühmten Rebe gegen bas Canning'iche Confistas tionsbefret (Mai v. 36.) bie 3bee bes Feubalismus warm vers treten. "Es ift ein abicheuliches Spftem, in bas Lorb Canning fich verwickeln ließ, und bas in ber Prafibentichaft Dabras icon triumphirt; es besteht barin, bag alle Bermittlung gwifchen ber oberften Regierung und bem armen Bauern aufgehoben werben foll, auf bag alle Rlaffen ber Bevolterung in Gine gufammenges ruhrt werben, und nur mehr zwei Parteien bie Fruchte ber Erbe theilen; ber Ristns und ber Bauer unter feiner Breffe".

Ungläubiger zu seyn, um ben Untergang bieser Staatsfluse anzustreben; man kann aber von protestantischem Boben aus die Sache ebensowohl ganz anders ansehen. So gibt benn auch Hr. Drummond \*) bem Redner von Birmingham eine für diese Berhältnisse höchst bezeichnende Antwort:

"Die Staatstirche ist der einzige Ort, wo die Armen Gottes Wort unentgeldlich hören können. Die Dissenters gehören meistens zur Mittelklasse; sie haben eigene Rapellen, aber tein armer Mann kann sein Kind darin tausen lassen oder das heilige Abendmahl dort nehmen, er bezahle denn für seinen Sis. Das Geld bekommt der Prediger, der auf diese Weise von seiner Gemeinde, d. h. wiederum von deren wohlhabendern Mitgliedern abhängt. So darf ein armer Dissenter-Prediger es nicht wagen, spishüblische Fabrikanten und Sändler bloßzustellen, die unsere Butter, unsern Thee, ja seben Artikel fälschen und verderben, den sie verkausen. So ein armer Dissenter-Prediger darf es serner nicht wagen, jene massenhaften Bankschwindler zu tadeln — bewähre, was seine Wähler und Bezahler ihm erlauben, beschränkt sich auf ein Zetern gegen die Schlechtigkeit der höheren Klassen, von denen er nichts weiß 2c. "\*\*).

Wer mit solchen Aeußerungen die notorischen Thatsachen bes Richt gebrauchs vergleicht, welchen die englische Staats-Kirche von ihren immensen Reichthumern zum Besten des arsmen Bolkes macht: der erkennt leicht, wo in Bahrheit der wunde Fleck, die Noth und Verlegenheit Englands liegt. In der Reform-Agitation ist keines von beiden zu suchen. Es sind namentlich die französischen Blätter, welche diese Bewegung mit der gespanntesten Ausmerksamkeit verfolgen, und die revolutionare Schwächung, den allmähligen Zersall Englands durch sie voraussehen. Wir sind der gegentheiligen Ansicht.

<sup>\*)</sup> Bis auf zwei Jahre her gablte or. Drummond, als Apoftel und Brodvater ber Irvingianer, befanntlich felbft zu ben Diffentern.

<sup>\*\*)</sup> Rreugzeitung vom 22. Dec. 1858.

Wie bie mertwürdige Bewegung bisher verlaufen ift, macht fie England neuerdings jum Lichtpunkte in der politischen Racht Europas.

Die zu erwartende Reformbill Lord Derby's, so freisinnig fie auch ausfallen moge, wird boch niemals eine Schablone fenn, um über gang England geftrichen zu werben; fonbern fie wird fich lokalifirend verhalten und an ben Bablorten abzuhelfen suchen, mo es am meiften noth zu thun icheint. Aber auch John Bright hat — wenn man feine Borfchlage obne gehäffige Confequengmacherei verfteben will - feines. wegs ein Bahlfpftem ber Ropfgabl und die Ginführung eines abstratten Staatsburgerthums verlangt. Dennoch ift er, nach übereinstimmenben Berichten, mit feiner Agitation völlig burdgefallen. Man bat bie fcblagenben Reben bes energischen und talentvollen Mannes gerne und eifrig gebort, aber man bat feine Anfichten nicht zu Forberungen bes englischen Boltes gemacht. Sei es nun, bag bie öffentliche Deinung Englands wirflich burch ben Bang ber Dinge in Franfreich mit ben furchtbaren Resultaten feines allgemeinen Stimmrechts gewißigt worden ift, ober bag bas Reform-Feuer ichon guvor nicht allzu intensiv mar: genug, England verhalt fich in ber Reformfache viel fühler als je einmal, namentlich als zur Beit bes Rrimfriegs. Den maggebenben Mittelflaffen felber und insbesondere ift Bright viel zu revolutionar. Den untern Rlasfen ber Arbeiter freilich ift er (wie gleich beigefügt wird) ju wenig revolutionar. Auch die Times find ber Meinung, baß bie von Bright bevorwortete Beranberung im Berlauf einiger Jahre die Oberhand geminnen werde; für jest aber revocirt er nabezu felber, und vergleicht feinen Aufregunge-Berfuch bem "Spornen eines tobten Bferbes".

Wenn bemnach auch die Eine ber neuzubilbenden Parteien, bie Oppositions - Partei ber Zufunft, ben Ramen ber bemos fratischen Resorm tragen sollte: so wird dieselbe boch weit entsfernt seyn, als ein continentales Revolutions - Gewächs auf-

gutreten. Sie wird fich nach ber langfamen und bebachtigen Entwidlung ber englischen Mittelflaffen richten muffen, in welchen überhaupt die eigentliche Dacht Englands ruht. Diese Boteng bat aber sich und ihren Willen seit zweihundent Jahren burch bas Organ und Wertzeug bes englischen Abels geltenb gemacht. Sie ift feineswegs eine verborbene und verfehrte Bourgeoifie wie in Franfreich, Die nach ber Alleinberrichaft ftrebte und begbalb bem Damon ber Bureaufratie fich verschrieb, um fpater mittelft bes Imperialismus felber von biefem bofen Beift geritten zu werben. 3m geraben Gegenfate bagu ift bie englische Bourgevifie bas Element bes inftinktiven und traditionellen Widerstandes gegen Centrallia tion und Bureaufratie. Ihre Cohne bilben fein Staatebienfts Abspirantenthum, beghalb braucht fie ben Abel nicht zu beneis ben; und anstatt bie Aristofratie verbrangen ju wollen, jeugt fie diefelbe vielmehr immer neu aus ihrem eigenen Schoofe.

Allerdings, um die Zeit des Krimfriegs, als der ariftostratische Repotismus und die parlamentarische Cliquen-Birthsschaft eben recht grell und verderblich hervortraten: damalsschien die Mittelklasse plöglich in heller Rebellion gegen die aristofratischen Parteien und ihr Regierungs-Monopol entsbrennen, und eine principiell seindselige Stellung einnehmen zu wollen. Damals (1852) trat Lord Derby sein kurzes Amt mit der Eröffnung an: daß es sein Hauptstreben sei, "die steigende Fluth der Demokratie zu dämmen". Damals (1856) erklärte auch Graf Montalembert: England stehe unsverkennbar am Rande einer demokratischen Wendung und in großer Gesahr. Jeht bezeichnet er es als das Gerede der Berläumder Englands, daß es sich da um einen Kampf zwisschen Aristofratie und Demokratie handle.

Gewiß; das Ungewitter hat sich noch einmal und vollständig verzogen. Auch dieser Sturm des Bolfsunwillens nahm den Berlauf, wie in England bisher noch alle auch die hisigften Parteikampse: sie arteten nicht in Partei wuth aus.

Ganz richtig fagt Graf Montalembert: biese Streitigkeiten, wenn auch noch so grob und hisig, würden doch immer loyal und offen geführt; man sage sich in und außer dem Parlament die ärgsten Dinge, höhne und spotte und grunze einander an, aber man sei nicht intolerant, nicht intrigant, und trage sich die politische Feindschaft nicht im socialen und privaten Leben nach. Um so mehr weiß der Staatsmann im Rabinet jede Kritif der Presse und Brightischer Meetings ruphig zu ertragen. "In Frankreich würde man in solchen Fallen die Aristofraten an die Laternen hängen, und ein Resorms Bankett artet dort in eine Revolution aus").

Woher dieser machtige Unterschied? so fragt sich auch ber Berr Graf, und er meint: in England fei man eben einig aber die Grundfragen ber Berfaffung und ber focialen Organifation, fowie auch über Biel und 3med ber einzelnen politifden Rampfe. Gehr mahr; auf Diefer Bafis allein ift insbesondere auch eine mabrhaft freie Breffe gleich ber englischen moglich. Die Untwort über ben tiefften Grund jenes machtigen Unterschieds mochten wir aber doch concreter faffen und fagen: England allein ift eben auf die Autonomie, nicht auf bie Bureaufratie gebaut, Franfreich umgefehrt. Darum find bort bie Barteien und Barteiftellungen forberlich, bier gefahrlich und unerträglich. Denn Eigennut und Selbstsucht, bie rudfichtelofe Rivalität bes allgemeinen Abspirantismus, bas "Weiche auf bag ich mich fepe" — find hier ihre Motive. Im weitern Verlauf ift es bann nicht mehr als ber naturliche Trieb ber Gelbsterhaltung und ber Rothwehr, weßhalb immer eine Partei bie andere aus der allmächtigen Position ber Bureaufratie hinausschlägt : bie Bourgeoisie ben Abel und ber Socialismus die Bourgeoiffe, wenn nicht noch zu rechter Beit bie Militar = Diftatur Plat greift und der Imperialismus.

<sup>\*)</sup> Defterreichifche Beitung vom 24. Dov. 1858.

Darum ist es allerdings nicht die Demotratie, was England unmittelbar bebroht, sondern die Bureaufratie. Und biese Gesahr liegt gerade auch aus dem Wege der Resorm-Frage. Wenn einmal Jedermann Wähler seyn wird, sagten die Times, so wird man das Budget verdoppeln, um aus Jedermann einen Staatsbiener zu machen: siehe Frankreich. Eine solche Consequenz scheint allerdings in der Ratur der Dinge zu liegen; in dem Momente, wo Rapoleon III. den Franzosen die Errungenschaft des "allgemeinen Stimmrechts" sicherte, stieg auch ihre Beamtenzahl aus's höchste, so daß selbst das Organ des Prinzen Rapoleon zugesteht: Frankreich habe jest Beamten genug, um ganz Europa und außerdem noch Assen, Amerika, Afrika und Australien zu administrien.

Die Gefahr einer bureaufratischen Wendung ift fur bas England ber Jestzeit um fo bringenber, als gerabe bie eigenthumliche Schwierigfeit und Die offenfte Schwäche feiner Societat fie berauszusorbern scheint: Die Thatsache ber ungebeuren Rluft zwifden Urm und Reich. Das erflart auch Graf Montalembert ale die bochfte Aufgabe Englande: ber Berzweiflung ber untern Rlaffen zu wehren, und bennoch bie Bureaufratie und Centralisation abzuhalten, welche überall auf bem Continent die Freiheit unterbrudt habe, ohne boch bem Bauperismus mehren zu fonnen. Die Arbeiter-Raffen, welche ben Chartiften - Aufstand von 1831 gemacht, find nicht ausgestorben, sie regen sich vielmehr fraftig. Bas fie bamals vom Staate verlangten, war nichts anderes, ale bie Brocurirung bes allgemeinen Boblstanbes, welche ber Ermablte bes allgemeinen Stimmrechts feitbem ben untern Rlaffen Frankreichs feierlich zugefichert bat. Man begreift ben Gifer, womit bie Arbeiter = Meetings in England jede Bablreform verwerfen, welche nicht bas suffrage universel gewähre. Es ift hierin ein schlechter Troft um die Verficherung, daß die Arbeiter Englande an Ibeen, Bildung und Ehrgefühl in ftetem Bunehmen begriffen feien. Gie haben nur um fo flarer ein1

gefeben, daß die Reformvorschläge Brights, wenn auch freilich ben Mittelklaffen, so boch jedenfalls ihnen nicht genügten.

Benn jest die Parteien fich neu bilben muffen und ber compatten ariftofratischen Conftitution eine quafi - bemofratische Reformpartei als orbentliche Opposition entgegentritt: fo mare bamit boch bie Linie amischen Reich und Arm noch feineswegs iberfdritten. Immer noch ginge Alles ausschließlich bieffeits ber Armuth vor fic. Aber bie focialen Barteien maren fich boch naber ale guvor und gang unvermittelt auf ben Leib geridt; ein Austrag ware mehr als je unumganglich. Montalembert fürchtet für England nichts als eine absolutitifde Invafion von Außen; biefe aber fürchtet er um fo mehr, mil eine Rieberlage Britanniens ausgebeutet merben fonnte. m in England felbft bie Revolution zu entzünden. Gine benichnende Furcht! Es wird viel ju thun fenn gegen die Urfachen berielben. Db mit ben Mitteln bes Staats burch irgenb einen bureaufratischen Apparat, ober wie bieber einzig und allein burch bas Brincip freier Gelbftbethatigung ber Indivimalitaten: bas ift bie Frage, in welcher England bie abfolutefte Unnachgiebigfeit ju munichen ift.

Bir haben Eingangs gesagt und in dem Folgenden ausgeschrt: Rachgiebigkeit nach allen Seiten hin sei die Politik
det heutigen Englands. Rur in Einem Punkte erleidet diese
Regel eine entschiedene Ausnahme: eben da, wo großherzige
Rachgiebigkeit nicht nur eine offen daliegende Forderung ges
smer Politik mare, sondern vielmehr eine strenge Pflicht der
Gerechtigkeit — gegen das arme Irland. Das Derby-Rabinet
hat mar die seiner Partei traditionell inhärirende protestantis
sche Intoleranz soweit überwunden, daß es sich durch Gewähs
rmgen bezüglich der Schule, der Gesangenens und Armens
Seelsorge mit den Katholisen im Allgemeinen etwas besser ges
stellt hat. Für die speciellen Forderungen Irlands, wegen der
Ordnung der Pächter-Verhältnisse und gegen den Fissfaldruck
der protestantischen Staatssirche auf die katholischen Gemeins

ben, ift bagegen noch fein Sonnenblid erschienen. England hat ben Nordameritanern gegenüber fein Durchsuchungerecht aur Gee aufgegeben; anftatt aber fein Blunderungerecht an Irland aufzugeben, veranstaltet es geheime Untersuchungen wegen irischer Revolutione Bundniffe und Berschwörungen. Sier allein vertraut und baut man auf die Bolizei, und fangt bie Tory Breffe an, perfibe Denunciationen in die Belt ju ichleubern, als wenn die fatholische hierarchie, Cardinal Bis feman an ber Spige, in hochverratherischer Berbindung mit Rapoleon III. ftunde, und auch bie fatholifden Bifcofe Rordamerifas fammt ihrer bie Bernichtung Englands prebigenben Breffe zu bem ichwarzen Bunbe gablten. Graf Montalembert fürchtet in allem Ernfte eine frangofische Invafion, und er beforgt, bag im Baffenwert ber Absolutismus ftarter febn burfte ale bie Freiheit. Warum bat er verfaumt, feine engliichen Freunde zu fragen: ob fie benn wirklich auf bem rechten Wege feien, fich ben Ruden vor frangofischen Symbathien au fichern? Graffiren biefelben in ber That auf ber grunen Insel. nun bann batte es wider fie langft ein einfades und unfehlbares Antidotum in Englands Sand gegeben: Berechtigfeit!

Doch eilen wir jum Schluffe! England im Frieden wird bas intereffanteste politische Problem, ja das allein intereffante im Abendlande seyn; benn alle andern seiner Staaten haben kaum mehr eine wirkliche politische Entwicklung vor sich, und über Frankreich insbesondere hat alle Raison ausgehört. Wer weiß, ob und wann der erste Kanonenschuß die ganze Scene verändert? Inzwischen haben alle diesenigen, welche noch nicht ben jüngsten Tag an der Schwelle stehen sehen, und daher politische Studien nicht für überflüssig erachten, ihre Schule an der westlichen Insel zu machen.

### XXI.

# Bur driftlichen Runft.

Praftifche Erfahrungen, bie Erhaltung, Ausschmudung, Ausschattung ber Rirchen betreffenb, junachft für ben Rlerus ber Diccese Babers born, zusammengestellt von Dr. Wilhelm Engelbert Giefers. Baberborn 1858. 8. S. 91.

Der driftliche Runftverein von Deutschland, ber fich gleich bem Gesellenverein, bem St. Bingentius, und Miffioneverein als zumal lebensfräftig und tiefwirffam aus vielen anberen Bereinen frystallinisch herausgebilbet, hat eine hohe icone Aufgabe ale bie feinige erfannt. Es ift die murbevolle Bier bes Baufes des herrn, die feine Mitglieder beforbern. Ueber eis nen ansehnlichen Theil bes beutschen Baterlandes ausgebehnt, haben bie Zweigvereine burch ihre Borftanbe und thatigften Mitglieber feit etwa feche Jahren zur firchlichen Archaologie wichtige Beitrage geliefert und ein grundliches Berftandniß bet germanifch-mittelalterlichen Runft angebahnt. Der thatige und am besten organisirte Berein von Rottenburg beschenfte feine Mitglieder bereits mit zwei Bereinsgaben, einer "Formenlehre" und "Studien über ben driftlichen Altar." Den herren Dr. Schwarz und Pfarrer Laib find fur biefe gebiegenen Arbeiten alle Runftfreunde nicht minder verbunden,

als die Freunde ber Baramentif und die Borftande und Dit glieder ber Paramentenvereine ihnen fur ben "Rirchen ichmud" Dant miffen. Diefes Draan, bas feit bem neuen Jahre ben Befichtofreis fich erweitert, verbient es wohl, bag tüchtige Rrafte nicht bloß aus Schwaben und vom Rhein, fonbern auch aus Bapern und Defterreich ihm ihre thatige Unterftugung angebeihen laffen. Der Zweigverein von Regensburg bat jur Feier ber zweiten Generalversammlung in ben Septembertagen 1857 feine Mitglieder, neben M. Riebermanere fleißiger Schrift über bie "Runftwerfe und Runftler in Regensburg", mit bem Berfe bes Beren G. Jafob: "Die Runft im Dienfte ber Rirche" überrafcht. Es hat zu allen Runftfreunden Deutschlands Wege gefunden und wird wohl noch lange ben Breis unter allen neueren Erscheinungen dieser Art behaupten. Im vergangenen Jahre gab ber Ausschuß bie Berhandlungen ber zweiten fo glanzenden Generalversammlung befannt. Seit einiger Beit scheint bie alte Ruhrigfeit babin; vielleicht wird ber Ausbau ber Domthurme neues leben bringen. Der Berein in Bamberg bahnt burch eine archaologische Beitschrift befferes Berftanbniß alter Runft in ber Ergbiocefe an. Der ju Roln führt die Redaftion bes Central-Organs und fandte jungft eine Beschreibung mittelalterlicher Rirchengerathe einiger folnifchen Rirchen aus bem Bebiete ber Paramentif und Goldschmiebekunft in bie Welt. Dem prunkenben Titel batte eine weniger in's Minutiosefte gehenbe und ben Leser marternbe Befdreibung beffer entsprochen. Es mare ju munichen. baß Br. Fr. Bod in ber andern Abtheilung die Gebuld feiner Lefer auf gelindere Proben ftellen mochte. Die Bereine von Breslau, Freiburg, Munchen-Freifing und Munfter entfalten eine ftille Wirksamkeit, die, wie zu boffen ftebt, nicht ohne beilfame Fruchte bleiben wird; Augeburg, Salzburg, Wien burften fic balb bem Reigen anschließen.

Dr. W. G. Giefers, ber seit 1852 raftlos thatige Bor-

ftanb bee Zweigvereins von Baberborn, hat im oben genannten Schriften manche auf vielfachen Banberungen burch bie Diocefe Baberborn gewonnenen Erfahrungen niebergelegt unb junachft ben Runftfreunden bes Sprengels mitgetheilt. Schlecht und recht, praftifc burch und burch, geht bas Schriftchen nicht in ungefüger Sibe und Alles jufammenmerfend vor, balt aber unerbittlich ftrenge an ben Borfchriften ber Rirche. schwingt ber Berfaffer nicht ein bopvelichneidiges Schwert, wie M. Reich ensperger in ben "Fingerzeigen" gethan; er mettert nicht wie ber alte Rreufer im "Rirchenbau" unter ben Afabemifern berum; auch bat er fich nicht wie Jafob mit reicher Gelehrsamkeit umpangert : gleichwohl gewinnt er unser Intereffe, er fpricht ja fo flar und mahr, bedt alle Schaben fo treu und offen auf, bag feine Borte weit über bie Marfen feines Sprengels binaus Beltung gewinnen. Er ift tuchtig gewandert im weftphalischen Land, jede Seite gibt Beugniß bievon; er hat die Thurme erftiegen, die Dachungen vifitirt, mit Sand und Auge Bolbungen und Balfenwerf untersucht, fich fleißig in ben Armarien umgethan und behaglicher ift es ibm nirgende geworben, ale in ben "alten Rumpelfammern," in benen er fo oft namhafte Runfticate gefunden, mag's nun ein romanisches Kreuzbild, ein wohlconstruirtes Thuribulum. ein Ciborium ober eine Monstrange in alter Form gemefen fenn. Gr. Dr Giefere gibt eine Menge nuplicher Rathichlage, nuglich für Pfarrvorftande und Architeften, Runftler überhaupt und Werkleute sowie fur Alle, welche in Sachen driftlicher Runft ein Wort mitzusprechen haben.

Sind die Balken, beren Enden den Sparren Ruhepunkte bieten, durch fressenden Schutt, bort wo sie die Gewölbkappen berühren, in Fäulniß gerathen, haben die Stichbalken die Berbindung mit dem Hauptbalken verloren, so reicht oft ein Stückhen Eisen hin, 5—6 Joll lang, um die unterbrochene Berbindung herzustellen. Es soll der Kirchenherr nicht versäumen, ein und das anderemal das Gebälke seiner Kirche genau zu untersu-

Birb bem Anfangs fo fleinen Schaben nicht abgebob fen, so treiben bie geschäbigten Sparrenpaare bie Mauern 뻐 💻 Bolbungen mablig auseinander, endlich finten, fallen fie wie ber Bau muß niebergeriffen werben (G. 4). Der Berfaffer = zeigt bie Bebrechen ber lugnerischen Scheingewolbe; wie et = gernagend auf die Rirche mirfe, wenn die Betterichragen falls geschlagen find; wie bei mangelhafter Luftung ber Safrifteien Die besten Baramente vermodern mußten und wie verberblich es mare, wenn ftatt ber bas Regenwaffer weithin ichleubernben Wafferspeier metallene Robren find angelegt worben, bie baffelbe fenfrecht an ber Mauer hinableiten. Ift bie Rieche gang aus Badfteinen gebaut, fo moge man bie gigen mit Mortel ausfüllen, Cement moge flatt bes unausfteblichen Sandquaftes ben Wandungen einiges Leben verleiben (G. 12). Fenfter und Thuren, ber Fugboden, die Altare, Taufftein, Rangel, Beichtftuhle, die Rirchenftuhle, Die Communionbant, bie Drgel, bas Beihmafferbeden, Bilber, Crucifire, Grabbentmaler, Relde, Ciborien. Monftrangen, Rauchfäffer, Leuchter: alle Berathe, jeglichen firchlichen Schmud will ber Berfaffer in alter, wurdiger Form feben; Reichenspergers praftifche Binte und Jafobs grundliche Studien geben ibm ftets unterftusenb jur Seite. Statt weiterer Auseinanderfegungen beben wir nur bie Fragen über bie Maffafiguren und bie Cafulaform beraus, um fie noch in Rurge ju berühren.

Rachbem die zweite Generalversammlung bes chriftlichen Kunstvereines für Deutschland 1857 die einzelnen Diocesans Kunstvereine beaustragt hatte, der Anschaffung der aus Gyps gegossenen, aus Papier oder ähnlichen Stoffen gepreßten und auf dem Wege fabrismäßiger Vervielfältigung verbreiteten Statuen und Bildwerke entgegenzuwirken: ging bald von Seite einiger Wassabrikanten viel Lärm in die Welt hinaus, der solche, welche mit weniger klarem Blide die Sache sich ansschauen mochten, hätte verwirren können. Die Frage ist eins

fach. Die Maffasiguren, so blühend geziert, so weichlich schön, scheindar so würdig gehalten, werden aus einem Teig geformt, der aus Cement, Haaren, Leim und einigen andern Ingredisenzen zusammengeschlagen wird; der Model gibt ihnen dann die Gestalt. Ob so ein Gesnete für eine hellige Stätte würdig sei, darf wohl bezweiselt werden. Dem Schreiber steht die Ersahrung zur Seite, daß die zierlichst angemalten Figuren aus Masse sowohl im Freien als im Zimmer bald verblaßten, theilweise auch zersprangen. Wenn es eine Illusion ist, zu glauben, daß Masse ebenso dauerhast als Holz sei, so kann das Moment des geringeren Preises nur schwach ins Geswicht sallen. Die Massassieren Breises nur schwach ins Geswicht sallen. Die Massassieren steiles nur schwach ins Gesschichte und scheint den Höhepunst schon erstiegen zu haben; sie ist Modesache und wird mit dem Geist der Zeit, der sie hervorgerusen, wieder verschwinden.

Der Streit über bie Korm ber Casula bat manche Birren erzeugt. Thatsache ift, baß seit bem zweiten Biertel bes 16. Jahrhunderts nicht bloß in Drnamentation. Conception und Deffins, sondern auch in der Korm die Baramente vielfach regellos ausarteten; jumal verlor die Cafula die feit mehr als taufend Jahren in allen ganbern ber Chriftenheit allein in Gebrauch ftehende ehrwurdige weitabwallende Geftalt, bie auf ungabligen Bildwerfen und Malereien uns heute alluberall begegnet. Die Renaissance schnitt unbarmbergig barein, beut ju Tage ift die Cafel in zwei nothburftig zusammenhangenbe Theile gerlegt, ber Ernft, bie Burbe, ber firchliche Ausbrud ber priefterlichen Rleidung ift ganglich verloren. Die Rirche ift freilich ber Entartung nicht ausbrudlich entgegengetreten: aber immer ftanden bie firchlichen Bestimmungen aufrecht, burch bie jebe Reuerung untersagt war. Coll es nun nicht erlaubt fenn, ben eingeschlichenen Digbrauch allmählig wieder aus bem Beis ligthum ju verbannen, ju ber Form ber Cafel gurudgutehren, welche von jeher gebraucht marb? Das Ehrwürdige bes Al-

4

terthums, afthetische Grunde, Symbolif, bie Freude ber Blaus bigen mabnen zur Umfehr. Die Bischofe von England, Krank. reich und einem großen Theil Deutschlands baben ber mittel alterlichen Casulaform in ihren Diocesen bereite Eingang verfchafft. Wie in ber Baufunft, Bildnerei, Malerei und Duft wird fich unwiderstehlich auch auf dem Bebiete ber Baramen tif bie Restauration Babn brechen. Es ift bier also fein Sprache von einer "gothischen" Casulaform, nicht fann vor germanisch-separatistischen Neuerungen gesprochen werben; wir wollen bie Cafulaform, bie in Italien, in Spanien, Britannien, Germanien und überall mehr als taufend Jahre im Bebrauch mar. Rom hat feine Bestimmung über Die Form ber Cafula getroffen und Bavantus bat fpat geschrieben und if nie allgemein anerkannt worben. Das "nil innovetur" fam sich nicht auf ben Migbrauch beziehen. Die Reaftion geger ben Berfall wird barum ebenfo, nur, bas hoffen wir , unenb lich schneller, von Statten geben burfen, wie ber Digbraud eingetreten ift. Blinder Gifer Gingelner und eigenmächtiget separatistisches Sandeln ohne die Autorität ber Rirchenfurfte fann freilich nur Schaben bringen und die Befferung verzöger

Den christlichen Kunstverein für Deutschland begleiten wie mit bem Wunsche, daß er bald ganz Deutschland in einträchtigem Zusammenwirken umspanne und seine erhabene Aufgabmöglichft vollfommen lofe.

## XXII.

#### Beitläufe.

1. Die öfterreichischen Correspondengen ber Allgemeinen Beitung.

Den 15. Februar 1859.

Wenn Desterreich nicht Wenigen seit ein paar Jahren sast ein Rathsel geworden ist: so hat die Augsburger Allgemeine Zeitung am meisten dazu beigetragen. Nicht etwa durch gehässige Berichte, sondern im geraden Gegentheile: das große Blatt hat den Kaiserstaat in seine besondere Protestion gewommen, und spricht nie anders als mit huldvollster Gönner-Riene selbst von vermeintlichen Unarten des Schützlings. Bollends seit dem 1. Januar ist sie aus der Rolle einer würdigen Matrone mit dem reichen Schatze ihrer Ersahrungen ganz und gar herausgefallen, und hat sich von den verschiesdensten Seiten her den nicht ganz ungerechten Vorwurf einer Husaren Politis zugezogen, welche kaiserlicher sehn wolle als der Kaiser.

Unsere Leser wissen sehr wohl, daß wir den Zeitungshader überhaupt nicht lieben, und es insbesondere immer möglichst vermeiden, gegen die Allgemeine Zeitung auszutreten, schon desehalb, weil sie die ergiebigste Quelle ift, aus der wir alle

Tage schöpfen mussen. Zubem anerkennen wir nach Berbienk ihren gegenwärtigen Eifer für die Einigung und Einigkeit bes ganzen beutschen Vaterlandes und für die mit Deutschlands Bestand ibentischen Interessen Desterreichs. Wir anerkennen diese ihre Haltung um so bereitwilliger, je lebhaster die Erinnerung nachgeblieben ist, daß um das Jahr 1848 ihre Sprache nicht selten ganz anders lautete. Aber alles Das zugestanden — ihre Liebe zu Desterreich ist nachgerade so verhement geworden, daß die Neinheit derselben in Verdacht kommen muß.

Unsere Gedanken barüber haben nicht bas Geringfte mit schmutigem Argwohn zu thun. Bielmehr achten wir den Preis, den sie für ihre Liebe fordert, als den erhabensten. Rurz gesagt: sie heischt als Bedingung der deutschen Einigung mit Desterreich das Opfer der katholischen Rirche und des guten katholischen Rechts! In sofern geht sie mit den Gothaern Hand in Hand, ohne es nur zu merken: anstatt ihren boshaft ersundenen Schlagworten mit der dürren Wahrheit entgegenzutreten, dient sie gestissentlich zur Verbreitung derselben. Und dazu bieten alle ihre Correspondenzen in Wien selber die möglichsten Kräfte auf.

Die Allgemeine Zeitung hat in dem vielgerühmten deutsschen Einheitsjubel der jüngsten Wochen nachträglich ein langes graues Haar gesunden. Die preußische Posaune will absolut keinen deutlichen Ton von sich geben. Die Matadoren deskannter Kammer-Fraktionen in Berlin halten redselige Zweckschen, ohne mit einem Wort Desterreichs und der deutschen Einigung zu gedenken. Gewisse norddeutschen Blätter, wie namentlich die Berliner "Nationalzeitung", welche schon in der orientalischen Krisis die Partei Rußlands ergrissen hat, spreschen sich über Italien geradezu im französischen Sinne aus. Darüber ist die Augsburger Zeitung sehr verwundert, ja versbutt. Natürlich. Erst noch im November v. Irs. hat sie erstlärt: der Gothaismus sei todt und ab, die Gothaer hätten ihren Irrthum eingesehen und bereut, demnach sollten insbes

ben die Historisch-politischen Blätter endlich boch die mausim Gothaer - Leichname ruben lassen.

Inwischen hat das Organ den kostbarsten und ergiebigstheil des Gothaismus in eigenen Betrieb übernommen, wenn man will, fortgesett. "Das Hindernis der deuts Einigung ist das österreichische — Concordat": sehr l! Aber was Anderes war denn das Salz des saden und men Rationalitäts-Schwindels jener alten Gothaer, als politische Has gegen die katholische Kirche? Diese gistige redienz nun, ersunden, um jede wirkliche Einheit Deutschse im Mutterleibe der Zeit zu tödten, hat sich fortgepflanzt wer bundigen Etiquette: "das Concordat".

Sehe man einmal die Columnen der bekannten Zeitungen brei Jahren durch, um sich von den merkwürdigen Diensyn überzeugen, wozu dieses Concordat von ihnen gebraucht erden ik. So oft Desterreich mit irgend einem berechtigten inspruch an Deutschland scheiterte, mußte das Concordat das berbalten. Sogar für das unheilvolle Intriguenspiel im ientalischen Handel mußte noch nachträglich — man denkel is Concordat die Erklärung bieten: "Desterreich verlangte it einem gewissen Rechte die mächtige Unterstützung Deutsch, aber das Concordat war geschlossen, die Sympathien, eiche Desterreich nicht entbehren konnte, waren getrübt, und kalter Zurückhaltung verharrte das Reich bei einer Weltzuge, die nach Desterreich Niemand so dringend anging wie erade das übrige Deutschland."\*)

Desterreich bringt auf Jolleinigung; man gesteht, bas breußens Wiberstreben ganz unbeutsch sei; aber Eine Entsindigung hat Preußen boch für sich: bas österreichische Constat. Preußen kann nicht vergeffen, daß seines großen Kösgs Devise lautete: in meinen Staaten kann Jeder nach seis

<sup>\*)</sup> Allg. 3tg. vom 8. Aug. 1858.

ner Façon selig werben. So muß auch Desterreich bem "beutschen Beiste" sich erschließen, es muß die Fragen von der Freisbeit des Handels, des Berkehrs, der Gewissen gleichmäßig behandeln, wie es die zum 18. Aug. 1855 wirklich gethan habe. Wird es diesen traurigen Moment des Concordats-Abschlichtses nicht ungeschehen machen, dann wird der Kaiserstaat nicht nur keine Zolleinigung haben, sondern man droht ihm auch, daß dann "die innere Versassungsfrage fort und son in die öffentliche Discussion werde geworsen werden."\*)

Diese lettere Drohung ist nun zwar (leider) nicht in Erfüllung gegangen. Wir allerdings und alle einsichtigen Concordats-Freunde mit uns haben wiederholt der dringendsten Rothwendigseit Worte geliehen, daß doch endlich und endlich die Grund-Berfassungs-Gesehe über Gemeindeordnung und Landesvertretung, sowie über die Stellung der Protestanten im Reich bereinigt werden möchten, und zwar — gleich dem Concordat — im antibureaufratischen Geiste der Selbstverwaltung. Von den absonderlichen und "eigentlich loyal" sich nennenden Freunden des Kaiserstaats aber war niemals ein solches Wort zu vernehmen, sie schrieen immer nur und in Einemsort nach dem Sturz des Concordats.

Das Geschrei erstieg seinen Höhepunkt einerseits mit ber Sossen System-Aenberung in Preußen, andererseits mit ben Folgen ber französischen Neujahrsrebe, aus welcher die Bebrohung Desterreichs wie ein leuchtender Blip durch die nächtliche Ruhe Europa's hinsuhr. Der Nothschrei nach deutscher Einheit war im ersten Schreden allerdings betäubend genug, aber bald tauchte die alte Losung wieder auf: wenn nur das Concordat nicht wäre! Abermals und abermals constatirte die Allgemeine Zeitung diesen unüberwindlichen Stein des Anstoßes, unter Beifügung selbsteigener Fußtritte gegen das Concordat. "Die

<sup>\*)</sup> A. a. D.; val. Alla, Bta. vom 9. Juni 1858.

r

Bartei," sagte sie, "welche bem innigen Bunbnis mit Desterrich abgeneigt ist, ist überaus mächtig, ba sie von ber ganzen Masse der Indisserenten unterstüßt wird; die Ursachen liegen zmächst in der Misstimmung gegen einzelne Afte in der innern Bolitst Desterreichs; namentlich ist es das — Concordat, weldes der österreichischen Regierung außerordentlich viele Feinde gemacht hat."

Allerdings scheint die Bartei außerordentlich mächtig, nur bat das Augsburger Blatt versäumt, ihre Bestandtheile oder Bundesgenossen, namentlich auch in Desterreich selber, etwas genaner zu specisiciren. Denn wir wenigstens möchten die letzemn keineswegs alle den "Indisserenten" oder der gleichgültigen Bornirtheit zuzählen.

Da find erftens neben allen alten Revolutionaren und Ateratur-Luben inebefonbere alle Manner ber fcbrantenlojen materiellen Intereffen. Ale bie Spftem-Menderung in Breußen eintrat, fand bie finangspolitische "Defterreichische Beitung bie eigentliche Bebeutung bes Umschwungs Rummer für Rummer barin, daß in Berlin jest wieder ber große, bes beutigen Culturftaats ausschließlich murbige Grundsat gelte: in biefem Staate moge Jeber nach feiner Facon felig werben. Daß es fur Defterreich nunmehr bringenbft an ber Beit mare. mit ber Organisation seiner Landesvertretungen endlich abzufoliegen : bavon beliebten bie betreffenden Organe nichts ju fagen. Bas brauchen benn auch die "materiellen Intereffen" eine politische Berfaffung; im Gegentheil: je ficherer vor allen Ginreben ber wirflichen Bolfemeinung, besto behaglicher speculitt es fich, und ebenso will man ungenirt fenn von ben Dabnungen und Intercessionen ber Rirche. Wir werben frater auf biefe Grunbe ihres finftern Saffes gurudtommen.

Der grimmigste Concordate Saß bescelt zweitens die lobe liche Bureaufratie an und für sich. Mit Gewalt ift ihr bas Concordat abgerungen worden; was Bunder, wenn sie

Ą

es als eine Beleidigung ihrer Majestät fortwährend ansieht. Ihre Opposition bietet noch den besondern Bortheil, daß sie den Alliirten das Mäntelchen erquisiter "Loyalität" umhängt, weil es ja nur gelte, die von der Kirche dem Kaiser und dem Staat widerrechtlich entzogenen Rechte wieder zu vindiciren. Befanntlich ist die Loyalität heutzutage sogar demokratische Mode geworden; je verrätherischer man mit den Souverainen es meint, desto loyaler erstirbt man. Darum war für die Monarchen nie eine gefährlichere Zeit als heute, nie hat sich ihr Bersührer unverschämter im Engelscostum des monarchischen Brincips vermummt.

Bon dem Standpunkte jener bureaufratischen Loyalitkt hat jüngst sogar eine der jest wieder üblichen Theater-Demonstrationen der fashionablen Welt im Burgtheater zu Bien stattgesunden, im Angesicht des Kaisers und aus Anlas eines Schauspiels des bekannten Jungdeutschen Laube, wo von blutigem Widerstand "zu Gunften des Königthums von Gottes Gnaden" gegen die Eingriffe der Kirche in die weltliche Racht die Rede ist.

Aehnliches vom Standpunfte der gleichen Loyalität hat die Allgemeine Zeitung lange zuvor angefündigt. Zu zweien Malen führte sie einen aparten Wiener Correspondenten mit geheimnisvollen und räthselhaften Sprüchen auf: "nach einer kurzen Periode theofratischer Sonderstellung kehre nun der Kastholicismus in Desterreich zu den altösterreichischen Grundsähen des Patriotismus und der Unterthanentreue wieder zurück." "Hinter uns", fährt er fort, "steht eine Reihe tüchtig gesinnster Katholisen, welche die Treue gegen den Thron und die correste kirchliche Gesinnung für wohl vereindar halten und die historischen Traditionen, von denen die Zeiten der großen Kaiserin Maria Theresia verherrlicht worden sind, zu ihrem Programm machen; und Niemand sieht jeht das Heil des Staates in Marimen, die nichts Anderes zur Folge haben

tounen, ale bag ein Theil ber Regierungsgewalt aus weltliden Sanden in geiftliche übergeht" \*).

Die naturwüchsige Sprache bes alten Bureaufraten-Jopses ist hierin unverkennbar; neu aufgewickelt und mit zierlichen Lohalitäts-Maschen aufgebonnert, wagt er das als "ultramontane" Attentate und Berbrechen am Staate zu benunciren, was der Kaiser aus der Tiese seines frommen und großmüthigen Herzens selber geschaffen hat! Aber auf welche Thatssachen gründet sich dieser Jubel über die glücklich vollbrachte "tirchliche Wendung" in Desterreich? Wir sorschten und fragsten darnach vergebens. Höchstens antwortet das Gerücht: desphalb versammelten sich zur Zeit so viele österreichsichen Bisschalb versammelten sich zur Zeit so viele österreichsichen Bisschole und kann um selber vom Papste Modifikationen des Concordats zu erbitten; über das Warum und Wieso versmochten wir abermals nichts zu ersahren.

Was aber das Allerwunderlichste ist: der mehrgenannte Bureaufrat in der Allg. Zeitung verlegt die Riederlage der österreichischen "Ultramontanen" hauptsächlich auf das Feld der auswärtigen Politis: denn sie hätten Desterreich um die Sympathien aller übrigen Großmächte bringen, es "veuillotisiren" und isoliren, in consessioneller Allianz an Frankreich verfuppeln wollen! Solch suffisanten Unsinn gibt die Allg. Zeitung ohne jede Gegenerinnerung der Welt zum Besten; wir werden im zweiten Theile weiter davon reden.

Im Wesentlichen überrascht uns gar nichts an der Halstung der ebengenannten zwei Parteien. Unerflärlich erscheint dagegen die fanatische Berblendung, mit der auch gläubige Protestanten in das materialistischebureaukratische Geschrei einstimmen, Roten und Dekrete der geistlichen Hoscommission von 1790 als heilige Reliquien abbrucken, mit dem sehnlichsten

٠.

<sup>\*)</sup> Milg. Big. vom 3. Dec. 1858 und 27. Jan. 1859.

Wunsche, daß Defterreich boch abermals bas "Banner b Staatshoheit" bochhalten moge \*). Wie last es fich vere gen : einerseits ber Bureaufratie bas geiftliche Raud fcwingen, andererfeite "gleiche Freiheit" mit ben Ratholik für die Brotestanten in Ungarn und Siebenburgen in en lofen Reclamationen beifchen? "Gleiche Freiheit ber Rich ift nicht einmal richtig gesagt; benn bie firchliche Berfaffm ber ungarifchen Protestanten beiber Confessionen Jahre 1848 war freier ale jebe Concordatefirche, fie erfrent fich eines vollständigen Gelfgovernments. Rachdem in Fole ber Revolution diese vertragemäßige Freiheit unter bem Belegerunge Buftanb verloren gegangen mar, legte bie Regierung im 3. 1856 ben Diftriftualconventen einen neuen Berfaffungt Entwurf vor. Wenn er nicht befriedigte und bie Convente ibn einstimmig zurudwiesen, so finden wir bas gang gerechtfertigt. Denn ber Entwurf war in bureaufratifchem Beifte gehalten, ben wir auf allen Bebieten befampfen, und er fuchte ben protestantischen Rirchen, anstatt ber alten vertragemäßigen Gestaltung gemeinblicher und synobaler Autonomie, bie ihrem innern Befen frembartige Gliederung einer hierarchie aufm oftropiren. Wir billigen ihren Wiberftand; aber ift es ber ehrliche Weg feiner Führung, wenn man bas Brincip, bas man für fich felbft anspricht, im Concordat mit fanatifdem Bag verfolgt und verläumbet?

Worüber die österreichischen Protestanten sich mit Recht beklagen, das ist der endlos lange Verzug der Reubildung ihrer Kirchen-Verfassung. Wir bedauern es mit ihnen, daß noch immer ein Katholif an der Spize des Wiener Consistoriums steht und präsidirt, daß sie, über vier Willionen an der Zahl, noch immer keine protestantische Universität besitzen u. s. w. Aber ist alles Das die Schuld des Concordats?

<sup>\*) 3.</sup> B. Darmft. R.-3. vom 15. Jan. 1859.

Ehrlide Simmen unter ben öfterreichifden Broteftanten gefteben boch bann und wann felbft, baß gerabe burch bas Concorbat auch bei ihnen bas "confessionelle Bewußtseyn" geboben, bie Angehörigen ihrer Rirchen aus ber Bersumpfung bes außerften Indifferentismus herausgeriffen und zu verhaltnißmaßiger Starfung und Ginigung geführt worben feien .). Benn ihre billigen Buniche von Oben noch nicht gleichmäßig verwirklicht find, fo liegt dieß am wenigsten im Interesse ber einsichtigen Freunde bes Concordate und Desterreiche. Es gab eine Beit, wo befannte protestantische Organe Desterreich als Rufter wirflich freier Unschauung ber protestantischen Berfaffunas-Berhaltniffe aufzustellen anfingen, ale ein Mufter, vor bem fich Preußen ju fcamen habe. Wie fehnten wir uns bamale, daß biefe Soffnung balbigft mahr werden moge; wie bedauerten wir überhaupt, daß bie großen öfterreichischen Reformen von Boche ju Boche immer vergebens auf fich marten ließen!

Denn es ging ja nicht mit den protestantischen Angelegenheiten allein so langsam, unendlich langsam. Jest freilich — in der zwölften Stunde und allem Anscheine nach zu spat — hört man die abssonderlichen Freunde Desterreich samentiren: wie außerordentlich gut es wäre, wenn Desterreich heute mit der Durchführung seiner großen Resormen, insbesondere der Gesetz über die Gemeindeordnung und die Landesvertretungen, vor den Augen Deutschlands dastünde. Aber warum hat denn alle die "Loyalität" der Concordatsgegner in zwei die drei Jahren vorher kein Wort der Mahnung verlauten lassen? Es ist saft ein Jahr her, daß die "Kreuzzeitung" aus Wien bittere Klagen brachte über die burreaufratische Heimlichkeit und das absolute Schweigen der insländischen Bresse hinsichtlich aller Fragen innerer Organisation,

<sup>\*)</sup> Allg. Big. vom 10. Febr. 1859; Leipziger "Grenzboten" vom 10. Dec. 1858,

als waren sie gar nicht vorhanden, während sie boch schen seit bem 31. Dec. 1851 schwebten. "Das Publikum", verssicherte ber ehrliche Wiener, "hat eine Empsindung des Underhagens, es kann sich eines unheimlichen Gefühls nicht erwehren; das Publikum hat es satt bekommen, in Blättern sort und fort nur Fragen der äußern Politik und gar keine Angelegenheiten erörtert zu sehen, die eigentlich seine innersten Lebens-Interessen betreffen"\*).

Die Bureaufratie und ber Absolutismus ber materiellen Intereffen find freilich nicht biefer Meinung; flar genug, wefhalb die inlandische Preffe über die inneren politischen Organisationen auch fortan fich tobtenftill bielt. Aber warum gerabejo auch eine gemiffe auslandische Preffe, marum inebejonbere bie große Proteftorin bes Raiferstaats am Lechfluß? Immer wieber bat fie über Defterreich nach allen Begiebungen bie langften Denfschriften und Abhandlungen veröffentlicht, fe mar ber ftete offene Eprechsaal fur alle Anseindungen bes Concordate und die ungerechteften Anflagen ber ofterreichischen Brotestanten; nur über bie Gine Sauptfrage vernahm man erft vor einigen Wochen von ihr, daß fie in Desterreich überbaupt noch eriftire. Gie berichtet nämlich aus ber officiofen Breußischen Zeitung, wie folgt: "Manner wie Graf Collorebo und Ritter von Reuwall, beren confervative Gefinnung und patriotische Hingebung für ben Thron gewiß über jeben 3weifel erhaben ift, benutten bie Anmesenheit ber Minifter Bach und Brud in ber Berfammlung ber nieberöfterreichischen ganbwirthe, um bem unabweislichen Bedurfnig ber Bevolferung, un den Berathungen und Beschlufnahmen bezüglich der Sinangangelegenheiten bes Landes einen bireften Antheil ju nebe men, beredte Borte gu leiben; Die Beit sei vorüber, wo im Beheimniß bes Rabinets bes Finanzministers über die Inter-

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 8. Rai 1858.

ffen ber Gesammtheit willfürlich entschieben wird, die Steuerbflichtigen wollen wiffen, wefihalb ihnen immer neue Lasten ufgeburbet werben", u. f. w. \*)

eiche mare die Sache aller ehrlichen Freunde Deftereiche gewesen, auf's Entschiedenste zu drängen, damit eine place Sprache nicht erft im verhängnisvollen Augenblide inferer Gefahr laut werde. Anstatt bessen zeigte man immer unt Gin Gebrechen am neuen Desterreich auf und erboste sich intüber mit steigender Galle: das Concordat. Und gerade die interdatigen Berwicklungen des Kaiserstaats scheinen nicht etwa Concordatöstürmern aus patriotischen Rücksichten Ruhe gesieten, sondern sie nur zu kederm Austreten ermuthigen zu willen.

Wirklich ist bereits ber jungste und anmaßendste Gegner af ben Schilbern seiner Genossen offen ausgestanden, nicht wir gegen das Concordat, sondern auch gegen die Kirche selbst nb gegen jegliche Normgebung derselben im Staat. Nämlich ie falsche Wissenschaft. Sie bezeichnet sich auf den erten Blid durch ihr oberstes Ariom: "Niemals kann die Wissenschaft in Constist kommen mit dem Christenthum, wohl aber nit den Formen, in welche man jeweilig das Christenthum efast hat; diese vermag der Geist der Forschung zu sprengen."

Das heißt: Die Kirche, sie als normgebende Autorität, it unverträglich mit der "Wissenschaft," welche eine Absolutseit ift, mit keinen andern Zweden, als die in ihr selber liesen. Ihr Christenthum macht sie sich je nach Belieben felber, ebes andere Kriterium verwirft sie als abgestandene kirchliche Dogmatif und Heteronomie. Eine so offene Sprache hat der lbfolutionus dieser Wissenschaft bis jest kaum in München

<sup>\*)</sup> Allg. Big, rom 31. Jan. 1859. Daß fich ber ganze Bericht ber "Preußischen Beitung" hintennach als unwahr herausstellt, vers anbert an ber Cache ber Allg. Beltung für fich offenbar nichts.

geführt. Wenn er sich nun plotlich auch dem Raiserstaat in ih bie einzige Zuslucht empsiehlt, "um dem tiefgewurzelten und ihr iher keineswegs ungegründeten Mißtrauen Deutschlands zu be gegnen": so sind besonders noch die Beranlassungen bazu be merkenswerth.

Œ

Kur's Erfte batte die amtliche Wiener-Beitung eine ren objeftive historische Abhandlung Sofler's über bie Theorien be Buelfen und Ghibellinen gebrudt. Welche Concession an bie Das aber noch ärger ift: ber Professor ber Thes : logie Dr. Kutschfer hatte in seiner Reftorats-Rebe vom 10. Sen. an bas berühmte Wort bes Raifers gegenüber feinen Bifcofen anfnupfend, von bem felbstftanbigen Bufammenwirfen ber Staates und Rirchengewalt jur Bewahrung ber Biffenicaft por ben troftlosen Bfaben bes verlorenen Sobnes geinroden: "bie Wiffenschaft muß mit bem Glauben Sant in Sant ein: berschreiten, wenn bas Denfen mit ber Wirflichfeit versohnt werden foll" \*). Das ber hohen acabemischen Biffenschaft. mas fich boch nach ihrem Ginne fcon ber geringfte Dorffoul Meister nicht gefallen laffen fann! Man erinnert fich bet parallelen Falles in Munchen gegen ben eblen Gebeimrath von Ringeeis.

Der Absolutismus ber materiellen Interessen verträgt sich vortresslich mit biesem Absolutismus ber "Wissenschaftlichkeit." Die alte Lehre bes Heilands, daß der höchste Iwed der Renscheheit die jenseitige Seligkeit sei, ist beiden zuwider; der irdische Geist ist das Höchste, was beide verehren. Das Gleiche verslangen sie vom Staat, der "Jeden nach seiner Façon selig werden lassen solle." Er soll keinen andern Dienst kennen als den der materiellen Interessen und keine andere Rorm als die Wissenschaft. Sie wird Christenthum und Moral lehren wie rationellen Ackerdau und Steinölbereitung. Die Prosessoren sind

<sup>\*)</sup> Allg. Big. vom 29. Jan. 1859.

bie einzigen Propheten bieses Staats; in der engsten Solidarität mit dem schmutigsten Materialismus unserer Zeit ruht die Macht der falschen Wissenschaft.

Man würbe irren, wollte man unter dieser Biffenschaftlichfeit bestimmte und direkte Systeme kirchlicher und politischer Revolution verstehen. Die schönen Zeiten, wo es noch derlet männliche und muthige Dinge gab, sind längst vorbei. Unsere gepriesene Wissenschaftlichfeit ist zu seig sowohl für ein System als für eine Revolution. Sie ist wesentlich nur die gleissende Firma aller religiösen und politischen Charakterlosigteit und Servilität. Alle ruinirten geistigen Eristenzen, weiland Atheisten, Deutschfatholiken, Republikaner, Demokraten, Bothaer helsen sich unter dem Rechtstitel der "Wissenschaft" lopal und behaglich fort. Insbesondere hat der Gothaismus seinen rechten dem Hohn und der Verachtung heimgefallenen Ramen als "Wissenschaftlichkeit" maskirt. Unter diesem sale schen Titel geht er auf Eroberungen aus und schreibt Desterreich die Bedingungen seiner Anerkennung in Deutschland vor.

Nomina sunt odiosa. Aber einen unpersonlichen Beleg ber principiellen Charafter, und Gesinnungslosigseit dieser "Wissenschaft" in ihrer Solidarität mit den materiellen Insteressen sind wir unsern Lesern doch schuldig. Wir entnehmen ihn einem berühmten Organ der Gothaer, den "Grenzboten", und einer ihrer neuesten Rummern\*).

Das Königsberger Blatt ber freien Gemeinden in Preussen hatte ben "Gebildeten" überhaupt zugemuthet, sie möchten endlich ihrer wirklichen Gesinnung die Ehre geben, aus der Landesfirche aus und zu den Freien übertreten. Warum nicht gar! höhnen die Männer der "Wissenschaft und (der entspreschenden) Kunst." Was ihr eigentliches Wesen sei, nämlich gar keine Glaubensansicht zu bekennen, von keinerlei Dogmatif und

<sup>\*)</sup> Leipziger Grenzboten vom 1. 3an. 1859.

Theologie Rotiz zu nehmen, die alte Theologie und byzantis nifche Dogmatif, wie fie ja auch Begel und Schelling nicht weniger ale Ublich getrieben, ewiglich verftorben fenn zu laffen, die Rirche nur burch ten "Fortschritt ber Bijfenichaft und bes Staate" ju verbeffern: bas fei ja nirgenbs füglicher zu erreichen als innerhalb biefer Rirde. Bierin beftebe bas innerliche Leben, bas mabre Laien-Briefterthum. worauf Luther feine Reformation gegrundet; barin bestebe ber gegenwärtig beginnende neue Tag, die neue Richtung, welche man Materialismus, beffer Realismus beiße: man tonne ibr bulbigen und bennoch ber "fittlich-religiojen Bemeinschaft" nicht entfagen, in welche man binein geboren fei. Die freien Bemeinden bagegen, fahren bie Wiffenschaftlichen fort, treiben uns wieder in die Theologie, der wir gerade ju entfliehen bob "Co lange ich bei ber Rirche meiner Bater bleibe, babe ich nicht nothig, mein theologisches Blaubenebefenntniß an ben Tag ju legen und ju rechtfertigen; ber Reformer aber fam fich biefer Rechtfertigung nicht entziehen, und ba ber greifbare Begenfat bes alten und neuen Glaubens boch junachft ein bogmatischer ift, so muß er sich nothgebrungen wieber über Anfich und Fürfich, über homoiousios und homousics flar werben." Der theologische Dilettantismus murbe ba erft recht überhand nehmen, wenn bie Rirche in freie Gemeinden aufgelost wurde; und bas Ende vom Lied? "In breißig Jahren wurde bas Endresultat folgendes seyn: Deutschland wurde tas tholifch fenn." Alfo nur ja feine Aeußerung religiofer Befinnung, feine "fubjeftive Schmarmerei": ber eigentliche Fehler fet ber, bag man in folden Dingen bas Dag immer von ben großen Stabten nehme. Sier mogen allerbinge Rirchlein freier Discuffion möglich fenn, die große Maffe aber verfalle immer gleich auf zerbrochene Schemelbeine. "Wer fich einmal unbefangen unfere Bauern angefeben, wird fich bavon überzeugen, baß ihnen gegenüber bie Rirche noch immer eine fehr erhebliche Mission hat, daß sie ihnen gegenüber die Moral und Civilie sation vertritt, und daß fie das nur insoferne vermag, als sie ihnen mit der Autorität einer hohern Macht ausgerüstet ersscheint."

Laffe man also das Ding als Popanz für ben bummen Pobel forglich bestehen, und halte es nur immer gehörig unter ber Controle bes "Fortschritts der Wissenschaft und bes Staates"!

Wie man sieht, ift die falsche Wissenschaftlichkeit unserer Zage sogar auch bafür zu gesinnungs - und charafterlos, um ein philosophisches ober rationales System zu bekennen; sie will gar nichts bekennen. Daraus ergibt sich zugleich ihr Unsterschied von der anmaßenden Wissenschaftlichkeit der vorigen Generation, sowie ihre ungleich höhere Gefährlichkeit. Sie ist als solche wirklich ein ganz neues Gewächs, und zwar pilzartig ausgeschossen aus dem kunstlichen Dünger des materiellen Fortschritts, welcher mit dem moralischen Fortschritt nicht gleichen Fuß hielt.

Mit andern Worten: sie ist wie alle specifischen Uebel ber Zeit Eine ber traurigen Rudwirfungen von bem Uebermaß ber materiellen Interessen. Auf ber Leiter dieses Uebermaßes steigt das Thierische im Menschen empor und drudt bas Nechtmenschliche, die socialen Kräfte hinab. Die allgemeine Harmonie weicht aus der Gesellschaft, Verhärtung der Herzen, Verminderung der Liebe sind die unheilvollen Folgen. Auch die intellestuelle Ausbildung gereicht nicht mehr zur wahfren Vervollsommnung des Geistes, selbst Wissenschaft und Kunst schäfen nur das Gegentheil des moralischen Fortschritts:

"Benn Gott civilifirte Nationen in ganz besonderer Beise züchtigen will, wißt ihr, was er alsbann thut? Er überantwortet die Beister der Gerrschaft gewissenloser Gelehrten. Er läßt zwischen dem Genie und der Berkehrtheit jene unheilvolle Bersbindung zu Stande kommen, welche mit dem Stolze einer salschen Bissenschaft Bersinsterung der Ideen erzeugt. Er sendet wie die Seuschreden über das heimgesuchte Neghpten unter und Schwärme

Theologie Rotiz zu nehmen, bie alte Theologie turb be nifde Dogmatif, wie fie ja aud Begel und Con nicht weniger ale Uhlich getrieben, ewiglich verf feon ju laffen, die Rirche nur burch ben "Fortfcritt ben fenicaft und bes Ctaate" ju verbeffern: bas fei ja nir füglicher ju erreichen als innerhalb biefer Rirche. beftebe bas innerliche Leben, bas mabre Laien-Briefter worauf Luther feine Reformation gegründet; barin beftel gegenwärtig beginnenbe neue Tag, bie neue Richtung, man Materialismus, beffer Realismus beiße: man tom bulbigen und bennoch ber "fittlich-religiofen Gemeinichaft" entfagen, in welche man binein geboren fet. Die freien meinben bagegen, fabren bie Wiffenschaftlichen fort, tr uns wieder in die Theologie, ber wir gerabe ju entfliebe So lange ich bei ber Rirde meiner Bater bleibe ich nicht nothig, mein theologisches Glaubensbefenntniß Tag ju legen und ju rechtfertigen ; ber Reformer aber fich biefer Rechtfertigung nicht entziehen, und ba ber gr Segenfat bes alten und neuen Glaubens boch gunad bogmatifcher ift, fo muß er fich nothgebrungen wieber Unfich und gurfic, über Somoloufios und Somoufio werben." Der theologische Dilettantismus murbe ba erf überhand nehmen, wenn bie Rirche in freie Gemeinden gelost murbe; und bas Enbe vom Lieb? "In breißig 3 wurde bas Endrefultat folgenbes fenn: Deutschland wur tholifd fenn." Alfo nur ja feine Meußerung religiofer & ung, feine "fubjettive Schwarmerei": ber eigentliche Bet ber, bag man in folden Dingen bas Dag immer be großen Stabten nehme. Sier mogen allerbinge Rirchlein Discuffion möglich fenn, die große Daffe aber verfalle gleich auf gerbrochene Schemelbeine. "Wer fich einmal fangen unfere Bauern angefeben, wird fich bavon überg baß ihnen gegenüber bie Rirche noch immer eine fehr ert Diffion hat, baß fie ihnen gegenüber bie Moral und

fation vertritt, und daß fie das nur infoferne vermag, als fie ihnen mit der Autorität einer höhern Macht ausgerüftet erscheint."

Laffe man also bas Ding als Popanz für ben bummen Pobel forglich bestehen, und halte es nur immer gehörig unter ber Controle bes "Fortschritts ber Wissenschaft und bes Staates"!

Wie man sieht, ist die falsche Wissenschaftlichkeit unserer Tage sogar auch dafür zu gesinnungs und charafterlos, um ein philosophisches oder rationales Spstem zu bekennen; sie will gar nichts bekennen. Daraus ergibt sich zugleich ihr Unsterschied von der anmaßenden Wissenschaftlichkeit der vorigen Generation, sowie ihre ungleich höhere Gefährlichkeit. Sie ist als solche wirklich ein ganz neues Gewächs, und zwar pilzartig ausgeschossen aus dem kunstlichen Dünger des materiellen Fortschritts, welcher mit dem moralischen Fortschritt nicht gleichen Fuß hielt.

Mit andern Worten: sie ist wie alle specifischen lebet ber Zeit Eine der traurigen Rudwirfungen von dem lebersmaß der materiellen Interessen. Auf der Leiter dieses lebersmaßes steigt das Thierische im Menschen empor und druckt das Nechtmenschliche, die socialen Kräfte hinab. Die allgesmeine Harmonie weicht aus der Gesellschaft, Verhärtung der Herzen, Verminderung der Liebe sind die unheilvollen Folgen. Auch die intellektuelle Ausbildung gereicht nicht mehr zur wahfren Vervollsommnung des Geistes, selbst Wissenschaft und Kunft schäfen nur das Gegentheil des moralischen Fortschritts:

"Wenn Gott civilifirte Nationen in ganz besonderer Beise züchtigen will, wißt ihr, was er alsdann thut? Er überantwortet die Geister der Gerrschaft gewissenloser Gelehrten. Er läßt zwischen dem Genie und der Verkehrtheit jene unheilvolle Versbindung zu Stande kommen, welche mit dem Stolze einer falschen Bissenschaft Versinsterung der Ideen erzeugt. Er sendet wie die Seuschrecken über das heimgesuchte Aeghpten unter uns Schwärme

von gottlosen Bhilosophen und lafterhaften Literaten, Denfchen von verkehrtem Geifte, wie verdorbenem Gerzen, halb gelehrt und gang verderbt."

"Wenn die Wiffenschaft allein die Begenftande ber phofischen Welt zu ihrem Objette macht, fo zieht fie bie Ceele berab flut fle zu erheben, und ihr tonnt auch flets mabrnehmen, wie in ben Beiftern, die von bem blendenben Schausviel ibrer eigene Entbedungen bezaubert find, fich bald gemeine niedrige Tendengu geltend machen, und wie in feltsamem Contraft bie moralifcht Diedertrachtigfeit in eben bem Dage gunimmt, ale bie materielle Wiffenschaft voranschreitet. . . Wenn aber bie Wiffenschaft felle fo tief berabfinft, fo fintt Alles mit ihr: bie fittliche Schen, ber Beschmad, bas Streben, die gange Lebensrichtung, Die Literatur, bie Runft, die Ariftofratie, die Celebritaten; Alles fintt bom Ibealen zum Sinnlichen, Irbifchen; an die Stelle ebler Aufrejerung tritt Geminnfucht, an die Stelle bes Strebens nach fitte licher Broge gemeine Gludejagt; Alles läßt bei biefem allgemeinen Verfall und biefer fcbredlichen Berflachung ber Geifter, tres bes Fortschritts im Materiellen und ber Bervollfommunung ber Rorber, die Erniedrigung ber Seelen ertennen, und die fittliche Degradation des Menschen" \*).

Wir haben biese sprechende Schilberung ben Conferenmeben entnommen, welche ber Jesuit Felix auf ber Heidenmissions-Kanzel zu Notre-Dame, in der Centrale alles "Fortschritts" sein zahren, gehalten hat. Aber sehen wir uns um, past die Stizze nicht vielleicht auch auf andere als bloß französische Personlichseiten und Zustände? Sehen wir uns sodann noch einmal um im Andensen an die Tage der Prüfung und an den Weltkrieg, der unser Baterland bedroht! Welche Bürgschaft bietet der Absolutismus der materiellen Interessen, welche Garantie der der falschen Wissenschaftlichteit

<sup>\*)</sup> P. Belir: ber Fortichritt burch bas Chriftenthum. Aus bem Franzöfischen. Mainz bei Rirchheim 1838. G. 112. — Diefe Schrift
ift überhaupt fehr geeignet, in ben eigenthumlichen Beflemmungen
unferer Beit bentenben Lefern Licht und Troft zu bieten.

gludliche Ueberwindung der Gefahr? Sie schreien mit, is; aber welche Mistlange dringen schon durch, und wie mag die bleiche Angst um die eigene wohlgepstegte Haut uthun? Wenn Deutschland noch gerettet wird, so ist es, weil die Gnade Gottes jenen Usurpationen nicht Zeit isen, ihr ganzes Werf der Bethörung und moralischen rgiftung auszuführen:

-Wie ber materielle Fortschritt (im Uebermag) fidtt ber chung Erniedrigung, flatt ber Erweiterung Berhartung ber nen erzeugt, fo erzeugt er anftatt ber Rraft Schmache ber zien. Inbem er die Begierbe nach materiellem Wohlfehn über-Mig reigt, benimmt er ben moralischen Triebfebern ber menfchben Gefellichaft all ihre Spannfraft. Dit Ginem Borte: er imacht ben nationalen Beift durch jene übermäßige Entwidme bes Rorpers und der Materie. Das llebermag ber mateieden Entwidlung in ber Gefellichaft gleicht ber Corpuleng bes einzelnen Menichen; es ift fein Beiden ber Rraft, fonbern ber Edwache. Die Rationen, welche bei fich die materielle Entwidung bas llebergewicht über die moralische erlangen liegen, find on einem um fo gewaltigeren Sturge und von um fo größerem Berberben bebroht, auf eine je bobere Ctufe bes Boblfeyns fie ver materielle Fortichritt erbob, ohne fie dabei qualeich moralisch n beben. Cie haben Bollwerte jeder Art, nur nicht jenes Bollvert, bas allein zu ichugen und zu retten im Stande ift - bas Bollwert farter Seelen und energifcher Willensfraft".

"Man braucht sich hierüber eben nicht zu wundern: die beigheit schafft Stlaven und jede Leidenschaft Feiglinge; der Etolz, die Wollust, der Egoismus, alle Leidenschaften machen sitz, fie zerstören mit der Kraft der Seele das, mas die Bolter muthig macht; und an der Stelle jener mannlichen Naturen, die jestehen in der Gesahr und stolz der Ungerechtigkeit in's Angesicht treten, schaffen sie jene turbulenten, ruhestörenden, charaktinisen Naturen, die nur auf den Sieg der Gewalt warten, um die vor ihr in den Staub niederzuwersen").

<sup>&</sup>quot;) P. Relix a. a. D.

#### II. Die beutschen "Beuillotifirer" und bie frangofifche Thronrebe.

Den 17. Retruar 1859.

Das Barifer Journal Univers vertheidigt feit ber Grunbung bes napoleonischen Thrones mit einer Beharrlichkeit, bie einer gludlichern Cache werth mare, Die frangofich-ofterreichiiche Alliang. Reben ben firchlichen Motiven wurde bas Blatt bierin ftete von ber inftinftmäßigen lleberzeugung geleitet, baß es für Frankreich überhaupt und für bas napoleonische inebefondere nur Gine conservative Verbindung gebe, b. b. wur Eine Berbindung, welche es in ben Schranfen ber gegenwartigen Bestaltung Europas ju halten vermöchte: bie mit Defterreich. Der Gedanke an fich ift fo einfach, daß er fich auch auf beutschem Boben ohne Rudficht ber Confession vielsach empfahl, und die ruffifch gefinnte Partei im Rorben felber biese Combination ale die, natürliche und nothwendige Folge bes Bruche ber beiligen Alliang und ber befannten feinbselis gen haltung Preußens ansah. Die ift es Jemand eingefal-Ien, diese Politif an fich als eine specifisch ultramontane zu brandmarfen. Erft jest wird fie von Wien aus unter bem Schut und Schirm ber Augeburger Allgemeinen Zeitung wieberholt als ein Stud ultramontaner Dummbeit ober fatbolifden Reichs - und Landesverrathe benuncirt :

"Gine frecififch - tatholische Politit im Sinne bes Parifer Univers hatte bem öfterreichischen Kaiserstaat bie Freundschaft Teiner einzigen Großmacht zugeführt. Gab Desterreich biesem Sirennengesang Gebor, ließ es seine außere Politit von theotratischen Geluften in's Schlepptau nehmen, dann freilich war es isolitit.

Allein es zeigte sich bast, daß diesenigen Leute, welche vor wenigen Jahren hier laut (consessionelle Allianzen) gepredigt hatten: Mapoleon III. sei ein auserwähltes Werkzeug des herrn, bisher sur Desterreich nichts Anderes erreicht haben, als daß Außland, England, Preußen, und man kann wohl sagen ganz Deutschland mit mißtrautschen Augen auf uns bliden. Diese Versuche, Desterreich zu venillotistren, können jeht als ausgegeben angesehen werden. Der Glaube an die politische Zurechnungssähigkeit der Männer, die Desterreich vor dem Bündniß mit dem protestantischen Deutschland, dem protestantischen England warnten, der Credit auf die Anwälte des blinden Anschlusses an das katholische Frankreich ist durch die Ereignisse der meuesten Zeit mächtig erschüttert worden"\*).

Der Anstand unserer Lettern erlaubt nicht, bem Schreis ber solcher Gage bas verbiente Epitheton mit ein paar Worten binüber ju geben. Doch mochten wir bie Bermuthung aussprechen, daß berfelbe die Bubenschuhe fcmerlich gang ausgetreten haben burfte. Denn wenn er bie orientalische Rrifis bei gurednungefähigem Berftanbe miterlebt batte, fonnte er boch unmöglich folden Galimathias in die Belt binaus schreiben. Er mußte dann miffen, daß ber Anschluß an Frankreich feineswegs bie Erfindung ber beutschen Illtramontanen war, sonbern die 3bee des ofterreichischen Rabinets felber; bag nicht jene, fondern gerade bie "loyale" Preffe Biens, voran ber Lloyd und die Desterreichische Zeitung, Rapoleon III. am meisten als bas ausermählte Ruftzeug bes herrn feierten. Bie ergitterte Bien über bem Attentat bes Pianori! wie triumphirte Wien über ben geheimen Alliang Bertrag vom 15. April 1856! wie eifersuchtig machte bie gange officiofe Breffe noch lange nachher über bem "innigften Ginvernehmen" mit Franfreich!

<sup>\*)</sup> Allg. 3tg. vom 3. Dec. 1858 und 27. 3an. 1859.

Umfonft wollte Defterreich die fran-Freilich vergebens. gofifche Alliang nicht in ben Schoof fallen, und ben Breis berfelben, die Erfüllung des Traftats vom 2. Dec. 1854 bet es nicht gezahlt. Es ift nicht ein ultramontaner Bublick, ber erft jungft noch ben Sat aufstellte: Defterreich muffe auf jeben Kall bie Enmpathie bes frangofischen Bolfes fic u fichern fuchen. Das mar, folange noch Zeit baju gewefen mare, auch unfere Meinung: ber Raiferstaat follte mit beiben Banden nach ber außerorbentlichen Belegenheit greifen, bas ein herricher Kranfreiche bie orientalifche Bolitif Ruglande befriegte, und ibm die Cache "ritterlich", wie bie gegenseitigen Complimente zu verheißen ichienen, burchfecten belfen. Collte Franfreich bloß die Raftanien aus bem feuer bolen, bann war vorauszusehen, daß die letten Dinge folimmer merben murben ale bie erften. Der Deutsche mag eine folde Bolitif verzeihen, ber Frangofe nie. Wir unfererfeits bettage ten baber am 30. Mars 1856 langst bie geheime Allians Rapoleone III. mit Rugland (und in richtiger Folge mit ber Revolution), mabrend die Wiener Preffe noch lange Beit bie frangofisch softerreichische Alliang mit Trompeten und Bauten celebrirte. Benn einige fatholischen Organe noch bis jur eilften Stunde in diefem Irrthum verharrten, fo liegt boch bie Schuld feineswegs am specifischen Ratholicismus, fonbern an fehlgegriffenen Losungen gewichtiger Berfonen in Bien: vielleicht vergagen fie julett fogar, die ausgestellten Schildmaden einzugieben.

Ware Desterreich in jenem Winter 1855 fest und consequent vorwarts gegangen auf der betretenen Bahn, allem menschlichen Ermessen nach hatte dann die ganze Weltgeschichte eine andere Wendung genommen. Damals, als Frankreich auf allen-Wegen der Diplomatie und der Presse sein tiefstes Bewußtsen aussprach, daß alle Fragen an der untern Donau vor Allem Lebensfragen Desterreichs seien; als von einer

farbinifden Gulfe fur bie zweifelhafte Lage in ber Rrim noch leine Rebe war: bamale fnarrten bie Geschide Europas in ihren Angeln. Frankreich mare nicht auf die gefährliche Höbe emporgeschnellt wie burch bie Borgange von 1856; Defterreid batte biefen Borrang mehr als getheilt, benn nicht burch bas Concordat hat es (wie jest die 3wedluge lautet) die damals faft ichwarmerischen Sympathien in Deutschland und Guropa eingebußt, fondern durch die traurige Salbheit feiner Bolitik in ber entscheibenden Rrifis. England mare nicht, man mochte faft fagen, ber Saustprannei Ravoleons III. preisgegeben worben; Rugland batte fich ungeheure Berlufte und tiefe Demuthigungen erspart, jebenfalls tonnte es die ofterreichische Bolitif nicht — verachten. Italien endlich und bie Türkel waren nicht zu unlösbaren Fragen geworben. Allerbinge lage vielleicht Navoleon III. langft ermorbet in St. Denis; aber um fo mehr mare Europa bes Rapoleonismus überhoben. und von bem frangofischen Bolfe hat man ja gerabe in Wien 1854 ernftlichft nachgewiesen, bag "ritterliche Ehre" ben Grundzug feines Befens bilbe, mas (mit Erlaubnif ber 211gemeinen Zeitung) bem beutschen nicht nachgerühmt ju werben pflegt.

Doch mit Benn und Aber politisitet sich schlecht. Bir wollten nur andeuten, wie die Wurzeln der verzweiselten Sistuation von heute sich sammtlich in die Zeit des russischen Arieges hinad erstrecken. "Regieren heißt voraussehen" (gouverner c'est prévoir): sagt die neueste napoleonische Flugschrift. Bas die materielle Interessen-Politis dei dem Friedendjubelt von 1856 am wenigsten vorausgesehen hat, eben das ist eingetrossen. Gott wollte nicht, daß die beiden Tropen-Bäume der Reastions Periode in den Himmel wachsen sollten: der Absolutionus der materiellen Interessen und der Absolutiosmus der materiellen Interessen und der Absolutiosmus der falschen Wissenschaft. Für sie ist allerdings gesorgt, wie denn kein Unglück ist ohne Glück.

Aber verhören wir die Allgemeine Zeitung ober ihre Wiener-Correspondenten weiter über die Verbrechen der ultn montanen Diplomatie. Aus der Wahrheit des Gegenthell wird sich dabei überall irgend eine Lehre für die heutige Lag der Dinge ergeben. Wir und unsere Gesinnungs-Genosse sich russischen Krisse, trot pres sich russischen Krisse, trot pres sich russischen Weg unverrückt mitten durchgegangen. Wir he ben immer wieder erklärt: wenn auch ganz Russland erztathlisch wäre, gäbe es doch auf seine byzantinischen Prätensione keine andere Antwort als die der Kanonen. Wenn sest sem Wiener-Gothaer der Allgemeinen Zeitung mit einer frechen Stirn, die selbst in München als Karität auftreten komte, der Gegentheil zu verstehen gibt, so stellt man das billig zu en dern "ächtdeutschen" Insamien.

Die Ultramontanen follen "vor bem Bunbnis mit b protestantischen Deutschland (refp. Breugen) gewarnt & ben"! Wer hat je vor bem Bundnig mit Preußen gemai ale es felber? Die jungfte, ber Feber Rapoleone ober meni ftens feinen eigenften Bedanten jugeschriebene, Parifer glu Schrift "Rapoleon III. und Italien" bemerkt furz und bu big. Breugen merbe vermoge feiner traditionellen Bolitif at ber Seite Franfreichs gegen Desterreich fteben muffen, we ibm Alles jum Bortheil gereiche, mas eine Schwachur Defterreiche fei. hat Dem die preußische Bolitik jemals tha fächlich widersprochen? hat fie vielleicht insbesondere burch if Baltung in ber orientalifden Frage einen Begenbeweis gel fert? und wo ift die Burgschaft, daß fie in ber schwebent italienischen Bermidlung nicht wieber auf ahnlichen Beg betroffen werden wird? Ich habe noch ju Riemanben ul bie Calamitat ber beutschen Bolitif Desterreichs im Jahre 18 gesprochen, ohne die Erwiderung zu erhalten: ja, aber Schuld lag an Preußen und seinem hinterhaltigen Lauern.

Bas vollends bie "confessionellen Allianzen" betrifft, wo anders find fie ftereotype Phrase als eben in Breugen? Es efelt une bas Capitel noch einmal zu wiederholen, wie in ber Drient-Frage ber Bund ber brei nordischen "Borte bes Protefantismus", Rugland mit bagu gerechnet, gegen ben "papiftischen Suden" betrieben wurde. Aber welche Seite ift es benn auch jest wieber, wo man bas confessionelle Motiv in Die europaifche Rriegsfrage mifcht? Ratholifcherseits nicht; wohl aber thut es die Rreuzzeitung, indem sie fich übrigens wie ber Bund in ihren eigenen Schweif verbeißt und im Rreife um fich felber dreht: die frangofisch ruffische Alliang nicht wemiger fürchtend als die öfterreichisch russische und als die prengisch softerreichische. Rest steht ihr nur soviel, daß es fich mnachft um einen "Segemoniestreit ber fatholischen Großmachte", um einen "hauslichen 3wift innerhalb ber fatholifchen Belt" handle, bag Preugen immer "mit Bewußtseyn und Confequeng die Politif eines evangelischen Staates getries ben", daß Preußen "noch niemals durch bie Freundschaft und Treue Defterreiche gewachsen ift", bag es jest ein Bundnig mit Desterreich - "nur gegen baar" eingeben burfte \*). Das ift confessionelle Politif und revolutionare jumal, insbesondere für so oftensibel verbiffene Keinde des napoleonischen Imperialismus!

Die Ultramontanen sollen ferner "vor dem Bundnis mit bem protestantischen England gewarnt haben." Auch vor diesem Bundnis hat Riemand gewarnt als England selber. Oder wer anders hat denn den Brand der italienischen Frage geschürt, ehe Napoleon III. den Feuerhafen zu eigenen Handen nahm, als jenes England mit seinen wühlerischen Thaten und der Sprache seiner amtlichen Depeschen: daß das österreichische Regiment in Italien ein unerträgliches Joch sei und sämmte

<sup>\*)</sup> Bgl. a. B. Rrenggeitung vom 5. Febr. 1859.

liche Italiener von unbestegbarem Saß gegen bie öfterreichifde Urmee befeelt? Die gebachte faiferliche Flugfdrift weist mit Kingern auf bas wichtige Beispiel biefer englischen Anteceben tien in Italien bin; fie gibt England fogufagen feine eigenes Worte zu schluden: Franfreich wolle nichts Anderes als burd Befriedigung bes nationalen Princips bas revolutionare er ftiden. Jest freilich gibt bie englische Diplomatie nur Ginen italienischen Interventionsfall ju, wenn nämlich Sarbinien von Defterreich angegriffen wurde. In allen Schattirungen bat fie fich bei ber berühmten Abreftbebatte im Barlament auf bie "Bertrage" berufen, nicht Gine Stimme lieb mehr italieniichen Sympathien bas Wort; wie gang anbers frac jest, unter bem Drud ber Thatfachen, felbft Lord Balmerfon, als seine Deveschen von 1848! Freilich, England murbe noch eine ungleich entschiedenere Sprache geführt haben , wenn nicht 30 land mit Rorbamerifa im Ruden und Indien mit Rufland in Ruden maren.

Unter allen Umständen aber mußte man froh seyn, die Schmach des plöblichen Farbenwechsels durch den momentanen Rüczug Rapoleon's III. auf — Rom zu decken. Darüber ist das Parlament mit ihm einig: im Rirchenstaat siede das eigentliche Uebel (und wer hat am bestissensten, am fanatischesten stellen Festsehung gearbeitet?); die Besetung des Kirschenstaats sei gegen die "Berträgen." Allerdings, hier wird der französische Herrscher den Berträgen einstweilen gerne nachgeben. "Italien wird dann seine Angelegenheiten in der eigenen Hand haben", und die Folgen werden sich zeigen. Es ist ein Meisterstreich um diesen seinen Rüczug Rapoleon's III. auf Rom; der Mann kennt seine Leute von London die Berslin und von Augsburg die Wien. Gebe Gott, daß wir und irren!

Endlich follen bie Ultramontanen Schuld fenn, bag auch "Rufland mit miftrauischen Augen auf Defterreich blide."

Bewiß, bas gaftum bes ruffifchen Diftrauens besteht; ja noch mehr: gang Rugland vom Cjar bis jum letten Rofaden athe met glübende Rache nicht etwa gegen die offenen Feinde aus bem Rrimfrieg, sondern gegen jene ftrategische Diplomatie, Die mit bem Degen in ber Scheibe ben Rrieg verlangert und ben Frieden verbofert hat. "Specififch - fatholifch" mar aber Diefe fo verhangnigvoll gerathene Taftif ficher nicht. Die Thronrede Rapoleon's III. ruhmt, daß feine Beziehungen mit bem Raifer von Rugland feit bem Abschluß bee Friedens ben Charafter offener Berglichfeit tragen, "weil wir über alle ftreitigen Bunfte einig maren" (und mit Defterreich über alle uneinig, tros ber gebeimen Separat-Alliang vom 15. April, bem berufenen "Dißtrauens. Bund gegen Rugland"). Die faiferliche Brofchure erwahnt Ruflands mit feinem Borte; vielleicht weil fich beffen Saltung von felbft verfteht, Gleiches mit Gleichem ju vergelten Bunft fur Bunft: ftrategifche Aufstellungen an ber Grenge, welche bie Salfte ber ofterreichischen Militarmacht ju lahmen im Stande maren. Eine folche Rriegspolitif burften bie gegenwärtigen "inneren Berwicklungen" Ruglands, womit man fich fo unvorsichtig zu beruhigen pflegt, ebensowohl gestatten wie vor vier Jahren die parallelen inneren Berwicklungen Defterreiche.

Mit welch' kindischer Freude hat im 3. 1855 gerade die Augsburger Allgemeine Zeitung die herrliche Situation be- flatscht, daß nunmehr Deutschland und der Kaiserstaat mit verschränkten Armen ruhig zuschauen könnten, wie die zwei grims migen Löwen des Westens und des Oftens sich ausfräßen dis auf die Schwänze. So werde Deutschland auf dem wohlseilssten Wege an die Spise der europäischen und der orientalischen Angelegenheiten gelangen. Run, Desterreich muß jest sein Behagen von damals theuer bezahlen. Dort oben im Rorsden und unter den Leuten, wo man dem deutschen Bundess Bruder nicht einmal einen Untergang mit Ehren zu gönnen

scheint, hat sich sogar das bezeichnende Gerücht verbreitt Desterreich sei daran, mit Rußland sich auf Rosten der Tirk zu verständigen. Es ist weit gesommen mit dem Deutst land, wo eine solche Rede nur in den Mund genommen wer den kann!

Allenthalben bat man, wie bie Desterreichische Zeitung fagt auf die frangofische Thronrede vom 7. Febr. gewartet, wie al Borabend einer Bolferschlacht; es fei in Wien ein Mome bangen harrens gemejen wie felten in ber Befchichte bes Bo ferlebens. Ja freilich, Europa bangt an feinen Lippen. E wenig haben die beiden lowen fich aufgefreffen; fie wenbe fich vielmehr gegen uns, nicht gegen Defterreich allein, fon bern gegen uns all e. Deutschland fteht jest im Stabium be britten Berwarnung feit 1848. Es braucht fich nur aus bießmal wieder zu halten, wie es fich in ber orientalifch Frage gehalten bat, und so gewiß als zweimal zwei vier ! wird in Rurgem die Thronrede vom 7. Febr. und die faif liche Flugschrift über Italien wieder gesprochen und geschrieb merben über -- Deutschland. Drientalifche Frage, t lienische Frage, beutsche Frage: eine gang richtige Folge v fehlter Reaftionen!

Es hat uns erschreckt, daß die Desterreich. Corresponder alsbald wieder jene Thronrede als eine Kriedensburgschaft zu diplomatischen Lösung erklären konnte, worauf nun auch ba die Einstellung der Rüstungen solgen durfte. Durch ebr dieses diplomatische Börsenspiel ist die Pariser Conferenz mo lich geworden und der Friede vom 30. März, und aus beid sind wie aus einer europäischen Pandorabüchse alle Berlege heiten von heute emporgestiegen.

Gewiß kann aus ber Thronrebe vom 7. Febr. Jeberman je nach Wunsch und Wahl, Krieg ober Frieden herauslest Sie gleicht einem Ausbruch innern Aergers und verleger Rabulisterei; je ein Sat schlägt ben andern; nichts von be flaren Fluß und von dem sichern Aplomb, wie man es fonk an diefem Rebner gewohnt mar; vielmehr beutlicher Mangel ber eigenen Buversicht, Spuren ber innern Berriffenheit eines Mannes, ber baran ift wollen ju muffen, mas er lieber nicht wollen mochte. Er tabelt bas unrubige Distrauen ber fvelulirenden Bourgeoifie und lobt bas Bertrauen ber "Maffe bes Bolfes", aber man erfährt nicht, auf mas bie Frangofen benn nun eigentlich vertrauen follen: auf ben Krieben ober auf ibre Macht im Rrieg. Der Redner weiß es felber nicht. Italien laßt er hinter Rom fich gurudgieben, bafur treten bie Donau-Kurftenthumer in ben Borbergrund. In Summa ift fo viel gewiß, daß man Defterreich megen beider Kragen unachft auf jebe Weise biplomatisch pressen und peinigen wird; führt bieß nicht zum Ziele, nun bann hat man ihm die Bahl gelaffen amifchen einer vernichtenben biplomatischen Rieberlage ober bem Rrieg.

Was ist benn nun aber jenes eingestandene Biel? Dars über gibt die mehrgedachte Flugschrift des bekannten staats räthlichen Sprachrohrs Auskunft, und es scheint wirklich, als wenn das Schriftstud bestimmt sei, die Thronrede zu ergänzen. Die lettere nennt die Verträge von 1815 mit keinem Worte; die erstere dagegen gibt ein genaues Schema der Aenderungen, welchen sie in Italien zu unterliegen hätten: Vertreibung der Desterreicher aus Italien, Umgestaltung Italiens zu einer Conssoderation gleich dem deutschen Bunde, deren Präsident soll der Statthalter Petri an politischer Macht gewinnen, was er als Landesherr verlieren muß.

Man mag biesen Borschlag lächerlich und in französischem Munde bie ausgesprochene Sehnsucht nach einer italienischen Uebersetzung bes deutschen Bundes, nach einer Organisation zwischen Turin und Rom wie zwischen Berlin und Wien — sogar dummpfiffig finden. Man mag den Beweis verhöhnen,

baß Frankreich seit Heinrich's IV. Zeiten und insbesondere in Rapoleon I. es immer in dieser Richtung mit Italien gut gemeint habe. Man muß sich emport fühlen, daß eben Frankreich und Napoleon III. die nationalen und liberalen Forderungen Italiens, seine "Unabhängigseit" und "Freiheit" zu vertreten sich anmaßen. Man muß darüber staunen, daß gerade erst jest die Zustände Italiens "unhaltbar" geworden sein sollen. Wie aber, wenn dieselben Wirkungen, welche durch die russischen Prätensionen auf die Türkei ausgeübt worden sind, durch die napoleonischen Prätensionen jest auf Italien und auf Frankreich selber ausgeübt, die Zustände wirklich unhaltbar würden?

Die Flugschrift bekennt sich zu bem in ben Sanben ber Willfur revolutionaren und grundfturgenben Cat: Me Batrage fonnten nur bann unabanberlich febn, wenn bie Beit unbeweglich mare; unter Umftanben laffe es bie politifce Beisbeit als rathfam erscheinen, etwas Anderes an ibre Stelle ju fegen. An und fur fich aber ift ber Sas mabr. Es genugt nicht fur alle Beit, bloß fteif und feft auf ben Bertragen ju fußen, namentlich wenn fie gleich benen von 1815 burchlochert find wie ein Gieb, bas ichon Konigreiche und Republifen, republifanische Centralftaaten und vor Allem bas napoleonische Raiserthum felber burchgelaffen hat. Bie fower bat es fic a. B. feit 1856 gestraft und straft es fic noch fortwährend, daß jene sagesse politique bei bem Grundvertrage über die Turfei ganglich außer Acht gelaffen worben ift! Daß es mit Italien nicht ebenfo gehe : barin fcheint bie eigentliche Schwierigfeit zu liegen, größer noch als ber brobenbe Rrieg um Combardo - Benetien.

III Die melbau : walachische hofrebaren : Wahl; ter Thronwechsel in Gerbien.

Den 19. Februar 1859.

Eine Zeit so rapider Bechsel in der politischen Lage gleich ber unfrigen müßte jedenfalls mindestens eine Aera ewigen Diplomaten. Kriegs seyn, und man mag zweiseln, ob ein rasider Durchgang mittelst des wirklichen Bruchs dem nicht vorzugieben sei. Während alle Welt in der Thronrede vom 7. Februar nach Italien forschte, verlegte dieselbe die Hauptgründe des Iwiespalts mit dem Wiener Kabinet sernad an die untere Donau, nicht ohne gleich zu gestehen, daß Frankreich übrigens dort keine anderen als allgemein civilisatorische Interessen habe. "So z. B.", sprach Napoleon III., "konnte die Reorganisation der Donaufürstenthümer erst nach zahlereichen Schwierigkeiten beendet werden, welche die völlige Gewugthuung ihrer so rechtmäßigen Wünsche beeinträchtigten."

In den Tuilerien war das Kaktum ohne Zweisel schon bekannt, welches gleichzeitig auch in Wien die italienischen Sorgen fast hinter die türkischen zurücktreten ließ: die walaschische Hospodaren-Wahl vom 5. Febr. Wenige Tage vorher hatte die Desterreich. Zeitung über den Orient geurtheilt: diese krage sei nun abgethan, darüber sei entschieden. Zeht dagegen las man wieder in ihr und sonst aus Wien: in der Woldaus Walachei lägen die Keime sehr ernstlicher Berwicklungen, hins ier welchen Italien balb in den Hintergrund gedrängt seyn

burfte; bas große Schlachtfelb ber Zukunft werbe fich an ber untern Donau befinden.

Dieser Meinung sind die Histor.spolit. Blatter von jeher und constant gewesen; sie erwarteten darum auch von Desterreich: daß es sich um jeden Preis die Macht und den Einsstuß in der Moldau und Walachei sichern werde, weil ihm jeder andere Einfluß in diesen Ländern verderblich seyn muß. Napoleon III. selbst bot dazu die Hand als Lohn für die in Aussicht gestellte aktive Theilnahme am Kriege. Nachdem aber Desterreich den Fuß zurudzog, sah es sich natürlich allenthalben und insbesondere an der untern Donau auf die politische Regation beschränkt. Dieß war um so sataler, weil man in die russische Schlinge gefallen war, und zum Behuf der neuen Organisation die "Wünsche des Landes" zu erfragen versproschen hatte.

Alls das französische Unions - Projekt zuerft zur Eprache kam, behauptete man in Wien: das Bolt selbst wolle keine Union. Nach einer Kette schamloser Intriguen von Seite der türkischen Statthalter kamen endlich die Divans zusammen und siehe da! sie sprachen sich sast einstimmig für die Union unter einem erblichen Fürsten aus fremdem Hause aus. Sofort prostestirte man in Wien auf Grund der Berträge und der türksischen Integrität, man brachte England auf seine Seite und so kam endlich im hestigsten Kampse gegen die französischen Propositionen das Reglement vom 19. Aug. 1858 zu Stande: zwei constitutionelle Länder mit zwei auf Lebenszeit gewählsten einheimischen Kürsten, sedoch mit einer Art von Bundestag; im übrigen ein Bersassungs-Mischmasch aus Fleden aller Karsben wie die Harlefins-Jade.

Die zwei Lanber hatten also ihre Fürsten zu wählen, und seit Monaten waren die Berichte von der untern Donau wiesder von dem Schmut der Umtriebe zwischen den Kaimasamien, den Parteien und ihren Candidaten erfüllt. Am 5. Jan.

nat endlich die moldauische Wahlversammlung in Jasspy winnmen, und zwar gleich mit einem Protest gegen das Resglement vom 19. Aug. v. 38., soweit es den Divans-Besschüssen vom 7. und 9. Okt. 1857 zuwiderläuft. Man war gespannt, auf welchen der altbekannten Partei-Ramen aus den großen Bojaren-Häusern die Wahl fallen werde, ob auf fransössicherussischen oder österreichisch-türkischen Einfluß? Aber siehel sie siel auf keinen von ihnen, sondern auf den bisher völlig obscuren Miliz-Obersten Cousa. Als den Mann der unionissischen Rationalen legitimirte er sich sosort durch lebernahme der Berpstichtung, auf seine Fürstenwürde verzichten zu wollen, wenn es zur Erfüllung der Beschlüsse vom Okt. 1857 käme: Ein erblicher Kürst des vereinigten Rumäniens in der Person eines Prinzen aus fremdem Hause.

Schon diese Wahl machte gewaltige Sensation in den öherreichischen Kreisen, sowohl an sich, als weil sie eine direkte Berlehung des europäischen Reglements enthielt, wornach Cousa gar nicht wählbar gewesen wäre; denn er zählte weder 35 Lebensjahre, noch 10 Jahre Dienstzeit, noch 3000 Dukaten Einkommen aus Grund und Boden. Zwar verlautete bald, das nicht nur Frankreich und Rußland, sondern auch England sich um Dispens bei der Pforte verwenden würden. Doch lag noch seine Bestätigung Johann Alexanders I. als Fürsten der Roldau von Seite des Suzerains vor, als schon der zweite und entscheidende Alt der Rebellion eintrat nicht nur gegen das Reglement, sondern auch gegen den Pariser=Bertrag und gegen den Suzerain selbst.

Alle diese Qualificationen nämlich kommen ber walaschischen Hospodaren. Wahl vom 5. Febr. unbestreitbar zu. Man scheint in Bucharest sogar ben Sieg eines Desterreich freundlichen Candidaten für möglich gehalten zu haben, auch sollen anderwärts von Sturdza sehr theure Versuche gemacht worden sehn. Zebenfalls hatte man in Wien vorher keine

١

1

Ahnung von dem, was geschehen sollte, ja wie es scheint. nicht einmal am Wahlort selber. Erst im letten Augenblick und wie durch eine Art einstimmiger Acclamation wurde der schen für die Woldau irreguläre und für die Walachei doppelt un wählbare Johann Alexander I. auch zum Fürsten der Balachei gewählt. Somit hätte nicht nur die Unionspartei bei den Fürstenwahlen beider Länder den eklatantesten Sieg ersochten, sondern die rumänische Union wäre in der Person Cousa's eine vollendete Thatsache.

Ein beilloferer Streich hatte faum gegen bie Bolitif Defterreiche und ber Bforte erbacht werben fonnen. Rur Krauf. reich und Rugland burfte er eine willfommene Belegenbeit feva. Die Wahl verlett amar unverfennbar die Parifer Conftitution fowohl im Gangen ale in einzelnen Artifeln: (3) von "einem Hofpobaren in jedem Fürstenthume," (13) bag ber Sofpobar je "ein geborner Molbauer ober Balache" fenn muffe. Dennoch hat ber Moniteur ohne jebe Bemerfung nach einer Confulate-Depefche von Buchareft die Bahl Coufa's angezeigt; fie fei ben Borschriften bes organischen Reglements und ber Barifer Convention gemäß gefchehen, jur unglaublichen Freude bes Bolfs. Bis jest beutet Alles barauf bin. bas Kranfreid ben Protesten und ber eventuellen Erefution ber Bforte nicht ftattgeben wirb. Freilich hat seine Diplomatie eben noch in ber ferbischen Interventions-Sache und in ber Donaufrage ben fcrupulofesten Gifer bethatigt fur ben "Wortlaut bes Bertrags"; aber berfelbe fommt bier offenbar in Conflift mit ben "Bunichen bes Bolfes" und ihrer Bertretung burch Rapoleon III. - also eine ber italienischen burchaus parallele Frage!

Wir waren nie in Einklang mit der öfterreichischen Behandlung des moldaus walachischen Problems. Ebensowenig mit der Theorie der Allgemeinen Zeitung von den verrotteten und abgestorbenen Nationen, die man einsach als Material zu betrachten habe, deren politische Bestrebungen nicht zu beworans haben follen. Immerhin wirft biefer Rehricht kigen und beißenden Staub auf, der sich auch durch ept der Desterreich. Zeitung nicht legen lassen zu wolnt: nicht politische Reubildung, sondern bloß matebetessen, Industrialismus und Commercialismus! Wir winiemals solchen Musionen hingegeben. Wir verider auch keinen Augenblick: was in Bucharest gefie, kann sich Desterreich nie und nimmermehr gefallen

sermals Stoff zu neuen Conserenzen! Freilich; is bann? Es ift kein Ende immer frischer Berlegenignschen, und Desterreich wird auf diesem Wege den Bölkerschaften der Türkei immer verhaster werden, benn der Türke selbst, als der absolute Feind jeder ung ihrer Lage. Die Pforte aber, für die es sich so viel Beht am Borabend des Banquerotts und im letten der Auflösung. Rusland sieht dem vergeblichen Treisienponirender Ruhe zu; der Czar hat sich im Parifer nicht verpflichtet, den "kranken Mann" sortan als geschehandeln. Aus England ist kein Berlas. Franksischauung von den türkischen Dingen hat total umges

Es bebarf unter biefen Umftanben nicht einmal mehr 1 refter Bebereien bei ben antiturfischen Glementen ber Salbin fel, um ber Pforte immer ernftlichere Befahren ju bereiten, Seit zwei Jahren folgt eine Rebellion ber anbern, ohne bei ber Sultan irgendivo ben gegrundetsten Beschwerben wirfile abzuhelfen vermöchte. Es wird ftete nur ein beftechlicher Us terbruder jur llebermachung bes anbern gefchidt. Dan bent an bie beweinenswerthe Rajah von Bosnien und ber ber gowing! Die bewaffnete Dacht wird taglich unwreichenber; felbft öfterreichische Blatter berichten von gangen Armeecorbe. bie 16 bis 28 Monate lang von ihrem Golbe nicht einen Rupferpara ju Besichte bringen. 3mar lagt bie Bforte, feitbem fie por etwa feche Jahren ben Stolg bes Reran gebenat und bas Spftem ber Staatsichulben angenommen, du folauberifches Anleben auf bas andere folgen; Alles aber verichlingt ber Saushalt bes Großherrn allein und fein Sarem im engen Sinne, mit ben 36 Frauen und 780 Stlavinen - im Gangen ein ordentliches Jahres-Budget von mehr als 200 Millionen Kranfen.

Ein solches Regiment ist seit 1856 in die christliche Staatensamilie als gleichberechtigt ausgenommen, und durch die neuen Berkehrsmittel dem Herzen Deutschlands auch wirklich so nahe gerückt, als ihm zuvor die kaiserliche Donaustadt lag. Bas kümmerte man sich dort vor dreisig Jahren um die Serben und Moldau-Balachen? Ungefähr soviel als um die Buschneger und Hottentoten. Diese underechendare Annäherung wirkt aber gegenseitig ebenso underechendar, und seder politische Calcul muß nothwendig versehlt sehn, welcher die neuen Umstände nicht in neue Anrechnung bringt. Die bloß negirende Politik in der Richtung auf den Orient hat die seht nur zur Discreditirung in Europa, zur rascheren Auslösung des Türkenreichs und zu einer Berseindung mit den christlichen Bölkerstämmen beigetragen, welche uns wahrhaft erschreckt. Leider ist es

wer abzusehen, wie alles Das sosort wieder gutgemacht wen konnte.

Ramentlich in ber lettern Beziehung find bie fungften organge in Serbien, bem britten ber Donaufürstenthus r. ein merfmurbiges Somptom. An bem abgesetten Kurn fcheint nicht nur feine Schwache, fein Repotismus und ne Sabgier, fonbern noch vielmehr feine Defterreich freundje Gefinnung gestraft worden zu sehn. Noch wenige Bo-L. ebe bie Pforte in rathloser Comache bie Ginberufung ber tional - Stupfchtina erft verweigerte bann erlaubte, glaubte an ber ofterreichischen Grenze noch feineswege fur ben rften felber fürchten ju muffen. Dennoch und trot feiner ruffifden Rriege geleifteten Dienfte, hatte er in ber Parifermiereng Riemanden gefunden, ber fur die Befestigung feis Brones burch Erblich : Erflärung beffelben ein Wort ingelegt batte. Erft jest ift es die ale "radifal" und "bewiratifc verfcrieene Stupfchtina, welche an ihren Dbreno. ifch's wieber wie früher eine erbliche Dynastie haben will, bas Erblichfeite-Recht von ber gogernden Bforte ftrifteweb verlangt. Satte ber Ginfluß frember Dachte wirfliche lebentung in Gerbien, fo mare ficherlich einer ber reichen domanner und Throncandidaten ihres Anhangs, welche in manglung eines eigentlichen Abels bie Aristofratie in Germ fpielen, auf ben Fürftenftuhl gestiegen, und gwar obne tblichfeit, welche feiner bem anbern vergonnt batte.

Im Gegentheil hat aber bas ferbische Maifeld biesen ntriganten allen übel mitgespielt und namentlich auch bem ienat ben Lauspaß gegeben, welcher laut bes Ustav bem mbesherrn gegenüber eine unabhängige Stellung einnahm ib nur ber Pforte verantwortlich war. Daß bei ber großen roseription besonders auch viele, mitunter hochgestellte, Sersus aus bem öfterreichischen Antheil, die sogenannten "Schwasus", von Absehung und Landesverweisung betroffen wur-

ver ben, ist ebenso sehr ein Beweis von dem Einfluß Defterreicht unter der vorigen Regierung, wie von der stets gesteigerten Antipathie der Serben gegen dasselbe. Endlich beschlof die Ausbedung der Consular - Jurisdiction auf serbischem Gebiete, abermals eine vorherrschend autösterreichische Maßregel. Die Wiener Presse hatte diese sogenannten Capitulationen vertheidigt, weil sie ein durch die Berträge mit der Türkei übernommenes Servitut seien, und weil in Serbien in der That noch gar Bieles sehr türksische Meinung habe, möge eben einsach Serbien meiden. Die "Berträge" aber — wie soll Desterreich sich zu ihrem Ritter machen, wo die Pforte selbst alle ihre Oberherrlichkeits-Rechte mit Küßen treten läßt — gegen gute Bezahlung ihrer Agenten?

Die beiben Obrenowitsch sind bekannt wegen ihrer ber Pforte feindlichen Saltung; cben bieß empfiehlt fie ihrem Bolle am meiften. Der alte Kurft batte 1854 fogar ein ferbifdes Freicorps ausgeruftet, um seinem Suzerain auf eigene Fauft ben Rrieg zu machen; bennoch hat ihn jest bie Bforte ohne viele Umstände wieder bestätigt. Er ift als ruffifch gefinnt im Ausland verrufen, in Gerbien ift er megen feines Unab. bangigkeite = Sinnes ber Liebling des Bolfes. Serbien war nie ruffenfreundlich, aber es ift turfenfeindlich bis in's Marf nicht nur für fich, fonbern auch für feine Stammverwandten links und rechts, in Bosnien und Bulgarien. Ramentlich in Bulgarien, wo gerade jest ein abnlicher Streit mit ben Maa's wie in Bosnien mit ben Begs entbrennt, und bas Berbaltniß zu bem fanariotischen Klerus sich mehr und mehr erbittert. Des fleinen Danilo von Montenegro ganger Rimbus ift babin, wenn ber Obrenowitsch wieder in Belgrad thront. "Dis lofd war es ja eben, ber Gerbiens (innere) Unabhangigfeit begrundete, und er fennt genau bie Art und Beife, biefes Experiment auch anberemo auszuführen. Darin aber liegt bie

Bebeutung ber gegenwärtigen Revolution in Serbien. Bei einer Complifation ber europäischen Verhältniffe ist eine Erpansion von Serbien gegen Bosnien und Bulgarien mehr als wahrscheinlich, und Milosch ist eben ber Mann, bessen Rame in Bosnien und Bulgarien als ber eines eventuellen Befreiers begrüßt wird<sup>4</sup>.

Gerabe einen Monat nach bem entscheibenben Sieg ber serbischen Stupschtina ift bie rumanische Verwicklung neu hinzugetreten. Wie immer Europa sich zu ihr verhalten mag: Desterreichs bisherige orientalische Politif schwimmt gegen ben Strom und schleppt bie türkische Staatsleiche hinterdrein. Das fann nimmermehr einen guten Ausgang nehmen — selbst ohne weitere europäische Complifation!

<sup>\*)</sup> Ein ausgezeichneter Renner ber ferbifchen Berhaltniffe in ber Allg. Big. vom 16. 3an. 1859.

# XXIII.

## Mittheilung bes hofrathe Phillips ju Bien.

2

Der neue Wirfungefreis, in welchen ber Unterzeichnete im Jahre 1851 nach Wien berufen wurde, machte ibm bie thatige Theilnahme an diefer von ihm und feinem verftorbenen Freunde Buibo Borres begrundeten Beitschrift beinabe unmöglich. So ift et getommen, bag berfelbe nunmehr ichon feit mehreren Jahren fich außer Stande fab, auch nur einen einzigen Artitel fur bie Siftor. polit. Blatter ju fchreiben. Unter biefen Umftanden fand er et für geeignet, auch bas ihm zuftebenbe Miteigenthumsrecht aufzugeben. Er fonnte diefen Schritt mit um fo großerer Beruhigung thun, ale die Redaktion in ben tauglichften Ganden lag, und Die Beitschrift fich seither auch in folden Lefertreifen Babu gebrochen, wo dieselbe noch wenig Gingang gefunden batte. Dem Unterzeichneten erübrigt barum nur noch Gines: über bas Endresultat ber Stiftung einer beil. Deffe zu Berufalem am Grabe bes Erlofers Bericht zu erstatten. Die Lefer biefer Blatter werben fich erinnern, bag nach einem frühern Berichte (Bb. 31, G. 882) ber bamalige Betrag ber Sammlung, bestebend in 3000 fl. C. = DR. in 4 pCt. öfterr. Metalliques und 23,630 fl. babr. in 34 Stud bahr. Bankactien à 695 fl. nebft 1 fl. 53 fr. baar unter bem 18. Cept. 1852 an Ce. Emineng ben Grn. Cardinal Reifach, damaligen Erzbischof von Munchen-Freifing in Folge ber gnabigen Busage beffelben, Diefen Stiftungefond burch bas Orbingrigt feiner Erzdiocese verwalten laffen zu wollen, übergeben murbe. Geit biefer Beit hat das hochwürdige Ordinariat fich biefer Berwaltung mit der größten Sorgfalt, gemäß dem mufterhaften Softem, mel8 bie Grundlage feiner Abminiftration bilbet, unterzogen. Wir men baber nicht umbin, bem bochmurbigen Orbingrigt unferen i gefühlteften Dant fur die bieber geführte Bermaltung und fur : Bufage, diefe auch fur die Bufunft beigubehalten, bei biefer elegenheit abzustatten. Auf diefem Wege und durch mehrere ther erfolgten Beitrage, über welche ftete auf bem Umichlage fer Beitschrift Bericht erstattet worden ift, find wir bagu genat, bas Stiftungsfapital mit ber Summe von 40.000 fl. befern zu konnen \*). Endlich find nun auch die weitern Unterhandigen megen ber Deffliftung felbft qu einem erfreulichen Endretat gedieben, worauf benn auch fogleich von Seiten bes bochndigen Ordinariats die erfte Gelbfendung nach Jerufalem erfolgt Bir theilen die betreffende Urfunde fammt Ueberfepung mit b fcbliegen mit bem Bunfche, daß diefe nun in's Leben getree Stiftung, fur bas fatholifche Deutschland, gur Chre Gottes m gum beile vieler Geelen bienen moge.

Bien, 13. gebruar 1859.

G. Phillips, f. f. Hofrath.

#### In Dei nomine. Amen!

Infrascriptus, qui dum Monachii in regno Bavariae hataret socio assumto Guidone Görres diaria de rebus hiricis – politicis componebat, nomine dicti jam defuncti aici ac suo instituere intendit sicut instituit fundationem legatum Missae quotidianae in favorem Conventus et miliae Sanctissimi Salvatoris in Jerusalem, cui satisfacere atuit cum sequenti eleemosyna seu cum fructu proveniente x summa 40000 florenorum bavarorum a praefatis editoibus per totam Germaniam collecta, cujus vero administraonem ipse retinet.

Fundationi quae sequuntur conditiones adjicit:

1) Quotidiana Missa celebrabitur secundum intentionem, in qua omnes convenerunt donatores, nimirum: "pro Germania catholica"

<sup>\*)</sup> Im gegenwärtigen Augenblide beträgt bas Rapital 46,000.

et quidem: "pro conservanda sancta fide catholica in hac patria, pro illuminandis fratribus in errore versantibus, pro reconciliandis discordibus, pro unienda Germania non solum ea, quae rempublicam spectat confoederatione, sed etiam illo vero ac sanctissimo fidei vinculo."

- 2) Observentur necesse est illae etiam speciales intentiones singulis quibusdam donis adjectae, ac per allatam retroscriptam tabellam explicatae. Quae in posterum eleemosynae datoris addendae videantur, suo tempore indicabuntur.
- 3) Celebrabitur in locis sequentibus: id est semel in hebedomada super altare Sanctissimi Sepulchri, aliis diebus super altaria Ecclesiarum ac Sanctuariorum, in quibus praedicti Religiosi divina officia ac Sacrossactae Missae Sacrificia persolvunt.
- 4) Eleemosyna Missarum percipienda ex fructu ut supra tradenda erit quolibet anno Guardiano pro tempore dicti Conventus, cujus erit testari authentico et opportuno documento Missas fuisse applicatas ut supra.

Infrascriptus Minister Generalis Ordinis Minorum his omnibus perpensis promittit applicare per suos religiosos Sacerdotes et quidem Jerusalem commorantes et nomine praedicti Conventus Missam quotidianam ut supra juxta intentiones fundatorum ac donatorum, servatis omnibus conditionibus adnexis; habita jam licentia Sanctissimi Domini Nostri Pii Papae IX.

Datum, Romae ex Aracoeli die 20 Martii 1858.

(L. S.) F. Bernardinus, M. Gener.

Datum, Viennac die 7 Aprilis 1858.

Georgius Phillips, Consil. aulic. Caes. reg. ac Professor publ. ord. in studio Vindobonensi

nomine defuncti amici Guidonis Görres

## Ueberfegung.

#### 3m Ramen Gottes. Amen!

Der Unterzeichnete, früher in Gemeinschaft mit seinem ver storbenen Freunde Guido Görres herausgeber der histor-polit. Blätter zu München in Bahern, beabsichtigt im Namen seines erwähnten Freundes und in dem seinigen zu errichten und errichtet die Stiftung einer täglichen Messe zu Gunsten des Convents des heiligsten Erlösers zu Jerusalem und zwar vermittelst eines Almosens oder vielmehr der Früchte von 40,000 fl. bahr., welche Summe er in Gemeinschaft mit jenem seit mehreren Jahren gesammelt hat und deren Verwaltung er sich vorbehalt. Die näheren Bestimmungen darüber sind solgende:

1) Diefe tägliche Meffe foll gelefen werden nach der gemeinfamen Intention aller derer, welche Beiträge gegeben haben:

"für das katholische Deutschland" und zwar: "für die Erhaltung unseres heiligen katholischen Glaubens, für die Erleuchtung unserer irrenden Brüder, für die Aussöhnung der Streitenden, für die wahre Einigung Deutschlands, nicht bloß durch ein außeres politisches Band, sondern durch das heiligfte Band Eines Glaubens, das sich an den Göchsten, an den Ewigen, an Gott anknupft."

- 2) Es follen aber auch berudflichtigt werden die besonderen Intentionen Einzelner, welche diese bei Spendung ihrer Gaben beigefügt haben. Dieselben find aufgezeichnet in der beifolgenden Ueberficht. Es wird vorbehalten auch für die Zukunft solche Intentionen hinzuzufügen, welche von neuen Wohlthätern gewünscht werden sollten.
- 3) Die tägliche Meffe foll gelesen werden an folgenden Orten: einmal wöchentlich an dem Altare des heiligen Grabes felbst; an den andern Tagen der Woche an den Al-

taren berjenigen Rirchen und Cantinarien, wo jene Drtenebruder bas beilige Depopfer barbringen.

4) Das Mefftipendinm foll jährlich dem Guardian jenes Conventes zugesendet und von ihm ein Zeugniß über den Empfang des Geldes und über Application der Meffen ausgestellt werden.

Der unterzeichnete Minister Generalis der minderen Bruder verspricht durch die zu Berusalem weilenden Priefter seines Ordens bie gestiftete tägliche Weffe nach den angegebenen Intentionen ber Stifter und Wohlthater unter Beobachtung aller beigefügten Bebingungen halten zu laffen; wozu die Erlaubniß Gr. heiligkeit Papft Bins IX. bereits ertheilt ift.

Folgen die Intentionen, von benen mir nur diejenigen mittheilen, die nicht Privatverhaltniffe betreffen:

- 1) daß Gott bem bentschen Bolte gnabig sei und ber Raifer von Defterreich sich stets als einen getreuen Diener bes Allerhochsten erweisen moge;
- 2) daß Gott das baberifche Bolt befchute;
- 6) fur bie fatholifche Gemeinde von Liu;
- 8) für die bohmischen Donatoren;
- 11) gur größeren Chre Gottes und fur bas Beil ber Seelen.

Co geschehen Rom, Ara Coeli 20. Marg 1858.

Frater Bernardinus, Minifter Generalis.

Co gefchen Bien 7. April 1858.

Se ourge Phillips, f. f. hofrath und o. d. Brofeffor an ber Universität Bien im Namen seines verstorbenen Freundes Guido Gorres und in bem seinigen.

## XXIV.

# Bur Lage Italiens.

Mit dem Eintritt des neuen Jahres hat die italienische Bolitik Sardiniens, im Grunde genommen die alte kede und heraussordernde Politik des savonischen Dynastengeschlechts, sehnsuchtstrank und von wahrem Heißhunger erfüllt, einen lang herbeigewünschten Borsprung gewonnen und mit dem Muthe des Berzweiselnden von einer günstigen Position Besit genommen, die ihr das an die Stelle des alten sare da se getretene "System der Allianzen" verschafft hat.

Was die in Piemont versammelte Elite des revolutios naren Italiens seit vielen Jahren erwartete, was Cavour in den Pariser Conferenzen von 1856 in Anregung brachte und bis zur Reise nach Plombieres unablässig gesördert, in seinen Organen unaushörlich geweissagt hat: das soll nun zur Thatssache werden und unter den höchsten Auspicien des obersten Lenters europäischer Geschicke zur Bollendung kommen: Umgesstaltung des italienischen Territorialbestandes, Krieg gegen Desterreich zur Erlangung der Einheit Italiens, Ausgehen Italiens in Piemont oder Theilung desselben zwischen Bistor Emmanuel und seinem neuen Schwiegersohn, dem Heros italischer Freiheit.

"Rapoleon III. ist unser!" So schallt es seit ben berühms xum. 28

ten Reujahrsworten an Brn. v. Hubner und noch mehr seit ber Thronrede vom 7. Februar vom Bo ber laut und vernehmlich. Das ift soviel als ein in beißer Schlacht erfochtener Sieg. Der Schmerzensruf Italiens, bem bie in Baris apprebirte Thronrede vom 10. Januar ein fo vernehmbares Che gegeben, ift fo gut wie erhort. Dag auch ein Ctaat wie Biemont von nur funf Dillionen Seelen fur fich nicht ein zweites mal fich über alte Bertrage binwegfegen ju burfen glauben und fich jur "Beiligachtung" berfelben befennen : es ift "grof burch die 3been, die es reprasentirt, burch die Sympathien, Die es einflößt", es ift groß im Rathe berjenigen, bie jene Beflimmungen revidiren und ein neues internationales Recht . schaffen können, basirt auf die unveräußerlichen Rechte ber Rationalität. Bereits ift die Revision ber ben Bollern nicht mehr genügenden Bertrage und bie Berrichaft bes .. biberen moralischen Rechts und bes allgemeinen Gewiffens" über bas veraltete, historische, in vergilbten Traftaten besiegelte Recht von bem oberften Ordner politischer Berwidlungen in Ausficht gestellt; die uralte Dynastie von Savopen bat fich mit ben glorreichen Brincipien von 1789 und ber farte Arm ber are fen Nation mit einer zu ber größten Bufunft berechtigten, bisher unterbrudten Rationalität im innigsten Bunbe vermählt \*). So hat es die "würdige und hochherzige Haltung" bes freien Biemonte in erfolgreicher Thatigfeit babin gebracht, bag Rapoleon III. fich mit ibm, bem treuen Alliirten in ber Rrim, in einer Weise verbundet, die sowohl ibm ale biesem bie Brude jum ehrenvollen Rudjug abgebrochen hat. Der Rampf ift unvermeiblich; ber Gieg ift gewiß. Wir fteben geruftet und harren nur noch auf bas Signal, burch bas ber große Corfe ben Beginn bes Rampfes bezeichnen wird \*\*).

<sup>\*)</sup> Sinec's Rebe in ber Rammer am 27. Januar. Allg. 3tg. 5. Fes bruar 1859.

<sup>\*\*)</sup> wie Beter Naroleon Bonaparte im "Inbependente" als neuer Tyrstaus singt: Dei Corsi la voce il segnal della lotta dara.

Es ift Zeit, daß er es bald gibt. Sonst möchte die Unschiedenheit der Lage gefährlicher werden, als der erdittertste ieg. Sonst möchte der Augenblick, statt günstiger, noch viel panstiger sich gestalten. Sonst möchte das neue am 9. Febr. irte Aulehen verbraucht seyn, ehe es seinem Zwecke dienen m, und ein neues schon jest Bedürsniß werden. Piemont icile; jeder Umschlag der Pariser Windsahne sest es in sorgniß. Es will Thaten des kaiserlichen Alliirten sehen; särchtet von jedem Ausschub. So tauchen denn immer der trotz aller Siegesgewißheit Besorgnisse aus, von Anderen den sie als schnöder Verrath und Undans zurückgewiesen. voleon III. ist unser! Das bleibt der Hossnungsanker. Kann nes deutlicher aussprechen, als es die majestätische Thronze vom 7. Febr., als es die von hoher Hand distirte Schrist: lepoieon III. umd Italien" gethan hat?

Dewis, es ift ein gefährliches Spiel mit Feuer begonnen in Scene gefest worben, fabig eine furchtbare Explosion r erzeugen. Es hat fich in nadter Offenheit ber Abgrund ver Bolitif gezeigt, ber auf Seite Biemonte fein Erstaunen thr erregen tann, auf Seite Frankreichs aber bie gange Tiefe b Breite ber bonapartiftischen Gelufte und Bestrebungen. er auch ber unerbittlichen Berbangniffe bes Rapoleonismus wilegen muß. Was boch Napoleon eigentlich will? fragen k Befonnenen in Europa. Weghalb biefes Cofettiren mit arbinien, Diefe Drohung gegen ben Weltfrieden, Diefes Das wiren mit ber von Cavour angeregten "italienischen Frage"? ie Antworten lauten verschieden: Um seinem Sause die Berabung mit einem alten Berrichergeschlechte ju fichern - um ! Aufmerksamfeit ber Krangofen von ber Beachtung innerer iftande noch mehr abzulenfen - um feinen Getreuen ihre örsenaftionen zu erleichtern - um ber Behme ber geheimen erbruderung zu entgeben, ber er felbft einft angeborte, ebe er d bie Rolle eines Catilina mit ber eines Cafar vertauscht um ber Welt feine ungeheure Macht und Franfreichs euros

väliche Segemonie jum Bewußtseyn ju bringen - um bie Donaufürstenthumerfrage an bie Ufer bee Bo ju übertragen und bort jur Entscheidung ju bringen - um feinem Saffe gegen Defterreich Luft ju machen, es in Schreden ju feben und Deutschlands Uneinigfeit auf's Reue zu erproben. Das Alles und Aehnliches mag im Spiele fenn, aber ber bervortretende Gebante ift boch die planmäßig und boch auch inftintte artig successiv verfolgte Resuscitation bes vollftanbigen alter Rapoleonismus in anderen Formen, ber ben driftlichen Stad ten feine Barantie ihres geficherten Fortbeftanbes mehr übrig läßt und die Revolution nach eigenem Intereffe in bie Sand nehmen will. Alles fich und feiner Diftatur jum Dofer ju bringen bereit, unerfattlich und raftlos, von innerer Rothwenbigfeit getrieben, fich bis in alle feine Confequenzen zu entfalten. Berbunden mit dem tiefgefunkenen Biemont burch ben gemeinsamen haß gegen Defterreich wie burch bie gemeinsame Bobenlofigfeit ber inneren Buftanbe nimmt Rapoleon III. teis nen Anstand, ben beigblutigen Italianissimi bas zu verheißen. mas er seinem eigenen Lanbe vorenthalt, einem großen Theile Italiens bas ju fichern fich bie Miene ju geben, mas Corfifa, Irland, Polen, bas Elfaß, Solftein und Schleswig entbehren, und kaum aufgenommen in den Kreis europäischer Monarchen läßt er beren Demuthigung fich angelegen fenn und bedrobt fie mit völliger Umgestaltung ber Rarte von Europa, wobei mit ber von ber italienischen Salbinfel ber Anfang gemacht werben foll. Die Bertrage von 1815 au gerreißen, ift eine Sauptaufgabe bes wiebererftanbenen Napoleonismus, und biefur bas Deifte gethan zu haben barf er fich rubmen, auch wenn kein Rrieg ausbrechen ober vielmehr die laut ihn verbammenbe öffentliche Meinung ben Sieg behalten follte.

Schon hat Cavour unter gebührenden Dankesworten für die so glanzend an den Tag gelegten französischen Sympathien förmlich die "aggressive" Politik Desterreichs benuncirt, das sich nicht ein zweitesmal von dem freundschaftlichen Besuche

Biemontesen überraschen laffen will; Defterreiche Truppenvegungen, von ibm junachft provocirt, scheinen bem traftatuen Minifter eine Bedrohung für die Sicherheit bes Landes, recht gerne wurde er noch andere Magregeln ber Borficht ı faiferlichen Befchuber ale "Drohungen" qualificiren. Bon ı nun einmal an Unruhen gewöhnten Biemont, in bem b Studenten und Arbeiter (wie am 10. Dec. v. 38. in ma) patriotifche, bald ultraliberale Batrioten (wie am Dec. in Cargana) bemofratische Demonstrationen zu Tage ern. Tumulte megen ber Municipalsteuern (wie am 2. 3an. Rentone), Emporungeversuche wie im Militarcolleg von in, garmicenen wie in Cigliano und Turbia im Bebruar 36. gu ben tagtaglichen Meußerungen bes politifchen Lebens iren - von biefem fo regiamen lande aus läßt fich leicht, m nicht in die nun beffer geschütten Grenzorte ber Lomthei, boch in die schmacher vertheidigten fleineren Berzogthus r ein gunbender Funfe schleubern, ber eine Intervention ber Rerreicher propocirt, die dann als casus belli behandelt ben wurde. lleberhaupt aber einen Anlag jum Rriege ju en ift die geringfte Sorge; ift nur der Calcul in Baris ia und alle Magregeln vorbereitet: fo geht es rafc an erfehnte Biel, bas alle "wahren Italiener" erfehnen.

Aber ungludlicher Beise gibt es dieser "wahren Italiener" t fehr wenige; der Krieg ist wie in Frankreich, so auch in urdinien im höchsten Grade unpopulär. Während die Fismen mit ihrem den Boranschlag um mehr als eilf Millionen waten bloß für das abgelaufene Berwaltungsjahr übersteisnden Deficit allen, die nicht von revolutionärem Schwindel sallen sind, die lebhaftesten Besorgnisse einstößen"), der Hansel in Stocken geräth, das Bolt vor der Röglichkeit des Fest-

<sup>\*)</sup> Armonia 16. Jan. La situazione del Tesoro e la guerra. — Turiner Brief nach Genf, Allg. 3tg. 1. Febr. — "Sarbinien als Finanzmacht", Allg. 3tg. 30. 31. Jan. 1859.

ftellens ober richtiger por ber Unmöglichfeit bes Geft neuer Steuern gittert, wahrend bie Mititaroufcriptie nieberen Rlaffen bie größte Ungufriebenheit erzeugt allenthalben Die Bürgerichaft fic ber läftigen Bflicht ? wehrbienstes zu entziehen sucht und von vielen Stan namentlich von Saffari, Betitionen um Aufhebung be Infiltute ber guardia nazionale circuliren - gerabi Momente, in bem biefe Burgermilly an fo vielen C Dienft ber ausrudenben Linientruppen übernehmen fo aber freilich bie Bpoca und ihre Gefinnungegenoffen eine "reaftionare Intrique" Feuer und Flammen fin wiffen die Bolfevertreter in Turin, ihren energlichen ! ten Rataui an ber Spige, nichts Befferes ju think Baraphrafen ber Thronrebe friegerische Sermonen m und neue Gefete über die Rationalgarbe zu votiren bisberigen Theilnahmsloftafeit und Indifferenz bes belfen follen. Da inspiciren General Riel und be Bring" Arfenale und Festungen, da wird vom Sofe'l allen Seiten verfichert, ber König felbft werbe fic Spipe bes heeres fiellen und es fur die nationale geistern, ba phantaftren bie Deutschland verhöhnenb nione", ber "Inbevenbente" u. f. f. von allgemeinem fiasmus für ben beiligen Rrieg ber Unabfangigte Sochzeitfeier vom 30. Januar fand bie fühlfte Aufm gangen ganbe; ber Senat verweilt in feiner etwas Antwort auf die pathetische Thronrede mit Rachbrud Stelle, welche bie unverbruchliche Achtung ber Berter fpricht. In ber zweiten Rammer erflart die Rechte en für einen etwaigen Bertheidigungefrieg Alles, für ei griffetrieg nicht bas Geringfte bewilligen ju wollen; u haltig mahnt bie confervative Preffe, wenn man bem generuf ber politischen Flüchtlinge so williges Gebor fo moge man barüber nicht ben Echmerzeneruf bes Landes vergeffen, ber fich eben fest in ben jungft bet worbenen, vom Parlamente bieber nicht erlebigten gablreichen Betitionen und Beschwerben auf's beutlichfte fundgegeben bat ).

Diefe freilich nicht in ben Journalen erörterten Meinungs-Meußerungen laffen beutlich erfennen, welchen Werth bie gu Bunften Cavours und feiner Politif ju Stand gebrachten Abreffen und Manifestationen feiner Anhanger haben, aus benen die Bopularitat bes Premiers erwiesen werden foll. 216 jungft eine von 168 namhaften Raufleuten Genua's unterzeichnete Dankadreffe an Cavour publicirt wurde, ber bortige "Fischietto" aber bieselbe und ihre Unterzeichner verbobnte. mit bem Bemerten, man wiffe jest, wie viel Schuhpuser (lustrascarpe) die Stadt jähle, ba erflarten alsbalb mehrere namhaften Firmen, feinen Antheil an ber Cache ju haben unb mehrere behaupteten, daß fie nicht mußten, wer ihren Ramen auf jenes Papier ju zeichnen fich erbreiftet. Wir miffen überbaupt ju gut, in welchen unseligen Buftanden bieses mifregierte gand feit einem Decennium ichmachtet und wie verderblich ihm ber Großmachtebunfel seiner Gemalthaber geworben ift; ber indeffen auch bafur bestens geforgt, bag neben ber tragifche ernsten Seite bes von hier aus erregten Spettafels bie tomifche ihr Recht behalte, und die Anmagung bereits bis in's Lächerliche getrieben hat. Nicht zufrieden mit all ben bieberigen Gewalttbatigfeiten im Innern, mit ber Berruttung ber firchlichen, ofonomischen und socialen Berhaltniffe will biefes Regiment nun auch noch einen gefährlichen Rrieg beraufbefcmoren, ber felbft bann, wenn es gelange, eine Beitlang von fremdem Gute ju gebren, immer noch dem Cande verberblich merben mußte.

Aber vielleicht fordern biefen Rrieg die unterbrudten Com-

<sup>\*)</sup> Eine theilweise Ausgahlung nach ber am 15. Jan. ben Deputirten vertheilten Tabella generale delle petizioni non state riserite gibt die Civiltà cattolica 5. Febr. b. 36. p. 373.

barben. Viemonts zufünftige Unterthanen? Es fordern ihn die in Turin versammelten Flüchtlinge aller ganber ber Salbinfel, es forbern ibn bie Sochitaliener in ofterreichisch Italien, aber felbft biefe nur jum Theil und felbft biefe nicht in ber Absicht, fich bem ichmachlichen "Ronig ber Murmelthiere" ju unterwerfen. Auf eine Erhebung bes Combardenvolfes jum Unschluß an Biemont rechnet felbst letteres nicht, die Borgange von 1849 in Mailand und Benedig haben es barüber genugfam belehrt; man benütt nur einzelne Sympathien, Die bloß ber haß gegen ben Tedesco momentan jum Rachbar bingiebt. Die Partei bes pugnale italiano bat nichts bagegen, wenn ber Sarbenfonig ben öfterreichischen Raifer aus bem Lanbe binauswerfen will, ihn weiß fie nachher befto leichter fich vom Salfe zu ichaffen; fie verachtet, wie es Magini \*) felbft unummunden ausspricht, die Salbheit und Grundsaglofigfeit ber entnervten Constitutionellen, die felbft nichts zu thun weiß, fondern Alles von Andern, von Fremden erwartet. Auf eine Erhebung ber Lombarden in Maffe, in ber bas Bolf wie Ein Mann aufstehe, rechnet Niemand; so allgemein, so verbreitet und so energisch ift ber Born gegen ben Fremben nicht. banbelt fich um eine verwegene, aber immerbin um eine Minorität.

Als wir vor vier bis fünf Monaten in ben "Briefen aus Lombardo-Benetien\*\*) die bei einer neuen Reise in Rords Italien gesammelten Eindrüde zu stizziren versuchten: da sam es uns vor Allem darauf an, die Stimmung nicht der an lärmende Demonstrationen gewöhnten Unabhängigkeitspolitiker, sondern des wahren und eigentlichen Bolkes etwas näher zu erforschen, bessen Gesinnungen, wie tausendsache Ersahrung und

<sup>\*)</sup> Pensiero ed Azione (Mazzinie Journal) 1. Jan. 1859.

<sup>\*\*)</sup> Art. XL bee vor. Bbe. biefer Blatter G, 733 ff.

Geschichte lehren, nicht immer identisch mit denen dersenigen sind, die im "Ramen des Volkes" zu reden und zu handeln das ausschließliche Privilegium beanspruchen. Wenn wir das mals behaupteten, daß die große Mehrheit der Bevolkerung im österreichischen Italien nichts wissen wolle von der vielgerühmsten derhebung zur Vertreibung der "Barbaren", so hatten wir nur das gesagt, wovon uns eine längere Besanntsichaft mit dem Lande, der Versehr mit Venetianern und Lousbarden verschiedener Stände und die eigene Anschauung überzeugt hat, und was die seht durch seine Thatsache von entsprechender Tragweite widerlegt worden ist."). Wir hatten weder irgendwie die Eristenz unverbesserlicher Revolutionäre, noch die vielsachen Machinationen der politischen Emissäre und Frankreich und Piemont, noch die enormen Anstrengungen die sardinischen Presse in Abrede gestellt oder verschwiegen,

<sup>&</sup>quot;) Bergl. ten Brief aus Benebig in ter Allg. 3tg. vom 28. Jan. bie Mailanber Correfponbeng, fowie eine Correspondeng aus Baris baf. 22. Januar b. 36. Wenn die Berliner Rreuggeitung vom 22. Januar in unferen obengenannten Briefen eine trugerifche "Schonfarberei" erblict bat, fo hat ber Berfaffer bee Artifele fich ficher nicht bie Dube genommen, jene Briefe vollständig zu lefen, ans bererfeite basjenige entfiellt ober migbeutet, mas bort über bie Ausftrenungen einer feinbfeligen Breffe gefagt marb, wovon ges rabe fest wieber ber Siecle (f. Allg. Beitung 3. Bebr.) in feinen bearfiraubenten Schilberungen aus Benedig treffliche Broben gellefert, abgeseben von ben maglojen Graggerationen ber piemontes nichen Blatter, bie fo lange Beit Sauptquellen fur einen großen Theil ber frangefifchen, englischen Broffe und felbft fur einen Theil ber beutschen gewesen find. Wir hatten, unabhangig in biefer gangen Frage, fein Intereffe, Defterreiche Stellung in Italien gunftiger barguftellen , ale fie mirtlich ift , mohl aber bae Intereffe , ein bei une gemeinhin nach bem, mas nur ber Auswurf beffelben ift, in feiner Befammtheit unrecht beurtheiltes Bolt gegen eine in ihrer Allgemeinheit faliche Anflage gu vertreten.



vielmehr ausbrüdlich ermähnt, obschon wir feine Ursache hatten, alles bas, was mir ichon feit einer Reihe von Jahren in eben biefen Blattern über italienische Dinge überhaupt und insbesondere über die antiofterreichischen Barteien gesagt, umfanblich zu wiederholen, mas überfluffig und nur ermudend für ben Lefer gemefen mare. Wir fannten mohl biefe Beftrebungen; aber wir haben barin nicht, ohne eine schwere, leiber beutzutage nur zu häufige Ungerechtigfeit zu begeben, ben Magitab für bie Beurtheilung ber Gefinnung einer gangen Bevolferung finden fonnen, wofür uns gang andere Unbaltebunfte geboten maren; wir founten nicht die schlechte Befinnung ber Minoritat bem Gangen aufburben, beffen Saltung tros aller corrumpirenden Ginfluffe die Demagogie in Born und Unmuth verfette. Wir fahen und fehen noch jest in ber sogenannten nationalen Partei nicht die Maffe bes Bolles, sonbern nur bie ihrer Redheit, Sinterlift und ber vom Auslande ihr augesicherten Unterftugung megen machtige, auf Bermehrung ihres Unhangs bedachte, auf bem Lande fast gar nicht vertretene, in den Städten mehr ober weniger zahlreiche Minderheit, die von den ruhig ihren Geschäften lebenden Burgern vielfach als eine Landplage verabscheut, von ben Deiften gefürchtet wirb, eben diefe Furcht oft ju benüten verfteht und jum Echmerze vieler Eltern die unerfahrene, für unflar erfaßte Ibeale schwärmende Jugend an fich zieht und verführt. Aus ber Erifteng einer folchen Partei und aus dem Drud, ben fie unter ihr gunftigen Conftellationen auf Unbere auszuüben vermag, ben Schluß ziehen, gang Italien ift antlöfterreichisch gefinnt, mare die baarfte Berfehrtheit.

Allerdings ift ber Nationalstolz ber Italiener, bem bie Fremdherrschaft leicht als ein llebel erscheint, ein Anknupfungs: punft für revolutionare Bestrebungen. Aber Biele halten sie für ein nothwendiges llebel, das nicht zu beseitigen oder bochstens mit Schlimmerem zu vertauschen ift, die Deisten scheuen

einen gewaltthätigen, durch unmoralische Mittel bewerkstelligten Umfturz. Wir muffen zudem überali unterscheiden, was an der Aufregung natürlich und von Innen berausstammend, und das was fünstlich erregt und von Außen gemacht ist. Die Theorie: "Es gibt keine Ration ohne Unabhängigkeit und ohne Freiheit" spuckt nur in den Köpfen der Gebildeten oder Berbildeten; diese sehen in ihrer indipendenza das höchste Gut, den letten Iwed; der gemeine Nann bat dafür wenig Sinn; er kennt ein böchstes überirdisches Gut, die Seligkeit des Himmels, und ein höchstes irdisches: ausreichende Rahrung, gesicherten Erwerb unter einer gerechten und einsichtsvollen Regierung, welche die Güter des irdischen Lebens beschütt. Seine Klagen beziehen sich nur hierauf, mag er im einzelnen Falle im Rechte senn oder nicht.

Seit bem Berbfte v. 38. hat fich nichts in ber lage ber Dinge geandert; nur veranlagten die gerade in biefem Theile ber Monarchie bochft läftige Menderung im Mungmejen, Die Beseitigung ber beliebten "3mangiger" (svanziche), bei ber einzelne Spefulanten bie Unerfahrenheit ber Menge aus Bewinnsucht migbrauchten, bann die neuen Bestimmungen über bie Refrutenaushebung und bie Ginführung bes neuen Unterrichteplanes fur Ommafien mehrfache Ungufriedenbeit, welche, wie gewöhnlich, die Revolutionare für ihre Sache auszubeuten ko bemühten. Bas bei der Mehrzahl der fich beschwert Sublenden nicht im Entfernteften einen politischen Charafter batte, follte nun ein foldes Beprage erhalten. Aber theils wurden durch die modificirenden Erlaffe vom 11. und 15. Dec. v. 38. viele Rlagen beschwichtigt, theils blieben die beabsichtigten Manifestationen weit hinter bem Willen ber Unternebmer gurud. Done bie feit Jahren mit immer fleigender Intenfivitat fortgesetten Agitationen aus Biemont und anderen Ranbern, ohne die vielfachen Mittel der geschäftigen Revolutions = Propaganda und die bem Geifte ber Anarchie reichlich augeführte Rahrung wurden faum bie armfeligen Demonftrationen ber letten Tage in biefer Beife hervorgetreten fenn, an benen fich doch mahrlich nicht die Majoritat bes Bolfes betheiligt bat. Die Musensobne an ben Universitäten Bavia und Badua geben une ficher nicht ben Beift ber gangen Bevolferung zu erfennen. Leicht entzündlich und erregbar, wie bie Rugend zumal im Guben überhaupt, bieweilen auch burch eingelne, nur ju gern gehorte Etimmen bochpatriotischer Brofefforen migleitet, jum Theil, wie besonders in bem fo nabe bei bem Centrum aller italienischen Bühlerei gelegenen Bavia. in lebhafter Communication mit eraltirten Commilitonen aus bem westlichen Nachbarstaat, nach und nach trop bes Frembenhaffes mit verschiedenen über die Alven gedrungenen Auswuchsen bes beutschen Burschenwesens befannt geworben, beftrebt, einen abnlichen Batriotismus, wenn auch in einer vielfach verfehlten Unwendung, ju offenbaren, wie die deutschen Studenten von 1813 bie 1815 und 1830 bie 1832, mandmal eine Beute ber Ueberrefte von geheimen Befellichaften, bie nie gang ausgerottet worden find, gerathen biefe jungen Leute (viele kommen ichon mit 15 bis 16 Jahren gur Univerfitat) nur zu leicht in eine überreigte Stimmung und laffen fich in ihrem Uebermuth zu geräuschvollen Demonstrationen binreißen, die, gleich ben berühmten Cigarrenframallen an fich ein Rinderspiel, wohl manche noch ju beilende Schaden, wie fie fic auch andermarte finden, ju Tage bringen, aber feineswege ben Beift allgemeiner Babrung vorausseten. Go blieb in Babua bie Burgerichaft gang rubig und unbetheiligt; fo mar in Bavia ber Anflang, ben bie Ercebenten fanden, febr gering.

. Es gibt noch in der Stadtbevölferung reiche Einwohner genug, die sich 1849 weder zu einem Opfer für die Revolution noch zur Theilnahme an irgend einer Demonstration auf anderem Wege bewegen ließen, als durch den Terrorismus der momentan triumphirenden Rebellen oder durch die Furcht vor

meuchlerischen Dolchen; obicon ein Theil ber Bourgeoifie corrumpirt und von ben ftete vorgeprebigten revolutionaren Marimen inficirt ift. Seit ber Bermaltung bes Erzberzogs Kerbinand Rar, ber fo Bieles jur Bebung bes Mittelftanbes gethan. ift ber Boblftand geftiegen und bei Bielen auch bie Erfenntniß gereift, baß eine Umwälzung nur bochft fcablich einwirfen werbe. Unter ben fühnen Raisonneurs in öffentlichen Lokalen traf man baufig eine Babl von Piemontesen, icon am Dialette erfenntlich. Bon ben Ginheimischen refrutirt fic bie Bartei neben Stubenten und einem Theil ber Bonrgeoifie vornehmlich aus ftellensuchtigen und rubmbegieris gen Bolfebegludern, beren aftuelle Lage nicht ihren Bunfchen entfpricht, die nur im conftitutionellen Regime nach farbinifchem Rufter ober in einer nach bem Mobell ber beutigen Schweis geftalteten Republif Aussichten auf Befriedigung ihrer Bedurfniffe feben. Ein Theil bes hohen Abels ift allerdings von chesis thorichten als gefährlichen Maximen erfüllt, ein anberer Theil ift falt und abgemessen; Biele, die in der Combardei und in Sarbinien jugleich begütert find, wollen es mit feiner von beiben Regierungen gang verberben, sie laviren bin und ber, mabrend Andere aufrichtig fich mit ber ofterreichischen Berricaft ausgefohnt baben. Alle biefe Glemente ber regierungefeindlichen Richtung in ben verschiedenen Schichten ber Berolferung fteben, auch wenn von ben Bewohnern bes fladen gandes abstrabirt wird, faum in ber Dehrheit; rechnet man aber bas Landvolf hingu, fo ergibt fich eine immense Rajoritat für bie Cache ber Ordnung und bes Rechtes. Roch treu feiner Religion ergeben, friedlich und genugsam, bantbar für jebe Berbefferung feiner Lage zeigt ber Landmann fic unjuganglich für bie Umfturzplane und loyal gegen feine Obrigfeit.

Aber icon oft hat eine fed auftretende Minoritat bie tubige und leicht zu tauschende Mehrheit terrorifirt, jumal wenn

fie Succurs von Außen fand. Das war 1848 und 1849 ber Kall; Diefelbe Erscheinung fann wiederfehren. Darum fteben Defterreichs Seere in ber Lombarbei, bereit, ebenso ungerechte Angriffe von Außen ber abzuwehren, wie die mit allen moglichen Mitteln beraufbeschworene Gabrung ber revolutionaren Clemente im Innern in Baum zu halten, eine friedfertige Bevollerung gegen bie Anarchiften ju fcugen, bie nur burch bas Ausland ermuthigt und bestärft wieder fuhn bas Saupt erbeben ju fonnen glaubten. Das Mittel ber Taufdung ift ibnen geläufig: fie imponiren burch vermeinte Ctarfe. follte ein herrisches "Non si fuma", bas bem Raucher entgegentont, bem biefer fich fügt, nur um öffentliche Insulte gu vermeiben, an ben Tag legen, daß Alles ben Batrioten geborden muß; biefes Mittel ift aber bereits lacherlich geworben, ber Bolfewig hat fich feiner bemächtigt. Man muß bie Bahl ber Furchtsamen fennen, um ju feben, wie leicht die Revolutionsvartei mit icheinbaren Unbangern bei gunftigen Belegenbeiten fich bruften fann. Die besonnene und ruhige Saltung ber faiserlichen Behörden hat sehr gut bisher gewirft und ein von manchen allzu eifrigen Wiener Breforganen empfohlenes Schredenssyftem mare erft ber öfterreichischen Berrichaft gefahrlich \*), obschon gegen die schon früher politisch Compromittirten vielleicht manchmal größere Strenge zu munichen gewefen ware. Es gibt noch manche feineswege überspannte Leute, die ba meinen, weil die verfohnlichen Schritte bes Beneralgouverneurs sichtlich eine fo gute Wirfung bervorgebracht, babe man gegnerischerseits besto mehr Alles aufbieten zu muffen geglaubt, Diefelbe nicht weiter zu Rraften tommen gu laffen und ihm bas Fortfahren in ber bisherigen Politif unmöglich zu machen. Sicher wurde man in Turin und in Baris vor Rurgem nichts fo gerne gesehen haben, als bas

<sup>\*) 6.</sup> Mailanber Correspondeng ber Allg. 3ig. 25. Jan. 1859.

Ausscheiben bes Erzherzogs, ber mit Recht seinen Posten bis jest nicht verlassen hat, und von dem edleren Theile der Bevölsterung noch fortwährend Beweise von Liebe und Achtung empfängt. Dem wäre dann das Verhängen des Belagerungs-Justandes über das ganze Land auf dem Fuße gefolgt, was nicht Allen so unerfreulich wäre. Wir erinnern uns noch recht gut der bei einer früheren Gelegenheit gemachten Aeußerung eines einsachen Bürgers: der Belagerungszustand sei lästig für die Ulebelgesinnten (per i tristi), für die Guten aber bisweilen eine Wohlthat.

Es heißt mahrhaft ben Splitter im Auge bes Nachften feben und ben Balten im eigenen vergeffen, wenn vom beutigen Franfreich und vom heutigen Carbinien bas Digbehagen eines Theils ber Bevolferung im lombarbifch venetianischen Ronigreich ale eine Waffe gegen Desterreich gebraucht wirb. Es heißt mit bem Bohl ber Bolfer ein frevles Spiel treiben, wenn man Musionen nahrt, bie nie befriedigt werben, bas Brincip ber Autorität erschüttert, Die Revolution ermuthigt und auf ihre 3been eingeht, mit Rrieg und Frieden, mit Furcht und hoffnung fie in Spannung balt. Es beißt fich felbft bas Berberben bereiten, wenn man fein Recht mehr achtet als bas seinige, Anderen eine Grube gräbt, die leicht das eigene Grab werden fann, wenn der Gipfelpunkt ber Macht jum Beweggrunde wird, bas Maßhalten zu verlernen, wenn ber Sohn des Staubes eine Art Providenz zu spielen fich verfucht fühlt und ber Berfuchung ju widerstehen, vom eigenen Glanze berauscht, nicht mehr die Kraft hat.

Aber die "italienische Frage" hat noch eine andere Seite. Wie Desterreich, ist zugleich der Papst bedroht. Die Revolution stellt das Partisularinteresse in den Bordergrund, das universelle, das allgemeine Wohl tritt sie mit Füßen. "Hinaus mit dem Fremsen!" Das ist die erste Forderung der italienischen Demagogie. "Hinweg mit der zeitlichen Herrschaft des Papstes!" Das ist

bie zweite. Die von Cavour schon auf bem Wiener Congresse beantragte Lostrennung ber Legationen, bes blubenbften Theiles bes Rirchenftaates, taucht wieder auf; fie mare gang zwedmagig für ein zufünftiges Konigreich bes mit Biemont enge verbundenen Napoleoniden. Die öfterreichischen Truppen in Ferrara und Ancona sind bort für alle patriotischen Blane ein Sinderniß; beutscher Einfluß wirft zu machtig in Mittelitalien. Die Stellung bes Bapftes als bes geiftlichen Oberhaupts ber gesammten fatholischen Welt scheint überbieß mit ber Stellung eines für die Bartifularintereffen feiner Unterthanen wirfenden Landesfürsten heutzutage nicht mehr vereinbar; bie neuefte Zeit hat namentlich bei ber Bolemif über die Mortara-Sache unwiderleglich bewiesen, bag eine folche Trennung ber gelftlichen und ber weltlichen Gewalt geforbert wird und bie alten Berträge nicht mehr maßgebend fenn tonnen." Das ware benn auch ber Bunft, in bem England fich gefügiger zeigen wurde, als bei bem bireften Borgeben gegen Defterreich; wird biefe Seite ber Frage in den Borbergrund gestellt, bann ftreis ten für fie vermoge bes anglifanischen Seftenhaffes auch bie gewichtigften Stimmen jenseits bes Ranale. Die brittifche Preffe hat bas in ihren beliebten Deflamationen über bie "romifche Migregierung" bereits fattfam gezeigt. Freilich baben alle biefe Reprafentanten ber öffentlichen Meinung bis jest noch nirgende bestimmt ausgesprochen, mas Bius IX. eigentlich thun foll, um Onabe vor ihren Augen ju finden: ob er eine abermalige Amnestie ertheilen foll und für wen, ob er noch einmal die constitutionelle Romodie von 1848 vor sich aufführen laffen, noch mehr Bralaten jum Beften gelbgieriger Adpotaten von Staatsamtern ausschließen, ob und worin er etwa Viemonts Beispiel nachahmen foll? Es ift ein vages Berebe über nothwendige Reformen, bem man allenthalben begegnet; nirgende werben fie pracifirt, und im hintergrunde lauert immer ber haß gegen ben Chef bes Ratholicismus. Auch hier hat Desterreichs Raifer ben Beruf von ber Borsebung, ber hort ber fatholischen Rirche zu senn; bersenige, ber jugleich ber Rachfolger Rarls bes Großen und ber Bertreter ber Principien von 1789 fenn will, hat schon burch Diefe Doppelftellung barauf verzichtet. Ruhig fann ber Bapft ber fommenben Dinge barren, icon mehr als einem gewaltigen Botentaten baben feine erlauchten Borganger mit ben Worten ber Schrift fagen fonnen: Bas erhebst bu bich voll llebermuth, Staub und Afche? Dehr als einen Gewalthaber ter Erbe faben fie fleigen und wieber fallen; bie Unabbangigleit ihres Stuhles fann zeitweise angetaftet merben; verloren geben fann fie nicht. Bubem bat ber Bapft ein ftarfes heer in Franfreich felbft, ftarfer ale die größte Armee - es find bie frangofischen Ratholiten. Auf fie muß auch ber abfolute Berricher boren; ihre öffentliche Meinung ju verleben ware bas Begentheil von ftaatsmannischer Besonnenheit. Gine italienifche Confoderation unter bem Borfite bes Bapftes. friber von gang anderer Seite ber in Borfchlag gebracht, ift bei ber jebigen Stellung Biemonts eine Unmöglichfeit und ber bes größten Theiles seines Territoriums beraubte Bapft murbe fic por ber Rolle bedanten, eine Art Prafibent einer auf veranberten Gebieteverhaltniffen beruhenben Confoberation bem bloken Ramen nach ju febn. Sein Befit ift ber legitimfte in gang Europa; mit bem Sturge feines Throns fallt auch ber lette Reft alter Legitimitat, und bamit wurden bie Principlen von 1789 nicht allein triumphiren, ihr nothwendiges Ergebnis würden bie von 1793 fevn.

## XXV.

## Historische Movitäten.

IV. Deutsche Geschichte und ein englischer hiftorifer.

Benn Dr. Thomas Carlyle in feiner Geschichte Rouig Friedriche II. von Breugen nur feine Landeleute belehren will, fo ift es Sache ber Englander, ob fie fich mit einer folchen Befoichtfcreibung einverftanden erflären wollen. Uns in Deutfchland fann es, unter Umftanden, ziemlich einerlei fenn, welche Borftellungen man fich jenseits bes Canals von unserer Gefoldte macht. Da aber das besagte Buch in einer deutschen, vom Autor gebilligten leberfepung vorliegt (Berlin 1858, Berlag der f. Oberhofbuchdruckerei), so erfüllt die deutsche Biffenschaft nur eine Pflicht, wenn fie auf die erftaunliche Renge von Irrthumern und Anmagungen biefer über beutfche Befdichte und Befdichtschreibung fich unendlich erhaben bunfenben Schrift aufmertfam macht. Wenn fich ein beutscher Siftorifer folche Berftoge ju Schulden fommen ließe, fo mare beffen Ruf unbedingt gefährbet. Und ein Ausländer, ber fich mit vollster Behaglichfeit auf bem Richterftuhle niebergelaffen bat, follte unbestraft bleiben? Mr. Carlyle propocirt eine berbe Ruge, welche ihm ju Theil werden muß.

Referent ift nicht gesonnen, ben gangen bisher erschienes nen erften Banb gu fritifiren. Er halt fich junachft nur

an bie Gefdicte bes mittelalterlichen Brantenburge und ber Abnen Ronia Kriedriche bes Großen. Unfer Autor bat fich namlich bie Aufgabe geftellt, auf etwas über zweihunbert Blattseiten sowohl bie Beschichte ber fpater von ben Bollern beberrichten ganbe, als auch bes Bollern'ichen Saufes, bis jur Beburt feines Belben möglichft anschaulich ju entwideln. Eine folde Einleitung ift febr verbienftlich, wenn fie anbers beschaffen ift als bas Elaborat bes Dr. Carlyle. Das Benigfte, was man nämlich von bemfelben erwarten burfte, mare eine genaue Befanntichaft mit ber gebiegenen beutichen bistorischen Literatur. Wir wollen nicht von Renntniß und Rritif ber Quellen fprechen. Wer ben alten Röhler, ben Berfaffer ber Reichshistorie u. f. w., beffen Berbienften nichts entgogen werben foll, "bei weitem fur bas beste biftorifche Benie, bas bie Deutschen noch hervorgebracht haben", ju batten im Stanbe ift (S. 75), zeigt in biefem furgen Sate. bei er nichts wiffe von dem erfreulichen Aufschwunge, welchen miere biftorische Literatur in ben letten funfzig Jahren genommen bat. Wenn man fich aber hauptfachlich nur bei Didaelis, Subner, Bauli, ja bei Rentich und Joh. Illr. Bregiber Rath ju bolen pflegt, fo klingt es beinahe wie Ironie, wenn ber letigenannte "Tubingifche (sic) Profeffor" in ben alten Geschichten tief belesen ift (S. 102)! Ein einziger Blid in bie beutsche Reiche - und Rechtsgeschichte von Phillips batte beffere Gulfsmittel an die Sand gegeben, und was die Quellenfchriftsteller betrifft, fo maren biefe in Berlin leicht zu erfragen gewesen, obgleich Rarl Rlettes tuchtige Schrift (Berlin 1858) noch nicht erschienen war.

Es ist vielleicht nicht die amusanteste, aber boch die ehrlichste Art zu fritisiren, wenn man ein Buch Blatt für Blatt durchnimmt und seine Bebenken notirt. Man greist hiedurchkeinem Urtheile vor, weil man immer vorausset, daß der Leser die fragliche Schrift vergleiche. In dieser Weise wollen wir Carlyles Ansichten über das Mittelalter prüsen.

- S. 76. "(K. Heinrich I.) Im Ganzen ein gar tapferer Ronig und Bogelsteller." "Es ist mir feine Lebensgeschichte von ihm befannt außer Gundling's, die ein sehr verworrenes Stud ift, und hauptsächlich Bergessenheit erheischt." Hier waren dem Berfasser besonders die Rante'schen Jahrbücher zu Statten gesommen, wenn es ihm wirklich darum zu thun war, den ersten Heinrich tennen zu lernen. Auch Treitschfe's Schrift hatte bessere Dienste geleistet als Gundling.
- S. 77 spielt die langst beseitigte Ableitung bes Wortes Graf von Grau (canus) wieder eine Rolle. Carlyle hat überhaupt Freude an etymologischen Bemerkungen, die ihm indeffen selten gerathen.
- S. 94 bezeichnet er seine Borarbeiten für die Darstelstung mittelalterlicher Berhältnisse in einer Weise, daß wir teinen Beruf fühlen können, hier zu widersprechen. "In Bezug auf diese dunklen Berstechtungen nehmen wir solgendes Excerpt aus dem Manuscripten Wirrwar, ehe er in's Feuer wandert." Eine andere Frage ist es freilich, ob ein Autor dem lesenden Publikum solche durschisosen Phrasen bieten darf? eine andere Frage: ob der Wissenschaft und dem Leben durch solche, in der Weise eines Touristen, aus irgend einem gelesgentlich aufgefundenen, gänzlich veralteten Werke sehr pretensios notirte Herrlichseiten auch nur im geringsten gedient sehn kann?

Unter ber Person des Dr. Jonas Dryasdust hechelt Carlyle die unfruchtbare, durre Gelehrsamkeit auf mancher Blattseite; aber er hat hiezu kein Recht, denn die Dryasduste sind wenigstens fleißige Leute gewesen, aus deren Schriften man etwas lernen kann, während er selbst, der praktische Engländer, nicht im geringsten die nothigen Kenntnisse besitzt, um in wirklich brauchbarer Weise ercerpiren zu können. Roch weniger kann ihm aber die Befähigung, wichtige Controverssen mit einigen pikanten Schlagwörtern abzusertigen, überhaupt

zugestanden werben. Carlyle ift fein Johannes v. Müller. Er hatte füglicher seine Rotizen bem Feuer als der Preffe übergeben.

- S. 98 ftoken wir auf die Behauptung, schon zur Zeit Raiser Friedrichs I. sei das Recht, einen deutschen König zu füren, in die Hand von sieben Kursursten gelangt. Was unser trefflicher Böhmer über diesen Gegenstand geschrieben bat, hatte Carlyle wissen sollen. Die in den Sitzungsberichten der E. E. Wiener Asademie niedergelegten Forschungen das gegen wollen wir dem Ausländer erlassen wenn er des scheiden ist. Rein deutscher Schulfnabe glaubt heut zu Tage an ein kurfürstliches Septemvirat in den Tagen der Staufer.
- E. 99 heißt es, das heilige römische Reich sei bereinst ein großartiges Ding gewesen, das sich seit einigen Jahrhunderten in einem überlebten und augenscheinlich siechen Zuhande umhertrug, bis endlich Napoleon am 6. August 1806
  dassebe seiner Leiden überhoben und ihm gestattet habe, aufmoren in dieser Welt." Eine solche Sprache ist eines Histonies gänzlich unwürdig. Sie ist Sache der Pamphletisten.
  Diese mögen wiseln, wenn ernste Geschiede über Nachbarschleiter hereinbrechen. Der hemmt der Kanal alle Nachbarschaft?
  Qui stat videat ne cadat! Gott im Himmel kennt Englands egoistische Politik.
- 5. 104. Friedrich Barbarossa, "ein Raiser, der ben meisten neueren Lesern unverständlich und völlig unbefannt gesworden, was schade ist". Nach einer solchen Erclamation erwartet man ganz andere Dinge, als das maßloseste Lob eines Bewaltherrn. Carlyle steht zunächst nur einen solchen in Barbarossa, und säumt nicht, ihn zu preisen, weil er sich aus den unermestlichen Schwierigkeiten mit "seinen Mailändern und seinen Bäpsten" doch noch ziemlich glücklich herauszuwinden wußte. Also ein praktischer Mann! Rur Bünau ist das specielle Buch (express dock) über Barbarossa! (S. 106). Was v. Raumer,

ber glänzende Apologet der Staufer, über Barbaroffa geschrieben hat, eristirt für den klugen Britten ebensowenig, als er die ernsten Bedenken kennt, welche, um nur ein Beispiel zu geben, von Heinrich Leo gegen die Apotheose des schwäbischen Raiserhauses vorgebracht worden sind. Und doch meistert er beutsche Geschichtschreibung! Es wäre mehr als deutsche Bescheidenheit, wenn man solches dulden wollte!

Bon Seite 109 an weiß nun aber Mr. Carlyle weit mehr, als bisher irgend ein beutscher Forscher mit Sicherheit sagen konnte, benn ihm ift völlig flar, wie die schwäbischen Jollern nach Rurnberg kamen. Armer Herausgeber ber Monumenta Zollerana, armer Stälin, armer Lochner u. s. w.! was seib ihr für Dryasduste in den Augen des brittischen Alexander, ber die Knoten zu Dupenden durchhaut, freilich weniger mit ber Schärse seines Geistes, als vielmehr mit scharsen und zuweilen selbst nach dem Sprachschape des Fischmarkts duftens ben Worten.

S. 110 wird Rürnberg irrthümlich für eine besonders alte Stadt gehalten. Der Autor meint, sie sei zur Zeit der ersten Burggrasen aus dem Hause Jollern das London und Middleser des damaligen Deutschlands gewesen. Hier irrt sich der gute Mann sehr entschieden. Lochner's Arbeiten würden ihn vom Gegentheile überzeugt haben, der Quellen nicht zu gedenken. Wir wollen aber den englischen Historiser ein- sür allemal von aller Quellenbenützung dispensiren, da ihm die Vita der Mahtildis dei Leibnitz so schlecht schmeckte (S. 76). Dagegen soll er aber unsere Hülssmittel kennen lernen, also wenn es sich um die ersten Erwerbungen der Zollern in Franken handelt, etwa Hösters Sammlung für frankliche Geschichte u. s. w.

Bon Seite 114 bis 129 muß Boigt bie Koften ber Carlyleschen Gelehrsamfeit tragen, um endlich in einer Rote recht freundlich bedacht zu werben! Boigt hatte nämlich Alles

wiffen und namentlich auch burch ein gutes Register, beffen Rupen wir nicht vertennen wollen, bem bequemen Touristen auf die Sprünge helfen sollen.

- S. 122 figuritt K. Rudolph der Habsburger unter den "Anappen und jängeren Subalternen" des Böhmenfönigs Ottofar. Dieses hat indessen sein deutscher Dryasdust geschrieben. Es grenzt wahrlich an llebermuth, reine Bermuthungen als sichere Wahrheit zu geben. Im vorliegenden Kalle ist es dem Autor darum zu thun, den Ursprung der habsburgischen Größe höhnisch zu bekritteln, und zu diesem Behuse muß dann unser trefflicher K. Rudolph zuerst ein Knappe im Heere Ottofars gewesen seyn. "Ein handsester, bescheidener, verständiger Jüngling, der vielleicht dem herabgesommenen Habsburg ein wenig aushelsen wird"!
- S. 125 wird ber heiligen Elisabeth gedacht. Sie war, in den Augen des Britten, "launisch, melodisch, schwach und handelte auf den Antried frommer Caprice hauptsächlich"! Wir haben mit Absicht bisher übergangen, in welcher Weise vom Martyrium des heiligen Abelbert die Rede war, und wollen hier in aller Kürze nur gesagt haben, daß ein in den dickten Rebel der insulanischen Borurtheile gehüllter und behaglich auf seine praktische Begabung pochender Engländer alle Dinge dieser Welt weit eher begreifen kann, als das Balten der Gottesminne in frommen Herzen, als den Strahl des heiligen Feuers, dem wir alle ächte Cultur zu danken haben. Was man aber nicht begreift, das soll man auch nicht beurtheilen wollen. Wie tief steht Carlyle hier hinter seinem Landsmanne Macaulay!
- S. 132 erhalten wir die Fabel von den Sensenschmieben und ben erschlagenen Sohnen bes Burggrafen. Derartige Anekboten mogen gewiffen Lesern sehr pikant erscheinen, aber mit vernünftiger Geschichtschreibung hat es gar wenig gemein, wenn man auf ber einen Seite ben scharfen Kritiker spielt,

und sich auf ber andern Seite langst beseitigte Mahrchen wieber von neuem aufbinden läßt. Berlett fühlt man sich überbieß durch die Manier der Darstellung. Mordscenen sollen nicht wie Kirmesspäße referirt werden.

Daß auf Seite 133 K. Konrabin burch einen "verzweisfelten Papft und einen verzweiselten Herzog von Anjou" falsten muß, war von Carlyles Billigfeit und Kritit zu erwarsten. Die Sache macht Effest und schreibt sich gut nieder. Dem englischen Publikum kommt es vielleicht nicht darauf an, ob den Päpften ein butend Schandthaten mehr oder minder ausgebürdet werden, allein in Deutschland ist man, Gott sei Dank, gewissenhafter geworden. Hier will man Wahrheit vom Historiker, nicht Tendenzlügen. Daß aber Konradin nicht des Königs Karl von Anjou, sondern gar des Papstes Gefangener wurde, das ist denn doch zu start!

S. 139 bie Fabel vom plotlich geöffneten Zelte auf ber Donauinsel! Fürst Lichnowsky hat sie schon lange berichtigt, und auch er nicht etwa als ber erste. Aber wem es um Anesboten zu thun ift, ber fümmert sich nicht um Berichtigungen. Hier nun auch ein Probchen von ber Stylistif, welche ber englische Autor und ber beutsche lleberseter gemeinsam verantworten mögen. "Ein großmächtiger Souverain, ungestühm und fürchterlich reich und splendid in jeder hinsicht, und bieser schäbige, schweizer, reisige Ritter, gestern mein Knecht, wie Ottokar sich auszubrücken beliebte, mir vorzgezogen"!

Am schlimmsten erweist sich aber die Sprache, wo Seite 149 ff. von R. Albrecht die Rede senn muß. Dieser heißt wein einaugiger Gesell von baurischem Ansehn", ein "acher und hungriger Mann", der "einaugige, schlafflippige, unsschöne Albrecht", und endlich "ein außerst zugreifferischer, startsfäustiger, schrecklich hungeriger, zäher und unschöner Mensch". Ratürlich muß er den R. Abolph eigenhändig erschlagen has

ben! Ferner werben ihm zwei Meuchelmorde (vermutheter nicht bewiesener Maßen) zugeschrieben. Auch hatte "der arme Rensch einundzwanzig Kinder mit einer Frau und fühlte, daß Apanagen nöthig wären". Um den Unsunn voll zu maschen, soll K. Albrecht auch nach der französischen Krone gestrachtet haben.

Horen wir aber noch, wie Johannes Parriciba spricht: "Schändlicher Pfänderjube von Oheim, du willst mir also mein väterliches Erbe, das dir mein Bater in seiner Todes, Stunde anvertraut, platt vorenthalten? Richt fragend nach Gott und Menschen und nach dem letten Blide eines verscheis benden Bruders. Dheim schlimmer als Pfandtrödler" u. s. w. Gine solche Darstellungsweise ist wahrhaftig efelerregend. Nasmentlich aber wird sie empörend, da es offenbar Tendenz des Antors ist, das Haus der Habsburger herabzuwürdigen. Die habsburger sind es, nach Carlyle, welche das heilige römisiche Rich zu Tode geritten haben, ja, "sie reiten noch jeht auf dem Schatten von einem Sattel, so zu sprechen, und sind Kaiser von Desterreich". So hat sich nicht einmal Hormanr ansgesprochen. Freilich ist dessen Desterreichischer Plutarch ein "Buch der besseren Art" (S. 152).

Wir fragen nun billigerweise, barf es ungerügt bleiben, wenn ein in deutscher Geschichte gründlich unwissender Auskuder in solcher Weise aburtheilt. Muß demselben nicht vielmehr sein Plat bei hämischen Schulzungen angewiesen werden? Wer über R. Rudolph und R. Albrecht schreiben will, kann überdieß die Pflicht, sich zuerst gründlich zu unterzichten, in ziemlich leichter Weise erfüllen, da ihm gerade hier, in Böhmers trefflichen Kaiserregesten, von Kopp zu schweigen, viel und gutes Material in einem einzigen Bande vorliegt.

S. 154 heißt es vom Tobe R. Heinrichs VII.: "Die beutsche Geschichte fahrt fort zu schaubern an biefer Stelle,

und zu behaupten, vergiftet im Saframentsweine". Bohm hat biefes in seinen Fontes und Regesten wiberlegt, un mehrere andere Schriftsteller haben beigepflichtet.

- S. 157. Der langft beseitigte Seifried Schwepperman lebt wieber auf.
- S. 166 wird die Unachtheit des sogenannten falsch Waldemar für eine ganz ausgemachte Sache genommen. Wi ber einer der Fälle, in welchen unser Autor das richti, "specielle Buch" weder suchte noch fand. Auf diese Wei ist es allerdings sehr leicht, Geschichte zu schreiben, und w würden Mr. Carlyle für einen ganz talentlosen Mann halten wenn er mehr als einen Monat auf seine Darstellung de Mittelalters verwendet haben sollte.

Die hübsche Beschreibung ber Margaretha Raultast barf bem Leser nicht vorenthalten werben. Sie steht S. 160 "Ein schrecklicher Drache von einem Weibe, ist in unmelbbe ren ehelichen Zwisten gewesen, in Kriegen und Belagerungen gegen aufständische Basallen, seht sich bir eine eisen Haube auf ben Kopf und zieht in's Feld, wenn es bara ankommt, die wütherische Bärin von Tirol. Aber sie hat mermeßliche Besithumer in Ermangelung weiblicher Reize".

In biesem Tone geht es nun burch bas ganze Buch for R. Karl IV. wird in den Koth gezogen als Pfaffenkaise R. Wenzel war "eine arme Seele, ein bunnes, heftiges Gschöpf, empfindlich für die Reize und die Schrecken des Eschaffenen, und hatte fürchterliche Rhinoceros Ziska's und wilenksames Hornvieh zu treiben. Hätte einen viel bessern Oper Sänger abgegeben" (S. 185).

Mit Mube und innerem Wiberftreben haben wir un bis jum Ende bes zweiten Buches burchgearbeitet, und mogen benn bie gegebenen Belegftude genugen. Jeber unte richtete und billige Lefer wird und! aber zugesteben, be faum eine einzige Blattseite in bem Buche vorhanden ift, auf welcher nicht beutschem Fleiße, beutschem Beifte ober beutschem Rationalgejühl in's Angesicht geschlagen murbe. Wenn es verdienstlich ift, bas Gold zu sichten-von ber Klittermaare und getraumte Großen zu zerftoren, fo muß berjenige, melder foldes unternimmt, querft ein Berg fur wirfliche Große besigen. Wer aber ftete bas unerreichte 3beal realistischen Erfolgen nachzustellen bereit ift, ber moge immerbin für Seinesgleichen fcreiben, aber bem beutschen Bolfe wird er allgeit ferne fteben. Das driftlich germanische Mittelalter fand bie Spigen feines geistigen Behaltes im Papstthum und Raiferthum. Groblicher als Carlyle biefe Bahrheit verfannt bat. läßt fie fich nicht verfennen. Mogen Renner ber neueren Beschichte beurtheilen, ob bassenige, mas er für seine eigentliche Aufgabe, mas er fur bie Beit Friedrichs bes Großen geleistet hat, beffer bie Probe aushalt, als bas einseitige, burftige und anmaßliche Dachwerk, welches fur eine Ueberficht ber Geschichte ber Ahnherrn bes Philosophen von Sanssouci gelten will.

## XXVI.

٠٢.

Nechts burch protestantische Kirchen Rechts.

Lehrer.

Bom jurifilich : hifterifchen Stantpunfte.

Es wird wohl Niemand in Abrede ftellen, daß eine ret objeftiv gehaltene unbefangene Bearbeitung bes fatholifche Rirchenrechts für einen Protestanten, wenn er auch nicht ge rabe von ber ftrengften Orthodorie mare, eine überaus fcmie rige Aufgabe fenn muß. Er ift ja geborener Begner ber fa tholifchen Rirche, und weiß, baß er von diefer ale Reger betrachtet werben muß, mabrend er feinen Glauben fur ben rich tigen, ben fatholischen im milbesten Kalle für einen irrthum lichen zu halten pflegt. Abgefeben bavon, bag alle Lehrfat bes fatholischen Rirchenrechts, die auf ber Grundlage be Dogmas ruben, ihm miffällig fenn muffen, wird er vor Aller bie hierarchie mit ungunftigen Augen beschauen, und nic bloß der Papale sondern auch der Episcopalgewalt, ja felbst de ber öfumenischen Concilien bas hiftorisch ihnen zustehende Red im möglich geringsten Umfange jugeben, bagegen bem Staat größtmögliche Berrichaft über bie Rirche jugusprechen ge neigt fenn.

Diefe Richtung war benn auch entschieden bie ber protes ftantischen Rirchenrechtslehrer am Ende bes vorigen und noch in ben erften breißig Jahren unseres Jahrhunderts; felbst ber senft unparteilsche Eichhorn huldigte berfelben. Dit ibr hangt es zusammen, bag ber romische Primat auch ihm als eine politische Zufälligkeit ericheint, ber bie Hauptgrundlage feiner Racht erft ben in Rom gesertigten pseudoisidorischen Decretalen, und einer von Jahrhundert zu Jahrhundert gesteigerten Renge von Usurpationen verbanft. Derfelben Richtung mar es gemäß, in ber Frage über bas Berbaltnig bes Bapftes zu ben allgemeinen Concilien und jum Episcopat überhaupt bas fogenannte Episcopalspstem, ja selbst die Febronianische Theorie ju vertheibigen, befigleichen ben entschiedenften Balliconismus und Josephs II. Eingriffe in ben Organismus ber lichelischen Rirchenverfassung für burchaus flaates und firchens mitich gerechtfertigt ju erflaren. Dem ift es gemäß, wenn noch jest von Mannern biefer Richtung bie Beschränfung ber Bribeit ber katholischen Rirche gefordert, für den individuels len Blauben bagegen Unbeschränftheit verlangt wird.

Doch wir wollen nicht die Rückwirfung protestantischer Glaubensansichten auf die Behandlung des katholischen Kirschenrechts jener Autoren im Einzelnen verfolgen. Es ist eine andere Frage, die und hier beschäftigt, nämlich die: welchen Einstuß hatten die dem katholischen Kirchenrechte zugewendeten kring historischen Studien auf dessen Behandlung durch die protestantischen Kirchenrechtslehrer unserer Zeit? In wie weit ift es ihnen gelungen, sich über die Befangenheit confessioneller Auschauungen ihrer Vorgänger zu erheben, die nöthige Objektivität zu gewinnen, zugleich aber sich vor Inconsequenzen zu bewahren?

Die Losung biefer Fragen foll versucht werben rudfichtlich bir brei neuesten protestantischen Rirchenrechtslehrer: Dejer, Blubme, Richter. Da ber Lettere in ber soeben veröffente lichten fünften Auflage seines Lehrbuches als ber neueste Schriftfteller erscheint, so soll mit ben beiben Anderen ber Anfang gemacht werben.

L

Mejer fagt Seite VI ber Borrebe gur erften Auflage feiner Inftitutionen bes gemeinen beutichen Rirden rechts vom Jahr 1845 (er war bamale noch angebenber Rechtslehrer): Diefelben follen nur ein furges Compendium, eine Ueberficht bes feststebenben Stoffes ber Biffenschaft geben mit Rachweifung bes zweifelhaften, beibes von verfonlicher Anficht bes Berfaffers auf's Benigfte gefarbt. Gein Buch ift fogufagen nur ein Auszug aus Richters Lehrbuch, gweite Auflage, ber Seite XII bes Borwortes ibm für ben Sobepunkt ber beutigen Rirchenrechtswiffenschaft fo febr Reprafentant fceint, baß es nicht fern liegt, nur eine Borfcule zu grundlichem und umfassendem Berftandniß feines reichhaltigen Berfes zu liefern. Richter mar aber bamale noch großer Anhanger Eichhorne, ben Rejer Seite XII a. E. insbesondere als Autoritat fur protestantifche Rechtsansichten erflart. Walter berudsichtigte er als Bertreter einer bestimmten Richtung ber heutigen fatholischen Rirche.

Dem wissenschaftlichen Glaubensbefenntniß ber Borrede war auch wirklich ber Inhalt bes Buches gemäß, und man kann nicht in Abrede stellen, baß persönliche Ansichten bes Bersassers selten in seinen Darstellungen hervortreten. Ein löbliches Bestreben größtmöglicher Objektivität ist barin sichtbar; er erhebt sich über die Parteiansichten seiner Borgänger, und man kann vom größten Theile bes Buches sagen: man ersehe daraus nicht, ob sein Bersasser Ratholit ober Protestant sei. So namentlich von seinem ersten Buche mit der darin gegebenen, zwar sehr kurzen aber zweckmäßigen, Entwicklungs-Beschichte der Lirchenversassung (S. 3 — 36).

In der Darstellung des praktisch geltenden katholischen Kirchenrechts halt der Verfasser regelmäßig den Standpunkt der Kirche ein und bezeichnet die staatlichen Beschränkungen als von Außen kommende. Die philosophische Beurtheilung lichticher Einrichtungen schließt er überall aus, erklärt aber in der Vorrede, daß er sie dem mundlichen Vortrage vorbehalte, indem der Lehrer vom Katheder zu sagen habe: was seine lleberzeugung ift. "Denn konnte selbst eine philosophische Erposition überzeugend seyn, anerkannt wäre sie darum noch so lange nicht, als sede Partei sie auf ihre Weise erklären kann."

Es ift gewiß eine unerwartete Ericbeinung, baß nach eilf Sehren ber ingwischen gum Confiftorialrath und Brofeffor ber Refte emporgeftiegene Berfaffer in ber ameiten, freilich umgearbeiteten, Auflage feines Buches ben ihn 1845 in ber Banblung ber Rirchenrechts = Wiffenschaft leitenben Grundfiben nicht mehr treu blieb, sonbern eine garbung feiner Dar-Rellung burch personliche Ansichten in fo großem Umfang vornahm, bag man ihn auf ben erften Blid ale fogenannten Reo - ober Syper-Lutheraner erfennt. Bie febr baburd icon bie geschichtlichen Darftellungen in bem neuen Buche getrubt werben mußten, fpringt von felbft in bie Augen. Darque erflart fic, wie ber Berfaffer in feinem Borwort (G. 8, 9) jagen fonnte: "bie firchliche Entwicklung bes Mittelalters babe in ber lutherischen Rirche von beute ohne 3meifel eine berechtigtere Fortsetung, ale in ber heutigen romifchen Rirche; die erfte habe bloß gesunde, die romische bagegen auch ungefunde Cafte bes allen beiben gemeinsamen Rirchenftammes in fich aufgenommen." Der Berfaffer batte boch bebenten follen. daß nur in ber fatbolischen Rirche das ursprüngliche. geschichtlich begrundete Legitimitateprincip mar und noch ift; baß bie Reuerungen Luthers und Melanchthons eben fo gut wie bie Zwinglis und Calvins subjeftive Ansichten maren, Die beibe auf bem revolutionaren Wege jur Anerkennung und außerer Beltung gelangten, und beibe unmöglich als wahre



Fortsetzungen ber legal bestehenben driftlichen Rirche angesehen werben burfen.

Den eben bezeichneten Ausgangspunkt seines ganzen Syftems hat er selbst im Anfang der Prolegomena seines Buches angegeben. Die Kirche ist ihm (nach der lutherischen Aufsassung) die Versammlung aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut des Evangelii gereicht werden: eine Begriffs Bestimmung mit dem Hintergedanken, daß nur in der lutherischen Kirche beides geschehe. Weiter gehend erklärt er es für wesentliche Merkmale der Kirche: daß sie zugleich Heilsanstalt und Heilsgemeinschaft sei, als welche letztere sie jedoch nicht bestiege meinschaft sein, als welche letztere sie jedoch nicht bestiehe unter allen zum Heil berusenen Gliedern, sondern unter densenigen, die — nur Gott erkennbar — nicht bloß im Geborsam, sondern auch im Glauben zu den Enadenmitteln sich halten; sie sind das heilige Volle Gottes, das auserwählte Geschecht und das königliche Priesterthum (S. 3—5).

Consequent mußte benmach ber Bersasser sowohl ber resormirten als ber katholischen Kirche die Eigenschaft, Kirche zu
seyn, absprechen, was er jedoch nicht thut, indem er sich darauf
beschränkt, zu bemerken, daß die erstere nicht genugsam Heile-Anstalt sei, und daß in der zweiten das Schluffelamt nicht ein Amt, sondern nur ein Beruf sei, da ja, was der katholische Priester thue, in seiner Krast nicht von seiner Gläubigkeit abhänge.

Was die in §. 4 beleuchtete Kirchenleitung betrifft, so erstennt er keine von Christus selbst berufenen Träger des Kirchenregiments an, sondern erklärt: daß sie als besonderes Amt, der historischen Entwicklung gemäß, verschiedene Formen und Träger haben konne. Hätte er dieß als Ansicht der protestantischen Consessionen ausgesprochen, so wäre nichts dagegen au erinnern gewesen; allein als principieller Sas hingestellt, entshält sie von vorneherein die Verwerfung der wesentlich kathorischen Aussalzung vom Episcopat. In noch höherem Grade

rerwerslich sind bes Verfassers Neußerungen in §. 7, S. 12 über tie angebliche Gefährlichkeit ber Consequenzen ber zulett im Iridentinum sanktionirten Lehre vom katholischen Priesterthum. Er macht ihr baraus einen Borwurf, daß sie das allgemeine Priesterthum der Gläubigen, das doch bis zum Ansang des Christenthums zurückehe, im Gnadenmittelamte resorbire, die Gemeinde als ungleiche Masse aussasse, und an ihrer Lehre ter Ordination festhalte. Wollte der Verfasser streng objettiv geschichtlich versahren, so durfte er nicht von Anschauungen ausgehen, die, wenn sie auch von seiner ganzen Consession gesteilt werden sollten, doch nur subsestive Ansichten sind.

Dan muß ihn indeffen loben, bag er in feiner Befchichte ber erften Beriobe ber Rirche von ben Aposteln bis Justinian (\$. 13 bis 22) fich boch über jenen Stanbrunft zu erbeben weiß, und, obwohl besondere bem protestantischen Rirchen-Siftoriler Rury folgend, fo viel wie möglich objeftiv zu febn beftrebt ift, freilich mit Ausnahme feiner Auffaffung bes Entnebens und Entwidlungsganges bes Episcopats und bes papftlichen Primate, in welchen er (§. 19) wie jeder confequent fenn wollende Protestant ber fatholischen Rirche unmöglid beiftimmen fann, ohne fofort bie Rechtmäßigfeit ber fatholifden Sierarchie mit allen aus ihr fließenben Folgerungen jugeben ju muffen. Wenn er ferner, feinem geschichtlichen Echematismus gemäß, bem §. 23 bie Aufschrift gibt: "Die Rirchen neben einander", fo becilt er fich, in beffen Terte ju fagen: es habe in jener Beit nur Gine gegeben, neben melder Geften bestanben.

Die Darstellung ber Verfassungsgeschichte in seiner zweisten Periode, von Justinian bis 1314, und die seiner britten: bis zum westphälischen Frieden, ist in soweit unbefangen, als der Verfasser nicht genothigt ist, für die Rechtmäßigseit der protestantischen Kirchentrennung Partei zu nehmen. Was die pseudoisidorischen Decretalen betrifft, so ersenut er, Wassersche leben folgend, deren Absassung in Mainz an, so wie die nicht

ju laugnente Tharface, tas nie ern im gebnen Jabrhundert in ber gangen fatbolischen Rirde Anerkennung erhielten, such in benielben aber bennoch die Haupturface ber unter Bonifag VIII. ihren Gulminationerunft erreichenden Papsigewalt, welche er übrigens als eine in ber Ratur ber Sache liegende Entwicklung bes Organismus ber hierarchie zu betrachten scheint.

3m Inveniturfreit erideint ibm ber Papft weientlich als Sieger, und tie Untererdnung ber faiferlichen Gewalt unter bie geiftliche als die Wirfung ber vereinten Angriffe ber Bapfte und ber nach ber Landeblobeit frebenden beutichen Fürften. Die ftrengen Strafen ber von ber Kirche verdammten Saretifer gingen indeß lediglich von ber weltlichen Gewalt aus; für bas Reich hatte fie ja erft 1220 Friedrich II. sanktioniet.

Ten Verfall bes Papfithums nach ber Verlegung ber Restrenz ber Papsie nach Arignen, bie nachtheiligen Folgen bes Schisma's schildert ber Verfasser mit Rube, und zeigt, wie aus tiesen Zuständen bie Entstehung bes sogenannten Episcopalivstems, vor Allem eine Wirfung ber nationalkirchelichen Opposition, hervorgeben mußte, bem bas sogenannte Papalspiem, sampsend und erst im Tribentinum siegend, gesgenübertrat, ohne es jedoch verdrängen zu können, so daß das erstere in Frankreich, ben Riederlanden, und in Deutschland, hier vor Allem burch Febronius und Kaiser Joseph II., wieder in Geltung sam. Eine Ergänzung ber firchlichen Verfassungs-Geschichte enthalten die bes Versassers besanntem Buche über die Propaganda entnommenen Tarstellungen ber Entstehung und organischen Weiterentwicklung dieses Instituts (S. 99 si; 179 st.).

Die theilweise Emancipation bes Staates aus ber kirche lichen Bevormundung wird aus der Erstarfung bes lettern, und in Deutschland aus der vorgeschrittenen Landeshoheit der beutschen Fürsten, daraus sodann die Einführung des Placetum regium erklärt, das ursprünglich nur ein Kxequatur oder Parealis war, und (was ber Verfasser seboch nicht sagt) erst spät in eine Praventivmaßregel gegen die gesürchtete Papstgewalt umgestaltet wurde. Als das Staatsprincip mit dem der Kirche nicht mehr ganz zusammensiel, waren Constiste unvermeidlich, und daß die Kirche auf dem ihrigen beharrte, natürslich. Nach dem Versasser war es die jesuitische Wissenschaft, welche die Anschauung der Decretalen über das Verhältniß der Kirche zu den Staaten sessibielt und fortbilbete.

Die Geschichte ber Resormation und ber kirchlichen Umsgestaltung eines Theils von Deutschland ist vom Berfasser ruhig gehalten. Der Osnabruder Friede war (nach S. 115) ein Resultat ber nationalkirchlichen und staatlichen Opposition wider Rom, und ward daher auch, so weit er das alte Recht welette, und insbesondere Concessionen an den Protestantissus enthielt, vom Papst für nichtig erklärt.

Den Entwidlungsgang ber fatholischen Rirchenverfaffung in ber vierten Beriobe (von 1648 bis jur Gegenwart) fchilbet ber Berfaffer S. 171 im Allgemeinen mit folgenden Borten: "Der Gegensat zwischen ber romischen Curie, beren Aufdauung in feinem wesentlichen Buntte fich verandert bat. inerfeite, und ben Bifchofen und Staateregierungen anbererinis hat in biefer Periode gar verschiedene Entwicklungs-Etabien burchlebt, fich aber in feiner Bebeutung behauptet. Unter bem Einflusse bes Rationalismus (welchem bie romifche fatholische Seite noch mehr als bie protestantische verfiel) mar für ben größeren Theil bes Zeitraums Rom in fehr ungunfiger Stellung, indeß um schließlich entschiedenen Bortheil bas von zu haben. Denn unter bem Ginfluß biefer Theorien ward ben bischöflichen Rirchen in Deutschland ihr Bermogen vom Staate entzogen, und baburch bie episcopale Opposition in foldem Grabe geschwächt, bag fie fo gut wie abgeftorben icheint, mabrend andererfeits protestantische Regierungen ber romifden Rirche ju großen und zweifellosen Fortfcritten bebulfich waren. Rachbem nun bie letteren gemacht, bie Staaten aber ihrer episcopalischen Bundesgenoffen beraubt finb, steht die Gurie am Schluffe bicfer Periode ungleich machtiger ba, als am Anfang berselben."

Eine ausführliche geschichtliche Darftellung ber ftaatlichfirchlichen Ereigniffe vom Jahr 1803 bis jum Abichluß bes öfterreichischen Concordate vom 18. August 1855 führt in ben 88. 75 ff. bes Verfaffere Anschauung ber fatholischen Buftanbe Deutschlands im Einzelnen burch, schilbert genau bie Entwidlungen bis und feit 1848, b. h. ben ber Sauptfache nach gludlichen Brincipienkampf ber Rirche mit bem Staate, inbem biefer meber in Bayern, noch in Breugen ober Defterreich fic von der Advokatie losmachte, sondern (also anders wie in Belgien, England und Amerifa) bas Recht ber Rirche auf Requisition weltlicher Erefutivgewalt in speciellen Anwendungen von Neuem anerfannte (G. 193), mabrent er, mas bie Inspettion betrifft, burch bas Aufgeben einer großen Babl ftaatefirchenrechtlicher Befugniffe ber Rirche ihre Freiheit ge mabrt, und in Defterreich fogar burch bas Concordat ,ibre Macht über ben Staat in bobem Grabe befestigt bat."

Die neuesten Zustände führen nun in §. 90 ben Berfasser bazu, den beutschen Staaten ein System der Politik zur Wahrung ihrer sehr bebrohten Selbstständigkeit zu empsehlen. Es besteht darin, daß sie "dem früheren, unhaltbar gewordenen tirchlichen Territorialismus" ein richtigeres Princip mit Entschiedenheit substituiren. Da zwischen der Rirche und dem protestantischen Staat ein bloß faktisch zu behandelnder Kriegszusstand vorhanden ist, "so handelt es sich, weil die Besehrung der katholischen Kirche gänzlich außer dem Beruse des Staates liegt, nur davon, ungerechte Angrisse auf seine Selbstständigkeit mit angemessenen Mitteln zurückzuweisen." "Nicht jedes faktische Mittel ist indessen angemessen, sa es haben sich die, mit denen der Staat sonst saktisch zu operiren pstegte, als unangemessen erwiesen, wie das ungerechte Berfahren: die Kirche zuzulassen, aber ihre Diener, so oft sie

beren Wesen gemäß gegen die Landesgesetze handelten, zu bestrasen." Die Aufgabe ist nach dem Berfasser vielmehr die: die Kirche selbst in die Lage zu versetzen, ihre Dienstvorschriften zu modificiren; was der deutsche Staat wahrscheinlich erreichen dürste durch Entziehung seiner weltlichen Eresutivhülse in eben dem Maße, in welchem die Kirche sich deren staatlichen Bedingungen nicht aufrichtig sügt\*). Es wird sich dann, sährt Hr. Mejer fort, zeigen, ob die Entbehrung der Staatsschifte ihr ein geringeres llebel erscheint, als die Duldung dersienigen Inspektion, die jeder Staat ihr gegenüber beanspruchen zu müssen glaubt. Doch kann diese Maßregel auf die Källe, wo der Staat in Folge der Säularisation eine Subventionsphicht für die Geldbedürfnisse der Kirche hat, niemals ausgehnt werden, "da dieselbe nicht aus der Advocatia, sondern aus einer Ehrenschuld stammt"\*\*).

unders steht es (nach dem Verfasser) mit dem römischlatholischen Staat, da er genau genommen die Pflicht hat, den firchlichen Ansprüchen sich unterzuordnen. Sein Verhältnis zur Kirche wird daher stets ein schwankendes seyn; will er dennoch selbstständig bleiben, so muß er entweder protestantische Gesichtspunkte sich aneignen, oder eine principielle Abtrennung von der Kirche vornehmen\*\*\*).

Aus des Verfassers Darstellung der "Verfassung der romisch-katholischen Kirche" (§. 91 ff.) haben wir hervorzuhesben, daß er offenbar protestantischen Ideen folgend die hierarchia ordinis die des Lehramts nennt, und dadurch ihren

<sup>\*)</sup> Die Burttembergifche Convention liefert ben vollständigen Bes weis, bag Rom in tiefer Beziehung bem Staate gerne entgegens fommt.

<sup>\*\*)</sup> Diefe noble Meußerung bes Berfaffere verbient alle Anertennung.

Der Berfaffer überfieht hier bas junachfillegenbe praftisch unsehle bare Mittel bes Concordirens, welches ju Stande ju bringen die Rirche ebensoschr intereffirt ift, wie ber Staat.

richtigen Begriff alterirt, und bag er (G. 260 n. 3) bas Befen bee Character indelebilis ber geiftlichen Burbe nicht hervorhebt; ferner, bag er in S. 64 bezüglich bes Berbaltniffes ber Bapftgewalt jur bischöflichen nur zwei ertreme Theorien aufftellt, nach beren Giner, bem fogenannten Gurialfpftem, bie Blichofe feine felbstständige Amtegewalt haben, fonbern bloß Diener bes Papftes fenn follen, mabrend nach ber anderen. bem sogenannten Episcopalspftem, die firchliche Allgewalt bem Episcopate zufteht, und ber Papft (etwa wie Febronius zu geigen suchte) nur Primus inter pares fei. "Inbem jebe biefer Anschauungen biejenigen Momente, auf welche bie anbere fich beruft, für Entartungen erflart, fteben fie ohne Bermittlung nebeneinander." Dan barf fich mit Recht über biefe Meußerungen munbern; benn beibe Theorien find langft vermittelt. und zwar burch bas Dogma ber Rirche felbft: baf fowohl bie Episcopal= ale bie Papalgewalt gottlicher Ginfetung find und Bapft und Bischöfe fich wie haupt und Glieber zu einander verhalten. Es geschah hoffentlich nicht absichtlich, bas ber Berfaffer bie gelungene Beleuchtung biefes richtigen Berbaltniffes im &. 128 bes Lehrbuchs von Balter mit Stillfdmeigen übergeht, und fich bamit begnugt, in einer Rote S. 264 au bemerten: "altere Anfichten bieruber bei Rante, Bapfte, I. 117."

Richtig sagt S. 291 ber Versasser von den Concilien: sie seien an sich kein Faktor in der Hierarchie der Jurisdiktion; man könne aber historisch nicht läugnen, daß sie zu verschiedenen Zeiten wenigstens mitregiert haben. Da das Institut der Generalconcilien vom Versasser als unpraktisch bezeichnet wird, so behandelt er die bekannte doktrinelle Frage: ob der Papst unter oder über ihnen stehe? begreislicher Weise nicht. Indirekt sprach er sich hierüber, bloß die Ansichten Anderer referirend, schon früher aus, z. B. S. 71 und 264.

In bem, ber Lehre von ben firchlichen Berfaffungevers hältniffen gewidmeten, III. Abschnitt stellt er die gleiche Theorie über bas, ober vielmehr über die Subjekte bes Rirchenvermos gens, wie Schulte auf (S. 334), verwirft aber, wohl mit Recht, die Behauptungen Evelts, Permaneders und Seig's: daß die Confessions oder die Landestirche als solche Bersmögenssubjekt, beßgleichen die Savignys, wornach die firchlichen Gemeinden die Herren des Vermögens in den Pfarreien sind, auch wenn sie partisularrechtlich zu solchen gestempelt erscheinen (S. 336). Vom Staate sagt er: derselbe habe zwar das Recht, das Kirchenvermögen zu besteuern, und das der staatlichen Beaussichtigung seiner Verwaltung, sonst aber — da es für ihn Privatvermögen sei — feine anderen Anrechte daraus. Rechtsgründe für die Säsularisation gibt es nicht"!

Im IV. Abschnitt von der firchlichen Stellenbesetung meint der Bersaffer unbegreislicher Beise: die römische fatholischen Bischöse würden nach heutigem Rechte vom Papste ernannt, und es sei nur ausnahmsweise, das der Lettere die Designation entweder dem Landesherrn oder einem Capitel überlasse! Der Bersaffer hat hier offenbar vergessen, das nach dem canonischen Rechte die Designation per electionem die regelmäßige Provisio ordinaria ist, und die dem Papste jure devolutionis zustehende eine extraordinaria.

Bom Staate sagt er S. 371: er habe an ber Bestellung ber Kirchendiener als solcher Antheil zu nehmen keinerlei Artel, dagegen ein gegründetes Interesse, daß keine Personen angestellt würden, denen er zu mißtrauen Ursache habe! Dieß lettere wäre richtiger in der (jest in der württembergischen Convention ausgesprochenen) Weise bemerkt und gesagt worden: es solle dem Landesherrn das Recht der Erclusion aus politischen oder bürgerlichen Gründen zustehen.

Ein sogenanntes landesherrliches Patronatsrecht läßt ber Berfasser so wenig zu, daß er die noch vor Aurzem so berühmte Streitfrage über dasselbe (S. 395) mit der Bemerkung absertigt: ber Papst habe in der Espositione dei Sentimenti sich mit Recht dawider erklärt.

Da im britten Buche vom Leben ber Rirche ber Ber-

faffer bas protestantische Rirchenrecht mit bem fatholischen vermifcht behandelt, und meiftens ben protestantifden Standpunft zum Ausgangspunft nimmt, so fommen oft sonderbare Resultate beraus: A. B. bag bie wesentliche Unterscheidung ber Saframente und ber blogen Caframentalien und anderer frommen ober verbienstlichen Religionsafte nicht eingehalten wirb. Der Berfaffer fpricht im Abichnitt I. vom Gottesbienfte, im Abichnitt II. ("Bermaltung des Bortes") von der Bufe, Beichte, der let. ten Delung (und bem Begrabniß), von ber Ehe und Orbination; in Abschnitt III. von der beiligen Taufe, ber Confirma. tion, bem Abendmahl, jugleich aber von ber Rirdenzucht und bem Banne. Das Begrabniß betreffend, fagt er S. 470 in ber Rote: "Sich am Begrabniß anberer Confessioneverwandten pofitiv zu betheiligen, fann die Rirche (auch die evangelische) nicht gezwungen werben, und braucht auch bem Beiftlichen ber anberen Rirche liturgische Funftionen auf ihrem Rirchhofe nicht au gestatten". Doch bemerkt er im Terte: Die lettere (Die evangelische Rirche) habe die icone Befugnig. von ihrem Rechte abgeben zu durfen.

Die Behandlung bes Eherechts ist durchweg comparativ, und das protestantische mit dem katholischen überall verbunden; der Verfasser hält rücksichtlich desselben stets den quasikatholischen Standpunkt ein. Schulte ist vorzugsweise sein Kührer. Mit ihm und Kopp in Trier erklärt er (S. 517) in Ländern, wo das Tridentinum publicirt wurde, jede nicht vor einem katholischen Geistlichen geschlossene Ehe, auch unter zwei Protestanten, oder jede so geschlossene gemischte Seifur nichtig. Da diese Auffassung praktisch nicht wohl durchführdar sei, so helse kuffassung praktisch nicht wohl durchkührbar sei, so helse sich die katholische Kirche entweder durch Aussehung der Ausschließlichkeit der tridentinischen Eingehungsweise der She, oder durch Dissimulation. Rach der in Bayern gut vertheibigten und praktisch geltenden Ansicht sindet aus Eridentinum keine Anwendung,

und so hat die oben bezeichnete Berlegenheit der Kirche in bieser Beziehung nicht statt.

In den von der kirchlichen Gerichtsbarkeit handelnden Schlußparagraphen des ganzen Buches gibt der Verfasser einen trefslichen Ueberblick der Geschichte derselben (S. 571). Sehr freimuthig sagt er: der Bischof ist in Ziehung kirchlicher Consequenzen des einen Geistlichen wegen eines gemeinen Versbrechens condemnirenden Urtheilsspruches von dessenien Wersdrechens condemnirenden Urtheilsspruches von dessenien ausbrücklichem Inhalt nicht abhängig, und wo das weltliche Gericht auf Amtbentsehung zu erkennen hat, da ist dieß principwistig. — Was die im baverischen, österreichischen und jeht auch im württembergischen Concordat vorsommente papstliche Concession der Aburtheilung bürgerlicher und solch strafrechtlichen Gerichte der Sachen der Geistlichen durch die weltlichen Gerichte bestisst, so erklärt sie der Verfasser sür eine canonisch vollsoms und nögliche Delegation an die Laiengerichte des Staats.

Die Ansicht bes Verfaffere über bie Rechtmäßigfeit bes Recursus ab abusu von einem firchlich in allen Instangen bruntheilten Beiftlichen (S. 586) ift folgende: "Der Staat behnt fin Auffichterecht über die Rirche auch auf ben Befchaftefreis ber firchlichen Gerichtsbarfeit mit vollem Rechte aus. Bon ber Rirche ift biefer Refurs niemals anerkannt, und ihrem Biberspruche ab Seiten Desterreichs neuerdings geopfert morbm. Er ift aber feinem Wefen nach in ben wichtigften Bunften boch unveraußerlich, benn (bich foll ber Grund fenn!) wegen bes Kriegszustandes, in welchem bie romifche Rirche fich mit jedem Staate ber Begenwart befindet, wird es bem lettern unmöglich, rein firchliche Besichtepunfte ber geiftlichen Gerichtsbarfeit anzuerfennen, ba die Rirche in ben Kall fommen fann, ftaatofeindliche Sandlungen ihrer Glies ber und Diener ale berechtigt ju loben, mabrent ber Staat biefelben fur Delifte erflaren, und entweber richterlich ober auf bem Wege faftischer Gewalt ablehnen muß"! Es ift nicht

begreislich, wie der Berfasser diesen Grund als den der Zuständigkeit des Resursrechts anführen konnte. Er kann nur gelten als Motiv einer die Geistlichen in solchen Fällen tressenden Strafgesetzgebung, zu welcher der Staat an und für sich berechtigt ist, wenn verbrecherische Handlungen durch Träsger der Kirchengewalt begangen werden, sollte sie auch die Kirche für verdienstliche halten.

II.

Das 1858 von Fr. Blubme, Professor in Bonn, veröffentlichte fehr furze "Syftem bes in Deutschland geltenben Rirdenrechts" bilbet einen Theil feiner Encodopabie ber in Deutschland geltenben Rechte, und ift in ber Behandlungeweise berfelben abgefaßt. Diese besteht barin, baß ber Verfaffer eine burch Bergleichung ber in unferem Baterlande geltenben, wenn auch noch fehr von einander abmeichenben Gefetgebungen ju gewinnende allgemeine Rechtstheorie in wiffenschaftlicher Glieberung barguftellen fucht. Das Ergebniß feines Berfahrens ift die Aufstellung burch Analogie und Inbuftion gewonnener allgemeiner (jedoch nicht spekulativ abftrafter) Rechtsbegriffe und Principien, die bem wirflich biftorifch eriftirenben Rechte nicht immer abaquat find, nicht felten aber in bieß hineingetragen jenes hiftorifch Begebene alteris ren. Man begreift baber, baß feine Behandlungeweise einer rein objektiven Darftellung bes fatholifden Rirdenrechts, bas nur vom Stande ber geschichtlichen Anschauung aus unverfälfct bargeftellt werben fann, nicht förberlich mare, wenn ber Berfaffer - Bugo's und Savigny's Schuler, ein Mitglied ber hiftorischen Juristenschule, und zwar vom reinften Baffer - fich nicht fo viel wie möglich an ben geschichtlichen Stoff hielte, und ein ftreng-logisches Festhalten an feinen

burch Abstraktion bes Empirischen gewonnenen Grundstaten sich zur Ausgabe gemacht hatte. Es sinden sich daher bei ihm viele Lehren bes katholischen Kirchenrechts so objektiv behans belt, daß man daraus fast nicht ersehen kann, ob der Berssaffer Protestant oder Katholis ist; wir rechnen hierher: die Lehre von der Ordination (s. 57, 58), vom Stande der Resgularen (s. 65 ss.), das ganze dritte Kapitel von den kathoslischen Kirchenbehörden (s. 71 ss.), die Lehre von den Pfrünsden (s. 184 — 189) und mehrere andere, von welchen noch die Rede seyn soll.

Inteffen bedurfte ber Berfaffer einer Grundanschauung als Ausgangepunkt, und so beginnt er mit einer Art metaphysis for Conftruttion einer abstraften Theorie, mit ber aber bas biftorifche in Ginflang gebracht werben mußte. Er ftellt einen abitraften Begriff ber Rirche an beren Spige, und awar ift ibm Rirche: jebe (unfichtbare und fichtbare) Religionsgemeinfaft, fo bag er auch bie nichtdriftlichen Religionegenoffenihaften barunter begreift. Wenn es nun ichen fonderbar flingt, pon einer judischen Kirche zu sprechen, so muß er wie verletend es für unfere Religionsanschauungen auch fenn wurde - feiner Definition gemäß auch eine mohammebanis ibe, budbbiftische Rirche und bergleichen julaffen, eine weber wifenicaftlich noch geschichtlich ftichhaltige Auffaffung. Indeffen macht er von feinem fo weiten Rirchenbegriff feinen Gebrauch, indem er fich boch nur mit ben driftlichen Religionegenoffenihaften befaßt, beren jebe, alfo auch bie fleinfte Cefte, von ibm als ecclesiola jur Rirche geftempelt wird. Und boch geht er (8. 14) von bem Bedanken ber Ginheit ber Rirche aus, beem objeftive Grundlage die allen driftlichen Confessionen gemeinsame beilige Schrift ift. Bas ift aber biefe Gine driftliche Rirche? Seine Untwort lautet: ein Ibeal, bas nie erreicht werben wird, wenn auch nicht beshalb, weil die einzelnen Befenntniffirden bas ftreitige Dogma höher ftellen als bas gemeinsame, boch schon barum, weil bas besondere Leben, ihre Sitte und Sprache, ihre Bildungsftufe u. f. w. ftets in ben untergeordneten Rreifen ihren Ausbrud finden werben.

Wem fällt hier nicht ber weise Spruch bes heiligen Augustinus ein: in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas? Allein ber große Kirchenvater hatte babei nicht eine bloß ideale, sondern die wirklich existirende apostolische Kirche im Auge, in deren Schoose er auch Sonder-Anschauungen, freilich nicht Sonderbefenntnisse zugab.

Rachbem nun ber Berfaffer feinen abstraften Rirchenbeariff festgestellt, gibt er ben Charafter bes Organismus einer religiofen Genoffenschaft im Gegenfat zu bem einer politischen an, und zwar babin: bag in ibr fein zwingendes Richteramt fenn fonne, wobei er boch wohl nur an ben materiellen Staategwang benft. Demgemaß haben auch bie (reinen) firchlichen Rechtsquellen einen antern Charafter als bie ftaatlichen. beren ersten er im Gewohnheiterecht und zwar ber Trabition, bas heißt somohl ber traditio divina als humans, finbet (S. 17); eine Auffaffung, wodurch er fich ben Lehren ber fatholischen Rirche nabert, freilich, um bavon nicht einen confequenten Gebrauch zu machen, indem er alsbald die Befenntniffe nicht für etwas Wesentliches erflart, weil ce beren schon Anfangs fo viele (bas heißt: fo verschiebene) Ausbrucksformen (Symbola) gegeben. Da er aber bie bei allen Confessionen noch jest maßgebenbe juriftische Bebeutung berfelben boch nicht in Abrebe ftellen fann, fo führt er G. 20 an, bei welchen Beranlaffungen fie biefe zu haben pflegen. Gie find ibm aber nicht Sauptsache. Und bamit ift bie metaphysisch-geschichtliche Einleitung ju Enbe. - Der Berfaffer geht fofort über jur Befprechung bes Berhaltniffes ber Rirche jum Staat.

Ausgehend von bem auch geschichtlich sehr richtigen Gessichtspunkte: bag bas Christenthum ichon seiner ursprünglichen Bestimmung nach nicht Boltereligion war, nicht zum Staates Rirchenthum führen sollte, sondern zu einer selbstständigen Gesnoffenschaft, erklärt er sich sofort gegen bas in unseren Tagen aus sehr verschiedenen Beweggründen hervorgegangene Bers

langen ber ganzlichen Trennung ber Kirche vom Staate, und zeigt die nothwendige Berührung beider, indem sie sich auf verschiebenen Gebieten, namentlich ben ber Ehe und ber Schule, als gleichberechtigt begegnen (S. 23). Welches ihre gegenfeitige Stellung sehn musse, wird indessen nicht angegeben, sondern nur gesagt, in welch' verschiedener Weise sich diese entwickelt habe.

Damit konnte aber die Cardinalfrage nicht für erledigt gelten; der Bersasser führt uns daher zu den Theorien des Kirchen-Staatsrechts (jus circa sacra) mit Andeutungen über teren Entstehung und verschiedene Anwendung, und seine Grundanschauung, welche die des Gallicanismus zu seyn scheint, wird eine geschichtliche. Referirend in der Angabe der bekannten Begriffe des jus resormandi, advocatiae, cavendi, placeti regii etc. charafterisirt er die verschiedenartige Stellung der reprodirten, tolerirten, recipirten Kirche und des paritätis schen Systems (S. 27 ff.), und endigt mit den "besonderen Beziehungen des Staats zur römischen Kirche", und der Bessprechung der Concordate.

Ce ift überall ein alle Feinbseligfeit vermeibendes Bestreben bes Berfaffere nach confessioneller Reutralität fichtbar. was es ihm baher möglich macht, in ber Darftellung bes geichichtlich feststebenden fatholischen Rirchenrechts die von uns gerühmte Dbieftivität einzuhalten. Die lette, von ihm (S. 36) behandelte, principielle Frage ift die vom Berbaltnif ber Rirchen zu einander. Er fagt: bie Beziehungen zweier burch Befenntniß gesonderten Kirchen zu einander tonnen nur bann einen freundlichen Charafter annehmen, wenn beibe bas Bewußtfenn eines tieferen gemeinsamen Glaubensgrundes nicht verläugnen, und nur bas Berlangen nach naberer Biebervereinigung fann diese Beziehungen zu einem lebendigen Organismus erheben. Aber auch ohne diefe Borausfepungen fonne icon die gemeinsame Unterordnung unter Dieselbe Staatsgewalt und bieselben Staatsbehörben zur Duelle unfreiwilliger Gemeinschaften werben. Auf mehr als biese unfreiwilligen Gemeinschaften fcheine die romifch-fatholifche Rirche fich ber epangelifden gegenüber vorerft nicht einlaffen ju wollen (vielleicht murbe er richtiger gefagt haben: ihrem Brincip nach nicht einlaffen zu fonnen), obwohl fie icon 1439 mit ber griechischen Rirche einen Unionevertrag folog (und biefen ju ichließen burch baffelbe nicht verhindert mar). Doch ift auch obige Bezeichnung ein Beweis bes verfohnlichen Beiftes bes Berfaffers, ber ber fatholischen Rirche gerecht au fenn überall bestrebt ift. u. A. S. 49, mo er bemerkt: bas weltliche Straf-Recht ale Confessionegwang babe feinen Segen gebracht. und fei fogar jum größten Uebel geworben, und bann bingufett: "Bergeffen wir nicht, bag es ein Raifer — ja ein ber Rirche verhaßter Raiser — (Friedrich II.) war, ber im Jahre 1238 bie Tobesftrafe für alle Reper einführte; vergeffen wir nicht. bag bie Grauel ber Inquisition erft unter ben Sanben ber spanischen Ronige ihren Gipfel erreicht haben."

Werfen wir inbessen einen fritischen Blid auf ben Inbalt ber bas Spftem bes Berfaffers bilbenben Rapitel. 3m erften von ben Mitgliedern ber Rirche (S. 41 ff.) - bandelt er S. 51 von ber ortlichen Rirchengemeinschaft, erflart biefelbe ebenso für eine Stiftung bes Beilands, wie die Befammtfirche, und bebauert, daß in der fatholischen Rirche der Begriff einer aftiven Rirchengemeinde verschwand, und in ben eines bloßen pfarramtlichen Berwaltungsbezirfs fich aufloste; aibt aber ben Entwidlungegang ber Umgestaltung ale einen von gefcichtlicher Nothwendigfeit ju. In §. 58 vom Colibat banbelnb, gibt er ber Befeggebung ber griechischen Rirche vor ber ber romischen ben Borgug. Es ift gewiß die friedliebende Befinnung des Berfassers, die ihn im III. Kapitel - von den fatholifden Rirchenbehorben -- abhalt, bei ben Streitfragen über ben Charafter ber Papftgewalt Bartei zu nehmen, und bestimmt, über bas Berhaltnig berfelben jum öfumenischen Concil ber Anficht von Thomassin beizutreten, mit welcher er bas Zugeftanbniß Bellarmin's verbinben ju fonnen glaubt:

baß auch ber Widerstand gegen ben Papst ein rechtmäßiger sen könne, obwohl es feinen Richter über benselben gebe (S. 78, 79).

Daffelbe Rapitel enthält eine fehr in's Einzelne gehenbe fritifche Bearbeitung ber Lebre vom Natronatrecht, woraus wir bervorbeben, daß ber Berfaffer ben lebergang ber Batronatrechte ber facularifirten Rlofter und Rapitel, welche als Accefforien ihrer Besitzungen zu betrachten gemesen, auf ben Rideus für rechtmäßig, bas fonftige fogenannte lanbesberrliche. in Deutschland erfundene Batronat aber für eine monftrose. mit ber Lehre ber romifchen Rirche gang unvereinbare Auffasjung erklärt, die in Baben (aber boch wohl bloß bort) ben beftigften Widerspruch erfahren, "welchem auch in anderen Rreisen eine größere Beiftimmung ju Theil geworben mare, wenn fich bie bortigen Reclamationen bes Rlerus auf biefen Batronatoftreit beschränft hatten"! Aber war nicht Grund auch y anderen vorhanden? - Es ift diesem gemäß, wenn er E. 127 ff. anerfennt, es fonne bas freie Berleihungerecht bes Bifchofs burch die Frage: ob ber jum Pfarramt Beflimmte ber weltlichen Obrigfeit feine persona minus grata fei, gefdmacht merben; alle anderen Gingriffe in baffelbe feien aber nach bem canonischen Rechte unftatthaft.

Das sechste Kapitel enthält abermale eine kritische Bearbeitung einer Lehre, nämlich ber vom Kirchengut, und zwar mit vorherrschender Berücksichtigung der kirchlichen Zustände seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts. Der Verfasser ist ein strenger Vertheidiger der Unverlehlichkeit des Kirchenvers mögens, so daß er — obgleich er die bekannte Theorie Evelt's vom Subjekt desselben als eine nicht nöthige, S. 166, verswirft — sich doch energisch gegen die Säcularistrungs-Consissiationen unseres Jahrhunderts ausspricht, und daher, wenn die Fortdauer kirchlicher Corporationen vom Staate untersagt wird, diesem die Verpflichtung auserlegt, für eine analoge Berwendung ihres Vermögens Sorge zu tragen. Dies führt

ihn zu Rüdbliden auf bas ehemalige Zesuiten. But, rudsichtlich bessen ber Reichshofrath an bem Grundsas: quod curiae romanae dispositio circa temporalia ecclesiasticorum nostrorum sesthielt. Diese Erslärung hatte die Folge, daß die Landesregierungen wenigstens die Berwaltung besselben an sich zogen, die das Jahr 1803 auch dessen Aufgehen im Staatse Bermögen herbeiführte und einen Besitstand: "bessen Ansechtung jest Niemand einfallen darf" (S. 175).

In demselben Kapitel handelt der Berfasser auch vom Begräbniß und sagt S. 200: "Der Geistlichseit muß es frei stehen,
bas kirchliche Begräbniß zu gewähren oder zu versagen, sei es
als Akt der Kirchenzucht, oder um das Ansehen der Kirche zu
wahren. Die dabei so oft beklagten Mißbräuche werden meist
hinwegsallen, wenn nur der gänzliche Ausschluß der Leiche
von dem Begräbniß plate nicht mehr dem Klerus überlassen ist".

Das lette Rapitel, vom firchlichen Leben, bietet wenig Beranlaffung ju Bemerfungen. Bon ber Strafgerichtsbarfeit ber fatholischen Rirche ift in Rurge, ohne alle Beziehung auf bie Staatsgerichtsbarfeit bie Rebe; ben Recursus ab abusu hatte ber Berfaffer ichon im g. 17 referirend ermahnt. 3m §. 233 erlaubt er bem Pfarrer, wenn ber gangen Gemeinbe burch bas Betragen eines Parochianen öffentliches Mergerniß gegeben murbe, auch vor ber Gemeinde bavon ju reben. Die Anwendung forverlicher Buchtigung bei Monchen und nieberen Rlerifern, sowie bie Gefangnishaft erflart er in g. 239 burch bie Erlaubniß ber Staatsgewalt bedingt. Betreffend bas firch. liche Unterrichtswesen, ift er (g. 248) ber auch von Frey und anderen beutschen fatholischen Canonisten ausgesprochenen Unficht: ber Staat burfe bei ber Ausbildung ber funftigen fatholischen Geistlichen nicht gang unbetheiligt bleiben, wenn er ibnen fünftig auch solche Funftionen anvertrauen foll, die mit weltlicher Verwaltung bes Staats ober ber Gemeinben que fammenhangen. Dann fpricht er bem Staate eine Betheilis gung bei ber Ernennung ber Lehrer an ben auf feine Roften

unterhaltenen Borbildungsanstalten ber Rlerifer ju, besonders auch befhalb, weil "bie Berbote, bie nach allgemeinen Erfahrungen gegen bie Berwendung bes Jesuitenorbens fur Unterrichteawede ergeben mußten, bier gurudgenommen, bort verachtet, wenn nicht verspottet werben". Gie werben - fo weiffagt unter hinweisung auf Defterreich ber Berfasser - wieber in Rraft treten, ob ohne Rampfe? bas fei eine anbere Frage. Daß bie Rirche mit ihrer Lehrthätigfeit auch ben Rampf gegen bie Ausbreitung bes Jrrglaubens und ber Gunbe, namentlich auch burch Bucher und Bilber nicht icheuen burfe. verftebt fich (nach g. 258) von felbft. Wo aber (fest er bingu) tie in Concordaten jugesicherte Mitwirfung ber weltlichen Dbrigfeit gegen bie ihr feindlichen Lehren in Deutschland zu einer Berletung ber bunbesgesetlichen Paritat beiber Confes-Romen und zu einer Beschränfung ber selbstständigen Darftellung und Entwidlung bes evangelischen Lehrbegriffs führt, ba wurde ber Bunbestag feiner Berpflichtung entsprechen muffen, bie beftebenbe Bunbesverfassung vor Beeintrachtigungen ju ibisen \*).

Bergleicht man Bluhme's Lehrbuch mit bem Mejer'schen, io muß man, obwohl es in wissenschaftlicher Beziehung schon als rein elementarisches Werschen gegen basselbe zurückteht, ihm boch bas Lob größerer Unbefangenheit und Unparteilichteit zollen. Wenn auch specifisch protestantische, ber katholischen Kirche nicht gerade günstige Hintergebanken aus manchen Keußerungen bes Versassers hervorblicken, so ist er doch vom Geiste einer milden Humanität beseelt, und durch eine Urbanität vom besten Tone ausgezeichnet, die in ihm den höchstebildeten, sins ira et studio die Wissenschaft behandelnden Gelehrten beurfundet.

<sup>\*)</sup> Die Incompeteng !?

## XXVII.

Die Centralisirung bes öffentlichen Lebens und die Allmacht der Staatsgewalt als Grund-Ursachen der Nevolution.

Ans: L'ancien Régime et la Révolution par Alexis de Tocqueville. de l'Académie française. Paris. Michel Lévy frères. 1687. 479 Seiten.

In bem mobernen Staate geboren, find wir unter beffen Allmacht aufgewachsen und alt geworden; wir haben nur die enge Centraliftrung bes Staatswefens mit eigenen Augen gefeben, andere Buftanbe fennen wir eigentlich nur bom Borenfagen, ober vielleicht auch aus flüchtigen Wahrnehmungen, bie wir auf Reisen in England gemacht haben. Die lange Gewohnheit macht flumpf und trag; um ihn zu empfinden, mußte ber 3mang groß und bie Empfindung mußte lebhaft und farf werben, damit er bie geistige Tragbeit ber Gewohnbeitemenschen überwinde. Das nothige Dag fceint nun volltommen erfüllt, benn feit Jahren hat fich bas Befühl einer allgemeinen Unbehaglichkeit verbreitet; es bat fich immer mehr und mehr mit seiner Berbreitung gesteigert, und man ift jest Har barüber geworben, baß fo manches Bute nicht gelang, weil die freie Thatigkeit des Menichen überall gehemmt mar, baß große Uebelftanbe ber öffentlichen Berbaltniffe nicht gebos



ben und baß franthafte Zustände ber Gesellschaft nicht geheilt wurden, weil bie Staategewalt bazu nicht die Mittel und nicht bie Rrafte besaß, und weil auch nicht anderen Kraften ein freier Raum ber Wirfung vergönnt war.

Wie in allen Dingen, so führte auch hier bie Erkenntniß ber Thatsache jur Untersuchung ihrer Entstehung, aber biese Untersuchung ging nur um ein paar Menschenalter gurud. und fie fand ben Urfprung und bie Ausbildung unseres mobernen Staatslebens in ber großen frangofischen Ummalgung und ihren Kolgen. Wohl bat biefe in allen europäischen ganbern gar viele Einrichtungen aufgehoben, die Jahrhunderte lang bestanden hatten; wohl hat sie die Formen gertrummert. welchen im Laufe ber Zeiten ber lebendige Inhalt icon langft abgestorben war. Aber biefe Sammlung ber Rrafte in bem Rechanismus ber Berwaltung, Diefe Berrichaft ber Organe ber Staatsgewalt über alle menschlichen Berhaltniffe, biefer Bann aller besonderen Thatigfeiten und alles öffentlichen Les bene hat vor siebenzig Jahren die französische Revolution nicht gemacht, fondern biefe hat fie gefunden, hat fie mit rudfichtelofer Rraft verwendet, mit großem Gefchid ausgebilbet, um fie endlich ber Soldatenherrschaft bes Raiserreiches, als ihrem nachten Erben, ju überliefern.

Die französische Revolution ist in unzähligen Geschichten beschrieben worden, ihre Ereignisse und beren Folgen haben einen unerschöpflichen Stoff zu pragmatischen Betrachtungen geliefert, und boch haben die Geschichten und die Betrachtungen die Entstehung des Weltsturmes nicht zu der Klarheit gebracht, in welcher der Staatsmann die Mittel sindet, um eine große Bewegung zu hemmen oder in eine heilsame Richtung zu lenken. Man legt alle diese Bücher ohne Befriedigung dei Seite, man sieht wohl die Unordnungen im Hausshalt, man fühlt den Druck auf die untern Klassen des Bolses, man begreift die verderblichen Lehren des Jahrhunderts, man eitent die Macht der neuen Interessen, es verschwindet der

Bauber bes Ronigthums - aber man verfteht barum noch immer nicht bie Schwäche und die Saltlofigfeit ber alten Institutionen. Der praftische Dann weiß gar gut, bag geschichtliche Inftitute, wenn auch morfc und abgelebt, immer noch eine besondere Babigfeit haben, mit welcher fie lange lange Jahre ber Stromung ber Beit wiberfteben, und baß fie von biefer nur langfam gebrochen werben, auch wenn nicht, wie in Franfreich, große und machtige Intereffen an ihr Befteben gefnupft find. Anftalten, Sitten und Gebrauche fonnen mit ben innern Buftanben ber Gesellschaft in Wiberspruch treten, und bennoch fich in biefer Gefellichaft erhalten; fie icheiven faum verandert, aber ploglich fallen und verschwinden fie por unfern Augen, und feine Macht fann fie ftugen, und feine Weisheit fann fie berftellen. Wir baben bas in unferen Tagen erfahren. Wenn wir jest aber feben, bag jene große Umwälzung auf bem ganzen Festland von Europa vorbereitet war, fo entsteht und brangt une bie Frage, warum biefe Umwalzung in Franfreich eber als in irgend einem anbern Lanbe jum Ausbruch fommen mußte? warum fie wie von felbft aus ber Gefellschaft hervorging, die sie zerstoren wollte? und warum die alte Monarchie so vollständig und so schnell fallen mußte?

Wie tausend Andere hat auch Aleris de Tocqueville sich diese Frage gestellt, aber anders als seine Borgänger hat er deren Beantwortung versucht. Er hat weniger die Resultate des surchtbaren Entwicklungsprocesses, als dessen Borderdingungen betrachtet, und er hat die alten Zustände beleuchtet, um die Möglichkeit der neuen zu begreisen. "Die Franzosen", sagt er, "haben im Jahre 1789 die größte Anstrensgung, die ein Bolt je gemacht hat, verwendet, um ihre Gesschiede entzwei zu schneiden und durch einen Abgrund das, was sie bisher waren, von jenem zu trennen, was sie von num an seyn wollten. Sie haben alle Arten von Borsorge gemommen, um von der Vergangendeit nichts in ihre neuen Aus

ftande hinüber zu tragen; fie haben fich alle Gattungen von 3wang auferlegt, um sich anders als ihre Bater zu mobeln; sie haben endlich gar nichts vergeffen, um sich untennbar zu machen".

"Ich hatte immer gedacht, daß sie in dieser eigenthumlischen Unternehmung viel weniger ihr Ziel erreicht haben, als man es auswärts geglaubt hat, und als sie es zuerst selber geglaubt haben. Ich war überzeugt, daß, ihnen unbewußt, sie von dem alten Regiment den größten Theil der Gesinnungen, Empfindungen, Gewohnheiten und selbst der Ideen zusrückbehalten hatten, für welche sie die Revolution führten, die jenes Regiment zerstörte; daß sie, ohne es zu wollen, sich der Trümmer desselben bedient hatten, um das Gebäude der neuen Gesellschaft herzustellen, so daß, um die Revolution mid ihr Werf gut zu verstehen, man auf einen Augenblick das Kantreich, welches wir sehen, vergessen, und in seinem Grabe jenes Frankreich befragen muß, welches nicht mehr ist. Das ist es, was ich hier zu thun versucht habe."

Sat ber frangofische Atabemifer mit biefen Borten feine Aufgabe und ben leitenben Bebanten feiner Betrachtung bemichnet, fo gibt er die Mittel an, welche er zu beren lofung remenbet bat, und biefe Mittel find es gerabe, welche feiner Arbeit ihren eigenthumlichen Charafter und ihren Werth verliben. 11m bis in bas Berg jenes alten Regimentes ju brinen, welches in ber Beit und fo nahe von ber Revolution wibedt ift, hat er nicht nur die berühmten Bucher bes 18ten Inbrbunderts gelesen, sondern er hat wenig befannte Schriften ftubirt, welche "mit wenig Runft verfaßt find, und gerabe derum bie mahren Triebe ber Beit verrathen". Damit find por Milem bie Protofolle ber Stanbe und ber fpateren Brovinialperfammlungen, inebefondere bie "Sefte" ber brei Stande (cahiers dressés par les trois ordres) v. 3. 1789 "bas Teftament ber alten frangofifchen Gefellichaft. cemeint: ber bochfte Ausbrud ihrer Wünsche und die authentische Rundgebung ihres letten Billens". Richt minder wichtig als bie fes bistorische Document erschienen die Archive ber Bermal-"Ein Frember", fagt ber Berfaffer, "welchem man beutzutage die vertraulichen Correspondenzen aus den Mappen bes Ministeriums bes Innern und ber Brafefturen auslieferte, wurde von den Frangosen bald mehr als wir selbst wiffen. 3m achtiebnten Jahrhundert mar die öffentliche Bermaltung ichon febr centralifirt, febr machtig und ungeheuer thatig. Dan bat fie ohne Unterlaß helfen, hindern und erlauben gefehen. Sie batte viel zu versprechen und viel zu geben. Sie wirfte icon auf taufend Arten nicht nur auf die allgemeine Subrung ber Beschäfte, sonbern auch auf bas Schidfal ber Familien und auf das Privatleben eines jeden einzelnen Menfchen. Mehr noch, sie war ohne Deffentlichfeit und bas machte, bag man feine Furcht hatte, feinen eigenen Augen Alles auszufeben bis zu ben verborgenften Schaben. Bier babe ich bas alte Regiment gang lebendig, bier habe ich feine Ibeen, feine Leibenschaften, seine Borurtheile und seine Braktifen gefun-Beber fprach hier frei seine eigene Sprache, und ließ biese von seinen innersten Bebanten burchbringen. Go babe ich über die alte Gefellschaft Renntniffe erlangt, welche die Beitgenoffen nicht besagen; benn ich hatte unter ben Augen, mas ihren Bliden niemals preisgegeben mar".

Mit ben Ergebnissen dieser Untersuchungen nun will ich bie Leser dieser Blätter bekannt machen; es ist sehr ber Rühe werth, sie zu kennen und sie zu durchbenken; benn mit bem Berständnis ungeheurer Ereignisse geben sie und die Fähigkeit zur richtigen Auffassung unserer eigenen Zustände. Man erwarte von mir keine sogenannte Analyse und noch viel weniger eine kritische Beleuchtung des Werkes, denn nicht die Schrift als solche und nicht den Schriftfeller will ich dem Leser vorssühren, sondern die Sache, die er zur Klarheit gebracht hat. Hat die Schrift auch ihre Fehler, so möchte ich meine Zeit nicht verwenden, um diese hervorzuheben. Ich möchte mich

nicht in kleinen Einzelnheiten ergehen, ich möchte nicht unwesentliche Irrthümer berichtigen, ich möchte nicht den Ton und
den Styl des Werkes bekritteln und noch weniger möchte ich Ausdrücke und Phrasen tadeln. Wo eine so große Sache in Frage steht und wo die Wahrheit so gewaltig und schlagend ist, da kömmt es auf Rebendinge nicht an und da ist die Arbeit des Splitterrichters eine traurige Arbeit. Man mag dem Berfasser Wiederholungen vorwersen, ich habe nichts dagegen; die Wiederholungen sind vollkommen richtig, aber sie sind keine Fehler. Es geht eine große Idee durch das Werk, und wenn sie sich aus den mannigsachen Thatsachen herausstellt, so mag man mit diesen rechten, aber nicht mit dem Schriststeller. In seiner Idee habe ich eine jener Wahrheiten erkannt, die man nicht genug wiederholen kann, und darum muß auch ich mich der Wiederholungen zum voraus schuldig bekennen.

Bobl batte ich viele Bemerfungen beifugen fonnen, aber ich babe mir nur wenige gestattet; benn schlagenbe Aehnliche kiten bezeichneter Berhaltniffe mit unfern Buftanben muffen folde Bemerfungen bei jebem Menschen gefunden Sinnes von selber hervorrufen. 3ch aber will bem Leser bie Ibeen bes Berfaffere, nicht bie meinigen mittheilen - überhaupt will ich nicht gescheidter als Andere fenn. Die Eigenthumlichkeiten ber Eprache find bie Gigenthumlichfeiten bes Beiftes, und barum babe ich mich gar viel an bie Ausbrude bes Berfaffers gehalten, ich fonnte feine befferen finben; ob ich aber fein e Borte gebraucht habe ober bie meinigen, immer habe ich nur feine Bebanten ausgebrudt, feine Schluffe ausgezogen und ich bente, daß biefer Darftellung ber fremben Arbeit ober, wenn man lieber will, beren Auszug nichts Wefentliches mangle. Ift biefe Darftellung leiber auch viel langer geworben, als ich fie gewunscht habe, fo mag fich ber Lefer freundlich gebulben, benn am Ende wird er vielleicht feine Gebulb nicht bereuen.

I.

Benn Aler, de Tocqueville querft von ben entgegenftebenben Urtheilen fpricht, welche bie frangofische Revolution bei ihrem Entstehen hervorgerusen hat, fo meint er: nichts sei mehr geeignet bie Philosophen und bie Staatsmanner bescheis ben zu machen, ale bie Geschichte bieser Revolution; benn niemals habe es Ereigniffe gegeben, bie größer, weiter ausgeholt, beffer vorbereitet und boch weniger vorausgesehen maren. "Selbst Friedrich II., fo groß fein Benie, abnete fie nicht; er berührte fie, ohne fie ju feben. Dehr noch, er banbelte jum voraus in ihrem Beifte, er war ihr Borlaufer und gewiffermaßen ichon ihr Agent und boch erfannte er ihre Annaberung nicht. Als fie fich endlich zeigte, fo waren es neue und außerorbentliche Buge, welche ihre Physiognomie in ber ungablbaren Menge ber Ummaljungen auszeichneten; und gerabe bieje Buge entschlüpften anfangs ben Bliden." Die Kurften und ibre Minister hatten nicht einmal jenes verworrene Borgefühl. welches vor ben Ereigniffen bie Bolfer bewegt. Sie betrachteten die Revolution zuerst nur als eine ber periodischen Rrankbeiten, welchen bie Ratur aller Bolfer unterworfen ift und beren Wirfung allein barin besteht, bag sie ber Politif ber Rachbarn neue Felber eröffnen!

Die Souveraine hatten zu Pilnit allerdings erklärt, daß bie Gefahr, welche das Konigthum in Frankreich bedrohe, für alle alten Rächte von Europa bestehe, und daß alle mit Frankreich bedroht seien. Aber die Franzosen mögen nicht unrecht haben, wenn sie behaupten, daß die Souveraine an ihre eigene Erklärung nicht glaubten, und daß die Gesahren nur Borwände waren, um ihre Absichten zu beden oder sie für die Augen der Menge zu färben. Wenn die Engländer, durch ihre eigene Geschichte belehrt, und durch eine lange Uebung politischer Freiheit ibesähiget, das Nahen einer sehr großen

Ratastrophe wohl erkannten, so haben boch ihre größten Geister, so hat selbst Burke ben mahren Charafter und die Tragweite berfelben im Beginnen verkannt. Auch in Frankreich hatte man keine bestimmte Borstellung von ihrem Gang und ihrem Ziel, und in den Hesten des Abels vom 3. 1789 zeigt sich nur eine unbestimmte Furcht, daß die Generalstände beswältiget werden möchten. Sie meinten: wenn nur die Reichsstände frei seien, so würden alle Mißbräuche ohne Schwierigkeit zerftört; die nothwendigen Resormen seien unermesslich, aber sie seien nicht schwer.

Die Revolution ging ihren furchtbaren Bang und fie mar noch nicht auf ber Sobe ihrer Bahn angelangt, ale bie Burften von Europa und die Staatsmänner nicht mehr eine gewöhnliche Erfcheinung bes Bolferlebens, fonbern Ereigniffe faben, welche Allem, mas vorher geschehen, midersprachen. welche neu, ungeheuer und umfaglich waren. Die einen faben baris eine unbefannte Dlacht, welche nichts ftarfe und nichts famache, welche man nicht anzuhalten vermöge und welche von felbft nicht anhalten fonne, welche barum bie menschlichen Gefellichaften ju ihrer vollfommenen und endlichen Auflosung treiben muffe. "Aus bem Grabe ber gemorbeten Monarchie," foreibt Burfe, "ift ein unformliches ungeheures Befen beraufgeftiegen, fcredlicher als alle jene, welche jemals bie Ginbilbung ber Menschen erbrudt und unterjocht haben. Diefes frembe fcugliche Wefen geht gerabe auf fein Biel; Befahren erforeden es nicht, und Gemiffensbiffe halten es nicht; Berächter aller überlieferten Grundfage und aller gewöhnlichen Mittel, fchlagt es biejenigen nieber, bie nicht einmal begreifen fonnen, wie es besteht." Aber mahrend die Ginen (wie 3. B. be Maiftre) in ber frangofischen Revolution bie fichtbare Thatigfeit ber bofen Beifter auf Erben mahrnahmen, fo erfannten Andere eine wohlthätige Absicht ber Borfehung, welche bie Bestalt ber Belt veranbern und gewiffermagen eine neue Menscheit erschaffen wolle.

Belches ift nun, fragt Tocqueville, ber wahrhafte Sinn und Charafter, welches find bie bauernben Birfungen biefer seltsamen und schredlichen Umwälzung? was hat fie eigentlich zerftort? was hat fie geschaffen?

II.

Der haupt - und Endzwed ber frangofischen Revolution war nicht, wie man geglaubt bat, die Berftorung ber religiofen und bie Schwächung ber politischen Bewalten. aber mar von allen Leibenschaften, welche bie Revolution gebar, die Leidenschaft ber Irreligiosität die erfte entzundet und bie lette erloschen. "Als ber Enthusiasmus ber Freiheit ichon verschwunden, als man babin gefommen war, die Rube um ben Preis ber Knechtschaft zu faufen, ba blieb man immer noch in Aufruhr gegen die religiofe Autorität; Rapoleon fonnte ben liberalen Beift ber frangofischen Revolution befiegen, aber er machte unfruchtbare Unftrengungen, um beren antidriftlicen Beift zu banbigen. Auch in unserer Zeit haben wir Menfchen gesehen, die ba glaubten ihre Servilität gegen bie geringften Agenten ber politischen Gewalt mit ber Unverschämtheit gegen Gott zu erfaufen — Menschen, welche Alles verließen, was bie Revolution Freies, Ebles und Stolzes batte, und fich fcmeicheln, bem Beift berfelben treu geblieben zu fenn, weil fie ohne Glauben geblieben find, und boch fann man fich heutzutage gar leicht überzeugen, bag ber Krieg gegen bie Religion nur ein Zwischenfall jener großen Ummaljung mar, ein bervorspringender und boch nur flüchtiger Bug ihrer Physiognomie, ein vorübergebendes Erzeugniß ber 3been, ber Leibenschaften, ber befondern Thatsachen, die ihr vorangegangen, aber nicht ihres eigenen Wefens."

Die Philosophie bes achtzehnten Jahrhunderts war gang gewiß eine ber Hauptursachen ber Revolution; Diese Philoso-

phie war tief irreligios, aber fie bestund aus zwei bestimmten und trennbaren Theilen. In dem einen finden sich die neuen ober verjungten Meinungen, welche fich auf die Bedingungen ber Befellichaft und auf die Principien ber burgerliden und ber politischen Gefete beziehen, ale g. B. bie naturliche Gleichheit ber Menschen, Die Abschaffung aller Privilegien, Raften, Rlaffen, Die Souverainetat bes Bolfes, Die Allmacht ber Gesellschaftsgewalt, Die Bleichformigfeit ber Regeln u. f. w. Diefe Lehren find nicht allein die Ursachen ber frangofischen Revolution, fie bilben jo zu fagen beren Stoff: fie find bas, was in ihren Werfen am meiften grundfätlich und bauernb und, in Begiebung auf Die Beit, am meisten wahr ift. In bem andern Theile ihrer Lehren zeigen die Bhilosophen eine Art von Raserei gegen die Rirche; sie haben ihren Rlerus angegriffen, ihre Sierarchie, ihre Institute, ihre Dogmen und, um alle beffer umzufturgen, haben fie bie Grundlagen bes Chriftenthums ausreißen wollen. Aber biefer Beil ber Philosophie bes achtzehnten Jahrhunderts bat feinen Urfprung in eben ben Thatsachen, welche die Revolution gerforte, er mußte beffhalb mit ihnen verschwinden. religiofe Doftrin, fondern ale politische Anstalt bat bas Chriftenthum ben muthenben Saß erregt; nicht weil bie Briefter bie Dinge ber anbern Welt regeln wollten, fondern weil fie Besiter, Grundherrn, Behntherrn und Administratoren in Diefer Welt waren; nicht weil die Rirche in ber neuen Gesellschaft, bie man grunden wollte, feinen Blat einnehmen fonnte, sondern weil fie die am meiften bevorreche tete und bie machtigfte Stellung in ber alten Gesellschaft einnahm, die man vernichten wollte.

"Betrachtet", fagt Tocqueville, "wie der Gang der Zeit biese Wahrheit in's Licht gestellt hat, und wie jeder Tag dieselbe mehr darein stellt. In dem Maße, als das politische Berk der Revolution sich besestiget, hat ihr irreligidses Berk sich vernichtet; in dem Raße, als die alten politischen Institutionen gründlicher zerftört, als die Gewalten, die Einfluffe, die Klassen, welche ihr besonders verhaßt waren, ohne Rudstehr bestegt worden sind, und als, zum letten Zeichen der Riederlage, der Haß selbst, den sie einflößten, matt geworden ist; in dem Maße endlich, als der Klerus sich von allem dem gesondert hat, was mit ihm gefallen war — in dem Maße hat man gesehen, wie nach und nach die Macht der Kirche in den Gemüthern sich wieder erhob und besestigte. Glaubt nicht, daß dieses Schauspiel Frankreich eigenthümlich sei; es gibt keine christliche Kirche in Europa, welche selt der franzzissischen Revolution nicht wieder belebt worden ist."

Diese Sate bes französischen Afabemikers veranlassen mich, obwohl ich beren allgemeine Wahrheit gerne anerkenne, boch zu einigen Bemerkungen. Daß die religiösen Gefühle wieder mächtiger, daß die driftlichen Kirchen wieder lebendiger und thatkräftiger werden, das ist gewiß; wenn aber der geiste volle Verfasser den Ansang dieser Erscheinung in das Ende der Revolution setz, so muß er eigentlich die vom Jahre 1848 meinen, denn erst seit jener Zeit gewahren wir eine eruftliche Erhebung der katholischen und eine unruhige Rührigkeit in der protestantischen Kirche.

In Frankreich hat die Restauration sich allerdings große Mühe gegeben, um den Glauben wieder zu erweden, aber Jedermann weiß, mit welchem Ersolge. Der vorhandene Klezus reichte nicht aus, man hatte sein besonderes Vertrauen zu ihm. Es wurden nun Missionäre in alle Provinzen von Frankreich gesendet, aber im Allgemeinen nahm das Bolk nur wenig Theil an den Missionen, und selbst in der Vendée und in der Bretagne schien der religiöse Sinn, wenn nicht erloschen, doch gar sehr geschwächt. Es waren Leute aus den gebildeten Ständen, welche den Predigten der Missionäre vorzüglich zullesen und vor den Missionskreuzen knieten, um an hohen Stellen nicht in Ungunst zu gerathen. Es war ein weldziges Schauspiel, zu sehen, wie niedrige Selbstscht die

heiligen Gebräuche auszubeuten versuchte, wie vornehme Herren ohne jeglichen Glauben die Frommen spielten, und mit bem Muth der Servilität das Gelächter und den wohlverbienten Hohn der Menge ertrugen — fünfzehn Jahre früher waren sie Gottesläugner gewesen.

Lubwig XVIII. fonnte nicht einmal die Ausführung bes Concordates vom Jahre 1801, viel weniger noch jenes vom Jahre 1817 burchseten, er mußte fich mit ben provisorischen Bestimmungen von 1819 über die Befehung ber Bisthumer begnügen, und die organischen Artifel von 1802 haben beute noch Gefetesfraft. Unter Carl X. fonnte man eine allgemeine Auflehnung gegen die firchlichen Bestrebungen feben; Die Religiosität diefes Ronigs mar ein hauptgrund ber allgemeinen Abneigung; in all ben zahllosen Wigworten, Spottliebern u. bgl., welche man in ben Jahren 1827 bis 1830 in ben Rneipen und in ben Salone, von ben Arbeitern und von ben Leuten ber hohern Gesellschaft horte, war die firchliche Gefinnung bes Ronigs niemals vergeffen. Wer weiß nicht, wie unter bem Burgerfonig bie berrichenbe Rlaffe alle Religion von sich warf, wie sie planmäßig auf die Berftorung bes pofitiven Chriftenthums losging, wer fannte nicht bie religiofe Bleichgültigkeit bes Bolles? Wer zu jener Zeit in Kranfreich mar, ber bat bas Alles erfahren; in Baris maren es nur einige Gefellschaften im Faubourg St. Bermain, in welchen man sich nicht lächerlich machte, wenn man irgend ein religiofes Befühl merfen ließ; in ben prachtvollen Galen und üppigen Boudoirs ber Chauffe b'Antin mar religiofe Ueberzeugung nur noch eine verbrauchte Belleitat, und in ben Bereinigungen ber Manner boberer Bilbung murbe bie leifefte Meußerung folder Empfindung mit offenem Sohn gurudgewiesen. In der Mehrzahl des Bolfes mar es nicht anders. Die Rirchen waren leer, und von allen Religiofen nur bie barmbergigen Schwestern geachtet. So war es in Paris, fo war es burch gang Kranfreich in ben mittlern Rlaffen, und bas religiöse Gefühl hatte sich nur etwa noch in einsame Schlöffer großer Grundbesitzer und in die Hutten ber Armen geflüchtet.

Seit bem Jahre 1848 ift die Kirche allerdings wieder zu Ansehen gekommen, sie hat wieder Kraft errungen, und der religiöse Sinn hat sich verbreitet, aber man würde gewaltig irren, wenn man glaubte, was manche flerifalen Blätter schriben. Die Geistlichen sind keine großen Grundeigenthümer und keine Zehntherren mehr, sie sind, Jedermann weiß es, im Allgemeinen sehr arm, und doch sind sie auch heute noch den böswilligsten Angrissen ausgesetzt, wie bei weitem kein anderer Stand oder Berus. Man darf nur den kuß über den Rhein sehen, um zu hören, wie schwierig die Lage der Geistslichkeit ist, und man darf nur einige französischen Soldaten sprechen, um wahrzunehmen, daß der Mehrzahl des Heeres die Religion eine höchst gleichgültige Sache ist. Einen St. Arnaud geradeaus zum Heiligen machen, das konnte nur das Gelächter der Franzosen erregen.

Ift Tocqueville's Schluffolge richtig, so ist sie auch ums gekehrt wahr, umgekehrt aber fagt sie aus, die Revolution in Frankreich sei noch nicht zu Ende.

In Deutschland war die verneinende Philosophie, von welcher Tocqueville spricht, wohl nicht später als in Frankzeich verbreitet, aber die Wirfungen ihrer Lehren traten viel später ein. Während die französische Revolution in ihrer vollen Wildheit das Geschäft der Zerstörung betrieb, war in Deutschland noch religiöses Gesühl und noch kirchlicher Sinn. Erst unter der Herrschaft des Rheinbundes wurden beide gesbrochen, und nach dem Umsturz des französischen Raiserreiches hat man beide zerstört, und die Berachtung der positiven Resligion zu einem nothwendigen Theil der Volkserziehung gesmacht. Man konnte die Kirche nicht abschaffen, aber man hat ihr das selbstständige Leben und damit ihre Wirksamseit geswommen. Die Verkündung der sogenannten Kirchenpragmatik

ber oberrheinischen Kirchenprovinz, eine Rachäffung ber organischen Artifel, fällt auf wenig Monate mit der Vertreibung
bes älteren Zweiges der Bourbonen zusammen. Wenn nun
nach den Stürmen der Jahre 1848 und 1849 die Religiosität
bas allgemeine Geschrei war, so war es bei Vielen nur der
Jammer der Angit vor einem neuen Ausbruch, insoserne nicht
besser als ein Anrusen der Polizei, und als das religiöse Gefühl sich wirklich erhob, da fürchteten es manche Regierungen
mehr als den Aufruhr. Viele dieser Regierungen haben nun
freilich die Rothwendigkeit einer wirksamen Stellung der Kirche
begriffen; aber in den Regierungen selbst ist die Partei der
Religionsverächter noch keineswegs vernichtet. Soll man sie
bezeichnen?

Die bureaufratische Staatsallmacht fann ben Bebanfen einer freien Rirche nun einmal nicht ertragen. Die Gervilität wird vielleicht da und bort bie Miene ber Frommigfeit aunehmen, wie fie es vor vierzig Jahren in Franfreich gethan bat: aber die Manner ber Berneinung hoffen noch immer, und jest vielleicht mehr als jemals, eine Reaktion in ihrem Sinn, und es ift leicht vorauszusehen, daß in Franfreich bas eigenthumliche Benehmen bes Episcopates nach bem Staats-Streich vom 3. 1851 eine folche gur Folge haben wirb. Mit einem Worte, nach ber Theorie von Aleris be Tocqueville ift bie Revolution in Europa noch nicht beendet. Richt weil fie gefiegt, hat man bie Lehre ber Philosophen verlaffen, fonbern weil diese schaale, flache Lehre eben nur eine zeitlang Mobe fenn fonnte, und weil jebe Mobe fruher ober fpater veraltet. Wirften nun bie verneinenden Lehren nicht mehr, fo mußten bie positiven wieber in Beltung treten, weil es ein Drittes nicht gibt. Wenn die Schreier und die Phrasenmacher fich felbst und die Gesellschaft ermudet haben, fo fommen vernünftige Leute wieder jum Bort.

Rach biefer gelegentlichen Ausführung fehre ich wieber ju bem Berfaffer jurud, und ich erflare meine volle Beiftime

mung, wenn er behauptet, daß die demokratischen Gesellschafs ten keineswegs die natürlichen Feinde der Religion seien; daß nichts in dem Christenthum und daß selbst nichts im Rathos licismus dem Geiste dieser Gesellschaften entgegen stehe. Die Ersahrung aller Jahrhunderte hat gezeigt, daß die lebensfrafs tige Wurzel des religiosen Triebes immer in dem Herzen des Bolkes gepflanzt war, und daß alle untergegangenen Religios nen dort ihre lette Freistätte gesunden haben.

Wenn nun ber französische Afabemifer ben angeführten Schlüffen eine weitere Ausbehnung gibt, so folgt baraus ber auffallenbe aber barum nicht minder wahre Sat, daß die Anarchie wohl die Erscheinung, aber keineswegs das Wesen ber französischen Revolution gewesen ift. Seine Bemerkungen sind schlagend, und ich führe sie besthalb wortlich an.

"Da die frangofische Revolution ben 3med hatte, nicht nur eine alte Regierung qu anbern, fonbern bie alte Gestaltung ber Befellichaft aufzuheben, fo mußte fie gleichzeitig alle eingefesten Bemalten angreifen, alle anerkannten Ginfluffe vernichten, alle Ueberlieferungen ausloschen. Gie mußte die Gitten und bie Bebrauche erneuern, fie mußte gemiffermagen ben menfchlichen Beift all ber Ibeen entleeren, auf welchen bieber die Achtung und ber Beborfam berubte. Daber ibr fo eigenthumlich anarchischer Charatter; aber entfernt die Trummer, und ihr gewahrt eine ungemeffene centrale Bewalt, welche an fich gezogen und in ihrer Einbeit verschlungen bat all bie kleinen Theile ber Autoritat, Die porber in einer Menge von Rebengemalten, Orden, Rlaffen, Berufen, Familien und Individuen gerftreut, und in dem gangen Rorper ber Befellichaft verzettelt maren. Geit bem galle bes romifchen Reiches hat die Welt eine abnliche Gewalt nicht mehr gesehen. Die Revolution bat biese neue Bewalt geschaffen, ober fie ift vielmehr wie von felbft aus ben Trummern bervorgegangen, welche fie gemacht bat. Es ift mabr, bie Regierungen, welche die Revolution gegrundet bat, find gebrechlicher, aber bunbertmal mächtiger als irgend eine von jenen, die fie umgefturzt bat; gebrechlich und machtig aus ben nämlichen Urfachen. Es ift

biese einfache, regelmäßige und großartige Form, welche Dirabeau burch ben Staub ber alten, icon balb gerftorten Unftalten fab. Ungeachtet feiner Große mar ber Gegenstand bamale noch unfichtbar fur bie Augen ber Menge; aber nach und nach bat ihn die Beit allen Bliden preisgegeben. Beutzutage beschäftigt er besonders bas Auge ber Fürsten; fie betrachten ihn mit Bewunberung und mit Reid, und gwar nicht nur jene, welche die Revolution erzeugt bat, fondern auch die audern, welche biefer am meiften fremd und feindfelig find. Alle bemüben fich in ihren Landen Die Immunitaten zu gerftoren und die Borrechte abgufchaffen; fie mengen jeglichen Rang, fie gleichen bie Stanbe aus, fie erfeten die Ariftofratie durch Beamte, die örtlichen Freiheiten durch die Gleichformigfeit der Regeln, und die Berfchiedenheit ber Gewalten burch die Einheit ber Regierung. Diefem recolutionaren Geschäfte widmen fie eine unablaffige Rührigfeit, und wenn fie ein hinderniß treffen, fo begegnet es ihnen mohl auch, ban fie von ber Revolution beren Berfabren und Grundfate leiben. Dan hat gefehen, daß fie im Rothfall ben Armen gegen ben Reichen, ben Gemeinen gegen ben Abelichen, ben Bauern gen feinen Berrn gebrauchten. Die Revolution mar ihre Beigel und ihre Lehrmeifterin."

In ben meisten Ländern von Deutschland ist dieses revolutionare Geschäft schon lange gethan. Mirabeau hatte einen prophetischen Geist, als er dem König von Frankreich schrieb: die Idee, eine einzige Klasse von Bürgern zu bilden, hätte einem Richelieu gesallen; die gleiche Oberstäche erleichtere die Ausübung der Gewalt.

## III.

Die französische Revolution, sagt ber Verfasser, war eine politische Revolution, aber fle ist vorangegangen nach Art ber religiösen, und hat viele Züge mit bieser gemein. Sie hat ben Bürger an und für sich außerhalb gegebener Gesellschaften betrachtet, wie die Religionen den Menschen im Allgemeisen

nen von Ort und Zeit unabhängig betrachten. Sie hat n untersucht, welches die besondern Rechte des französischen E gers waren, sondern welches die allgemeinen Pflichten Rechte des Menschen im Staatsverdand seien. Die franziche Revolution hat Proselytismus gemacht, sie hat politi Propaganda erzeugt, sie ist in die fernsten Länder gedrun und hat Leidenschaften erregt, wie bisher die heftigsten po schen Revolutionen sie nicht hervorbringen konnten.

Das find nun allerdings Buge, welche die religiofen ! polutionen bezeichnen, aber fie werden bei jeder Bemegi bervortreten, welche aus Brincipien und nicht aus bestimm positiven Forberungen hervorgeht. Sundert Jahre früher bie Revolution feine Bropaganda gemacht, und boch batte theilmeise einen confessionellen Charafter; sie mar bas In effe ber protestantischen Herrschaft gegen ben Widerstand Stuarts, es mar ber haß gegen biefe gamilie. Die P civien vom leibenben Behorfam ober vom thatigen Widerfte maren nicht folche, bie in die Daffen einbringen; es band fich nicht um allgemeine Menschenrechte, wie bei ber frangi fchen Revolution. Bare es aber auch anbers, maren bie f tischen Inseln auch nicht von dem Meere getrennt, faft Berührung mit bem Festland gewefen: Die englische Revole fonnte fich boch nicht verbreiten; am Ende bes 17ten ? bunderts batte eine politische Revolution auf dem europa' Keftland noch feinen Boben gefunden. Principien tonne Bewegungen hervorrufen, wenn Menberungen ber Bet und ber Sitten und ber gefellichaftlichen Buftanbe ber ber Bolfer für bie Ausnahme bieser Brundfate por haben. Mit Recht fagt ber Berfaffer: ber nämliche welcher im achtzehnten Jahrhundert Europa in Klami fest bat, fei mit Leichtigfeit im funfgehnten erftidt Wenn er aber ben breißigjahrigen Rrieg aufführt, v Sat ju behaupten, fo hat er feineswegs gludlich Dem breißigjahrigen Krieg war bie Religion nur wand, er war ein Rrieg ber Emporung ber Reiche

gen ihren Raifer; ber Schwebe ift nicht aus Frommigfeit über bie Offfee gefommen, sonbern um fich in bas subliche Staatenspftem einzuführen, und um protestantischer Raifer zu merben. Der Frangofe aber hat ben Schweben Belb gegeben und ift felber über ben Rhein gegangen, nicht um ben Schmachern ju belfen, fonbern um von ben Wirren unferes Baterlandes Bortbeil au gieben; er bat fur die Brotestanten gefochten, nicht um bem protestantischen Wesen sein Recht zu erwerben, benn er hat es im eigenen ganbe blutig verfolat. sondern er bat bie aufrührerischen Reichoftande unterftunt, um Deutschland ju gerreißen und um die Dacht ber Sabeburger ju brechen. Sier mar feine Propaganda; jene ber frangofie iden Revolution aber war erft in einer fernen Beit recht thas tig und wirkfam, und fie hat erft am Schluffe ber erften balfte unferes Jahrhunderts eine allgemeine Bewegung bemirft.

Faft gang Europa, behauptet Tocqueville, hatte bieselben Juftitutionen, und diese waren im achtzehnten Jahrhundert faft überall im Berfall.

Die beutigen Rationen find aus ber Maffe ber Bolfer bervorgegangen, welche bas romische Reich umgefturgt haben. Diefe Bolfer waren fich in Allem unabnlich, zerriffen in tausend fleine Gesellschaften, die von einander geschieden und selbst in feinbseligen Berhaltniffen lebten, und boch find aus biefer ungufammenhangenben Maffe febr gleichformige Gefete bervorgegangen, und zwar find fie aus ihnen felbst und nicht etwa aus der Rachahmung ober Annahme ber romifchen Gefengebung entstanden. 3m Mittelalter bestunden in Deutsche land, in Franfreich und in England diefelben politischen Inkitutionen, und jebe biefer brei Nationen erleichtert bas Berftandniß ber beiben andern. "Bei allen breien mar bie Regierung gang nach benfelben Grunbfagen geführt, bie politifchen Berfammlungen aus benfelben Elementen gebilbet, mit ben nämlichen Bewalten betraut. Die Gesellschaft war auf biefelbe Weise getheilt, und biefelbe Sierardie erscheint in ben

verschiebenen Klassen; die Abelichen nahmen die gleichen Stellungen ein, sie besaßen dieselben Privilegien, sie waren überall dieselben Menschen. Die Versassungen der Stände waren sich ähnlich; die Landschaften wurden auf dieselbe Weise regiert; die Lage der Bauern war wenig verschieden; der Grundbesiss war überall an dieselben Bedingungen gefnüpft, der Boden war auf dieselbe Weise bebaut, und der ihn bebaute, war denselben Lasten unterworsen. Von den polnischen Grenzen bis zum irischen Meere waren die Lehensberrschaft, das Lehen, der Lehenszins, die Dienste, die Lehensberrschaft, das Lehen, der Lehenszins, die Dienste, die Lehensberrschte, die Korperschaft ten überall sich ähnlich; manchmal waren selbst die Ramen dieselben, und der gleiche Geist beseelte diese Institutionen".

Der Berfasser spricht bas mit einer Art von Berwundezung aus, die mir eigenthümlich erscheint bei einem Manne, der die Geschichte so genau kennt. Aehntiche Berhältnisse erzeusgen immer und überall die ähnlichen Einrichtungen. Benn diese Einrichtungen aber in den drei großen Culturländern von Europa dieselbe Gestalt annahmen, so war das ebenso natürlich, denn es waren germanische Bölker, welche auf Trümmern des weströmischen Reiches die neuen Staaten gebaut haben. Wenn das römische Recht seine Einstüsse aus übte, so waren diese überall auf ähnliche Art wirksam, und wo sie aus der oder jener Ursache die kleinsten waren, da hat sich auch die Form und der Geist der ursprünglichen Institustionen am längsten erhalten.

Der Berfasser behauptet vielleicht nicht zu viel, wenn er sagt: im vierzehnten Jahrhundert seien alle, die socialen, die politischen, die administrativen, die gerichtlichen, die wirthsichasstlichen und die literarischen Institutionen sich mehr ähnlich gewesen, als vielleicht in unsern Tagen, wo die Civilisation alle Wege geöffnet und alle Schranken niedergelegt hat. Im achtzehnten Jahrhundert waren diese Institutionen überall zur Hälfte zerstört; der Zerfall war weniger auffallend im Often des europäischen Festlandes, weit mehr im Westen, aber Aberall machte sich das Alter und die Sinsälligkeit sichtbar.

Ì

On Berfasser sucht dieß aus mancherlei Aftenstücken nachzuweissen, und er führt dann besonders auch den Zerfall der deutschen Rechtstädte an, welchen im achtzehnten Jahrhundert nur noch den Schein ihres früheren Lebens geblieben war. Alle Formen warm noch immer dieselben; aber der Geist war verschwunsden, mit ihm die Thätigkeit, die Energie, die Liebe zum Gesminwesen und die männlichen Tugenden. "Diese alten Instistutionen sind in sich selbst zusammengesunken ohne Berändesung ihrer Gestalt"

Die Rachweise, welche Tocqueville für seine Behaupimgen beibringt, mögen im Einzelnen wohl mangelhaft seyn,
die beutsche Gründlichseit möchte gar Vieles zu erinnern sindu; aber dem einsachen Blid des gesunden Menschenverstandes wird es klar seyn, daß die mittelalterlichen Gewalten,
welche noch bestunden, alle von derselben Krankheit befallen
waren, daß alle die nämliche Hinfälligkeit zeigen. Vieles, was
den Berhältnissen des Mittelalters nicht angehörte, hatte sich
bennoch mit diesen vermengt, es zeigte wohl noch das Gepräge
eines selbstständigen Lebens, aber die Lebenskraft verlor sich
sehr schnell.

"In biefer Berührung mar die Ariftofratie in Altereschmache verfallen; die politische Freiheit selbft, welche das gange Mittel-Alter mit ihren Werten gebildet hat, fchien überall mit Unfruchtbarteit geschlagen, wo fie noch die eigenthumlichen Charaftere bemabrie, welche eben bas Mittelalter ihr gegeben hatte. Dort, wo Provinzialversammlungen ihre alte Berfaffung bewahrten, binberten fie ben Fortschritt ber Civilisation niehr, ale fie ibn forberten; fie waren fremb und undurchbringlich fur ben neuen Beift ber Beiten; das Berg bes Bolfes wendete fich von ihnen ab und neigte fich ju ben Fürften. Das Alter hat diese Inflitutionen nicht ehrmurdig gemacht; jeden Tag mehr alternd, fanten fie in größere Difachtung; je mehr fle gerfielen, je weniger fle fchaden tonnten, um befto mehr wurden fle verhaft. Und doch war in Diefer Beit in Dentschland wie in Frankreich bie Gefellichaft in Thatigfeit und in wachsender Wohlfahrt. Aber, bemerkt es mohl, Alles, mas lebte, handelte, hervorbrachte, ift neuen, und nicht nur neuen, sondern entgegengesetten Ursprunges. Das Königthum des achtzehnten Jahrhunderts hatte nichts mehr gemein mit dem Königthum des Mittelalters; es besaß andere Prärogetive, hielt eine andere Stellung, hatte einen andern Geift, erwedte andere Empfindungen. Die Staatsverwaltung verbreitet sich nach allen Seiten über die Trümmer der örtlichen Gewalten, und die Hierarchie der Beamten ersehte mehr und mehr die Regierung des Abels. Alle diese neuen Gewalten handeln nach Weisen und besolgen Grundfähe, welche die Männer des Mittelalters nicht gekannt oder zurückgewiesen hatten, und welche auch rirklich sich auf einen Zustand der Gesellschaft beziehen, von welchem sene keine Mhnung hatten."

Ift biefes Bild vielleicht auch zu icharf gezeichnet und ju grell gemalt, fo entbehrt es boch nicht ber Babrbeit. Benn nun aber ber geiftvolle Frangose behauptet, bag im fiebengebnten Jahrhundert England ichon eine moberne Ration gewesen fei, welche nur Trummer bes Mittelalters mumienartig bewahrt habe, fo läßt fich bagegen Manches erinnern. war bas Feudalspftem bamale gebrochen, wohl mar bie Aris ftofratie offen, wohl war ber Reichthum eine Macht, wohl gab es eine Preffe, es gab Deffentlichfeit ber Berbandlungen und es galten Principien, welche bas Mittelalter nicht fannte; aber noch immer hatten die Bolfoflaffen fich nicht burchbrungen, ber Abel war nicht erloschen, ber Reichthum bes Grundbesites ungetheilt, Die Freiheit ber Preffe befdrantt, bie Bleichheit vor bem Befete mar nur eine Form, und gerabe in ber letten Ummaljung von England murden Grundfate geltend gemacht, welche im Mittelalter bie großen Bafallen wohl gefannt und ausgeubt hatten. Benn ber Berfaffer fagt, daß neue Dinge, in ben alten Rorper eingeführt, ibn neu belebt haben, fo ift bas feine gang richtige Bezeichnung; er batte sagen sollen, baß auf ber brittischen Insel in ber langfamen Entwidlung bie unhaltbaren Dinge erftarben, bie guten aber fich erhielten. In England ichreitet die ftaatliche Entwidlung ohne Unterlag fort, aber nicht im Sturm ter

keibenschaft zerschlägt man, was Pietat und gesunder Ginn noch zu halten vermögen.

## IV.

Rach allen biesen Ausführungen fragt sich Alexis be Toqueville, was war benn nun bas eigentliche Werf ber französischen Revolution, und ba kömmt er zu folgendem Shluß.

Die frangofische Revolution ward nicht gemacht, um bas leich bes religiöfen Blaubens zu zerftoren; fie mar in ihrem Befen eine fociale und politische Ummalgung und fie hat nicht bin geftrebt, in bem Rreis ber betreffenden Institutionen bie nordnung beständig, bie Anarchie jur Methode ju machen; e ftrebte vielmehr, die Macht und die Befugniffe ber Ctaateemalt ju bergrößern. Gie follte nicht ben Charafter ber bies erigen Civilisation anbern, nicht beren Fortschritte gurudhalten th felbft nicht bas Wefen ber Grundgefete veranbern, auf elden bie Befellichaften im Beften von Europa beruben. Tremt man fie von allen Bufälligfeiten, welche ihre Phyognomie in verschiedenen Beitabschnitten und in verschiedenen inbern geanbert haben, und betrachtet fie nur an fich felber: fieht man, daß die alleinige Wirfung diefer Revolution min besteht, politische Institutionen abzuschaffen, welche mab. nb mehrerer Jahrhunderte bei ben meisten europäischen Bolrn ungetheilt geherrscht haben, und welche man gewöhnlich it bem Ramen ber Feubalinstitutionen bezeichnet, und is fie an die Stelle dieser eine sociale und politische Orde ung gefest hat, welche gleichformiger und einfacher, die Bleiche eit ber Stande zu ihrer Grundlage bat." Dieß reichte benn uch vollfommen bin, um eine ungeheuere Ummaljung zu maen, benn abgesehen bavon, bag bie alten Einrichtungen mit Ien religiösen und politischen Gesetzen von Europa gemischt

und verflochten waren, so hatten sie noch eine Menge von Ibeen, Empfindungen, Gewohnheiten und Sitten erzeugt, welche jenen anhingen. Es bedurfte eines gräulichen Kampses, um mit einem Streich aus dem socialen Körper einen Theil auszusondern, welcher mit all seinen Organen verwachsen war. Dadurch schien die Umwälzung viel größer als sie wirklich gewesen ist.

Die Folge ber vorliegenden Betrachtungen wird zeigen, daß die frangolische Revolution, wie febr fie auch radifal gewesen senn mag, boch viel weniger Reues hervorgebracht bat, als man gewöhnlich voraussett. Diese Revolution ift noch nicht beendet, und noch ift fie im Bug, Alles ju gerftoren, mas in ber alten Bejellichaft aus feubalen ober ariftofratischen Einrichtungen hervorging. Sie hat von ber alten Belt nur bas bewahrt, was biesen Einrichtungen immer fremb mar, ober mas auch ohne fie bestehen fonnte. Gie ift fein mfalliges Ereigniß gewesen; wohl hat sie bie Belt unversebens überfallen, aber sie mar boch nur die Erganzung einer langen Arbeit, die plobliche und heftige Beendigung eines Berfes, an welchem gehn Generationen gearbeitet batten. fagt ber Berfasser, "biese Revolution nicht stattgefunden, fo mare bas alte Bebaube nicht minder überall gefallen, bier früher, bort fpater; nur hatte es fortgefahren ftudweise ju verfallen, ftatt auf einmal jusammengufturgen. Durch eine frampfhafte und schmerzliche Anstrengung hat die Revolution plotlich ohne Uebergang, ohne Borforge und ohne Rudfichten vollenbet, was fich in die Lange nach und nach von felbst vollendet haben murbe - bas mar ihr Wert."

(Fortfesung folgt.)

# XXVIII.

Die Centralistrung des öffentlichen Lebens und die Allmacht der Staatsgewalt als Grund-Ursachen der Revolution.

(Fortfebung.)

#### V.

In den vorangegangenen Abschnitten hat Aleris de Tocqueville den eigentlichen Charafter der französischen Revolution, ihr Wesen und ihre Wirkung in großen Zügen gezeichnet, und seine Betrachtungen haben ihn zu den solgenden
Fragen geführt: warum ist diese Revolution, überall vorbereitet und überall drohend, in Frankreich früher als anderswo
ausgebrochen? warum hat sie in Frankreich gewisse Charaftere
gehabt, die nirgends sonst so bemerkt worden, oder überall
nur theilweise erschienen sind? Mit diesen Fragen ist der Bersasser glaube denselben eine einsache Bemerkung vorausschischen
zu mussen.

Der geistvolle Franzose betrachtet die französische Revolution als eine allgemeine, noch lange nicht beendigte Umwälzung, als einen Prozes zur Zerstörung der alten Einrichtungen, welcher über alle Länder verbreitet, in Frankreich schnell

und mit ungeheurer Heftigkeit eintrat, in allen andern Lanbern aber gleichzeitig, jedoch langsamer gearbeitet hat. Im
Allgemeinen ist diese Ansicht durchaus wahr. Unter allen den
sogenannten Culturländern von Europa lagen und liegen noch
jene gespannten Kräste, die hier einen Ausbruch und dort
nur Erschütterungen und Schwankungen bewirken. Frankreich
war der Bulkan, welchen die Eruption bildete; der übrige
Theil von Europa fühlte nur mehr oder weniger die Erschütterungen des Bodens, wie sie jedem Ausbruch vorangehen
oder solgen. Die Ansicht des Verfassers ist groß und vollkommen wahr, aber es scheint, daß er die Zeitsolge der Erscheinungen nicht scharf ausgesaßt habe.

Dhne Zweifel hatten die Ibeen ber Revolution icon fruh in Deutschland Gingang gefunden; Die religiofe Berneinung zeigte fich auch in ber beutschen Literatur ichon lange por bem Jahre 1789; nicht aber bie politisch e. Diefe murbe erft burch die Sturme ber Revolution in Europa, und junachft in Deutschland verbreitet, benn inmitten biefer Sturme faben Die Beitgenoffen noch die alte Bietat ber Bolfer und bie von ben Batern ererbte Unbanglichfeit an ihre Fürften. waren die alten Institute geschmächt, aber man glaubte noch an fie, und barum hatten fie noch Lebensfabigfeit. Die allgemeine Ummalzung hat in Deutschland eine ganze Beriode übersprungen, benn die Ibeen ber Revolution wurden in unferem Baterlande erft praftifch und wirffam, ale in Franfreich an die Stelle ber milben, fast anarchischen Bolfsberrichaft bie Bewalt bes unbeschränkten Selbstherrschers getreten mar. Die Berftorung in Deutschland begann mit ber Auflosung bes fdmad gewordenen Reichsverbandes; Die eiserne Sand bes Groberers hatte bie alte Form gertrummert, und nun mußten bie Regierungen bes Rheinbundes bas Gefchaft ber innern Berftorung ausführen, welches in Franfreich bie Erhebung bes Bolfes vollbracht hatte. Die Fürsten bes Rheinbundes fonnten nicht anders, benn bie Bebiete ihrer Staaten wurben

aus den Trümmern der ersten Zerstörung gebildet, und unter dem Einfluß der alten Institutionen konnte keiner die losen Trümmer zu einem Ganzen vereinen. Indem sie die Centrasliftrung aller Gewalten immer enger schraubten und die StaatssGewalt immer mehr zur Allmacht erhoben, so haben sie eigentlich erst die Zustände geschaffen, welche in Frankreich der Revolution vorangingen, und in welchen die Möglichkeit des rollkommenen Umsturzes begründet war; aber sie haben diese Zustände schon unter der Form geschaffen, welche die französisssche school ihnen gegeben hat.

Der französische Afabemiter, obwohl barüber nicht vollstommen flar, erkennt diesen Zusammenhang doch im richtigen Gefühl, benn er frägt zuerst, warum in seinem Baterlande die Feudalinstitutionen dem Bolse mehr als irgend einem ans beren verhaßt waren, und er behauptet: gerade deswegen, weil sie in Frankreich mehr als in irgend einem andern Lande schwach und ausgelöst gewesen seien. Wir mussen seiner Ausssührung folgen.

Die mittelalterlichen Einrichtungen, fagt er, haben bort am meisten gebrückt, wo sie schon am meisten gemilbert waren; in Frankreich aber hatten am Ende des achtzehnten Jahrshunderts nur noch Reste, oder vielmehr nur noch Formen dies ser Einrichtungen bestanden. Die Rachweisung, daß dieselben in Deutschland noch weit mehr erhalten waren, hat allerdings ihre Mängel, aber gewiß ist es, daß in vielen deutschen Länsdern die Leibeigenschaft, und zwar in manchen noch mit großer Härte bestund \*). Das Geseh Friedrich's II., verfündet von seinem Rachsolger Friedrich Wilhelm II., schus die heutige Centralisation des preußischen Staatswesens, enthielt aber

Der Berfaffer gibt in einer Dote eine, fo viel mir befannt if, richtige Auffuhrung ber Belten, ju welchen von ben verschiebenen beutschen Staaten bie Leibeigenschaft aufgehoben werben ift.

noch einen furchtbaren 3wang zur Zeit, wo ein ähnsicher in Franfreich nur noch in ben öftlichen Provinzen bestund. Reuere Untersuchungen haben auch nachgewiesen, daß in der Rormandie die Hörigkeit schon im dreizehnten Jahrhundert nicht mehr bestund.

Richt die Revolution, fagt Tocqueville, habe die Theilung des Grundbesites bewirft, fontern ichon lange vorber fei ber Bauer ein mabrer Grundeigentbumer gemejen. 3mangig Jahre vor bem Ausbruche ber Revolution beflagte Turgot bie übermäßige Berftudelung bes Bobens, und etwa um bas Jahr 1780 enthielt ber Bericht eines Intenbanten bie folgenben Borte: "Die Erbschaften theilen fich auf eine gleiche und febr beunruhigende Beife; jeder will von Allem und überall haben, und bie Grundstude werden begbalb in's Unenbliche getheilt und unaufhorlich wieber gerftudelt". Rach bem Gefete von 1790, welches bie Grundfteuer feststellte, mußte jebes Rirchipiel (paroisse), b. b. jebe Landgemeinte einen Stand ber Brundftude auf ihrem Gebiete aufftellen, und aus benjenigen, welche noch vorbanden find, ergibt fich, daß die Bahl ber Grundeigenthumer fic auf die Salfte, theilmeife auf zwei Drittel ber beutigen erbob, obwohl bie Bevolferung um ein volles Biertheil niedriger ftunt. Die fleinen Guterparcellen hatten icon bamals febr bobe Preife, und die Bauern alle Die Leidenschaften, welche aus dem Bent von Grundeigenthum entiteben; alle wollten nur faufen. Artbur Doung, welcher furz vor ber Revolution Frankreich bereiste, war von ber ungebeuern Berftudelung bes Grundeigenthums überrafcht. Er vernichert, bag bie Salfte bes Bobens ben fleinen Grund-Gigenthumern angebore, und er fagt, bag er feine 3bee gehabt habe ren einem folden Buftand ber Dinge. Die Revolution hat allerdings tie Guter ber Beiftlichkeit und bie bes Arels rerfaust; die noch rorbandenen Berfaussprotofolle beweisen aber, baß fie meiftens von Leuten gefauft worben finb,

welche schon Boben besagen, und bag bie Bahl ber Grundeisgenthumer fich burch biefe Bertaufe nur wenig vermehrt hat.

In England ift heute noch die Bahl ber Bauern, welche Brundeigenthumer find, viel fleiner als in vielen anbern kandern, aber in Deutschland mar biefe Bahl doch größer als Locqueville meint. Er fennt allerdings die deutschen Berhaltniffe beffer ale ein anderer Frangose, er kennt die sogenannten Erbrechtsguter in Friedland, in Schleffen und in Iprol. aber es fcheint nicht, daß er Dicjenigen fenne, welche im Edwarzwald, in Schwaben, im Allgau, in Bavern, in Ober-Defterreich, in Steiermarf u. f. w. bamals bestanden haben und beute bestehen. Diese Sofbauern bilbeten ichon vor Jahrbunberten eine febr wohlhabende Klaffe, fie waren in vielen ganbern in ben Standeversammlungen als Stand vertreten, und gerade biefe Sofbauern maren es, welche fo viele Beweife erhaltenber Befinnung gestellt, welche von bem Rhein bis gu ben lepontischen, ben rhatischen und ben norischen Alpen fich mit hingebung gegen die frangofischen Republikaner gefchlas gen baben. Allerdings find biefe Sofauter untheilbar. Bas ber Berfaffer in einer Rote von dem Erzbisthum Roln fagt, bas gilt in noch höherem Grabe von vielen fubdeutschen ganbern. Es gab in tiefen febr viele Dorfer, Die feine Grunds Berrn batten; ben Bauern gehorte mobl mehr als ein Drittheil bes angebauten Bobens, und die Beamten ber ganbesberrn übten auf diese teinen größern Ginfluß, ale fie ibn ausüben, feit bie betreffenden Staaten alle ihre Einrichtungen nach ben frangofischen umgemodelt haben. Wenn über diefen landen, wie der frangofische Afademifer nicht unmabr bemerkt, langs bes Rheinstromes die revolutionaren Leidenschaften mehr verbreitet und heftiger maren, b. h. wenn bie Doctrinen bes Liberalismus bier fcneller als im übrigen Deutschland ihre thatfaclicen Wirkungen ausübten, fo lag die Urfache wohl in dem Charafter ber Bewohner, und mehr noch in ber unmittelbaren Rahe ber französischen Rachbarn. Im Anfange ber Revolution war bavon wenig zu feben; erft im Laufe berselben und, wie oben bemerkt wurde, erft nach ber Bilbung bes Rheinbundes begann die liberale Bewegung.

Bor Allem sollte man wissen, wie vor dem Jahre 1789 bie Landschaften verwaltet worden sind. Run hat aber die Revolution die Wirkung von Jahrhunderten ausgeübt; sie hat verdunkelt, was sie nicht zerstört hat, und deswegen, sagt der Bersassen, sann man diese Frage nicht aus dem Studium von Büchern, sondern nur durch Forschung in den Archiven der ehemaligen Berwaltungsbehörden beantworten. Diese Forschungen nun haben die solgenden Ergebnisse geliesert.

Es ift ein Irrthum, daß die Grundherren ihre Bauern regiert baben. 3m achtzehnten Jahrhundert wurden alle Beschäfte bes Kirchsviels burch eine gewiffe Angabl von Beamten geführt, welche nicht mehr Agenten ber Grundberricaft mas ren, und welche auch ber Grundherr nicht mehr mablte. Die einen wurden von den Intendanten der Proving ernannt, die anbern wurden von ben Bauern felbst gemablt. Diefe vertheilten die Umlagen, unterhielten die Rirchen, bauten die Schulen, beriefen die Bersammlungen bes Rirchspiels; fie verwalteten bas Gemeinbegut und bestimmten beffen Bermenbung, erhoben und führten im Ramen ber Gemeinbe beren Brogeffe. Diefe Beamten verwalteten alle ihre Beschäfte nur allein unter ber Controle ber Regierung. Der Grundberr war auch nicht mehr ber Reprafentant bes Konigs in ben Rirchfpielen, er handelte nicht mehr als Bermittler zwifden biesem und ben Bewohnern. Er war nicht mehr beauftragt, bie allgemeinen Staatogefete anzuwenden, nicht mehr die Miligen ju versammeln, die Steuern ju erheben, die Berordnungen bes Ronige ju verfunden und bie Unterftugungen ju vertheilen. Alle biefe Bflichten und Rechte waren anderen augewie fen, und ber Grundherr mar in Wirklichkeit nichts weiter, als ein Bewohner, welchen die Immunitaten und Privilegien von allen andern trennten. "Der Grundherr ift nur ein erster Bewohner": wiederholen alle Intendanten in den amtlichen Schreiben an ihre Subdelegaten. Außer dem Kirchspiel, auch in den Kantonen, haben die Adelichen weder einzeln, noch als Körperschaft Antheil an der Berwaltung, und darin unterschied sich nun Frankreich von fast allen Ländern. England war verwaltet und regiert von den hervorragenden Grundbesitzern, und auch in manchen Theilen Deutschlands befaß der Abel noch immer die kleine Verwaltung.

Die französischen Abelichen hatten, streng genommen, nur noch einen Antheil an der Berwaltung der Justig. Die vorsüglichsten derseiben besassen noch das Recht, Richter zu haben, welche gewisse Prozesse in ihrem Namen entschieden, von Zeit zu Zeit wohl auch Polizeiverordnungen innerhalb der Grenzen der Grundherrschaft erließen. Die königliche Gewalt aber hatte auch diese Recht nach und nach beschränft und die Patrimonialgerichte also untergeordnet, daß die Grundherrn sie weniger als eine Gewalt, denn als ein Einsommen betrachteten. "So war es mit allen besondern Rechten des Abels; der poslitische Theil derselben war verschwunden, der pecuniäre als lein war geblieben und hatte sich manchmal sogar bedeutend vergrößert".

Es waren biese nußbaren Rechte, welche im achtzehnten Jahrhundert vorzüglich den Namen von Feudalrechten trugen, und welche das Bolf am meisten unmittelbar berührten. Die Zahl solcher Rechte war ungeheuer, ihre Verschiedenheit sabethaft; von vielen sind und die Namen sast unverständlich, aber aus den Büchern der Feudisten des achtzehnten Jahrhunderts und durch Studium der Ortsgebräuche kann man sie bennoch auf eine kleine Anzahl von Hauptgattungen zurückbringen. Die Herrenfrohnden (corvées seigneurales) waren sast überall, wenigstens theilweise verschwunden; in den meisken Provinzen waren die Wegzölle gemäßigt oder ausgehosben, aber überall erhoben die Grundherrn noch schwere Abga-

ben von Deffen und Markten. In gang Frankreich hatten fie ein ausschließliches Jagdrecht; fie allein burften Tauben-Solage und Tauben halten, und fast überall maren bie Bauern gezwungen, ibr Getreibe auf ben Dublen bes Grunds herrn zu mablen und ihren Bein auf beffen Reltern zu preffen. Eine allgemein febr läftige Abgabe mar bie Raufsfteuer (droit des lods et ventes), welche bem Grundherrn von jedem Rauf ober Berfauf von Grunbftuden innerhalb ber Grenze feiner Berrichaft bezahlt wurde, abnlich ber heutigen Raufaccife verichiebener füdbeutscher Staaten. Auf ber gangen Dberfläche bes grundherrlichen Gebietes war ber Boden mit Binfen und Bulten, mit Grundfteuern und mit Abgaben in Belb ober in Raturalien belaftet, Abgaben, welche ber Eigenthumer bem Grundherrn entrichten mußte, und welche er nicht ablofen konnte. "Durch alle diese Berschiebenheiten bietet ein gemeinschaftlicher Bug fich bar: alle Abgaben hafteten mehr ober meniger an bem Boben ober beffen Produften, alle trafen biejes nigen, melde ben Boden bebauen".

Die Kirche, ober besser, die geistlichen herren genossen bie nämlichen Bortheile: benn die Kirche, welche einen andern Ursprung, eine andere Bestimmung, eine andere Ratur hatte, war am Ende doch dahin gesommen, sich mit der Feudalherrsschaft zu vermengen. Bischöse, Stiftsherrn, Aebte besassen Leshen und Gulten fraft ihrer geistlichen Aemter. Der Convent hatte die Grundherrschaft auf dem Boden des Klosters; er hatte Leibeigene, wo es überhaupt deren noch gab; er hatte Frohnden, erhob Abgaben von Messen und Märkten, er hatte seinen Bachosen, seine Mühle, seine Kelter, seinen Wuchersstier, und wie in der ganzen christlichen Welt, das Zehntschet. Tocqueville gibt merkwürdige Beispiele von diesen Bershältnissen.

Alle biese Abgaben, man nannte sie Servituten bes Bobens, bestunden überall und in vielen Ländern manche noch harter als in Frankreich. In England bestehen heute

noch welche berfelben, und das englische Bolf gewahrt fie faum. Barum haben benn biese Feudalrechte gerade in Frankreich so unauslöschlichen haß erzeugt? Nur allein darum,
weil ber französische Bauer einerseits Grundeigenthumer, und
andererseits ber Regierung seines Grundherrn entzogen war.

Hätte ber Bauer keinen Boben besessen, so wären ihm viele ber Lasten nicht fühlbar geworden, mit welchen das Feudalspstem ben Boden beschwert hat. Der Avel war ber Pflichten entledigt, beren Ersüllung früher an seine Rechte gesnüpst war, und wie er aushörte zu regieren und zu verwalten, so wurden seine Privilegien immer lästiger. Tocqueville entwirft nun ein entsetzliches Bild von dem Druck der Abgaben auf den Bauern, er zeigt, wie ein großer Theil des Ertrages seines kleinen Besithums verwendet werden mußte, um dem Grundherrn ein Einkommen zu bilden, und wie alle diese Abzgaben unablösbar waren. "Denkt euch", schließt Tocqueville, "die Lage, die Bedürsniffe, den Charakter und die Leidenschaften dieses Bauern, und berechnet, wenn ihr könnt, die Masse häusen mußte"!

Rurg: "bas Feudalwesen blieb die größte Civilinstitution, als fie aufhörte, eine politische zu seyn. So heruntergebracht, erregte sie viel größern Haß, und mit Wahrheit kann man sagen: als man einen Theil der mittelalterlichen Anstalten aufhob, so machte man hundertmal mehr dassenige verhaßt, was man noch bestehen ließ."

## VI.

Die administrative Centralisation ist eine Inflitution bes alt en Regimentes und nicht das Werk ber Revolution ober bes Kaiserthums, wie man gewöhnlich annimmt.

Bur Beit, ale es in Franfreich noch politische Berfammlungen gab, nannte ein Rebner bie abministrative Centralifas tion "eine icone Errungenschaft ber Revolution, um welche Europa Kranfreich beneidet" - und auch ber geistreiche Tocqueville ftimmt ibm bedingungemeife bei. Wir wollen nicht leichthin absprechen. Wenn ber frangofische Rebner unter biefer Errungenschaft nur bie feste Regierungegewalt ber nationalen Einigung verftanden bat, so haben wir Deutsche jum Reid alle Ursache; wenn man aber barunter bie Concentrirung aller Theile ber inneren Bermaltung in ben Sanben ber Regie rungebeamten, wenn man die Unterbrudung ber Gelbftthatig. feit ber Burger und die Omnivotenz bes bureaufratischen Befens versteht, so sind wir fehr frob, wenn barin bas napoleos nijde Spftem une noch etwas jum Reid übrig lagt. Deutsche haben unsere bureaufratische Staatsallmacht von ben Kranzosen überfommen; aber in Franfreich mar fie bas einzige politische Inftitut bes alten Regimentes, welches bie Revolution überlebt bat, und es bat fie überlebt, weil es bas einzige war, das fich mit ben neuen Buftanben vertragen fonnte, welche die Revolution geschaffen hat.

In ben Staatsländern (pays d'état) hatte die Centralgewalt alle öffentlichen Berhältniffe den gleichen Regeln unterworsen, aber in allen andern, in den sogenannten Bahlländern (pays d'élection)\*), also in dem größten und besten Theil von Frankreich war Alles verschieden, Regeln, Autorität und Berschlingung der Gewalten. Frankreich war bedeckt mit

<sup>\*)</sup> Man nannte Staatslander biejenigen fünf Provinzen, in welchen bie alten Stante (les trois états) noch anerkannt beftunden und eine gewiffe Birffamfeit ausübten. Diefe Staatslander enthielten ein Biertheil ber ganzen Bevollerung von Frankreich; aber nur in zweien, in ber Bretagne und in Langueboc, bestund noch ein Rest von provinzieller Freiheit, in ben andern war fie leerer Schein. Die übrigen Provinzen hießen Bahllander.

Bermaltungsbehörben ober mit vereinzelten Beamten, die auf feine Beife von einander abhingen und von welchen manche ibr Recht erfauft batten; ihre Befugniffe maren burcheinanbergeworfen, und fließen fich unaufhörlich in bem Rreis berfelben Beidafte. Die Gerichtehofe nahmen mittelbar Theil an ber gesetgebenben Gemalt, griffen in bie Bermaltung und übten Bolizei aus. Die Stadte hatten gang verschiedene Berfaffungen und ihre Obrigfeiten trugen verschiedene Ramen, bier ein Maire, bort Consul und anderswo der Syndicus; manche maren vom Ronig, andere von ben appanagirten Bringen ober von bem alten Grundberrn ernannt; manche maren auf Jahresbauer von ihren Mitburgern gewählt und wieber andere batten bas Recht, biefe ju regieren, für emige Beiten gefauft. "Das find", fagt ber Berfaffer, "Die Trummer ber alten Bemalten, aber inmitte berfelben hat fich ein vergleichungemeife neuer Buftand gebilbet."

Birft man nun einen Blid auf die Organisation ber Berwaltung, so sieht man, daß ungeachtet all dieser Wirrnisse bas gange System ber Berwaltung bennoch einsach und bestimmt war.

Im Mittelpunkt bes Reiches und nahe am Throne hatte sich eine Berwaltungsbehörde gebildet, in welcher sich alle Gewalten auf eine ganz neue Art vereinigten; es war dieß der Rath bes Königs (le conseil du roi). Der Ursprung vieser Behörde ist alt, seine Funktionen aber sind aus der neuern Zeit. Der Rath des Königs hatte gerichtliche Besugs nisse, er verfügte Specialjurisdistionen, und er hatte dennoch seine eigentliche Gerichtsbarkeit. Der König entschied, der Rath trug vor und er hatte eigentlich nur Gutachten zu erstatten\*). Unter dem Willen des Königs (sous le bon plaisir

<sup>\*)</sup> Das Parlament in feinen Befchwerben und in feinen Bortragen an ben Ronig nannte ben Rath bes Ronigs lo donnenr d'avis.

du roi) besaß ber Rath gesetgebende Gewalt, verhandelte Gesetenenwurfe und legte solche vor, bestimmte und vertheilte die Steuern. Als oberfte Berwaltungsbehörde stellte er die allgemeinen Berhaltungsregeln und die Dienstordnung für die Agenten der Regierung auf; er entschied alle wichtigen Sachen und überwachte alle andern Behörden. Alles mundete in diesen Rath ein und von ihm ging alle Bewegung in die Berswaltung. Der Rath war nicht aus vornehmen Herren, sons dern aus Personen von mittlerer oder selbst niedriger Geburt zusammengesett, aus alten Intendanten, aus Leuten, welche praftische Ersahrung der Geschäfte hatten, jedoch alle widerrussisch.

Diese Behörde handelte ftill, hatte die Gewalt, aber nicht ben Schein, sie verlor sich im Glanz des nahen Thrones; sie war außerordentlich mächtig und doch so obscur, daß die Geschichte sie kaum bemerkte.

War nun die ganze Berwaltung des Landes von einem einzigen Körper geleitet, so waren alle innern Angelegenheiten einem einzigen Beamten, dem Generalcontroleur anvertraut. Der Form nach bestund allerdings für sede Provinz ein besonderer Minister, aber die Aften der Berwaltung zeisgen, daß diese nut wenig und unbedeutende Sachen behandelten. Der Generalcontroleur hatte nach und nach alle Gesschäfte an sich gezogen, aus welchen Gelofragen entstunden, darum hatte er die öffentliche Berwaltung ganz in den Händen und er handelte als Finanzminister, als Minister des Insnern, der öffentlichen Arbeiten und des Handels.

Wie nun für die Centralverwaltung nur ein einziger Agent in Paris war, so hatte sie auch nur einen einzigen in jeder Provinz oder Generalität (généralité). Wohl trugen im achtzehnten Jahrhundert noch gewisse große Herren den Titel von Gouverneurs ber Provinzen; sie waren die alten oft erblichen Reprasentanten des Feudal-Königthums, man ließ ihnen die Chren, aber sie hatten keine Gewalt; diese übte in Wahrheit einzig und allein der Intendant aus.

Wer war nun dieser Intendant? Der Intendant war ein ann von gemeiner Herkunft, immer fremd in der Provinz, ng und strebsam um sein Glück zu machen. Er besaß seine walt durch kein Recht, er wurde von der Regierung aus zuntergeordneten Gliedern des Staatsrathes gewählt und ne Anstellung war immer widerrustich; er repräsentirte aber esen Rath und deswegen wurde er in der administrativen prache jener Zeit als gesendeter Commissaire (commissaire parti) bezeichnet. In den Händen dieses Beamten waren e die Gewalten concentrirt, welche das Conseil selber besaß; übte alle als erste Instanz aus, und wie der königliche ith selber, war er zugleich Verwaltungs und richterlicher eamter. Der Intendant correspondirte mit allen Ministern, war in der Provinz der einzige Agent des Willens der iszterung, in dessen ganzem Umfang.

Unter bem Intendanten stund in jedem Kanton ber Subselegat (subdélégué), welchen ber Intendant ernannte und Billfür wieder absetzte. Dieser war gewöhnlich ein neu eadelter, jener immer ein Bürger, und doch repräsentirte er e ganze Regierung in seinem Bezirk, wie sie der Intendant in r Provinz oder in der Generalität repräsentirte. Der Subslegat war dem Intendanten unterstellt, wie dieser dem Gestalcontroleur.

Aus der obigen Bezeichnung der Behörden mag man ehen, daß die Verwaltung ihre Organisation wohl noch isgebisdet hat, im Wesentlichen aber dieselbe geblieben ist, ie sie vor dem Jahre 1789 war. Der Rath des Königs i zum Staatsrath oder zum Senat, der Generalcontroleur m Minister, der Intendant zum Präsesten und der Subdegat zum Unterpräsesten geworden. Jeht mehr als je gilt as Wort von Law, welcher dem Marquis d'Argenson sagte: Riemals hätte ich geglaubt, was ich gesehen habe, als ich sinanzminister war. Wisset, das Königreich Frankreich wird on dreißig Intendanten regiert; ihr habt nicht Parlament,

nicht Stände, nicht Gouverneurs; es find breißig Beamte in die Provinzen gesendet, von welchen das Glück oder Unglück dieser Provinzen, ihre Wohlhabenheit oder ihre Armuth abshängt". Berändert die Ramen und die Zahl, sagt fünsundsachzig Präselten statt dreißig Intendanten, behandelt die gessetzgebende Bersammlung nach ihrem wahren Werth, d. h. ignorirt sie — so habt ihr genau den Zustand der Berwalstung im Jahre 1859.

Die bezeichneten Beamten wurden, wie machtig fie maren, von ben Reften ber alten Feubalariftofratie ganglich verbunfelt. "Gie waren", fagt Tocqueville, "wie verloren in Mitte bes Glanzes, welchen bie Ariftofratie noch ausstrablte, und barum fah man fie faum, beren Hand icon überall war. In der Gesellschaft hatten die Abelichen über fie den Bortbeil bes Ranges, bes Reichthums und ber Achtung, welche fich immer an die alten Dinge bangt. Der Abel umgab ben Fürften und bilbete seinen Sof; er befehligte bie Flatten, führte bie Beere, und that mit einem Borte alles bas, was am meiften ben Zeitgenoffen in bie Augen fällt, und felbft bie Blide ber Rachfommenschaft fest balt. Gin großer Berr batte fich für beschimpft gehalten, wenn man ihm die Stelle eines Intenbanten angeboten batte, und ber armfte Ebelmann von alter Kamilie (gentilhomme de race) würde oft genug die Annahme einer folden mit Berachtung jurudgewiesen haben. In ben Augen ber Abelichen waren biefe Intenbanten bie Repras fentanten einer eingeschobenen Bewalt, neue Menschen, welche, ber Regierung ber Bauern porgefett, fleine Buriche blieben und eben biefe Menschen regierten gang Frankreich".

Der Verfasser weist nun die Gewalt der Verwaltungs-Behörden und ihrer Beamten in den Einzelnheiten nach, er zeigt zuerst, wie diese nach ihrem Gutbesinden die tausenderlei Steuern bestimmten und auf die Provinzen vertheilten; er zeigt, wie die lokalen Behörden noch der Form nach bestunden, und wie in der Wirklichfeit der Intendant mit seinen

į

Agenten biefen Berwaltungezweig unabhangig beforgte, wie er Die Abgaben auf die Rirchspiele vertheilte, die Ginnehmer leitete und übermachte, Friften und Rachlaffe bewilligte. Jest freilich ift die Sache weit mehr geordnet, es bestehen feste Tarife fur die Bertheilung ber Steuer. Die Willfur ber Beamten ift, wenn nicht gang aufgehoben, boch febr beschränft; fie befteht nur noch in der oberften Stelle, und Die Steuerbewils ligung bes gesetgebenden Korpers bat noch niemals bie Ausgaben bes frangofischen Gelbftherrichers beschränft. Der Berfaffer zeigt ferner, bag bie Miliz eine ichwere Laft mar, bag, ihrem Wefen nach, die heutige Conscription schon bamals beftund, und bag bie Aushebung ganglich bem Intenbanten und feinen Subbelegaten überlaffen, den alten Feubalgewalten aber ganglich entzogen war. Alle öffentlichen Arbeiten murben ron ben Agenten ber Centralgewalt bestimmt und geführt. und das Ingenieurcorps (corps de ponts et chaussées) mar bamals, wie es heute noch ift.

Die Sicherheitspolizei war ganz und gar in ben händen ber Centraltegierung und ihrer Agenten. Die Gendarmerie jener Zeit, die Muréchaussée, über ganz Franfreich verbreitet, ftund überall unter ber Leitung der Intendanten, und wenn in manchen Städten auch noch eine besondere Polizeimannsichaft bestund, so war es wieder der Intendant, welcher die Soldaten auswählte und die Officiere ernannte. Die Gerichtsbehörden konnten allerdings Polizeiverfügungen für gewisse Diftrifte erlassen, aber der Königerath cassite sie nach Gefallen.

Er machte täglich neue Generalreglements über alle möglichen Dinge, und ungeheuer ift die Anzahl der Rathsbeichlusse (arrets de conseil), stets wachsend bis zum Hersannahen der Revolution. "Es gibt feinen Theil der gesellschaftlichen oder der politischen Verhältnisse, welcher nicht durch
diese Rathsbeschlusse gemaßregelt wurde mahrend der vierzig
Jahre, welche der Revolution vorangingen".

Benn in ber alten Gefellschaft ber Grundberr große Rechte befaß, fo waren ihm auch große Lasten auferlegt, benn er mußte bie Unterftugung ber Armen auf feiner Berricaft beforgen; ein Berhältniß, wie es in Deutschland noch lange bestund \*). In Franfreich mar die öffentliche Bobltbatigfeit ben Lofalbehörden ganglich abgenommen, fie war gang in bie Banbe ber Centralregierung gelegt; ber fonigliche Rath beftimmte bafür jedes Jahr gewiffe Fonds aus bem Ertrag ber Abgaben, er machte die Bertheilung auf die Provinzen, ber Intendant auf die Rirchspiele, und an diesen mußte fich ber bedürftige gandmann wenden. In ber Zeit ber Roth mar er es, ber bem Bolfe Getreibe, Reis ober andere Unterftugung ertheilte, und man fann nun wohl benfen, wie biefe öffentliche Boblthätigfeit ausgeübt wurde. Die Restauration batte Die Uebung ber öffentlichen Boblthätigkeit boch theilweise wieber in die Sande ber Lofalbehorbe gelegt, und um diefem abaubelfen, wollte bie faiferliche Regierung bie Stiftungeguter \_amortifiren".

"Die Centralregierung", sagt Tocqueville, "beschränkte sich nicht barauf, die Bauern in ihrer Noth zu unterstützen, sie wollte sie auch die Kunst lehren, sich zu bereichern, sie wollte ihnen babei helsen, sie, wo nöthig, dazu zwingen. Zu diesem Ende ließ sie durch die Intendanten und ihre Subdelegaten kleine Schriften über die Landwirthschaft verbreiten, sie gründete landwirthschaftliche Bereine (sociétés agricoles), sie versprach Prämien, sie unterhielt mit großen Kosten Acerdau-Schulen (pépinières) und vertheilte deren Produkte." An die Bermin-

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer führt bas preußische Etift vom Jahre 1795 an, worin es heißt: ber Gruntherr folle barüber machen, baß bie ars men Bauern eine Erziehung erhalten; er foll soviel als möglich benjenigen seiner Bafallen, welche feine Grunte besigen, die Mittel bes Unterhalts verschaffen, und wenn einige berfelben in Roth kommen, so sei er zur Unterftühung verbunden.

berung ber furchtbaren Lasten, welche auf bem Aderbau lagen, bachte man niemals; wohl aber sieht man, baß RathsBeschlüsse gewisse Kulturen untersagten und andere befahlen. Es bestehen solche Beschlüsse, welche bas Aushauen ber WeinStöde anordneten, wo sie nach ihrer Meinung auf schlechtem Boben gepflanzt waren u. bgl. mehr — Alles wie heutzutage.

Den Gewerben wurde von der Staatbregierung dieselbe Sorgsalt gewidmet. Ungahlige Berfügungen zwangen die Geswerbsleute, gewisse Produkte zu fabriciren, und sich dazu geswiffer Methoden zu bedienen; die Intendanten mußten die Gewerbsleute überwachen, und wo diese nicht ausreichten, wurden Generalinspektoren der Industrie ernannt, welche das Land durchreisten, um die Befolgung der Borschriften durchszuführen.

Für das Alles bringt Aleris de Tocqueville schlagende Beweise aus den Aften. Das Regiment vor dem Jahre 1789 hatte demnach alle die Herrlichseiten, mit welchen die Bureaustratie unserer Tage sich brüstet, und sogar deren einige mehr. Frankreich ist dadurch nicht reicher und mächtiger geworden, wohl aber ist der allgemeine Umsturz gekommen. In Frankreich war die Organisation der früheren Berwaltung nur dem Ramen nach von dersenigen verschieden, welche heute die Franzsosen beglückt — ihr Resultat war die blutige Umwälzung.

### VII.

Wenn ber französische Afabemifer zeigt, daß die adminisstrative Bevormundung eine Institution des alten Regimentes ift, wenn er die Thatsachen aus den Aften der administratisven Behörden erhebt und zusammenstellt, so mussen wir ihm bei diesem Gegenstande eben schon noch in einigen Einzelnheisten folgen.

Die Bemeindefreiheit bat in Franfreich bie Feubalberrfcaft überlebt. Denn Die Stadte hatten noch bas Recht ber Selbstregierung bewahrt, ale die Grundberen langft foon bie Berwaltung ber Lanbichaften verloren hatten. Roch bis jum Ende bes fiebengehnten Jahrhunderts findet man fleine bemofratifche Republifen, in welchen die freigewählten Dagiftrate bem Bolfe verantwortlich maren, in welchen bas Bemeinbeles ben öffentlich und thatig, die Bemeinde felbft ftolg auf ihre Rechte und febr eifersuchtig auf ihre Unabhangigfeit mar. Erft im Jahre 1692 wurden die Dienste ber Gemeinde in Memter verwandelt (en offices), b. h. in jeder Stadt vertaufte ber Ronig einigen Burgern bas Recht, bie anbern fur immer zu regieren. Schon Ludwig XI. hatte bie Freiheiten ber Bemeinde beschränft, weil beren bemofratischer Charafter ihm bedenklich erschien. Ludwig XIV. fürchtete fie nicht, aber er trieb bamit einen schmäblichen Sanbel; er bob biefe Freibeiten auf, um fie benen gurudzugeben, welche fie wieder tauften. Achtzig Jahre lang wurde biefer Sandel getrieben, und mahrend biefes Beitraumes murbe ben Stadten fiebenmal bas Recht ber Gelbstwahl ihrer Magiftrate verlauft. Satten fie einmal bie Gußigfeit ber Gelbstregierung gefomedt, fo nahm man fie, um fie ihnen wieder zu verkaufen. 3m Jahre 1764 fchrieb ein Intendant bem Generalcontroleur: "3d bin erstaunt über bie Große ber Summen, welche beaablt worden find, um bie Gemeindeamter gurudgufaufen. Der Ertrag ber Finangmaßregel, ju nüglichen 3meden verwenbet, wurde zum Bortheil ber Stadt gewirft haben, welche im Gegentheil nur die Laft ber Autorität und ber Privilegien gefühlt hat". Tocqueville meint, man febe feinen icanblichern Bug in ber gangen Physiognomie bes alten Regimes.

Im Jahre 1764 wollte bie Regierung ein allgemeines Gefet über bie Berwaltung ber Städte erlaffen. Dazu mußten alle Intendanten Dentschriften einreichen, und aus biefen Dentschriften geht hervor, bag bie Gemeindegeschäfte überall

auf biefelbe Art geführt wurden, und daß die Berschiebenheis ten nur scheinbar und oberflächlich waren.

Es ift vom bochften Intereffe, ber Darftellung bes Berfaffers zu folgen. Dan gewahrt ben Fortidritt bes Berfalles ber Gemeinden; man fieht, wie bie Bemeindeamter an eine fleine Angahl von Burgern famen, welche Privilegien jeber Art auf Roften ber Gemeinde erhielten, und man fieht. wie ber Drud aller Abgaben auf ben fleinen Bewerbeleuten lag. wie biefe nach und nach von aller Theilnahme an ben Gemeinbeangelegenheiten entfernt wurden, bas Bolf nach und nach alle Theilnahme bafur verlor. Die Gemeindeversammlungen, wo fie noch bestunden, waren nur der Schein einer Reprasentation. Im achtzehnten Jahrhundert maren die Gemeindes Regierungen in ben Stabten fleine Dliggrebien geworben: eis nige Familien führten alle Geschäfte nach ihren besonderen Abnichten, fern von den Augen bes Bublifums und ohne Berantwortlichleit gegen biefes. "Das ift", fagt Tocqueville, "eine Rrantbeit, von welcher die Gemeindeverwaltung in gang Frantreich befallen war; alle Intendanten bezeichnen biefe Rrankbeit, aber bas einzige Beilmittel, welches fie ausbachten, befand barin, bag man die örtlichen Gewalten ber Centralres gierung mehr und mehr unterwerfe". So geschah es benn auch. Die Stabte fonnten nichts mehr für fich thun. Alle Beidafte, alle Angelegenheiten maren in ben Sanben ber Beamten bes Staates; die Stabte fonnten feine Abgabe umlegen, feinen Octroi festsegen, sie fonnten ihre Guter nicht verpfanben und nicht verfaufen, nicht verpachten und nicht klbft umtreiben; fie konnten obne einen t. Rathebeschluß auf Bericht bes Intendanten über feinen lleberschuß ihrer Ginnabmen verfügen. Alle ihre Arbeiten wurden nach Blanen ausgeführt, welche ber Rath bes Ronigs genehmigt hatte; vor bem Intenbanten ober Subbelegaten wurden sie ben Unternehmern jugefchlagen, und gewöhnlich war es ber Ingenieur ober ber Architekt bes Staates, welcher fie ausführte.

Die Gemeindeverfaffungen find heutigen Tages allerdings jur vollfommenen llebereinstimmung geregelt, bie Bemeinbe-Memter werben nicht mehr an einzelne Kamilien verfauft. Der Gemeindevorstand beforgt innerhalb gewiffer Grenzen die Berwaltung und felbft bie Ausübung ber Boligei; aber biefe Grengen find enge gestedt, und ber Maire ift eigentlich ein Regierungs Beamter. Denn für bie großen Gemeinden ernennt ibn bas Staatsoberhaupt burch bas betreffenbe Minifterium, für die kleinen ber Brafeft bes Departements. Ueber bie wichtigen Borfommniffe entscheibet immer ber Brafeft ober auf beffen Bericht bie Regierung, und wenn bie Staatsbeborben bie Form auch beffer mabren, als es weiland bie Intenbanten gethan hatten, fo ift bie Bormunbschaft, bie fie ausüben, boch nicht minder ausgebehnt und ftreng. Im Allgemeinen besteht bas Gefet vom 21. Mar; 1831 noch immer in Wirffamfeit. Rach biefem Gefete fonnen bie Gemeinben burchaus nicht frei über ihre eigenen Angelegenheiten verfüdie späteren Aenderungen find ber Selbstregierung nicht gunftig, und bas napoleonische Suftem fann biefelbe nicht wollen.

Gehen wir zu ber Aussührung bes Verfassers zuruch. In ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts erließ ber General-Controleur ein Rundschreiben an alle breißig Intendanten. "Sie werden", schreibt er, "eine ganz besondere Ausmerksamkeit auf Alles richten, was in den Gemeindeversammlungen vorgeht. Sie werden sich genaue Berichte vorlegen lassen, und mir alle Berathungen unverzüglich mit Ihrem Berichte vorlegen". Aus der Correspondenz der Intendanten mit ihren Subdelegaten ersieht man, daß die Regierung ihre Hand in allen Angelegenheiten der Städte hatte, in den kleinsten, wie in den größten. Der Intendant wird um Alles gefragt, und seine Ansicht entscheibet in Allem; er ordnet Alles, selbst die Beste. Bei gewissen Gelegenheiten besiehlt er die Kundgebungen der öffentlichen Freude, er besiehlt, daß man Freudenfeuer anzunde, und daß man Saufer beleuchte. Unter vielen ans bern befindet sich noch eine Berfügung des Intendanten vor, welcher die Mitglieder der Bürgergarde um zwanzig Livres bust, weil sie sich von dem officiellen Te Deum entfernten.

Dafür hegten aber die Gemeinbebeamten auch Gesinnungen, welche dem Berhältniß entsprachen. Ein solcher schreibt dem Intendanten: "Wir bitten Sie unterthänigst, gnädiger Herr, und Ihr Wohlwollen und Ihre Protestion zu gewähren. Wir werden streben, und berselben nicht unwürdig zu zeigen durch unsere Unterwerfung unter alle Besehle Euer Gnaden" (votre grandeur)! Andere, die sich Pairs ber Stadt nennen, schreiben: "Riemals, gnädiger Herr, haben wir den geringsten Widerstand gegen Ihren Willen versucht". So, sagt der Berfasser, bereitete sich die Bürgerschaft zur Selbstregierung vor und das Volk zur Freiheit! und ich füge bei, daß gerade zu dieser Zeit der strengsten Bevormundung die reichsten Gemeinden verarmten.

Es fei mir jest noch ein Blid auf gewiffe Buftanbe bes gegenwärtigen Gemeinbewesens in unserem eigenen Baters lanbe erlaubt.

In manchen, selbst in constitutionellen Ländern sind die Gemeinden noch ganz und gar unter der Bormundschaft der Regierungsbehörden; in andern gestatten die Gemeindeordnungen allerdings schon ein selbstständiges Leben und geben, obwohl das System sast überall repräsentativ ist, die Mittel und die Anstöße zu freierer Wirksamseit der Glieber. Wenn aber in jenen die Abhängigseit noch gesehlich ist, so besteht sie in diesen durch den Abhängigseitsssinn der Bürger. Man bessiehlt wohl auch dei gewissen Gelegenheiten Fahnen auszushängen, die Häuser zu beleuchten, vor der Ansunst hoher Personen diese neu anzustreichen, und diesenigen, welche vom To Deum weglausen, weiß man ohne aktenmäßige Gelbstrase auf verschiedenen Umwegen zu sinden. Ich lege auf solche Dinge keinen allzugroßen Werth, denn Aehnliches wird man immer

und überall treffen. Bo man Gemeinberathe und Burgermeifter wählt, fann bie Regierung bie Gemablten verwerfen; vielleicht läßt fich auch bas noch rechtfertigen; wie foll aber ein reblicher Ginn bes Burgere fich erhalten, wenn man bie Form ber Bahlen bestehen läßt, aber von hoher und bochfter Seite fich einmischt, irgend einen Candidaten burch außeramtliche Einwirfung jum voraus beseitiget, und ehrenhaften Mannern felbft ihre gefellichaftliche Stellung verbirbt? Rein Befet wird jede Willfürlichfeit ber Regierungsbeamten, wird jeben Eingriff in bie Bestellung ber Gemeinbeamter verbinbern fonnen; wenn aber bei neuen Bablen einzelner Glieber ber Gemeinderathe u. bgl. die Gemeindebeborben felbft fertige batirte Stimmzettel mit Ramen, die fie wollen, berumfenden, pon ben Burgern unterzeichnen laffen, und fie bann in bie Urne einlegen: fo ift bas viel übler, als wenn bie Regierung offen ernennt ober bie Memter verfauft. Auch in biefen Stabten bindert die freiere Gemeindeordnung nicht die fleine Dligarchie, und bie "Bairs ber Stabte" fonnen an fonober Servilltat erfolgreich mit jenen frangofischen im achtzehnten Jahrbunbert wetteifern. Frage man nicht, wie folde Bortommuiffe möglich feien, fie haben ihren Urfprung in ber Befinnungs. lofigfeit und in der Tragbeit ber Burger. Freilich, batten fie eine Bestnnung, batten fie eine gewiffe Thatigfeit, es tonnten beibe gegen bie Bairs nicht auffommen. Dadurch wirb bas conservative Element bes Staates vernichtet, benn in ber Bemeinde wird ber politische Charafter entwidelt, in ber Bemeinbe geht er verloren. Die Charafterlofigfeit ber Burger ift bas beste Zeug zur Revolution.

In ben Land gemeinden herrschten andere Gewalten und andere Formen, als in den Städten, aber überall dies selbe Bevormundung und dieselbe Abhängigkeit. Um auch diese Berhältnisse mit einiger Genauigkeit zu betrachten, folgen wir gänzlich der Aussuhrung von Tocqueville. In Frankreich, wie in Deutschland und in England bildeten im Mittelalter die

Bewohner jeglichen Dorfes eine von ben Grundherren gesone berte Gemeinde; jener bediente fich wohl berfelben, übermachte und regierte fie, aber fie befaß gemeinschaftlich große Bater ju Eigenthum, fie mablte ihre Borftande in allgemeinen Bemeinbeversammlungen und regierte fich burchaus bemofratisch. Der Berfaffer findet eine auffallende Aehnlichfeit biefer mittels alterlichen Gemeindeverhaltniffe in Franfreich mit jenen, welche er in Rorbamerifa beobachtet hat. 3m achtgehnten Jahrhunbert war bie Angahl ber freien Gemeinbeamter und waren bie Ramen in verschiedenen Provingen verschieden; sie maren gablreicher, ale bas ortliche Leben noch thatiger mar; fie minberten fich, als fie mehr und mehr Agenturen ber Staatsgewalt In ben meisten Rirchspielen waren zwei solcher Beamten: ber Ginfammler (collecteur) und ber Sonbis cus (syndic), beibe jum Scheine noch gemablt. Jener erbob bie Steuern unter ben unmittelbaren Befehlen bes Intendanten; biefer, unter ber thatigen Leitung bes Subbelegaten, vertrat benselben in allen Dingen, welche fich auf die offentliche Orbnung ober überhaupt auf bie Regierung bezogen. Er war ber Agent bes Subbelegaten, wenn es fich um bie Dis lig, um öffentliche Arbeiten bes Staates, ober um ben Bolljug allgemeiner Befete hanbelte. Der Grundberr blieb allen Einzelnheiten ber Bermaltung vollfommen fremb. "Die Befcafte, in welchen früher feine Dacht lag, erschienen ibm feis ner unwurdig, und die Bumuthung, fich bamit zu beschäftis gen, wurde feinen Stoly beleidiget haben. Er regierte nicht mehr, aber seine Gegenwart im Rirchspiel und seine Vorrechte verhinderten, daß eine gute Bermaltung ber Gemeinde an bie Stelle ber seinigen treten fonnte. Ein Privatmann, so febr von allen andern verschieden, so unabhängig und so begunftis get, schwächt ober zerftort bie herrschaft aller Regeln".

Gerade biefes Berhaltniß trieb alle vermöglichen und intelligenten Ginwohner in bie Stadte, und auf bem Land blieb nur eine Heerbe plumper und unwiffender Bauern, burchaus unfähig die Gemeinbegeschäfte zu führen. So kam es, daß Turgot mit Recht sagen konnte: "Ein Rirchspiel ist eine Cammslung von Hütten und von Bewohnern, die so unthätig sind, als diese." Die administrativen Alten des achtzehnten Jahrshunderts sind erfüllt mit Klagen über die Unersahrenheit, über die Trägheit und die Unwissenheit der Gemeindebeamten. Minister, Intendanten, Subdelegaten und selbst Edelleute des klagten es ohne Unterlaß; aber keiner suchte die Ursache aus.

Bis zu der Revolution hatte die Landgemeinde einen Schein von dem demokratischen Wesen im Mittelalter bewahrt. Sollte ein Gemeindebeamter gewählt oder eine gemeinschaftsliche Angelegenheit behandelt werden, so rief die Glocke des Dorses alle Bewohner an die Borhalle der Kirche; Arme wie Reiche hatten das Recht dort zu erscheinen. In dieser Berssammlung konnte seder seine Meinung abgeben, und ein eigens dazu requirirter Rotar schrieb unter freiem Himmel die versschiedenen Aeußerungen in ein Protokoll, aber dabei blieb es auch; eine eigentliche Berathung oder eine Abstimmung fand niemals statt.

"Wenn man nun", fagt Tocqueville, "biefe eitfen Scheinbilber ber Freiheit mit ber Ilnmacht vergleicht, fo tann man icon im Rleinen gewahren, wie bie ganglich abfolute Reglerung fich mit einigen Formen ber angerften Demofratie verbinden fann; ber Unterbrudung wird bie Lacherlichfeit bes Scheines beigefellt, ale konnte man fie nicht feben. Diefe bemofratifche Berfammlung fonnte allerbings Bunfche ausfprechen, aber um einen Willen auszuführen, batte fie fo menig bas Recht, als ber Gemeinderath in ber Stadt. Sie fonnte felbst nicht sprechen, ebe man ibr ben Mund geoffnet batte; benn fle tonnte fich niemals versammeln, ohne vorber die beftimmte Erlaubnig bes Intendanten eingeholt zu haben, ober nicht anders als, wie man bamale fagte, unter feinem Boblgefallen (sous son bon plaisir). War die Versammlung auch einftimmig, fie konnte fich nichts auflegen, nicht kaufen, nicht verkaufen, nicht Telben, nicht einen Rechteftreit führen, ohne daß ber Ronigerath

es erlaubte. Sie mußte einen Beschluß beffelben erlangen, um den Schaden herzustellen, welchen der Wind im Rirchendach gemacht hatte, oder um eine eingefallene Mauer des Pfarrhauses wieder aufzurichten. War die Landgemeinde auch noch so weit von Paris entfernt, sie war dieser Regel so gut als die nächste unterworfen — und ich habe gefunden, daß Gemeinden von dem königlichen Rath eine Erlaubniß verlangten, um 25 Livres auszugeben."

Es war ein gang gewöhnlicher Borgang, daß ber Intenrant bem Bablforper einen Candidaten bezeichnete, welcher bann mit Stimmeneinhelligfeit gemablt murbe, und es mar ebenjo gewöhnlich, bag er eine Bahl aufhob, bie Beamten felbit ernannte und fur unbestimmte Beit jede neue Babl ver-Der Beruf ber Gemeindebeamten mar ein graufamer, benn ber Subbelegat, ber niebrigfte Algent ber Centralregierung, amang fie feinen fleinsten Launen zu geborchen; er legte ibnen Beloftrafen auf, und manchmal ließ er fie einsperren. "3ch babe", forieb ein Intendant im Jahr 1750, "einige Principale ber Gemeinden in's Gefängniß gefett, weil fie murrten; ich babe biefe Gemeinten ben Gang ber Reiter von ber Maré-Chauffee bezahlen laffen und burch biefes Mittel find fie febr icachmatt geworben." Die Gemeindeamter wurden auch nicht als Ehren betrachtet, fonbern ale Laften, welchen man fich burch alle benkbaren Ausslüchte zu entziehen suchte, "und boch waren biefe letten Trummer ber alten Rirchfpieleregierungen ben Bauern noch immer theuer; benn felbst heutzutage ift von allen öffentlichen Freiheiten Die Freiheit ber Bemeinde bie eingige, welche fie verfteben, die einzige Angelegenheit öffentlicher Ratur."

Tocqueville schließt seine Erörterung, wie folgt: "Bas ich von Stadt- und Landgemeinden gesagt habe, das muß man ausdehnen auf alle Körperschaften, welche ein besonderes Bestehen und ein collectives Eigenthum hatten. Unter der alten Regierung, wie in unsern Tagen, gab es nicht Stadt, nicht Fleden, nicht Dorf, nicht einen kleinen Weiler in Frankreich, nicht

Spital, nicht Fabrif, nicht Convent ober Collegium, weiches in seinen besondern Angelegenheiten 'einen unabhängigen Billen haben oder nach seinem Billen die eigenen Güter verswalten durfte. Damals, wie heute, hielt die Berwaltung alle Franzosen in Bormundschaft (tutelle) und wenn die Unsverschämtheit (insolence) des Wortes noch nicht vorhanden war, so hatte man wenigstens die Sache."

### VIII.

Die sogenannte Abministrativjustig und bie Gewähr ober ber Schut ber Beamten find burchaus Einrichtungen bes alten Regimentes.

In keinem Land von Europa waren bie ordentlichen Gerichtshofe weniger von der Regierung abhängig als in Frankreich, aber auch in keinem waren die Ausnahmsgerichte mehr im Gebrauch. Der König hatte kaft keinem Einfluß auf das Schickfal der Richter; er konnte sie nicht absehen, nicht versehen, ja meistens nicht einmal besordern; er konnte sie weder durch Ehrgeiz noch durch Furcht halten, und diese Unabhängigkeit war ihm sehr lästig. Darum entzog er denn auch mehr, als es sonst irgendwo geschah, der Kenntniß der ordentlichen Gerichte alle die Sachen, welche seine Gewalt unmittelbar berührten, und er schuf für seinen Gebrauch eine Gattung abhängiger Gerichtshofe, welche seinen Unterthanen den Schein der Gerechtigkeit zeigten, ohne daß er deren Wirtslichkeit fürchten mußte.

In allen Ebiften und Deflarationen bes Königs aus bem letten Jahrhundert der Monarchie und selbst in den Beschlüssen bes Conseils, welche irgend eine Mafnahme verfügen, ift niemals die Weisung vergessen, daß die Streitigkeiten, welche aus diesen Masnahmen entstehen könnten, ausschließlich vor den Intendanten oder vor das Conseil gebracht werden musten.

"Außerbem verordnet Seine Majestät, daß alle Streitigkeiten, welche durch die Ausführung gegenwärtiger Berfügung entstehen könnten, mit Haupt- und Rebenfragen vor den Intendanten gebracht und von ihm abgeurtheilt werden sollen, vorbehaltlich der Berufung an das Conseil. Wir verbieten unsern Gerichtshöfen und Gerichten (à nos cours et tribunaux) dar von Kenntniß zu nehmen." Das ist die gewöhnliche Formel.

Durch den Gebrauch dieser sogenannten Evocationen stellte sich als Staatsgrundsat die Observanz heraus, daß alle Brozesse, in welche ein öffentliches Interesse gemengt ist, oder welche aus der Interpretation eines Verwaltungsastes entstehen, der Zuständigkeit des ordentlichen Richters nicht angeshören, und daß dessen einzige Ausgabe darin bestehe, in Privatinteressen zu erkennen. "Darin", sagt Tocqueville, "haben wir nur die Formel gesunden, dem alten Regiment gehört der Gedanke."

In jener Zeit nun wurden vor ben Abministrativgeriche ten alle Brogeffe entschieben, bei welchen bie öffentliche Autoritat von fern nur intereffirt mar, und die Intendanten mache ten eifersuchtig barüber. Giner berfelben fdreibt an bas Conseil: "Der gewöhnliche Richter ift festen Regeln unterworfen, welche ihn nothigen eine Thatsache zu verurtheilen, welche bem Befes entgegen ift; aber ber Rath bes Ronigs fann fur einen nüslichen 3wed immer biefen Regeln berogiren." Intendanten gingen noch weiter und einer berfelben fcrieb an einen Chelmann, welcher unzufrieben mit ben orbentlichen Richtern bie Evocation seiner Sache verlangte, wie folgt: "Dbwohl es fich hier um Privatrechte handelt, beren Renntnißnahme ben orbentlichen Gerichten zuftebt, fo fann boch Se. Majeftat nach Gutbunfen fich bie Renntnifnahme einer jegliden Angelegenheit vorbehalten, ohne baß fie fur bie Beweggrunde verantwortlich mare." Bei Berbrechen ober Bergeben gegen die öffentliche Ordnung wurden die Beschuldigten vor ben Intenbanten ober ben Borftand ber Sicherheitstruppe

(prevot de la marechaussee) gebracht. Bei Aufftanden, welche so oft durch die Theuerung des Getreides entstunden, improvisitet der Intendant einen Gerichtshof durch eine gewisse Anzahl selbst gewählter Glieder, und gab Strasurtheile. "Ich habe", sagt Tocqueville, "Beschlüsse dieser Art gefunden, welche Leute zu den Galeeren und selbst zum Tod verurtheilten. Solche Prozesse waren noch im Ansange des achtzehnten Jahrhunderts sehr häusig."

Im alten Regiment waren die Gewalten durcheinander geworsen, und wenn in unserer Zeit die Justiz in die Berwaltung nicht eingreisen darf, so greist die Regierung unaushörlich in den natürlichen Kreis der Justiz ein. "Wir haben", sagt Tocqueville, "es dabei gelassen, als ob die Bermengung der Gewalten nach der einen Seite nicht ebenso gesährlich, ja schlimmer, als nach der anderen, wäre. Die Einmischung der Justiz in die Berwaltung schadet nur den Geschäften, während die Einmischung der Berwaltung in die Rechtspsiege die Menschen verdirbt, und sie zu gleicher Zeit revolutionär und servil macht."

Bor ber Revolution entzog ein Rathsbeschuß jeden Resgierungsbeamten, ja selbst den niedrigsten Angestellten den gewöhnlichen Gerichten; heutzutage sind diese Immunitäten gesiehlich geworden, und der einzige wesentliche Unterschied zwischen den beiden Epochen besteht darin, daß vor der Revolution die Regierung ihre Agenten nur durch ungleiche und willfürliche Maßregeln decken, nachher aber dieselben zur Berletzung gesehlich ermächtigen konnte. Diese sogenannten Evocationen kamen jeden Tag vor und von den vielen Beispielen will ich das solgende anführen: Ein Ausseher (piqueur) dei Straßenbauten, beaustragt die Frohnden zu leiten, mißhandelte einen Bauern. Im Wege der Evocation wurde die Sache an den Intendanten gewiesen und diesem schrieb der Oberingenieur: "In Wahrheit, der Ausseher ist sehr tadelnswerth, aber das ist kein Grund, um die Sache ihren gewöhnlichen Gang geben zu

en, benn es ift von ber größten Bichtigfeit fur bie Ber-Itung bes Bruden- und Strafenbaues, bag bie gewöhnliche ftig fich nicht ausbehne, und bag fie nicht die Rlagen ber bndpflichtigen gegen bie Aufseher ber öffentlichen Arbeiten nehme u. f. w." Ich fuge biefem noch ein anberes an. n Unternehmer bei Staatsbauten hatte von einem benachcten Felbe bas Material genommen. Der Eigenthumer rte barüber Rlage und ber Intendant fcrieb bem Beneralntroleur: "3ch fann Ihnen nicht genug vorstellen, wie febr ben Interessen ber Berwaltung nachtheilig mare, ihre Unzehmer bem Spruch ber Berichtehofe ju überlaffen, beren undfate niemals mit jenen ber Abministration sich vereinis 1 fonnen." Dazu bemerkt Tocqueville: "Es ift gerade jest : Sabrbundert, bag biefe Beilen geschrieben worden find, und ift. als ob bie Bermaltungsbeamten, welche fie geschrieben iben, unfere Beitgenoffen maren."

Bieles ift in Deutschland besser geworben; man hat Mans bem ordentlichen Richter zugewiesen, was ihm früher entsen war, und in den meisten deutschen Staaten ist die Bersltung, wenn nicht der Form, doch dem Wesen nach von der htspslege getrennt. Die deutschen Legisten haben noch nicht in Frankreich ein besonderes Verwaltungsrecht sestgestellt, aber besteht der Sache nach und hat wie das Polizeirecht in zhen Staaten allerdings eine große Ausbehnung\*). Roch

Deffentlich werben wir in Deutschland fein bestimmtes Abministrastivrecht und keinen Coder bestelben bekommen. Bis jest besteht es in ben meisten Staaten nur in einer ungeheuern Masse von Bersordnungen, die nicht codificirt sind. Befanntlich hat man auch in Franfreich gegen ben Begriff einer administrativen Streitsache (contentieux administratist) Einsprache erhoben, und sogar bas Abministrativrecht als ein besonderes Recht ganglich in Frage gestellt, und gewichtige Stimmen haben behauptet, man habe die Absicht ber constituirenden Bersammlung gefälscht, als die Abmis

in vielen beutschen Staaten barf ber ordentliche Gerichtshof gegen einen Beamten keine Klage annehmen ohne Zustimmung seiner vorgesesten Behörde, und immer noch entscheiden Berswaltungsbehörden in Sachen, welche ihrer Ratur nach der Zuständigkeit der Gerichte angehören. Gibt man sich Rechenschaft von diesen Zuständen, so ist man wahrlich immer verssucht, das allgemeine Klagrecht des Engländers und den Sid entgegen zu halten, in welchem der brittische Richter schwören muß, Riemanden Recht zu weigern, "auch wenn der König oder ein Anderer durch Briese oder ausdrückliche Worte das Gegentheil besiehlt."

### IX.

Stellt man die Ergebnisse der vorhergehenden Erörterungen zusammen, so ergibt sich für die französische Administration unmittelbar vor der Revolution solgender Zustand. Ein einziger Körper im Mittelpunkt des Reiches regelt die öffentliche Berwaltung des ganzen Landes; derselbe Rinister leitet sast alle innern Angelegenheiten; in jeder Provinz befindet sich nur ein eigener Agent, welcher alle Einzelnheiten besorgt; es gibt seine sesundären Berwaltungsbehörden oder nur solche, welche nicht handeln können, ohne daß sie dazu ermächtiget werden. Ausnahmsgerichte beurtheilen alle Angelegenheiten, in welchen die Berwaltung interessirt ist, und becen deren Agenten. Das ist denn doch gewiß die Centralisation, die wir kennen. Ihre Kormen waren weniger bestimmt, als heutzutage; ihr Gang war weniger geregelt, ihr Bestehen mehr gestört, aber es war

nistration sich zum Richter machte in Sachen, in welchen fie Partei ift, ober in anbern, in welchen ein Burger unter ber Garantie bes positiven Gesehes sieht. S. Revue française sur les tribunaux administratifs par de Broglie.

immer basselbe Wesen. Man hat später nichts Wesentliches zufügen ober wegnehmen können; raumt man hinweg, was sich um dieses Wesen erhob, so erscheint es gerade so, wie man es heutzutag überall sieht.

In Frankreich mar die Centralifirung mehr ein Werf ber Gebuld als ber Gemandtheit und ber Gewalt. Die Regierung bes alten Regimes batte nicht einen tiefgebachten Blan verfolgt, fie hatte fich nur bem Inftinft überlaffen, mit welchem iebe Regierung fich bestrebt, alle Angelegenheiten allein zu fuhren; Die Agenten konnen wechseln, aber ber Inftinkt bleibt immer berfelbe. Man hatte ben alten Gewalten ibre veralteten Ramen und ihre Ehren gelaffen, ihnen aber nach und nach bie Autorität entzogen und alle burch einen einzigen Agenten erfest. Die richterliche Gewalt allein hatte gehindert; aber man legt bem Rampf ber Parlamente gegen die fonigliche Bewalt ein unrichtiges Gewicht bei, benn beibe begegneten fich auf bem Boben ber Politif, nicht auf jenem ber Verwaltung und, im Grunde genommen, ftritten fich beibe nur um bie gesetgebenbe Gewalt, auf welche bie eine fo wenig Recht hatte, als bie anbere.

Die Gesellschaft schritt sort; die Fortschritte erzeugten seben Augenblick neue Bedürfnisse; sebes berselben war eine neue Duelle der Macht für die Berwaltung, denn sie allein konnte beren Forderungen genügen. So gestaltete sich die Centralisstrung, so dilbete sie sich aus, und mit denselben Agenten war sie im Jahr 1780 eine andere, als sie im Jahr 1740 gewesen war. Je mehr sie sich aber ausbehnte, um so mehr wurde sie regelmäßig und gelehrt; se mehr sie sich aller Dinge bemächtigte, um so weniger war sie unterdrückend. Diese Centralisation ging nicht unter in der Umwälzung, denn sie war der Ansang und das Anzeichen der Revolution. "Wenn ein Bolt in seinem Innern die Aristofratie zerstört, so läust es von selbst zur Centralistrung, und es bedarf viel geringerer Anstrengung, um es auf dem Abhang heradzustürzen als um es zurückzuhalten. Alle

Sewalten ftreben natürlich zur Einheit, und es bedarf großer Kunst, um sie gesondert zu halten. Die demokratische Revoslution, welche so viele Institutionen des alten Regimentes zersstört hat, mußte diese Eine besestigen, und die Centralisation sand so natürlich ihren Plat in der neuen Gesellschaft, welche diese Revolution gebildet hat, daß man sie leicht für ihr Werk nehmen konnte."

X.

Die Art ber Bermaltung, welche fich aller Dinge bemachtigte, mußte benn auch wohl gewiffe Eigenheiten ber Sitten erzeugen. In ben Schriften ber betreffenben Berwaltungeftellen bes alten und bes neuen Regimentes zeigt fich eine munberbare Aehnlichkeit amischen ben Beamten ber früheren und ienen ber heutigen Beit; beibe icheinen fich bie Sanbe ju reichen über bem Abgrund ber Revolution, ber beibe trennt. Go auch bie Abministrirten. "Niemals," sagt Tocqueville, "bat fic bie Dacht ber Gesetzgebung über ben Geift ber Menfchen beutlicher fichtbar gemacht." Der Minister wollte Alles wiffen und Alles felbft leiten, und biefe Leibenschaft vermehrte fich fortmabrend; er wollte die kleinsten Dinge von Paris aus beforgen; man mußte ihm die Namen ber Bettler berichten, welche in ein Armenhaus eintraten ober aus bemfelben entlaffen murben, und icon im Jahr 1733 ichrieb ber Marquis b'Argenfon: "Die Einzelnheiten, welche bie Minifter belaften, find ungeheuer; nichts geschieht ohne sie, Alles durch sie, und wenn ibre Renntniffe nicht so ausgebreitet find, wie ihre Bewalten, so muffen fie Alles ihren Untergeordneten (Commis) überlaffen und biefe werben baburch in Wahrheit ihre Berren."

Gin Generalcontroleur verlangte von bem Intenbanten Berichte nicht nur über bie fleinsten Ginzelnheiten ber Gesichte, sonbern felbft über Personen; ber Intenbant wendet fic

an feine Subbelegaten, und mas biefe fchreiben ober fagen, bas wieberholt er Bort für Bort, als ob er Alles burch fic felbst mußte. Um nun in Paris Alles zu wiffen und Alles zu leiten, erfand man taufend Mittel ber Controle. Die Maffe ber Schreibereien mar ungeheuer, und baber bie Langsamfeit bes abministrativen Berfahrens. Der Berfasser fagt, er babe gefunden, bag niemals weniger als ein Sabr, meiftens aber mehrere Jahre vergingen, ebe eine Bemeinde bie Ermächtigung erhalten fonnte, ihren Glodenthurm ober ihr Pfarrhaus ausgubeffern. Daber Die Liebhaberei für eine fleinlichte Statiftif. beren Material man gerade so wie heutzutage erhob, und beren Angaben, nach ber Bemerfung unferes Gemabremannes, nicht weniger betaillirt und nicht mehr zuverläßig maren, als biejenigen, welche beutzutage bie Brafeften und die Unterprafeften einliefern. Der Styl ber Erlaffe ift faft gang berfelbe. "Wer einen Brafeften liest, liest einen Intenbanten;" und erft gegen Enbe bes Jahrhunderts findet man in Aftenftuden ber Bermaltung jene faliche Sentimentalität ber Sprache von Diberot und Rouffeau.

Die Berwaltungsbeamten, fast durchaus durgerliche, bilbeten vor dem Jahr 1789 schon eine Klasse, welche ihren besondern Geist, ihre Traditionen, ihre Tugenden, ihre Ehre und
ihren Hochmuth zu eigen hatten. Diese Aristofratie der neuen
Gesellschaft zeigte sich schon gebildet und lebend; "was aber
am meisten," sagt Tocqueville, "die Berwaltung von Frankreich charafteristrte, das war der heftige Haß, welchen ihr
alle jene Abelichen oder Bürger einslößten, die sich außer ihr
mit den öffentlichen Angelegenheiten beschäftigen wollten. Die
kleinste freie Association, welches auch deren Gegenstand sei,
belästiget sie und sie läßt nur diesenigen bestehen, die sie willkürlich zusammengeset hat und die ste leitet." Da sie den
Franzosen das Sprechen nicht verbieten konnte, in welchem
biese ihren Trost für die Knechtschaft sanden, so ertrug sie
freiwillig, "daß man die Kundamentalprincipien angriff, auf

welchen bamals bie Gefelischaft beruhte; sie hatte nichts bas gegen, daß man über den lieben Gott discutirte, vorausges sett, daß man nicht über ihre niedrigsten Agenten gloffire."

Die Zeitungen, fo leer fie bamale auch maren, beunrubigten icon die Regierung; sie mar febr icharf gegen biefe, während fie nachsichtig war gegen die Bucher. 1761 wurde unter Ludwig XV. die Gazette de France gefcaffen, ju welcher bie Intenbanten bie Correspondenzartitel liefern mußten, und fie, wie ihre Subbelegaten, erhielten icharfe Bermeise, wenn sie nichts wußten. Ein Subbelegat berichtete bann, bag ein Salgichmuggler gebenft worben fei und großen Muth bewiesen habe; ein anderer, daß eine Frau feines Begirfes ju gleicher Beit mit brei Dabden niebergefommen fei und fich gang wohl befinde; ein britter, daß ein gewaltiger Sturm geweht, aber boch feinen Schaben angerichtet babe und einer erklart endlich, bag er ungeachtet aller Dube nichts Merfmurbiges erfahren, bag er fich aber felbft auf bie Beitung abonnirt habe. Da alle Bemühungen wenig fruchtbar waren, fo fchrieb ber Minister: "Der Ronig, welcher bie Gnade hat, felbst zu ben einzelnen Maßregeln berabzusteigen, welche fich auf Bervollfommnung ber Zeitung beziehen, und welcher berfelben bie verbiente lleberlegenheit und Celebritat geben will, bat große Unzufriedenheit gezeigt, daß feine Absichten fo folecht erfüllt merben."

Wohl kann Tocqueville mit vollem Recht fagen: "Man sieht, daß die Geschichte eine Bilbergallerie ist, in welcher sich wenig Originalien, aber sehr viele Copien befinden."

Bei ber französischen Regierung unter bem alten Regiment ift feine beharrliche Energie. Berordnungen und Gesetze wurden ohne Unterlaß verändert und in dem ganzen Kreis ihrer Wirstung blieb nichts in Ruhe. Die neuen Berordnungen folgen sich mit einer so eigenthumlichen Schnelligkeit, daß diejenigen, welche sie aussührten, gar nicht wußten, welcher sie gehorchen sollten. Beamte des Staates und der Gemeinden schrieben

bem Generalcontroleur: "Die Beränderung der Kinanzverordnungen ist so groß, daß der Gemeindebeamte, auch wenn er
beständig wäre, nichts anderes thun könnte, als diese Reglements studiren." Auch wo das Geset nicht geändert wurde,
war die Anwendung desselben seden Tag eine andere, und es
gab kein Institut, welches die launige Thätigkeit der Ministerien,
ihrer Kanzleien und deren Willfür beschränsen konnte. Dadurch siel das Geset selbst in Berachtung. "Es ist gewiß,"
schreibt ein Intendant dem Minister, "daß, wenn man die
Berechnungen streng nähme, im ganzen Reich Riemand von
denselben ausgenommen wäre; wer aber mit den Geschäften
bekannt ist, der weiß, wie es sich mit diesen gebieterischen Berordnungen und mit den Strasen verhält; er weiß, daß alle
Ebiste, Erslärungen und Beschlüsse niemals die Ausnahmen
verhindert haben."

Darin liegt nun das alte Regiment vollfommen, wie es ift: eine ftarre Regel und eine weichliche Praris, das war ihr Charafter — wie er es in vielen beutschen Staaten heute noch ift.

Wolkte man die französische Regierung vor der Revolution nach den Gesehen beurtheilen, so wurde man in die lächerslichten Rißgriffe verfallen. So wurde im Jahre 1757 eine königliche Erklärung bekannt gemacht, welche diesenigen zum Tode verurtheilt, die Schriften gegen die Religion oder gegen die bestehende Ordnung versassen, verlegen, drucken oder verstaufen. "War man damale," sagt Tocqueville, "in der Zeit des heiligen Dominisus? o, nein; es war die Zeit, in welcher Boltaire berrschte."

Wenn man fagt, daß ben Franzosen die Achtung vor bem Geseth gesehlt habe, so muß man fragen, wo sie hatten diese Achtung lernen sollen? Zeber forberte für sich eine Ausnahme von dem Geseh und die meisten erhielten sie. Der Gehorsam war nur eine Gewohnheit, und wenn es auch seltener vorsam, daß die Organe der Regierung sich einen offenen Bruch ber Gesehe erlaubten, so verstunden sie es doch, sie täglich und ftand-

lich nach allen Richtungen zu biegen, je nach ben verschiebenen Fällen und zum Behuf einer leichtern Führung ber Geschäfte. Die Franzosen waren bazu erzogen, Alles von ber Gewalt zu erwarten, und selbst Mirabeau (ber Bater), welcher ber Regierung die Wahl ber Magistrate abspricht, sah boch nur immer die Thätigkeit ber Centralgewalt, um seine Chimaren in's Leben zu führen.

Diese Denkungeart mar in allen Menschen, fie war in ben Sitten, fie zeigte fich in ben Bewohnheiten und burchbrang alle Dinge bis in bas tägliche Leben. Riemand glaubte ein wichtiges Befchaft zu Ende führen zu konnen, ohne baß fich bie Staatsgewalt barein mifche. Gelbft die Landwirthe, fonft fo widerspänstig gegen andere Borschriften, glaubten, die Regierung babe bie Schuld, bag ber Aderbau fich nicht vervollfommne; fie verlangten Infveltoren, fie verlangten, bag ibnen Die Regierung fage, was fie mit ihrem Bieb machen, wie fie es aufgieben, maften, wie fie es verfaufen follten, und fie verlangten Auszeichnungen für bie beften Culturen. "Infpettoren und Kreuze, ein Mittel, auf welches ein Bachter in ber Grafschaft Suffolf niemals verfallen mare." Bebermann glaubte, baß nur die Regierung die öffentliche Ordnung fichern toune; ber Pobel fürchtete nur die Marechauffee, die Befiter hatten nur zu dieser Butrauen und jeder wollte eine Rotte vor seiner Thure haben. Die Archive ber Intendanten find angefüllt mit Forberungen biefer Art. Die frangofischen Emigrirten wunberten fich gewaltig, baß fie in England ein folches Bolizeiheer nicht fanden, und fie maren felbst versucht, bie Englander beßhalb zu verachten.

Die Regierung war an die Stelle ber Borfehung getreten; Beber rief sie an in seinen besondern Rothen, und in der Unstahl von Gesuchen haben die meisten nur kleine Privatinteressen jum Gegenstand. In den Aften sindet man Bauern, welche für den Berlust ihres Bieb's oder ihrer Häuser Entschädigung verlangen; wohlhabende Eigenthumer bitten, das man ihnen

helfe, ihre Grundstüde vortheilhafter zu verkaufen, ober überhaupt in höhern Werth zu bringen; Industrielle wollen Privilegien gegen unbequeme Concurrenzen, andere vertrauen bem Generalcontroleur den schlechten Stand ihrer Geschäfte und verlangen Vorschüsse von der Regierung, und es scheint, daß zu diesem Zweck gewisse Konds bestimmt waren. Unter diesen Bittstellern sindet man eine Wenge Edelleute, oft sogar große Herren; "und man erkennt," sagt Tocqueville, "den Stand bieser Bittsteller nur daran, daß sie in hohem Tone betteln."

In Zeiten bes Mangels, so häufig im achtzehnten Jahrhundert, wendete sich die Bevölferung immer ganz und gar an den Intendanten und erwartete von ihm allein ihre Rahrung. Ein Jeder hielt sich in all' seinen Röthen an die Regierung; das Unabwendbarfte hing von ihr ab und man warf ihr selbst die Unregelmäßigkeiten des Wetters und der Jahreszeiten vor.

"Bir wundern uns nicht," fagt der Verfaffer, "wenn wir sehen, mit welcher wunderbaren Leichtigkeit im Anfang dieses Jahrhunderts die Centralisation in Frankreich wieder bergestellt wurde. Die Männer von 1789 hatten das Gebäude umgeworsen, aber bessen Grundlagen waren in der Seele der Zerkörer geblieben und auf diese Grundlage konnte man plotelich ein neues wieder aufrichten und sester bauen, als es jemals gewesen war."

(Bertfebung folgt.)

# XXIX.

. 1

# Johannes Gerfon.

Es gibt und gab ju allen Beiten Berfonlichfeiten, bie burch bie Beit, in ber fie lebten und wirften, groß geworben find, beren Bebeutung aber oft über sober unterfchatt wird je nach ber Auffaffung beffen, ber fich an bie Burbigung einer folden Berfonlichfeit magt, je nach ber gorfdung, bie einer folden Burbigung naturgemäß vorausgeben muß. Eine folde Berfonlichfeit ift ber Professor ber Theologie und Rangler ber Universität Baris Johannes Berfon, ber, mag man ibn auch auffaffen wie man will, immer als ein glanzenber Stern in ber Racht ber ungludlichften Epoche, welche bie Rirche Bottes ju burchfampfen hatte, erscheint, wir meinen die Beit bes abendlanbifchen Schisma bes vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts. Rur bag die Auffaffung dieses Mannes eine bochft verschiebene war und bis heute geblieben ift, je nachdem ihn bie protestantischen ober bie fatholischen Theologen beurtheilten, indem erstere ihn ale einen freifinnigen Borlaufer ber Reformation priesen, lettere Bebenfen trugen ibn, ber jumal ale Berfaffer einer Schrift "de modis uniendi et reformandi ecclesiam" galt, in ber er nicht mehr auf festem tirchlichen Boben ftebend betrachtet werben fonnte, in ben Borbergrund

٦

treten zu lassen, so mächtig auch sein Einstuß, hervorgebracht burch seine vielen Schristwerke, in der damaligen Zeit erschien. So gibt es oft im Leben und nach dem Tode eine traditionell gewordene Berkennung, indem der eine Theil dem Manne zur Ehre rechnet, was er sich sicherlich verbitten müßte, der andere ihm absprechen zu mussen glaubt, was der Verkannte im reichelichen Maße besaß.

Solche außerorbentliche Manner können aber nur bann gerechte Burbigung finden, wenn die Zeit selbst wieder einzelne Manner hervorruft, die den Beruf und die wiffenschafts liche Kraft besitzen, nicht rechts nicht links schauend, lediglich die Bahrheit zu suchen und sie mit aller Objektivität darzusstellen. Einen solchen Mann hat endlich Johannes Gerson gesunden. Das Werk:

"Ishanes Gerfon, Professer ber Theologie und Raugler ber Universität Paris. Eine Monographie von Dr. Johann Bap, tif Sowab. Mürzburg. Stahel 1858." 808 Groß, Oftavs Seiten.

welches der frühere, in voller Kraft freiwillig in den Ruhes stand getretene Professor der Kirchengeschichte zu Würzdurg Dr. Schwab verössentlichte, ist, wie und der Versassers mitteilt, das Produst zwölssähriger Forschungen. Es ist dasselbe — jedoch muß es studirt und abermal gelesen seyn — epoches machend, indem es seine Leser in eine Zeit führt, bezüglich welcher "sich seither feine nur einigermaßen erschöpfende aktenmäßige Darstellung des solgenschweren Ereignisses sindet", nämlich des großen Schisma's, indessen ohne genaue Kenntsniß und ohne Verständniß dieser Zeit Johannes Gerson weder gefannt noch verstanden werden kann! Es ist ein Buch so wahr, so objektiv gehalten, daß der Leser den ungemein wohlsthuenden Eindruck empfängt: "Ich lese Geschichte, ich lese Wahrheit!"

Andererseits ift es bem Berfaffer gelungen, nicht nur wibent nachzuweisen, bag Gerson nie ber Berfaffer jener Schrift

"de modis uniendi et resormandi ecolesiam" war, sondern auch ein solches Licht in die Chronologie der Gerson'schen Schriften zu bringen\*), daß nun erst viele derselben verständlich geworden sind, überhaupt Gerson's Leben und Wirksamkeit nun mehr geschichtlich zum Abschlusse gekommen ist.

Es fei nun unsere Aufgabe biefes nachzumeisen! Inbem und bie Geschichte im Rapitel I "bie Bapfte ju Avignon und bie firchlichen Berhaltniffe ihrer Zeit" vorführt, beginnt fie mit bem inhaltschweren Sate, ber so gang bie Aufgabe und gottliche Miffion ber mittelalterlichen Rirche bezeichnet: "Das theofratische Reich, das die Bapfte im Abendlande unter fteten Rampfen mit unerschütterlicher Ausbauer gegrundet, rubte in feinem Bestande vorzugeweise auf ber Einheit bes Glaubens. auf ber Einheit ber Sprache und Formen bes Gultus, wie auf ber Einheit ber firchlichen Berfaffung und Befehgebung. Die Rirche war burch biefe Ginheit ihres gesammten Lebens nicht nur ein festes Band geworben, bas bie einzelnen Boller jufammenhielt und fie fur gemeinfame Unternehmungen ju gewinnen die Möglichfeit befaß, sie war auch beinahe ber eingige Weg jur Cultur." Alle Berfuche Gingelner, fich bem theofratischen Scepter zu entziehen, scheiterten an biesen Grundpfeis lern firchlicher Einheit, auf benen bis gegen Ende bes breis gehnten Jahrhunderts das firchliche wie politische Leben des Abenblandes rubte. Erft mit bem Beginne bes vierzehnten Sahrhunderte zeigten bie Bermurfniffe zwischen Bonifag VIII. und Ronig Philipp bem Schonen von Franfreich einen nationalen

<sup>9)</sup> In biefe Reihe fritischer Untersuchungen gehört auch jene, beren Resultat ift, baß bie im 3ten Banbe ber Dupin'schen Ausgabe ausgenommenen Briefe S. 746 — 757, auf bie man fich öftere berief, um bie Gleichheit bes Styles ber "Imitatio Christi" mit bem Style Gerson's nachzuweisen, gar nicht bemselben angehören, sonbern fich wirflich als Briefe bes Thomas von Kempis gesbrudt Anben.

lufichwung, ber fich ber theofratischen Führung wibersette, sobei nicht verfannt werben fann, bag es fich bier um Etwas anbelte, mas Gerson (op. II. 149) so schlagend bezeichnete: Nihil magis turbat totius christianitatis politiam, quam velle eodem modo gubernare hominum spiritualitatem et tempoalitatem et existimare, quod temporalitas proprie sit spiriualitas et jurisdictio proprie spiritualis." Das ichien ber Bapft in feiner Bulle : "Unam sanctam" ju überfeben, in weljer man bas, mas irbijd und wechselnd mar, auf bas bogmaifde Gebiet verfett fab. Sier fing jenes namenlofe Leiben an, pelches wuche, als Clemens V. fich die Freude nicht verfagen vollte. auf die Beimath - mit acht frangofischer Gitelfeit - ben ollen Glang ber neuen Burde ausstrahlen zu laffen, und nach Ivignon überzustebeln, wo "bie fleischliche Sicherheit, bas ungetorte eigenmächtige, vielfach nur bem perfonlichen und Familien-Intereffe bienende Berfahren, in dem fich die Curie baselbst gefiel. wie' ber feitbem geloderte Berband ber einzelnen ntfernten firchlichen Provingen mit bem apostoliden Stuble, eine Beschleunigung in den Berfall bes firche ichen Lebens brachte, die fur die Butunft bas Schlimmfte beurchten ließ." Feindlich ftanben fich bie Interessen ber franöfifchen und italienischen Carbinale entgegen, als Clemens, urch fein Berfahren gegen die Tempelherren feinesmegs im Mange ber Berechtigfeit ftebend, 1314 ichied, und ichon barale mar eine Doppelmahl ju fürchten, ale folche nur burch luge Bermittlung vermieben und in ber Berfon Johann XXII. Batob b'Dfa) ein Mann ber Rirche gegeben murbe, bem nichts fehlte, als bestimmte Berbaltniffe und Charaftere mit unbefangenem Blide murbigen ju fonnen, und jene apoftolifte Dilbe, bas eigentliche Erbtheil bes Erlofers, welche n namentlich fo gang im Rampfe mit Ludwig bem Bayern Malaugnet, "beffen unbeständigem jedem Ginfluffe offen ftebenbin Sinne wie beffen politischer Rurgsichtigfeit und Mittellofigfeit er es allein zu banken batte, baß feine Haltung gegen

Deutschland feine folimmeren Folgen nach fic zog." Beit wirbiger erscheint sein Rachfolger, ber am 20. Dec. 1334 ge mablte Benebift XII., fruber Cifterzienfer Monch Jatob Kournier, bem es Ernft war, was fehlerbaft ju verbeffern, Bestechlichfeit, Gewinnsucht und Repotismus ferne zu balten, und bem beghalb einer seiner Biographen ben Lobfpruch fpenbete: "Er machte bie Rirche, bie jur Agar geworben mar, wieder jur Cara und führte fie aus ber Rnechtschaft in Die Kreibeit." Leider wirfte nicht in diesem Sinne der am 7. Dai 1342 ermählte Cardinal Vierre Roger, Clemen & VI. genannt, beffen gange Wirtfamfeit fich nicht treffenber bezeichnen läßt, ale burch bie von ihm auf ben Borbalt, bag feiner feiner Borfahren fich fo viele Reservationen gestattet babe, gegebene Antwort: "Unfere Borfahren verstanden es nicht. Bapft ju fenn!" Begen Ludwig ben Baper sprach er - sonft gegen bie übrigen Fürsten voll Rudfichten - in ber schroffeften Beije ben Bannfluch aus. Brachtvolle Hofhaltung in Avignon. welche Graffchaft er um 80,000 Goldgulben erfaufte, mußte bie innere Kaulnig verbeden, obichon er auch viele gute Seiten bewies, wie Boblthatigfeit gegen Arme, Muth und Burbe in Befahren, weghalb "Einzelne feiner Zeitgenoffen taum Borte genug finden fonnen, um fein lob auszudruden." Clemens ftarb ben 6. Dec. 1352. Sein Rachfolger Junoceng VI. batte für die Ordnung ber inneren firchlichen Berbaltniffe ben beften Ginn und war ftete bemuht, unter ben Fürften Frieben gu erhalten. Rach feinem Tobe, 1362, 12. Sept., mablten Die Carbinale ben Abt von St. Biftor ju Marfeille, Guillaume Grimoard ale Urban V., einen fittenreinen Dann, beffen Sof ein Mufter driftlichen Lebens werben follte. Das invige Treiben ber Curie war ihm zuwiber, nicht minder jeder Re potismus. Biffenschaft und miffenschaftliche Manner fcatte er über Alles. Er mar es, ber endlich 1366 fein Bothaben öffentlich aussprach, wieber nach Rom ju geben, und ungeachtet ber Borftellungen Franfreichs, ungeachtet bes wiven Sinnes seiner Cardinale, beren Eigenstum er Erklärung brach: "In seiner Rapuze habe er noch genug" — am 19. Mai 1367 seine Reise nach rat, jedoch erft am 16. Okt. seinen seierlichen Einzug sigen Stadt hielt, wo er am 31. Okt. eine seierliche f dem Altare St. Peters las, der seit den Tagen VIII. verödet gestanden war. Auf das stete Andringen mitte kehrte er jedoch nach Avignon zurück, und karb unf am 19. Dec. 1370. Sein Rachfolger Gregor XI., Elemens VI., vermochte nicht dem Einflusse seinen Besandtschen. Ihn daten im August 1376 die Rospe entziehen. Im Falle er sich weigere, werde man papst Sorge tragen, der in Rom bleibe. Er zog und aber schon am 27. März 1378.

Dieses nur einzelne Momente ober vielmehr Fragbie der ausführlichen, lediglich auf Duellenstukielen Darstellung der Avignon'schen Beriode von
kfasser genommen sind. Er schließt dieselben mit
gendenden und geistreich aufgefaßten Betrachtung,
hohne Ausbruch des Schisma und die dadurch
Abhängigseit der Päpste von den Fürsten die RickiRom dem apostolischen Studle nimmer sene kirchlich
er Suprematie wieder gegeben haben würde, die er
ie Bonisaz VIII. besaß.

fommen läßt sich das Endresultat mit ben Schlußes ersten Rapitels wieder geben: "Allenthalben sehen
frosliche Ansehen erschüttert, in der mannigsatigsten
Unbefriedigtseyn mit den bestehenden Zuständen des
Lebens, wie das Ringen um eine Reugestaltung
eben. Auch waren gerade die treuesten
er Rirche über die Hauptgebrechen einig."
Belagius stellt die Frage, wie es doch tommer

bie Rirche, im Besite fo großer zeitlicher Dacht, so wenig Beborfam finde? Er gibt bafür einen zweifachen Grund an: "einmal, weil die Bralaten, nur auf ihre Rechte fich frugend, bas Ihrige fuchen, baber auch bie gewichtigen Gebote Gottes verschlingen und vernachlässigen, aber mit Sorgfalt fich ber Beachtung fleinlicher und werthlofer Uebungen ber Religion befleißen; bann rubt biefes aber auch in bem Unglauben ber Untergebenen. Denn fie beachten weniger bie Autorität und bas Recht bes Bralaten, als sein Leben; ba fie aber biefes nicht ber Gerechtigfeit gemäß finben, erscheinen ibnen auch feine Rechte und Anspruche als ungerecht. Also im Gangen bas fich Stugen auf bas bloge Recht und ben bavon ungertrennbaren gesetlichen 3mang, wie die Beraußerlichung bes glaubigen Ginnes baben mir als Grundzuge jener verweltlichenben Richtung zu betrachten, die bas firchliche Leben nach innen und außen gerfett, und im Schiema ihren vollen Ausbrud finbet".

In biefer Beit und unter folden Berbaltniffen wurde am 14. December 1363 ju Berfon, einem Dorfe ber Diocefe Rheims in ber Rabe von Rhetel, Jean Charlier als bas altefte von zwolf Rindern bemittelter und fur ihren Stand gebilbeter Lanbleute geboren. "Große Sorgfalt mandten bie Eltern auf die Erziehung bes erftgebornen, benn, fagten fie, fei biefer wohlgesittet, bann wurden bie andern eber noch beffer": ein Ausspruch, ber sich auch erprobte, ba zwei ber Bruber in ben Colestiner Drben traten. Es ift ein liebliches Bilbden, welches von bem hauslichen leben entworfen wirb. bis Gerson im vierzehnten Jahre in bas Collegium von Ravarra ju Baris eintrat, beffen Universität bamals auf bem Bobepunkt ihres Einfluffes und Ruhmes ftanb. Diefe Ber-Haltniffe Gersons und ber Universität entwickelt bas zweite Rapitel (S. 54 — 96) in trefflicher Beise, indem es überzeugend barlegt, wie es, wenn auch die Konige Frankreichs feit Philipp August Bieles für die Universität jur Sebung ihres Wachsthumes thaten, doch hauptsächlich die Päpste, beren mehrere, wie Innocenz III., Gregor IX., Urban IV., Innocenz V., Habrian V., Benedist XII., Clemens VI. ihr selber angehört hatten — gewesen sind, denen die Universität ihre freie Stellung zu danken hatte, zumal die Bebeutung der Universität für die Rirche, als beinahe einziger hohen Schule, seit dem dreizehnten Jahrhunderte dem Obershaupte der Christenheit nicht verborgen blieb. Rannte sie doch Alexander IV. den Lebensbaum im Paradiese, den Leuchter im Hause Gottes u. s. w., und war sie doch in den Augen Joshannes XXII. "durch göttliche Fügung zur Erleuchtung der Bölker gegründet".

Die Universität war sich auch biefer ihrer Bebeutsame feit für die Rirche, mit ber ihre gefammte Organisation im engften Bufammenhange ftand, vollfommen bewußt, und fprach bieß vor Fürsten und Bapften mit großem Selbstgefühle aus, "welche Ausspruche gegenüber ber armlichen Stellung unferer beutigen Universitäten ein Staunen bei bem aufmertfamen Befcichtsforfcher hervorzubringen im Stande find". Eben bie Stellung ber Universitat gur Rirche verschaffte bet erfteren auch jenen ungemeinen Ginfluß am frangoftichen Sofe. Trefflich ift die Schilberung ber univerfitätischen Berhaltniffe sowohl bezüglich ihrer Einrichtung, als hinfichtlich ber Beschafe fenheit und Eigenschaften ihrer Besucher, welche ber Cardinal Jafob von Bitry nach ihrer Individualität - wir wollen nicht fagen Rationalität ichilderte! Die Englander maren Trunfenbolbe, die Frangosen ftolg und weichlich, die Deutschen wuthend und - obscon, die Rormannen hochmuthig und eitel, bie Burgunder brutale Rarren, die Bretonen leichtsinnig und unbeständig, die Lombarden habsuchtig, boshaft und feig, die Romer zu Aufruhr und Gewaltthat geneigt, Die Sicilianer graufam und tyrannifc, die Brabanter Diebe, die Flamander Buftlinge. "Daß unter folden Berhaltniffen bas wiffenschaftliche Streben an ber Universität nicht verfam, fonbern bag ne auch in ten ichlimmien Tagen bas Bewuftiebn ihrer Aufgabe behielt, tafür wirften zwei Umftande gusammen. Einsmal tie Theilnahme ber Mondborden an ber Univernität und tie tamit verbundene Eifersucht zwischen ben regularen und säcularen Gliebern ber Fakultäten, dann die Gründung von Collegien zu dem Iwecke, durch gemeinsames unter Aufficht fiebendes Leben die Jugend der literarischen und fittlichen Zucktlofigkeit zu entreißen, und für den sirchlichen Dienst in geeigneter Beise vorzubereiten"! Der Bersaffer versieht es, diese Sate tief psychologisch und hiftorrisch zu begründen.

In ein soldes Collegium — bas Collegium von Ravarre mar 1304 von ber Ronigin Johanna, Bemablin Bbilipps bes Schonen, begrundet worden - trat Gerjon, wie oben berührt, als Artift 1377 ein; im erften Jahre als Johannes Charlerii, im ameiten aber als Johannes be Berfono einaezeichnet, in welchem Ramen feiner heimath er eine ftete Aufforderung feben ju muffen glaubte, "fich bier auf Erben als Frembling ju betrachten, und nach bem Baterlanbe mahrer Freiheit zu ftreben". Bon feinen Lehrern in ber Philosophie nennen wir bauptsächlich Vierre D'Ailly. Mit biefer war auch bas Studium, vielleicht beffer gefagt bie Lecture romischer Rlassifer, wohl weil das Laienthum fich bereits berfelben bemachtigte, verbunden. In wie weit? bezeichnet Berfon felbft am besten burch die fpateren Borte: Scriptis gentilium se non tradere sed commodare et ea velut peregrinando percurrere nequaquam improbaverim (Opp. L 208).

Es war mehr ein erbaulicher Standpunkt, ben man in Behandlung ber Alten einnahm, wie z. B. bem Rifolaus be Clemangis die ganze alte Welt mit ihrem Wissen nur ein Aegypten war, in dem der Christ bloß vorübergehend weilen soll. Dieses war auch der Gesichtspunkt des die metrischen Darstellungen andererseits liebenden Gerson. Boethius de consolatione philosophiae, dieses Lieblingsbuch des Nittelals

ters, war auch für Gerson bas ständige Muster. Ja, diese poetischen Bersuche gewährten auch ihm Troft, wenn die "tempora pessima" ihn heimsuchten. Die Logif selbst blieb die Seele des damaligen philosophischen Unterrichts, zumal das Studium der metaphysischen Schristen des Aristoteles im dreizehnten Jahrhundert wiederholt verboten worden war, wenn gleich Gregor IX. in dem steigenden Einstusse der diaslettischen Methode für die Glaubenslehre Gesahr besorgte, und gegen selbe als eine Neuerung warnte, die nicht den Nußen der Hörer, sondern das Nühmen mit dem eigenen Wissen beabsichtige. "Indem man das göttliche Wort nach den Ausssprüchen von Philosophen erkläre, die Gott nicht gesannt, stelle man gleichsam die Bundeslade neben Dagon auf, und durch zu viel beweisen wollen mache man den Glauben unnüß"!

3m Jahre 1382 trat Gerson in die theologische Abtheis lung über, und verweilte volle gehn Jahre im theologischen Studium, von benen er sieben Jahre bei D'Ailly, brei Jahre bei Megib Deschamps zubrachte. Des ersteren Bortrage . hatten entichiebenen Einfluß auf Gerfons theologische Richtung, bie fich bereits 1388 febr bezeichnend baburch fund gibt, bag er über ben Berfall bes mabren Berständnisses ber beiligen Schrift flagt, ba boch bie Beisheit berfelben ber Bein gemefen fei, ber bie erfte Rirche gefräftiget und genahrt, weghalb Die Bater ben Beinberg (die heilige Schrift) mit fo großer Liebe bebaut hatten. Jest fei es burch falfche Runfte babin gefommen, bag die Theologie verachtet werde, nur wenige fich biefem Studium widmen wollten, und Alles fich ber weltlichen Weisheit gufehre! "Vitandae sunt", ruft er aus, et explodendae araneae quae ipsi Minervae, quam sapientime Deam fingunt, ideo invisae ac odiosae feruntur, quod in subtilissimorum sed fragilium filorum contextione se ipsas eviscerant. Debent autem solida esse et fortia documenta sapientiae nec tam cassae subtilitati quam planae veritati

: 2

نؤو

deservientia. . . Plus prodesse quam admirari studendum. Et ita studere curet qui sapientiae vineam colendam suscepit, ut nec inutilium et supervacaneorum perscrutatione frustra se torqueat nec in his acumen sui obtundat ingenii". Richt ohne Einfluß auf Gerfon blieb ber Umftanb. baß er bereits 1383 und 1384 jum Brocurgtor ber frangofiichen Ration, 1387 aber jum Mitglied ber Gefanbtichaft gemahlt wurde, welche bei Clemens VII. Die Berurtheilung bes Dominifaners Jean Montson ob feiner Behauptung ber befledten Empfängniß ber beiligen Jungfrau erwirfen follte. Gerson selbst nahm in Dieser bamale so lebhaft ventilirten Frage ben Standpunft ber Fafultat ein, ber babin ging, bie Behauptung ber Dominifaner: "es tomme ber Sarefie ober einer fcmeren Gunbe gleich, Marie ohne Erbfunde empfangen ju lehren", lediglich jurudjumeifen. Bei diefer Beranlaffung fommt ber Berfaffer S. 91 auf eine bochft merkwurdige Aeußerung bes Alvarus Pelagius de planctu Ecclesiae. Lib. II. c. 52, ber im vierzehnten Jahrhundert, obicon Francistaner, bennoch ben Standpunft ber Begner vertrat!

Wenige Jahre nach seiner Rudkehr von Avignon erhielt Gerson durch D'Ailly die theologische Doktorwarde, und nach bessen Ernennung zum Bischose von Pun, wohl als der wars bigste seiner Schüler, seine theologische Professur und die Ranzlerstelle, zu der ihm der Herzog von Burgund, Philipp der Kühne, noch die Dechantenstelle zu Brugge in Weststansbern verlieh.

Bon bier an folgen nun Ereigniffe, in bie bas gesammte Leben und Wirfen Gersons aufs innigfte verflochten warb. Es ift biefes hauptereigniß bas papftliche Schisma.

Eben nun in biefer Darftellung, bie aber auch alle nur auffindbaren Duellen forgfältig und so benutte, wie fie feither noch fein Schriftsteller ahnlich geboten hat, finden wir ben Blanzpunft bes Buches, welches uns zum erftenmal einen abersichtlichen Blid in eine Zeit thun laft, die feither und immer mit obligater Kurze abgethan ward, ähnlich bemjenigen, welcher fich scheut, die interessanten Grufte und Begrabnissstätten eines Domes zu besuchen, und lieber an selbigen vorsübereilend das aufsucht, was lebt und Leben gibt! Wir haben und Mühe gegeben, gedruckte Quellen aufzuspurcn, die dem Bersasser entgangen sehn könnten, allein es ist und nicht geslungen. Ob sich wohl noch ungedruckte, wirklich neues Material barbietende, Quellen vorsinden dürften, möge bahin gestellt sehn.

Bewunscht hatten wir, es mare bem Berfaffer, ber boch mit feinen Quellen beffer vertraut ift als einer, vergonnt gewefen, bas in ber S. Marcusbibliothef Classis X. Lat. Codex 188. chartac. in Fol. aufbewahrte Manuscript, ober vielmehr beffen Tractatus de longaevo Schismate einzuseben. Dieser Tractatus behandelt, wie Palady (Abhandlungen ber f. bob. mifchen Gesellichaft ber Biffenschaften. Kunfte Kolge. Band I. Brag 1841. Italienische Reise S. 77) mittheilt, eigentlich bie gange Geschichte ber driftlichen Rirche vom Jahre 1378 bis 1422, ward in den Jahren 1420 - 1422 von einem ungenannten, mahrscheinlich in Breslau lebenben Beiftlichen verfaßt, und gehört zu ben Quellen, ba ber Berfaffer von fich im neunundfunfzigften Rapitel bes zweiten Buches ichreibt: "Membrum universitatis Pragensis, cum adhuc una esset, licet membrum indignum ego fueram; et posthacc cum dixidebatur in duas partes in parte illa quae universitas juristarum dicebatur, tamquam membrum minimum scriptus eram; et ideo dixi, quod ambarum universitatum membrum fui." Diese Divisio fand im April 1372 ftatt. Balado bat S. 96-108 Auszuge aus biefer Sanbidrift gegeben, welche beginnt: "Suae Gygas ecclesiae Cristus dominus, etsi celorum thronos et molem terrae sua manu sustentans."

Es ist nicht wohl möglich aus ber trefflichen Darstellung, die im britten Kapitel bas Schisma bis zur Substraftion Frankreichs gegen Benedift XIII., im vierten Kapitel die Unionsportsches dur Reutralitätserklärung Frankreichs, im fünften xum.

Rapitel aber bas Concil zu Bisa und Gersons Wirksamfeit bafür enthält — Einzelnes heraus zu heben, ohne bem Gangen Abbruch zu thun, nur bas, was speciell Gerson betrifft, möge Erwähnung sinden!

3m Jahre 1378 war Bartholomaus Brignano, Ergbis fcof von Bari, wie feine Begner behaupten, burch Ginfchuchterung ber Cardinale, benen bas Bolf brobend zurief: .. Romano volemo, o vero Italiano" als Urban VI. gewählt worben; ibm gegenüber aber mablten die Cardinale ju Fondi am 20. Sept. ben Carbinal Robert von Benf ale Clemens VII. Beibe Bapfte hatten nun ihre Carbinale! Urban war 1389 am 15. Oft. in Rom gestorben. Seine Carbinale mablten Bonifag IX., ber auf Beilegung bes Schisma bachte, und fich besthalb an ben Berjog Stephan von Bayern, ale einen Mann ber lieber handle als rebe, mit ber Bitte manbte, er moge es versuchen, bie "Brude" ju merben, auf welcher bie Irrenben jurudfebren fonnten! Auch Clemens machte icheinbare Anftalten biefer Art. Bereits hatte fich die Feber ber Schriftsteller ber Sache be-Allein biesen Weg mablte bie Universität Baris mächtiget. nicht. Ihre Lebrer suchten burch Bredigten auf die öffentliche Meinung einzuwirken, und am Epiphanienfeste 1391 prebigte Berfon in biefem Betreffe vor bem Ronige, ben er gur Beilegung bee Schisma aufforberte, ale einleitenbe Mittel gur Befeitigung besselben bas Bebet und Kaften vorschlagenb. ber Ofterpredigt 1394 fprach er von bem Bundniffe des Ehrgeizes, besonders mit Bralaten und Fürsten, welches die Rirche an Saupt und Bliebern, im Beiftlichen und Beltlichen brude und gerreiße. Bereits fei es fo weit gefommen, bag in ber Rirche die Gottvergessenheit herrsche; die Aufsicht habe man ber Unwissenheit, bas Bachteramt ber Frechheit im Sunbigen unvertraut; an bie Stelle bes Glaubens fei ber Aberglaube getreten, ftatt treuer Rathgeber habe man Schmeichler und Eben biefer Ehrgeiz habe bas Schisma in Die Rirche gebracht. Es war biefe Rebe ber Borlaufer jener Unträge, welche die Universität "die Reinerhaltung des Glaubens als ihre erste Aufgabe erklärend" am Vorabende des Pfingstefetes bezüglich der Vertilgung des Schisma an den König stellte, auf drei Wege hinweisend, die vorgezeichnet seien: der freiwillige Rücktritt beider Papste, oder der Weg eines Schieds-gerichtes, oder der eines allgemeinen Concils (Via cessionis, compromissi, concilii generalis).

Clemens VII. ftarb am Schlagfluffe, nachbem er biefe Borgange erfahren - am 16. Sept. 1394. Brebigten und Bittgange follten alebalb bie Einheit vom Simmel erflehen. Ronig und Universität wandten fich an bie Carbinale biefer Dbebieng, bie aber die Briefe uneröffnet ließen, bis fie ben Carbinal Betrus be Luna, genannt Benedict XIII., gewählt batten, welcher fogleich abermal bie größte Bereitwilligfeit gur Beilegung bes Schisma an ben Tag legte und ben Gefanbten ber Univerfität, bie ihn eben trafen, ale er ju Tifche gebenb bie "cappa magna" ablegte, erflarte: "eben fo leicht werbe er Das Bontificat ablegen", was fich aber nicht bewährte! Run warb bie Universität ungestum, ibm jeboch trat Gerson, ber bie Blieber beiber Dbebiengen einander ju nabern fuchte, entgegen, inbem er fich jugleich bestrebte, burch fleinere fchriftftellerifche Berfe unter ben Parteien ju Paris eine Annaberung berbeiguführen; ja er machte ben Borfchlag, bem felbft von ben Seinen verlaffenen und gefangen gehaltenen Benedict XIII. bie Obedieng unter gewiffen Modififationen ju restituiren. Defhalb schrieb er auch seinen "Trialogus in materia schismalis", bem ber Berfaffer mit ichlagenben Grunden gegenüber ber gewöhnlichen Angabe, welche ihn in bas Jahr 1307 verfest, bas Jahr 1402 ober 1403 anweist. Gine Schrift voll versohnenber haltung, die und ber Berfaffer im fornigen Auspuge bietet. Rach geschehener Restitution, mit Rudsicht auf bie abgegebenen Berbeißungen bes Bapftes, bielt Gerfon im Ramen ber hocherfreuten Universität eine Predigt (Opp. II. 35-43), in ber er feine und ber Gleichgefinnten hoffnungen aussprach,

und hervorhob: "Für Franfreich sei die gewonnene Einheit, die Borbedingung zur allgemeinen Einigung, von hohem Werthe, benn, wie schon Casar bemerkt habe, dem vereinigten Gallien könne die ganze Welt nicht widerstehen!" Also auch bei Gerson spuckte — "die große Ration!"

Die hoffnungen sollten aber balb enttauscht werben! Benedict weigerte fich bie Bedingungen ber Restitution ju erfullen. Bergeblich maren bie Schritte bes Konigs wie ber Universität, die Gerson an die Spipe einer Deputation gestellt batte; vergeblich feine am 9. Nov. 1403 mit bem Borfpruch "Benedic haereditati tuae! Psal. 27. 9. vor Benedict ju Marfeille gehaltene Rebe, vergeblich feine tief einschneibende mit apostolischem Freimutbe gehaltene Neujahrerede zu Barascon. in ber er die Grundzuge seiner Anschauung von ber firchlichen Gewalt und Reform barlegte. Die scheinbar von Benebict getroffenen Ginleitungen, mit Bonifag IX. Unterhandlungen w pflegen, enbeten ichon am 1. Dct. 1404 mit bem Tobe bes letteren, beffen Cardinale alebald Innoceng VII. mablten, bem bereits 1407 Gregor XII., Angelo Corrario aus Benedig, ein Greis von 80 Jahren, folgte, ber ben Ruf eines fledenlofen Lebens und eines besondern Gifers fur die Einheit besag. Ihm gegenüber erflarte fich Benedict XIII. jur Ceffion bereit. An beibe Bapfte murben Gefandte geschickt, in welcher burch ihre Busammensetzung wirklich glanzenden Gesandtschaft sich auch Berson befand, ber selbst noch am Balmtage 1407 eine Dantpredigt hielt: "Dank, Ehre und Breis fei Gott, ber uns ben Sieg gegeben! Den Sieg gab er une, indem er bie Bergen ber beiben um ben Brimat Streitenben auf ben Weg ber fo lange ersehnten Ceffio lentte!" Der Dank war verfrüht! Benebict jog fich nach Savona, bann nach Spanien jurud. Der Abfall ber Cardinale Gregors gab die Beranlaffung jur Abhaltung bes Concile von Bifa, bem gegenüber Benedict jenes au Berpignan eröffnete.

Berfon nahm, wie Dr. Sowab nadweist, gegenüber

ber fereotop geworbenen Behauptung, bag er als haupt ber Reformation gewirft habe, gar feinen perfonlichen Untheil, jumal er burch feine Gefchafte als Rangler, Brofeffor und Pfarrer ju "St. Jean en Greve" in Paris ju febr beansprucht war; er hielt also auch feine Reformrebe vor Alexanber V. Allein fchriftlich glaubte er jur Berftellung bes Friebens mitwirfen zu muffen, und biefen Ginfluß follte feine Schrift "De unitate ecclesiastica", beren Aufgabe ift, alle jene Bebenten zu beseitigen, Die fich gegen bie Cessio und Abhaltung eines allgemeinen Concils ohne Autorifirung burch ben Bapft aus bem Standpunft bes fanonischen Rechtes ergeben fonnten Die Stellung Gerfons jum Schisma wirb - bewirfen. pragnant mit ben Worten bezeichnet: "Ueberbliden wir jest bie bisherige Haltung Berfons im Schisma, fo ergibt fich uns bie Unbaltbarfeit jener beinabe allgemein geltenben Anschauung. Berfon als bie Seele ber Universität fur bie gefammte Bewegung, ale bas leitenbe Saupt ber Uniones und Reformationspartei, ale bas Drafel, bei bem man fich für alle Schritte Rathes erholte, ju betrachten. haben im Gegentheile gefunden, baß feine Saltung burchaus eine verfohnliche, zwischen ben Parteien vermittelnbe ift, und er hierin, wie er im Trialogus fagt, allein ftanb. Bahrend Die Universität in ihren neun Fragen auf ben völligen Bruch mit Benedict hinarbeitet, zeigt Gerfon bas Gefährliche biefes Berfahrens für die firchliche Autoritat, fpricht gegen bas ungeftume Drangen auf Ceffio, migbilligt bie Antlage Benebicte ale eines Schismatifere und Baretifere, und unterläßt nicht, auf die nachtheiligen Folgen ber verlangten Substraftion für bie gallicanische Rirche aufmertfam ju machen " Babrend jener Pifaner Synobe verfaßte Gerfon feine oft gang irrig aufgefaßte Schrift: "De auseribilitate papae ab ecclesia," welche weit entfernt ben Brimat zu beseitigen, nur die Frage erortern will, ob und in welchen Fallen ber Bapft von ber Rirche trennbar ift, ober feiner Burbe enthoben merben fann, allein sich ob ber Schwäche biefes Systems teine Anersennung verschaffen konnte. Richt unerwähnt barf Berfons Streben, im Einklange mit bem ber Universität stehend, gelassen werden, eine Bereinigung mit ben Griechen zu erzielen, ber zu Liebe er ungewöhnliche bogmatische Rachgiebigkeit kund gab!

Ehe der Verfasser die weitere Betheiligung Gersons an der Herstellung der kirchlichen Einheit und Reform erörtert, halt er es für nöthig, Gersons theologischen Standpunkt, seine mystische Theologie, seine Eigenschaften als Prediger so wie seine politischen Anschauungen und Reden im sechsten die neunten Rapitel zu besprechen. Hier sinden sich förmliche tief eingehende Untersuchungen, die eine Kenntnis und ein Studium der Gerssonischen Schriften voraussehen, welches unter den dermal Lebenden nur ein Mann besitzen kann ), der zwölf Jahre seines Lebens einem so fruchtbaren Schriftsteller, wie Gerson war, gewidmet hat, die aber auch eine tiese Kenntnis der Scholastit voraussehen, wie sie namentlich bei den Geschichtsehern der Reuzeit, selbst bei berühmten Forschern in der Geschichte der Philosophie, wir erinnern nur an Ritter, eine derschwächsten Seiten ist.

Gerson hatte 1395 in einem Alter von zweiundbreißig Jahren die theologische Professur und die Kanzlerstelle erhalten. Während nun das theologische Studium seiner Zeit sich in logisch-metaphysischen Untersuchungen verstüchtiget hatte, die mit

ı

<sup>\*)</sup> Bei bleser Gelegenheit haben wir bemerkt, daß auch Schwab S. 333 u. a. D. der alten im Texte rechirten Schreibweise Synderesis treu blieb. Allein dieselbe ist offendar in Synkeresis = συντήσησις umzuändern. Agl. Hieronym. in Ezechiel Lib. l. c. L. Tom. V. pg. 10. col. 2. D. Edit. Val. Bonaventura test nirt: "Synteresis vis est animae motiva, quae semper nata est figi in superioribus, naturaliter movens et stimulaus ad bonum et abhorrens malum." Compend. Theol. Lib. II. c. 51.

ber driftlichen Wahrheit und bem driftlichen Leben in einem febr loderen Berbande ftanden, mablte er in einer Reibe von Borlefungen "bas geiftige Leben ber Seele" in feinem Befen. feiner Begrundung und feiner Bollenbung ale Begenftand, ober loste im Unschlusse an ben Tert bes Markus-Evangelium boamatifche und moralische Probleme, die ibm Zeitbedürfniffe ichienen. Die Form feiner Bortrage mar eine gufammenbangende Entwidlung, fich von bem damaligen Quaftionen- und Diftinftionenwesen merflich unterscheidend und hiebei eine contemplative Richtung verfolgend - bas Abbild bes innerften Befens in Gerson felber. Um eben bieje praftifche Saltung ber Gerson'ichen Theologie wie ihre Stellung zu bem berrfcenben Rominalismus jum Berftanbniffe ju bringen, finbet fic bas Cyftem Bilbelm Decams, bes größten nominaliftifden Theologen bes vierzehnten Jahrhunderts, vom Berfaffer bargelegt. Decams Sauptverdienft, vielmehr bas feines Rominalismus, mar feine Kritif bes icholaftischen Biffens, welche ihm besondere Bunft in Franfreich erwarb. Auch Gerfon bulbigte bem Nominalismus; nur nahm er auch bier wieber eine gemäßigte vermittelnbe Stellung ein, welche bie Argumente Occams nur fo weit gelten ließ, als fie burd bie beilige Schrift bestätiget werben. "Cujus solius autoritate. - fagt Gerson Opp. II. 305 - non oportet inniti, quamvis fuerit egregius theologus, sed innitendum est rationibus suis, pro quanto robur et autoritatem accipiunt a sacra scriptura, cujus contemptus cum suis professores saepe duxit et ducit in errores." Sochft intereffant ift es, biebei Gerfons Ausgleichungsversuche zwischen Rominalismus und Realismus, feine Anfichten über bas Berhaltniß amifchen Phis losophie und Theologie, amischen Glauben und Wiffen fennen ju lernen, bie ber Berfaffer meifterhaft entwidelt. selbft beabsichtigte eine Reform ber Theologie, Die barin bestand. fie aus ben Soben phantastischer und steriler Speculationen in die Birflichfeit herabzurufen, um bier bas Reich

Gottes in "Buße und Glaube" zu begründen. Sein Liebling und Ideal blieb ihm Bonaventura, eine eben so vers
mittelnde und dennoch ständige Ratur wie Gerson selbst, dem
das "Nil innovetur" der Hauptgrundsat war, so daß er nicht
einmal in der Terminologie von der herkömmlichen Weise abgewichen wissen wollte. Eben so verwies er in seiner Epistola
ad Studentes Colleg. Navar. I. die Jöglinge des Collegiums
von Navarra im Gegensate zur herrschenden Unstitte, nur
Reues zu lesen, auf die Lektüre der älteren Theologen, wobei
er bemerkt: man musse manche Bücher nur im Fluge lesen,
um nicht in gänzlicher Unwissenheit über selbe zu seyn, andere
nur soweit es nothwendig, wieder andere nur der Erholung
wegen, mit einigen aber, als den innigsten Freunben, ganz vertraut werden.

Richt minder merhvurdig ift Berfons Unichauung über bie beilige Schrift. "Die beilige Schrift ift nicht bloß bie Regel bes Glaubens, gegen beren mabren Sinn feinerlei Autorität, fein Bernunftgrund, feine Gewohnheit ober Gefet auf Giltigfeit Anspruch machen fann, außer soweit es mit ber beiligen Schrift übereinstimmt; fie ift auch die ausreichenbe und unfehlbare Regel jur Leitung ber Rirche bis an bas Enbe ber Belt. Jebe ihr entgegenstehende Lehre muß ale baretifc ober ber Barefie verbachtig ober als nicht in bas Bereich bes Glaubens gehörig betrachtet werben. Die beilige Schrift fann und muß burch fich erflart werben. . . Bum Berftanbniffe ber beiligen Schrift genügt aber nicht eine bloß fprachliche Renntniß, benn fonft maren ja auch bie Grammatifer und jene, welche bie Bibel in einer Uebersebung besiben, gute Theologen, fonbern es wird auch philosophische Bilbung und Belefenbeit in ben beiligen Lehrern, welche bie Schrift unter Gottes Gingebung interpretirt baben, vorausgesett, sowie auch Bescheibenheit bes Urtheils und ein von lafterhaften Reigungen freies Gemuth." "Der Literalfinn ift ber vom heiligen Beifte beabsichtigte und als folcher immer

wahr; aber er ift nicht immer ber Sinn, ber sich burch ble grammatisch-logische Construction bes Sates ergibt, benn bie Schrift hat ihre eigene Logis, welche wir Rhetoris nennen; vielmehr kann ber logisch richtig erfaste Sinn theologisch falsch und ärgernisgebend seyn."

Die mpftische Theologie bezeichnete Gerson "als die mehr burd buffertigen Sinn ale Forschung zu erringende flare lebenbige Erfenntniß bes Glaubens," und hieher gehoren feine ... Considerationes de theologia mystica. " Der praftisch fritische Standpunft feiner Muftif ift: Man folle fich nicht ausschließend ber Bilbung bes Berftanbes in ber Art widmen, bag bas Bemuth troden und von Leibenschaften entstellt bleibe, namentlich folle bas Bredigtamt fruchtbringenber werben! Die Erfenntnif Bottes aus ber und burch bie Liebe ift ber Seraph, ber Gerion umichwebt! Im lebrigen ift biefer Abschnitt Beuge ber tiefen Erfaffung ber myftischen Anschauungen jener Beit, bie fich Dr. Schwab eigen gemacht. Roch muß bemerft werben, wie Gerfon gegen bie baretifche Muftif, gegen bie pantheistischen Bilder Runsbroefs fo wie gegen Brigitta von Schweben volemifirte und polemistren mußte, weil seine Grunbfage gang eine face und nuchterne maren!

Trefflich ift ber Abschnitt "Gerson als Prediger" und wirklich in mancher Beziehung auch ein Spiegel für unsere Zeit! Ihm galt die Predigt als der schwierigste und verant-wortlichste Aft im geistlichen Amt; sie sollte die Seele durch Mittheilung der Wahrheit vom ewigen Tode befreien, und ihr Speise des ewigen Lebens geben, darum nicht bloß belehrend, sondern zugleich ergreisend sehn, so daß im Hörer ein Mißssallen an dem bisherigen Treiben und eine Umwandlung des Lebens erfolge. Daß man eine so wichtige Sache, wie die Predigt, unsittlichen und unreisen Naturen anvertraue, die oft noch tieser als das Volk stünden, darin fand er einen Grund mit zum Verfalle des gläubigen Lebens. Besonders sah er darin den Anlaß eines verderblichen Wirfens auf das Bolk.

bag - wie bamals bei ben Monchen baufig geschab -Junglinge, bie erft noch bie driftliche Tugend ju erringen, bie Leibenschaften ihrer Jugend niebergufampfen und in tieferer Betrachtung ber Wahrheit fich ju üben batten, obne Beiteres fich erfühnen, jenes Berf ju üben, welches bie größte Bollenbung erfobert - bie Bredigt! Diesen Schwierigfeiten entspredenb find Gerfons Anforderungen an ben Brediger, Anforderungen, die auf einer richtigen Burbigung bes focialen Lebens und feiner Grundfate beruhten, ju beren Durchführung Berfon felbft die ausgezeichnetste Begabung und volle Borbilbung besaß. Der Inhalt seiner Predigten ift von ibm felbft an jabllofen Stellen in ben Worten ausgesprochen: Thuet Bufe und glaubet bem Evangelium (Marc. 1, 15). "Es ift bas driftliche Leben in feiner Gesammtbeit, bas ben Rern aller homiletischen Thatigfeit Gerfon's bilbet, theils nach feiner Grundlage in ben Wahrheiten bes Glaubens, theils nach feis ner Gestaltung in Sitte und Recht, und zwar lettere Seite fast überwiegend." Daber seine Anfundung eines formlichen Cyclus von Predigten "gegen bie berrichenben lafter." 3m übrigen fonnte fich Gerfon nach bem Geifte feiner Zeit von casuistischen Belehrungen nicht ferne halten.

Auch als politischer Rebner, als welcher er fich in seinen Staatsreben von 1405, in seiner Rebe von ber Gerechtigkeit, in seiner Rebe zur Versöhnung der Häuser Burgund und Orleans zeigte, stand Gerson ehrenvoll da — als ein von bem Elende seines Volkes ergriffener und für seine innere und außere hebung begeisterter Priester und Franzose!

Mit Kapitel X. "Johann XXIII. und die Reformstimmen seiner Zeit" wird wieder Gerson als thätige und wirkende Kraft im firchlichen Leben eingeführt. Dem zu Bisa erwählten und bereits am 3. Mai 1410 gestorbenen Alexander V. war Balthasar Cosa als Johann XXIII. gefolgt, der in die Abhabtung des Concils von Constanz willigte, und am 1. Oft. 1414 mit schwerem Herzen die Reise dahin antrat. Denn es hatte

sich welthin über ihn eine ungunstige Stimmung verbreitet, die in einer Gerson zugeschriebenen und von Ban der Hardt (Concil. Const. T. I. Pars V, pag. 68 — 142) zuerst versöffentlichten Schrift: "Tractatus de modis uniendi ac resormandi Ecclesiam in Concilio universali" ihren schneibenden Ausbruck sand. Es ist dieses jene Schrift, die Gerson in den Augen der Protestanten den Ruhm eines Borläufers der Ressormation erwarb und ihn den zweideutigen Lorbeer des Joshannes Bycliffe und Johannes Hus bis auf die jüngsten Tage theilen ließ.

Schon als ber Verfasser Dr. Schwab zum erstenmale bie Schriften Gerson's gelesen, sand er sich außer Stand, Gerson's Anschauungen besonders über kirchliche Gewalt und Resorm auf einen einheitlichen Gedanken zurückzuführen. Die sich ganz entgegengesehten Ansichten in obigem Tractate mit den Schriften: "De auseribilitate Papae", "De potestate ecclesiastica", machten auf ihn einen widerlichen Eindruck, führten aber den Reiz mit sich, diesem Umschlag der Ansicht auf den Grund zu sommen. Und wirklich gelang dieses dem Berssasser in überraschender Weise, indem ihm das Studium der Schriften des Theodorich von Riem die Möglichseit bot, die Unächtheit des Tractates "De modis uniendi" mit apodictischer Gewisheit darzulegen.

Wir muffen bas Resultat biefer scharffinnigen Forschung als einen wahren Dienst begrüßen, ben ber Verfasser nicht nur seinem Gerson, ben er hiemit ber Kirche wieder zurückgab, sondern der Kirche selbst leistete, der man akatholischer Seite nur zu gerne jene hustischen Grundsätze als Grundsätze eines ihrer erleuchtetsten Männer zuzuschieden suchte, ja die man als Grundsätze der Universität noch in den jüngsten Tagen (vergl. Allgemeine Encyclop. Sect. I. Theil 62, S. 24) darsstellte. Schlagend zeigt Schwab, wie 1) die dogmatischen Anschauungen des Tractats jenen Gerson's nicht bloß fremd, sondern ihnen theilweise geradezu widersprechend; wie 2) die

fittlichen Grundsate desselben mit benen Gerson's unvereinbar, und endlich 3) die in dem Tractate gegebenen historischpolitischen Anschauungen und sonstige auf bestimmte Lokalverhältnisse hinweisenden Jüge es unmöglich machen, die Schrift Gerson oder einem Franzosen überhaupt zuzueignen. Dagegen sand
der Bersasser, daß der Tractat, aus vereinzelten Aussähen entstanben, die als Antwort auf geäußerte Bedenken erscheinen, nichts
anderes ist als eine Beantwortung der Bedenken des gleichzeitigen Theodorich von Niem durch den Prosessor der Theologie und Benedistiner - Abt Andreas de Randuphe in
ber Diöcese Bracara in Spanien. Die scharssinnige sich auf
des Theodoricus de Niem "Nemus unionis, tractat. V. Colles
reslexi" (Basileae 1566. pag. 261) beziehende Aussührung ist
höchst lesenswerth!

Gerson selbst kam am 21. Febr. 1415 als Gesandter bes Königs, ber Universität Paris und ber Provinz nach Constanz. Dort hielt er die Rebe nach ber Flucht bes Papstes am 23. März über die Autorität und Ausgabe des Concils, so wie ihm auch die nicht beneidenswerthe Ausgabe zu Theil ward, einen Grund für Anklage auf Häreste gegen benselben aussindig zu machen. Indem diese Borgänge das eilste Kapitel auseinandersetzt, handelt das zwölste und dreizehnte von Iohannes Wycliffe und Johannes Hus, gegen welch' letzteren Gerson beim Concile auftrat, was den Berfasser veranlaste, eben die Geschichte des ersteren als Borbild') bes letzteren in Untersuchung zu ziehen, wobei er zu dem Res

<sup>\*)</sup> Das gange fünfzehnte Jahrhunbert fühlte biese Bahrheit, und mit Recht konnte ein alter Schreiber bes fünfzehnten Jahrhunberts einem Cober von Rlofter : Neuburg (Cod. 277) bie Schlufichrift beifügen:

Omnium Czschechorum Wiclef die esse patronum. Hoe probat Yssenitz magister Huzz quoque polliez Jeronimus non doctor ac magister sed ille fictor.

fultate fommt, bag bem bus bie große Bebeutung, bie ibm beigelegt zu werben pflegt, nicht zufommt, zumal er felbft in Conftang bemubt war, die fur die firchliche Ordnung beftructiven Confequengen, welche aus feinen im Anschlusse an Wycliffe gestellten Behauptungen gezogen murben, burch Erilarungen ju beben, die eine Uebereinstimmung mit bem firchlichen Standpunfte berbeiführen follten. Dagegen ift ibm Bocliffe bezüglich ber Reformation bes fechszehnten Jahrhunberte von größerer Bichtigfeit, ale bieber von Seite ber proteftantifden Theologen im Allgemeinen zugeftanben murbe, inbem nicht bloß bas "Schriftprincip" bei ihm vollfommen entwidelt findet, fonbern "implicite" auch bas von ber Rechtfertigung burch ben Glauben. Es geben auch biefe Untersuchungen ein neues Resultat, fur ben Dogmen-Siftorifer von besonderer Wichtigfeit, von bem wir jedoch bier Umgang nehmen muffen, um barguftellen, wie eigentlich Gerfon bie Irrthumer bes bus betrachtete. Gerfon bezeichnet biefelben als aus einem falfchen Gifer fur bie Rirche berborge gangen; bie mabrgenommenen Bebrechen hatten bas Urtheil berart verfehrt, daß man mit ben Migbrauchen auch bie Orbnung und die Organe ber Rirche, an welche fich ber Disbrauch fnupft, verworfen habe. Siemit geht feine weitere Unfcauung Sand in Sand: bas allgemeine Concil fonne und muffe in Sachen ber Barefie ohne Ansehen ber Berfon richten; benn ber Irrthum bleibe, fo lange die Bertheidiger bes. felben nicht gestraft, und wenn fie bartnadig maren, nicht vernichtet murben! Auch die Berufung auf das fich feines Brrthums bewußte Gewiffen findet bei Gerfon feine Berechtigung.

Einen ungemein wichtigen Abschnitt bilbet bas vierzehnte Kapitel, ober Gerson's Rampf gegen die Lehre von dem Tyrannenmorde auf dem Concile zu Constanz. Bekanntlich wurde am 23. Nov. 1407, Abend 7 Uhr, der Herzog von Orleans, als er sich unbewassnet und von nur fünf Dienern

begleitet, jum Ronige begeben wollte, bei bem Thore Barbette auf Berannaltung bes Beriegs von Burgund - in Folge bes Chrgeizes und ber Rivalitat - ren einigen mangig Berlarvien, unter Anführung bes von ibm aus bem Dienfte entlaffenen Ragul D'Auguetonville, icheuflich ermorbet. Diefe blutige Unthat tes machtigen Herzogs, ber burch bie politischen Conjuntturen felbit einen feierlichen Ginqua in Baris balten tonnte, fant einen von ibm aufgestellten Bertheitiger in bem Doftor ber Theologie (!) Bean Betit, ber feinem eigenen Befenntniffe nach bem Bergog feine gange Erifteng verbanfte, und fich fofort für beffen Rechtfertigung verpflichtet bielt. Desbalb ftellte er in öffentlicher Rebe vor feierlicher Berfammlung und in Gegenwart ber Universität ben Sas auf: "bas es Jebem , auch obne gesehliche Berellmächtigung , nach bem natürlichen, moralischen und gottlichen Gefete nicht bloß erlaubt, fontern verdienstlich und ehrenvoll fei, einen Berrather gegen Bott und Ronig, alfo einen treubruchigen Errannen ju tobten, besonders wenn er so machtig sei, bag der Arm ber Berechtigfeit ihn nicht erreichen fonne." Run fei ber herzog von Orleans bes Berrathes an Gott und Ronig wegen Zauberei und Absichten auf bas leben bes Konigs fouldig gewesen, also die That des Herzogs von Burgund eine verdienftliche, Die ber Ronig mit Liebe, Ehre und Befit lobnen muffe! Birtlich ertropte ber Bergog, ber biefe Rebe in vielen Eremplaren verbreitete, seine Straflofigfeit beim Ronige. Berfon fand in ber Rechtsertigung bes an bem Bergoge von Orleans verübten Morbes nicht bloß bie chriftliche Moral, Die er als bem Gebiete bes Glaubens angehörig betrachtete, sondern auch bie erfte Bedingung eines geordneten Staatslebens, Die alle Selbfthilfe ausschließende Unterordnung bes Einzelnen unter bas Gefet gefährbet. Darum außerte er felbst in einer Predigt ju Paris: wenn ein Engel vom himmel tame, und bas Begentheil behauptete, wurde er "Anathema" über ibn rufen. Die Cape Betit's, ber übrigens bereits 1411 nicht ohne Reue über seine Behauptungen gestorben war, unterlagen lange Zeit ber Censur ber Fasultät! Die Freunde bes Herzogs von Burgund blieben nicht unthätig. Die Sache ward endlich an bas Concil gebracht, die Mendicanten Drben stellten Gutachten aus — eine Enbentscheidung folgte nicht, wohl aber mußte der eble Gerson deshalb selbst Verfolgungen ausstehen und erleben, daß Sabe aus seinen Schriften dem Concil als irrige benuncirt wurden.

Die Reform bes Concils von Constanz und Berfon's Beftrebungen für die Reform ber Rirche bilben ben Inhalt bes fünfzehnten und fechszehnten Rapitels. Mit der Ermartung einer burchgreifenben Reform war man nach Conftanz gegangen, allein sowohl über ihren Umfang ale Inhalt maren fich bie Mehrzahl ber Mitglieber bes Concils weber flar noch einig! Gerfon hatte bereits in einer Rebe aufmertfam gemacht, noch vor ber Bahl eines Papftes von Seite bes Concils Beftimmungen zur Requlirung jener firchlichen Berbaltniffe zu treffen, Die durch ben Digbrauch ber papftlichen Gewalt einer Reform vorzugeweise bedürftig maren. Am aufrichtigften fur Reform maren die Deutschen, benen fich Gerfon hauptsächlich anschloß! Er bewährte immer bie Rlarheit bes Blides und bie Aufrichtigfeit feines Strebens um Bebung ber gefuntenen Beit, indem er es nicht bei bem Berausheben einzelner Bebrechen bewenden ließ, sondern auf ben Grund bes gangen firchlichen Berfalles jurudging. Und hiebei nahm er ftete eine besonnene rubige Saltung ein! Es ift diefer Abschnitt ungemein fleißig burchgeführt.

Gersons Ansichten vom kirchlichen Eifer, jene über ben außeren Glanz bes Rlerus, über ben Abel im Rirchendienste werden entwickelt, und mit besonderer Liebe seine Sorge um religiöse Pflege der Jugend hervorgehoben. Für lettere ist von Bedeutung seine Schrift: "De parvulis trahendis ad Christum". Richt minder bedeutend ist Gersons Stellung als Apologet des ehelosen Standes, namentlich gegenüber dem be-

rüchtigten aus 22,000 Berfen bestehenben "Roman ber Rofe", einer eintringlichen Bretigt ber Emancivation bes Fleisches! Seine Stellung gegenüber bem Aberglauben ber Zeit in beffen verschiebenen Manisenationen betreffend, war er ein entsichiebener Besämpfer benelben, wie icon fein Auftreten gegen bie Geißlersahrten sattsam zeigt.

Einen eigenen Abidnitt widmet ber Berfaffer ber Lebre Berfons von ber firchlichen Gemalt, bie letterer in feiner Edrift: "De potestate ecclesiastica et origine juris" hauptfachlich entwidelte. 3hm ift fie bie von Chriftus, feinen Apofteln, Coulern und ihren rechtmäßigen Rachfolgern in übernatürlicher und specieller Beise verliebene Bollmacht fur Erbauung ber ftreitenben Rirche nach ben Befegen bes Evangeliums jur Erlangung ber emigen Geligfeit. Laugnung ber Rothwendigfeit und bes gottlichen Rechtes bes Brimates murbe von ibm ale Barene bezeichnet. Biebei mar er jeboch gegen jebe ungebührliche Ausbehnung papftlicher Gewalt, wie feine "Resolutio circa materiam excommunicationum" folas gend zeigt, zumal wenn es fich um bie "gallifanifche Freibeit" handelte, über beren lettes Auftreten wir unbebingt unterschreiben muffen, mas Dr. Schmab S. 756 bemerft: "Die Constituirung bes Gallifanismus in ben vier Propositionen vom 19. Marg 1682 gefchah mehr aus nationalen, als firchlichen Rudfichten, die vielmehr geboten hatten, bas Anfeben bes romifden Stubles gegenüber bem Absolutismus Louis XIV. ju ftarfen. Für ben romischen Stuhl fonnte weniger ber Inhalt ber Propositionen verlegend feyn, als bag ein fo angefebener Theil ber Rirche, wie bie Kirche Franfreichs, unter ber Form gesehlicher Berechtigung überhaupt eine berartige Erflarung abgab, und bamit ben Brimat vor ben Augen Europas als eine selbft innerhalb ber Rirche noch bestrittene Dacht binftellte. Seitbem bat ber Ballifanismus aufgebort, einen Einfluß auf die Rirche zu üben; war er boch oft in seinen bebeutenbsten Bertretern weniger bem firchlichen Intereffe, als dem personlichen Ehrgeize dienstbar geworden. Die Selbstkändigkeit der nationalen Entwicklung, die der Gallikanismus anfangs erstrebte, hatte die gesammte Nation als Ausgade gelöst; dagegen die versuchte Durchsührung des repräsentativen Charakters der kirchlichen Versassung vermochte er nicht zu behaupten, da er mit Gerson unerschütterlich an der unmittelbar göttlichen Einsehung des Primates und seinem göttlichen Nechte sessiheit. Seiner "Freiheiten" aber sich zu rühmen hatte er um so weniger Ursache, als sie theilweise nur Zeugnisse seiner Abhängigkeit vom Staate waren, und er gerade sene Freiheit, ohne welche eine innerslich und äußerlich kräftige Entwicklung des sirchlichen Lebens auf die Dauer nicht möglich wird, die Freiheit des Gewissens, niemals principiell anerkannt hat."

Mit bem Concil ju Conftang, welches Gerfon im Mai 1418 verließ, war auch seine eigentliche in's Leben eingreis fenbe Birffamfeit beenbet. Rach Franfreich tonnte er ohne Lebenegefahr gegenüber bem Bergog von Burgund, ben er ja felbft mit Bewalt jur Anerfennung feines Unrechts hatte zwingen laffen wollen, nicht zurudfehren. Da mar es Bergog Albrecht in Bayern, ber ihm im Schloffe Rattenberg am Inn eine Bufluchtoftatte anwies, eine Bufluchtoftatte gegen franjofifche Berfolgung. Sier in Bavern, wenn auch nur einige Monate weilend, begann er in gebrudter Stimmung fein Berf: "De consolatione Theologiae" nach bem Borbilbe bes Boethius. Der Troft ber Theologie will ba ans beben, wo ber ber Philosophie zu Ende geht, anheben mit Gott als bem allwissenden Richter; nicht in ftolger Betrachtung ber Gerichte Bottes, sonbern in Demuth und glaubiger Unterwerfung, bie auf ben Beg bes mahren Troftes führt, ber in ben Borten liegt: "Denen, bie Gott lieben, gereichen alle Dinge jum Beften". Wie Gerson fich innerlich im Unglud emporguhalten mußte, fehlte es auch nicht an außeren Ermuthigungen. Er fand icon barin Troft, nicht bas Unglad XLIII.

Franfreiche in ber Rabe ansehen zu muffen. Ginen wohlthas tigen Einbrud auf ihn machte die freundliche Aufnahme und Unterftutung, die er bei bem Bergoge Friedrich von Defterreich fand, ber ibm felbst eine Brofeffur an feiner Universität Bien antrug. In ber Abtei Molt foll er einige Beit als verehrter Baft gelebt haben. Die am 10. Sept. 1419 erfolgte Ermordung bes Bergogs machte feine Rudfehr nach Franfreich möglich, wo bas Wohlwollen bes Erzbischofs von Bon, wie die Liebe bes Colestiner - Priore Johannes, Gerfone Bruder, ibm die Mittel ichafften, in ftiller Belle fein Leben au beschließen. In dieser Burudgezogenheit, in ber er jeben perfonlichen Berfehr auf bas außerfte beschränfte, genoß er, ben patriotischen Schmerg über Franfreiche Unglud ausgenommen, einen Frieden und eine Freudigfeit ber Seele, wie fie ihm bisber nie ju Theil geworben, und lebte in fdriftftellerischer Thatigfeit, namentlich bem Rarthauser = Orben augethan. Um 9. Juli 1429 hatte Berfon feinen "in Liebe" Diesem Orden gewidmeten Traftat über bas bobe Lied vollenbet. Die letten Worte bes Traftates: "Er fuffe mich mit bem Ruffe seines Mundes" (Cant. cant. I. 1), waren auch bie letten, die Berson schrieb. Am 12. Juli schied er betend aus dem Leben, in seinem 66sten Lebensiahre, von der Bevolferung Lyons verehrt wie ein Beiliger!

So sind wir benn bem Verfasser ausmerksam gefolgt, und haben und bemüht, die Grundzüge des von ihm vollkommen vollendeten Bildes Gersons und seiner Zeit wenigstens nachzuzeichnen, und selbst zumeist seiner Worte bediesnend, weil sein Werk, wir glauben nicht zu viel zu sagen, als ein Ereigniß in der deutschen Literatur bezeichnet werden kann, nach Inhalt und Styl gleich vorzüglich, wobei es sich von selbst versteht, daß dasselbe an Einzelheiten, die wir übersgehen mußten, so reichhaltig ist, daß auch der mit jener Zeit vielsach Vertraute Reues lernen kann. Die Literatur hat wirkslich ein neues Buch gewonnen.

## XXX.

## Zeitläufe.

I. Die politifche Organisation bes öfterreichischen Raiferftaate.

Mm 17. Marg 1859.

Die Garantien ber Macht und Einheit Defterreiche": so betitelt sich eine vor wenigen Wochen bei Brodhaus in Leipzig erschienene politische Broschüre. Wir kennen
ben Berfasser nicht; aber einzelne Partien möchten auf einen
ungarischen Ebelmann schließen lassen \*). Wir wissen nicht,
ob die Schrift vielleicht als endliche Klarstellung bes sogenannten "Altconservatismus", einer mehr burch den Glanz ihrer Ramen als durch die Jahl ihres Anhangs bedeutenden Partei
im Kaiserstaat, verstanden und angesehen werden darf; aber
wir wünschen es von Herzen. Denn sie ist in versöhnlichem Beiste gehalten und fern von starrer Rechthaberei gesteht sie
offen zu, daß beide politischen Richtungen in Desterreich sich gar Ranches zu verzeihen und zu vergessen hätten.

<sup>\*)</sup> Diefer Artifel war geschrieben, ehe noch ter bekaunte Baron Cotvos als Berfaffer genannt ward. Das Buch ift in Bien Anfangs verboten, balb aber wieder freigegeben worden, burch einen höheren Willen, wie es scheint. Wir freuen uns biefer Große herzigkeit aufrichtig: ber achte Raiserstaat soll in Richts bem nas poleonischen gleichen, auch in ben Prefzuständen nicht.

Lange haben wir feine politische Schrift mit so ungetrübter Freude gelesen, wie die vorliegende, obwohl der Berfasser sichtlich fein "Ultramontaner" ist. Aber er ist auch fein Doftrinär; er zählt nicht zu der Distatur der materiellen Interessen und der salsch berühmten Bissenschaftlichseit. Er ist in allen Beziehungen das ausgesprochene Gegentheil eines politischen Rationalisten, und so kann es nicht an vielsachen Coincidenz-Bunften mit unsern eigenen Anschauungen sehlen, wie wir ste seit Jahren bezüglich der politischen Organisation des Kaisserstaats festgehalten haben.

Es ift ein kerngesundes Wort, gebe Gott, daß es auch noch ein Wort sei zu rechter Zeit! Mit staatsmännischer Rube, Umsicht und Gründlichkeit, nicht ohne diplomatische Feinhelt, sagt uns der Versasser flar und aussührlich: was die öfterreichischen Reo-Legitimisten wollen und wollen muffen gegenüber dem bestehenden, aber unhaltbaren Spstem der dur reaufratischen Centralisation. In großen Grundzügen entwischelt er die Wirslichkeit politischer Gründung eines neuen Desterreichs; und dabei äußert er doch — man denke! — feinen Buchstaden gegen das Concordat, keine Splbe für die Judenemancipation, kein Wort über die Gewerbefreiheit.

Also ber schneidendste Gegensatzu ben monotonen Recepten, welche die Staatsärzte des Doftrinarismus, der materiellen Interessen und der salschen Wissenschaft, mit Einem Worte: des modernen Absolutismus von unten, in der Allgemeinen Zeitung z. B. auszuschütten nicht mude wurden. Wie sie die "Durchdringung Desterreichs mit dem deutschen Geiste" versiehen, das haben diese Blätter erst vor Kurzem auseinander gesett. Bei dem Verfasser verräth sich leider eine unverkenndare Gereiztheit gegen das llebergewicht des Deutschthums in Desterreich überhaupt. Wir bedauern das; aber zu verwundern ist es nicht, nachdem der "deutsche Geist" in dem und aus dem Kaiserstaat sich so aussührte, wie die betressenden Correspondenzen der Allgemeinen Zeitung aus's plumpste manisestiren. Das

find die Folgen jenes hochnafigen Dunkels, womit aller Berlis nismus und Gothalsmus das ehrwurdige Donaureich mit seinen vielsprachigen Boltern in Gnaden hosmeistern will!

Eben bieser angeblich "beutsche Geist" ist es, ber ben Raiserstaat in die Sacgasse der bureaufratischen Gentralisation geführt hat. Der Berfasser dagegen will Achtung der Rationalitäten, der nationalen Besonderheit nicht nach dem Prinzip der Sprachen, sondern soweit sie in Desterreich identisch ist mit dem historischen Recht. Er sieht die Bürgschaft dieser Achtung und Legitimität in der Autonomie der einzelnen Kronsländer; er will aber auch die Durchführung autonomer Organisation innerhalb dieser Kronländer von oben die unten Für den Gesammtstaat räth und empsiehlt er eine — Constitution.

Constitutionalismus in Defterreich! werden Biele erschreckt ausrusen. Die Reaktion hat sich einst das Ariom gebildet: der Raiserstaat sei einer eigentlichen Verfassung gar nicht fähig. Die Preußen ließen sich das nicht zweimal sagen; unaufhörlich pochen sie seitbem auf ihre "liberalen Institutionen" im Gegensatzun Desterreich, das dergleichen niemals spenden könne; und wenn sie die Ausstosung Desterreichs aus Deutschland motiviren wollen, so steht als ihr schlagendster Grund immer der oben an: daß dieser flavische Staat eben slavisch, und daher mit Rothwendigkeit verfassungslos und absolutistisch sei.

Auch der vulgare Liberalismus machte alsbald Profession von jenem Ariom der Reaktionare. Auf den ersten Blick zwar eine auffallende Erscheinung, und doch im Grunde nichts nastürlicher. Denn der Absolutismus der materiellen Interessen und der falschen Wissenschaft fährt viel besser und ungehinderster ohne Constitution, als mit Constitution; so fank dieses einst als Universals Heilmittel gepriesene Ding überhaupt unsgeheuer im Preise. Dem Donaureich insbesondere erachtete man nicht nur die eigentliche Einführung constitutioneller Formen für die Angelegenheiten des Gesammtstaats, sondern

auch sonst jeden Spatenstich in die Tiefe politischer Gründung als absolut verderblich. Für die österreichischen Lieblingsprosiefte des gebietenden "deutschen Geistes", 3. B. für die Justenemancipation, die absolute Religionosfreiheit 2c., wäre sie das ohne Zweisel auch wirklich gewesen. So ist es denn sehr erklärlich, wenn das ärgste Geschrei über die Forderungen des Hrn. Autors jeht von ganz andern Seiten her ergehen wird, als vor zehn Jahren über den Reichstag zu Kremsier und über die Constitution vom 4. März 1849.

Constitution ist aber heutzutage nicht mehr, was Consistution vor zehn Jahren war. Wenn damals die Berfassuns gen Werkzeuge in den Händen der Berderber des Staats und der Gesellschaft abgaben, so bildet jest eben das Fehlen solcher Versassungen, die Richt-Constitution, Hebel und Werkzeug derselben Art und dringende Gesahr. Eine große Erzsahrung unserer merkwürdigen Zeit! Die Welt verdankt sie Rapoleon III. Es bedarf jest der Constitutionen zum Schuse der Societät gegen die Ideen von 1789 und die Richtung, welche der französische Herrscher ihnen gegeben hat. Im Allzgemeinen gilt dieser Sat allerdings auch für Desterreich, selbst ohne daß wir dem Versasser vorerst noch in die Einzelnheisten solgen.

In seiner bureaufratischen Centralisation hat der Kaisers Staat mit allen Nachtheilen eines Constitutionalismus zu ringen, ohne daß er von den Bortheilen desselben prositiren könnte. Das unheimlich drückende ewige Schweigen solch eines colossalen Alleinthuns mußte endlich naturgemäß ein allgemeines Mißbehagen erzeugen, von dem wir uns nur wundern, daß es erst jest, in der vorliegenden Schrift, einen offenen und ehrlichen Ausdruck gesunden. Seit dem Kriegslärm vom 1. Januar und in Anbetracht seines Urhebers mußte jenes Gefühl banger Besorgniß natürlich auf's höchste steigen. Ganz Desterreich von einem Ende die zum Andern sieht in gehoberner todesmuthiger Stimmung dem frechen Angreiser von außen

entgegen; aber seine Bolfer erwarten auch die endliche Entsicheidung nach innen. "Es geht", schrieb uns ein seiner Renner des Kalserstaats am Schluß des Februar, "eine sehr eigenthümliche Stimmung durch unser Land; Jedermann sehnt sich aus dem Provisorium herauszusommen, Jedermann ist mübe eines Zustandes, welcher das Schlimme des Alten und durch das in's Stoden gerathene Neue auch das Ueble der Neuerung in sich schließt. Geht Desterreich als absoluter Staat in den Kamps, als absoluter Staat fehrt es nicht wieder" 2c.

Der Verfasser hat sein Buch vor bem großen Kriegs-Lärm geschrieben; aber er hat die Rabe bes Augenblicks vorausgesehen, wo Desterreich alle seine Kraft werbe zusammensnehmen muffen um den Preis seiner Eristenz. Er drängt und eilt daher ungemein mit der Herstellung eines trastwollen innern Organismus: nur schnell, nur schnell! Es sei nicht nur nothwendig, daß Desterreich start sei, sondern daß es sobald als möglich in den Besit aller seiner Kräste komme, und daher die Epoche des llebergangs, d. h. der Desorganisation möglichst verfürzt werde.

wird sich wenig einwenden lassen gegen seine Zeichnung der äußern Lage Desterreichs: der Kaiserstaat sei sast gänzlich isolirt. Seine Ansichten hierin waren von jeher auch die dieser Blätter. Der orientalische Krieg habe selbst die oberstächlichsten Beobachter ausmerksam gemacht aus die Stellung Desterreichs als Vormauer der westlichen Civilisation, wie einst gegen die Türkei, so jeht gegen Russland; die gefährlichen Wege zum Ziele, welche diese Macht jeht eingeschlagen, lägen in den Donaufürstenthümern offen vor. Das französsische Kaiserreich schließe, wenn nicht eine Wiederherstellung der ganzen Macht Napoleons I., so doch eine bedingte Herrschaft über Italien in sich. England allerdings habe gegen beide Usurpationen ein gemeinschaftliches Interesse; "aber nur ein startes Desterreich kann auf die Allianz Englands rechnen". Was endlich Preußen betrifft, so wäre freilich sehr qu wunfchen, daß die Thatsachen wenigstens hierin den Bersfasser des Irrthums überführten: "Ich glaube, man kann fast mit Sicherheit behaupten, daß Desterreich, im Falle es in bedeutende Schwierigkeiten kommen sollte, von Preußen eher eine Bermehrung dieser Schwierigkeiten, als eine kräftige Unsterstützung erwarten musse; die Stellung Preußens in Deutschsland hat viel Analoges mit der Stellung Sardiniens zu Stalien".

Defterreich foll (fo verlangen unfere Schonrebner vom Lech bis an die Spree) seinen Bolfern mit aller Dacht ben "beutschen Beift" aufzwingen; bafür wird ihm bie allmach. tige Protettion bes gangen Deutschlands reichlichft versprochen. und bei feber Belegenheit gar nichts ober minder als nichts gehalten. Diese Lehre hat sich bie Richtung bes Berfaffers aus ber jungsten orientalischen Krifis sehr wohl abstrabirt. Die Manner nichtbeutschen Blutes in Desterreich wiffen, bag ber Moment, in bem bas turfifche Reich jusammenfturgen wird, für Desterreich ber Ausgangepunft faum geabnter Große, aber auch ber Beginn allmähligen Berfalls fenn fann. Bobl fcmate man in Deutschland viel von ben Gestaden bes schwarzen Meeres; in Wahrheit aber werbe biefe Lebens-Rrage Desterreichs von feiner innern Dragnisation, und nicht von seinen beutschen Beziehungen abhangen. "Roch meniger fann man behaupten, bag Defterreich, um jene Begiebungen au befestigen, sich ale beutsche Dacht benehmen, und bei feis nen innern Einrichtungen die Wünsche einer febr rede und fcreibseligen, aber nicht febr thatfraftigen Bartei in Deutschland berüdfichtigen muffe".

Abgesehen von den deutschen Thatsachen, welche in der orientalischen Frage der Geschichte anheimgefallen sind, können wir dem Versasser durchaus nicht Unrecht geben, wenn er beshauptet, daß die innere Organisation Desterreichs in der Lösung der Türkenfrage entscheidend sehn werde. Wir haben selbst lange genug die Ansicht vertreten, daß der Kaiserstaat

seinen Boltern nicht bloß beutsche, sonbern auch slavische Ziele steden muffe. Doch bavon später! Hier ist vorerst der Gebanke bes Berfassers weiter zu versolgen, daß die internationale Isolirung Desterreichs um so mehr dazu auffordere, durch eine endliche Organisation im Innern nach dem historischen Recht der Rationalitäten und dem Princip der Autonomie die höchste Kraft des Reiches zu entwideln, und zwar "möglichst balb"!

Selt vier Jahren baben alle ehrlichen Freunde Defterreiche febnfüchtig ber Berwirflichung jener Grundzuge entgegengeseben, welche 1854, bei Belegenheit bes großen National-Unlebens, bezüglich ber funftigen "Lanbesvertretungen" veröffentlicht worben find. Freilich hatten biefe ganbesvertretungen bloß ernannte Rotabeln - Berfammlungen mit berathenber Stimme und beschränftesten Befugniffen gebilbet. Aber fie batten boch einmal Bafis und Ausgangepunft geboten; ber politifde Kortfdritt batte in biefen Corporationen festen Ruß faffen tonnen zu wirklicher Entwidlung, wozu fie felbst bas bereite Material gemesen maren. Die constituirenden Borichlage bes Berfaffers find fo fehr in ber Ratur ber Cache begrundet, baß fie ohne 3meifel auch in ben Landesvertretungen ihre Beimftatte gefunden hatten, und zwar zu gemeffenein ftatigen Bang. Solche Rorperschaften batten vorberhand als Bertzeug genügt, mabrend man jest por bem Richts ftebt. Gie batten ben leibigen Angstruf erspart: nur fcnell, nur ionell! Ein Angstruf, ber allerdings feine Entschuldigung fur fich hat nicht nur in der außern Gefahr einer europäischen Conflagration, sondern auch in ber Culmination ber Berlegenheiten im Innern.

Es läßt sich nicht verkennen: bas politische Princip bes bisher sogenannten "neuen Desterreichs" waren bie materiellen Interessen. Bon ihrer auslösenden Macht glaubte man die Berflüchtigung der Nationalitäten und aller Besonberheit, die reale Anbahnung des gemeinsamen Centralisa-

tionsftaats, bie erforberliche fosmopolitifche Richtung und politifche Indiffereng gegen ben Buftand faftifcher Berfaffungelofigfeit erwarten ju burfen. Die Soffnung bat getaufcht; und Defterreich barf fich baju gratuliren, baß fie getäuscht bat. Denn wenn es einmal (wie leiber in Frantreich) babin getommen ift, "bag die Eriftenz bes Staats ber größern Debrgabl ber Burger gleichgültig geworben ift, und daß benselben jebe Form ber Staatsgewalt erträglich, ja munichenswerth ericheint, wenn nur baburch bie materiellen Interessen bes Gingelnen gesichert zu fenn scheinen, bann hat ber Staat bie Grundbedingung feiner Erifteng verloren, und feine Dauer bangt bloß noch vom Zufall ab". Wir wieberholen: es ift ein gutes Beugniß fur ben gefunden Rern bes Raiferftagte. baß jenes volitische Princip einer falichen Reaftion, in meldem Rapoleon III. ercellirt hat, an ihm nicht anzuschlagen vermochte.

"3ch tenne", fagt ber Berfaffer febr treffenb, "von allen geifligen Aberrationen, die une in neuefter Beit ale bobe, über alle Borurtheile erhabene Weisheit verfundet worden, feine, Die auf prattifche Leitung bes Staats einen fo burchans verberblichen Ginflug ausüben murbe als jene, dag man bei jeder Dagregel blog bie materiellen Folgen berfelben qu berucffichtigen brauche. Diefe Anficht ift eine Folge ber materialiftifchen Richtung unferer Beit, welche bei gemiffen Rlaffen allerdings jedes bobere Streben in ben hintergrund gedrangt bat; ebenfo gewiß ift es aber, bag tros des Gifers, mit bem Borfengeschafte felbft von folchen getrieben werben, die boch ihrer Stellung nach miffen follten, daß es eblere Wege ber Auszeichnung gibt, als ben, fich zu bereidern - bag trot ber im Allgemeinen materialififchen Richtung unserer Beit jene moralischen Botengen, welche bie Menschen fruber bewegt, ihren Ginflug auch jest noch nicht verloren haben. Dan mag Rechtsfinn, Baterland, Ehre als Rullen begeichnen - und es ift leiber babin gefommen, bag man biefe Anfichten felbft auszusprechen magt - immerbin find es aber folde Mullen, wodurch ber Werth der Babl, bei ber fie fteben, verzehnfacht wird, und webe 3ebem, ber biefes vergift." (S. 126.)

Die "materiellen Interessen und ihre Körberung" war nun aber gerade die Entschuldigung, das Princip und die Seele ber bureaufratischen Centralisation mit fortdauernder Bersassungslosigseit, welche das neue Desterreich bisher charafterissit. Indes haben diese materiellen Interessen den erwartesten Einstuß auf die Bölfer Desterreichs nicht ausgeübt. Bas noch mehr ist: sie sind an und für sich hinter den angeregten Erwartungen weit zurückgeblieben; und endlich hat Naposleon III. ihren Credit vor der öffentlichen Meinung noch gänzlich ruinirt. Nichts natürlicher, als daß nun jene Centralissation selber zu strenger Prüsung vor den Richterstuhl gezogen wird. Bozu diente denn, fragt man, der centralissisten meue Staat mit dem unbeschränkten Maße der Regierungsgewalt und einer allen Kronländern gemeinsamen Administration ohne Unterschied und Schranke?

"Statt bessenigen Desterreichs, welches burch Jahrhunderte bestanden hat, sollte auf neuen Grundlagen, eingerichtet nach Grundsten, welche mit jenen, die man früher befolgt, im Gegensate stehen, belebt durch Gesühle, welche für das einheitliche Desterreich erst entstehen sollten — ein ganz neuer Staat begrundet werden. Ift es zu wundern, wenn trot aller Fähigseit einzelner Staatsmänner, trot einer fast beispiellosen Consequenz aleter Regierungsmaßregeln die Beit zur Lösung einer Aufgabe, wie sie sich nie irgendeine Regierung zu stellen wagte, nicht genügend war, und daß die Uebel, welche die Revolution erzeugt hat, auf dem Wege, den man, um ihnen abzuhelsen, eingeschlagen, mit jedem Schritt immer nur empfindlicher geworden sind?"

"Wie die Verhältniffe ber einzelnen Brovingen, fo muffen auch die Resultate ber einzelnen Regierungs - Magregeln in jeder Broving höchft verschieden sehn und eben dasjenige, mas in einer berselben als brudend empfunden wird, kann im Nachbarlande sehr heilsam wirken. Alle Folgen jeder einzelnen Magregel find

vielleicht Miemand bekannt, und ich bin welt entfernt, biefe Renntniß mir felbft zumuthen zu wollen."

"Dag aber die Buftande, in welchen fich die Monarchie befindet, nicht befriedigend find; daß fich ber Staat in großen finangiellen Schwierigkeiten befindet, und bei einer immer guneb. menden Schuldenlaft, trot ber febr bedeutenden Befteuerung aller Staatsbürger und den bedeutenden Reduktionen der Armee, feine Einnahmen und Ausgaben bis jest nicht in's Gleichgewicht gu bringen vermocht, und auch jett in Friedenszeit an einem Deficit an tragen bat; bag ber Boblftand und die allgemeine Brofperitat nicht zugenommen haben und, mit Ausnahme ber Borfe, vielleicht tein Zweig ber Industrie gu finden ift, auf bem fic eine vermehrte Thatigfeit mabrnehmen ließe; bag bie Bermaltung und Rechtspflege wenigstens in den Provingen, welche fruber unter bem Ramen ber Erblande bezeichnet wurden, weber ichneller noch beffer geworden ift, und nicht nur in Ungarn, sonbern in allen Theilen der Monarchie die Unficht fich fo ziemlich verbreitet bat, die Buftande vor dem Jahre 1848 feien um Bieles beffer gemesen; bag bie gegenwärtige Ordnung ber Dinge gwar nirgends einen Widerftand gefunden, daß fich ihr aber auch febr wenige angeschloffen baben, und bag die Regierung baber bei ber großen Mehrbeit ber Staatsangeborigen in ben meiften Brobingen nur auf die bochfte Baffivitat rechnen tonne; bag endlich alle biefe Uebel und Schwierigkeiten in bem Beitraume von neun Jahren, wahrend welcher man bas gegenwartige Spftem befolgt, nicht nur nicht abgenommen haben, fondern größer geworden find: die fes Alles find Thatsachen, beren Richtigkeit Niemand lauguen wird; und auch die größten Freunde bes gegenmartigen Spftems merben zugeben, dag baffelbe den Erwartungen, die man daran gefnupft, nicht entsprochen habe." (S. 18 ff.)

Bon ber Regierungsseite freilich wird behauptet, daß dies seites Spstem strenger Centralisation "die größten und wohlthästigften Folgen" für den Staat gehabt habe. Insbesondere hat sich im Jahre 1857 eine officielle Feder bemuht, dieß an Unsgarn und im Gegensatz zu den bekannten Mißständen unter seiner frühern administrativen Autonomie nachzuweisen. Aber



ber Berfaffer wendet ein: bag folche über bie materiellen Kortidritte Ungarns aufgestellten Ansichten burchaus nicht allgemein getheilt wurden; bag j. B. bie Sanbelsfammer von Befit in ihrem Bericht fur 1857 gerabe bie entgegengefesten Resultate anführe; bag endlich ein großer Theil ber jum Bemeis jenes Fortidritts angezogenen Thatsachen seitbem nicht mehr befiebe, "ba sowohl die Bodenrente als ber Werth bes Grundeigenthums ebenfo fcnell wieber gefunten find, ale fie fich auf einige Beit gehoben haben, und ber Bertehr mit jenen Brobutten, welche Ungarn auf ben Martt bringt, eber ab = ale jugenommen hat". Der Berfaffer macht hiebei bie treffenbe und auch über Desterreich binaus geltenbe Bemerfung: wenn je folde materiellen Fortschritte mit bem Syftem ber Centralifation ber Beit nach ausammentrafen, fo burfe man fie beshalb noch burchaus nicht als Resultate biefes Chftems betrachten. Er fragt endlich, ob man benn auch von ben übrigen Rronlandern fo gunftige Erfolge wie von Ungarn ju behaupten mage? "Ware bieß nicht ber Kall, fo fonnen Ginrichtungen, bei welchen fich bie Schuldenlaft ber Monarcie um viele Millionen vermehrt hat, bie Steuerquote und gwar in allen Provinzen um ein Bebeutenbes gestiegen ift, und bie Ausgaben bes Staats feine Einnahmen auch jest noch um mehr als vierzig Millionen überftiegen, nicht zwedmäßig gemannt werben, auch wenn biefes Syftem fich fur Ungarn als bochft gunftig erwiesen hatte".

Difverstehe man übrigens ben Verfasser nicht! Er will teineswegs eine Rudfehr zu ben Verhältnissen vor 1848. Er anerfennt die historische Mission ber Centralisation des absoluten Staats. Insbesondere für das nachmärzliche Desterreich könnte nur ein blinder Fanatifer diese Mission abläugnen. Bie viele Hindernisse alles staatlichen Gedeihens zählte man, und zwar nicht bloß in Ungarn, welche nur auf dem Wege straffer Anspannung wegzuräumen waren? Wie anders hatte sich die Reform der mittelalterlichen Besitverhältnisse so schnell

vollziehen, bas coloffale Reich so balb mit Eisenbahnen und andern Berkehrsmitteln bebeden können? Aber was für Zeit und Umftande gut ist, verkehrt sich — in maßloser Absolutheit angewendet, zum größten Uebel In diesem Falle befindet sich Defterreich.

"Wenn wir bie Berhaltniffe ber Begenwart mit jenen bergleichen, in welchen fich Guropa am Ausgange bes Mittelalters, ja felbft noch vor einem Jahrhundert befunden bat, fo zeigt fich und ber größte Gegenfat. Bie jest die Unftatigfeit aller Berbaltniffe und ein bis jum Ueberfturgen fchneller Fortfchritt, fo war es bamale eben bas Entgegengefette, mas bei jebem Dentenben Beforgniffe erregen mußte. . . Rur ber Staat und auch ber nur, nachbem man feine Dacht zu einer gang abfoluten gemacht, mar ftart genug, um alle jene hinderniffe zu überwinden, welche bem Fortschritt bamals entgegenstanden. . . Die Aufgabe bes Staats bis gur frangofischen Revolution, ja an rielen Orten bis in noch neuere Beit war bie ben Fortschritt zu forbern, jene ber Begenwart ift bie ibn gu mäßigen. Damals galt es, bie Bolfer bor ben Gefahren ber Stagnation, jest gilt es, fie vor ienen bes leberfturgens ju bemabren; nun, mo bas Streben nach Fortschritt zu einem raftlofen Drange nach Beranberung geworben ift, handelt es fich vor Allem barum, diefem Drange Schranten au finden. Wie follten Ginrichtungen, beren großes Berbienft barin beftand, daß durch diefelben auch die größten Beranderungen ohne Biberftand burchgeführt werben tonnten, fur eine Beit paffen, mo man ben allzu fcnellen Beranberungen ein Biel feten will? Alles basjenige, mas fich über bie großen Ergebniffe ber Centralifation fagen läßt, ift baber gegenmartig ein Grund gegen und nicht fur biefes Spftem." (**6.** 140 ff.)

Wir glauben gewiß zu wissen, baß bie österreichische Resgierung Ansangs die Dinge selber nicht anders ansah, und bas warnende Beispiel Frankreichs scharf im Auge hatte. Das Bedürfniß größerer Einheit für die Monarchie war eklatant, noch mehr das einer starken Repressive unmittelbar nach den

Gräueln ber Revolution; wie leicht erfcheint ba die vollfommene Omnipoteng ber Staategewalt als bie ficherfte Garantie gegen ben Umfturg, ein Spftem bureaufratifcher Centralisation, bas alle gaben bes öffentlichen lebens in ben Sanben ber Regierung vereinigt, ale bie vorzüglichste Gemahr ber öffentlichen Rube und Sicherheit! Das gieht -bann wider Willen meiter und weiter, und ubt anstedende Rraft, wie bereinst die Ibeen ber frangofifchen Revolution. Unverfennbar bat ber neue Cult ber materiellen Intereffen bier wie überall biefen Bug berftarft und bie Taufdung verlangert. Befonbere trug bagu noch ber fpecielle Umftand bei, bag bie Regierung immer faft ausschließlich Ungarn in feiner frühern Sonberftellung berudfichtigte, und es als ihre eigentliche Aufgabe anfah, bie llebelftanbe jener migbrauchten Autonomie unwiederfehrbar ausgureuten. So murbe eben ber schwierigste Theil ber Reubilbung gang und gar verfaumt: ber ftaatlichen Centralisation Berfaffung und Daß zu fegen, wenigstens burch bas Princip ber Autonomie in ben Brovingen, wenn auch nicht burch erfte Grundlegung ju constitutionellen Formen für die Angelegenbeiten bes Befammtftaats.

Das Princip ber Autonomie barf ber Einheit bes Reichs in ben nothwendigen Dingen nicht berogiren. Hierin ift die Centralisation gerechtsertigt, und im modernen Berstehrsleben mehr als je unumgänglich. Was aber darüber hinausgeht und zu dem wunderbaren Gebäude einer riesenshaften Bureaufratie sich aufthürmt, trägt gerade den Hauptsteim des revolutionären Charafters unserer Zeit in sich: den Drang, Alles zu reformiren, vor dem Rechte der Majorität, beren Willen die Staatsgewalt repräsentirt, kein anderes Recht gelten zu lassen, und das Eine wie das Andere sogleich durchzusühren. Auf diesem Wege kommt dann in centralisirten Staaten jede Stätigkeit abhanden, und sast alle Reform für einen Theil derselben zu früh, während sie für den andern verspätet erscheint. Und wenn sie auch in ruhigen Zeiten das

Bild vollsommener Ordnung und Regelmäßigkeit bieten, so geht ihnen boch die innere Festigkeit ab, und sie schließen die Elemente berselben aus.

3. B. einen politisch bebeutsamen Abel. Eine solche Aristofratie kann niemals in bem nivellirten Terrain eines centralisirten Staates Wurzel fassen. Richelieu gründete einst das System gerade zu dem Zwede, um den Einstuß des französischen Abels auf die Staatsgewalt zu zerstören; und noch immer wird ein vollständiges Nivellement aller Klassen am besten durch eine vollstandiges Nivellement aller Klassen am besten durch eine Vollstandiges Nivellement aller Klassen am besten durch eine Vollstandiges Nivellement aller Klassen erreicht. So der Verfasser, "Eine Aristofratie wie die englische ist in einem centralisirten Staate ebenso unmöglich als eine Administration, wie sie Frankreich besitzt, in einem Staate, wo eine wirkliche Aristofratie besteht, nicht eingeführt werden kann".

Der Verfasser behauptet: Desterreich besitze nicht nur alle Elemente zur Bildung einer volksthumlichen Aristofratie, sondern es sei auch keineswegs so wie andere Staaten vom Abelshaß angesteckt. Dieß ware allerdings ein unschätzbarer Bortheil, den der Kaiserstaat mit England gemein und vor dem übrigen Continent voraus hätte. Indeß halten wir uns lieber an die gewisseren Güter, welche Desterreich als tüchtige Elemente autonomer Gestaltung in die Gegenwart herein gestettet hat.

Das Kaiserreich ist ganz und gar das Produkt der Gesschichte, und auf dem geraden Wege derselben liegt die autosnome Verfassung. Das historische Recht in Desterreich sucht nach autonomer Gestaltung, und in soserne ist die Natiosnalität identisch mit der Legitimität und dem historischen Rechte. Der Verfasser behauptet aber, wie es scheint, nicht ohne Grund: im Verlause der ganzen Revolution in Desterreich hätten sich nur zwei Nichtungen als start und lebenskräftig gezeigt: die Anhänglichkeit an das Princip der legitimen Mosnachie und die Begeisterung für das Princip der Nationaslität, diesen Begriff als gleichbedeutend genommen mit dem

ber Provinz. Es sind also die Grundpfeiler des Reiche, welche von dem System der Centralisation die Autonomie zurückfordern:

"Wenn man auch anderer Ansicht ift und von der adminisstrativen Centralisation alle jene großartigen Resultate erwartet, welche die Bewunderer dieser Institution derselben zuschreiben, so wird man doch zugeben muffen, daß dieses Spstem in der ofterzeichischen Monarchie nur dann eingeführt werden kann, wenn man sich über das historische Recht ganz hinausseht" (S. 105).

"Eine Regierung, die jene Ansprüche, welche im Namen bieses Rechts an fie gestellt werden, nicht verleten will, wird sich in manchen Resormen gehindert sehen; sie wird Vieles, wozu sie sonst eines einsachen Beschles bedürfte, nur mit Mühe und Anstrengungen erreichen können. Je sester die Stüte ift, eine um so schwerere Last scheint sie, wenn man sie vom Plate rücken will, und so ist auch das historische Recht. Ist es aber darum zweckmäßig, dasjenige worauf man sich stüten soll, von sich zu werssen, bloß weil es einen Augenblick lästig scheint?" (S. 145.)

Der Begriff der Nationalität in dem Sinne, den man dem, selben in Desterreich beigelegt, ift ganz als ein Produkt der geschichtlichen Entwicklung zu betrachten; er ist mit jenem der produktlichen Besonderheit aufs innigste verbunden, ja identisch, so daß sich vielleicht keine bessere Desinition des Sesuhls der Nationalität in Desterreich geben läst, als wenn man sagt, es sei jene Liebe, mit welcher die Bewohner der Monarchie an dem einzelnen Theile derselben hangen, welchen jeder von ihnen als sein specielles Naterland betrachtet. Das Streben nach nationeller Verechtigung, in diesem Sinne, ist nichts and deres als das Streben nach provinzieller Autonomie" (S. 85).

Es gibt noch einen anbern Grund, ber nicht nur in Desterreich, wohl aber hier ganz besonders, gegen das Spstem ber Centralisation und für die Autonomie spricht. Der Bersfasser hebt ihn scharf hervor, und die Thatsachen scheinen ihm zur Seite zu stehen. Der größere Einfluß ber Regierung auf zum.

re demande to dan e donn de de med ale dafen els lavans de van de donn de la fem els dafen els commentes de la fem els dafen els commentes de la fem els dafen els commentes de la fem els de la fem els dafen els de la fem els d

To There was no refer and kinden nu mar be abe neutrons fem a refer er erfart au no on Camarner per ann de Duare water aus an des Camarner per alemen from a Camar mar des Camarner may dess Caire no Duare, es freum file a Cause nor producer man, es ma anne et alement un variet et a Camar et de Camarner Camar no man anne et alement un variet et alement un variet de Camar et alement un variet et alement un v

Comen im im in finiamminn in fenten Erwing in hier der Greicht eine in Granden an greicht bu.

Auf mit der in im in Granden in Tomben burch

auf der in in in der Luden und Granden und Steuen

auf der in der Annach und Granden und Steuen

auf der in der Annach und Granden und bie Steuen

auf der in der Annach und Granden und bie bei bei bei der in der



Umgestaltung ähnlicher Art in Desterreich selbst bann verbunben sei, wenn man dieselbe mit allen Mitteln einer ganz absoluten Regierung zu bewerkstelligen sucht. Er kann es wagen, das große Wort gelassen auszusprechen: "Bor der größten Gesahr unserer Zeit, welche alle Staaten bedroht, vor der einer demokratischen Revolution ist der Kaiserstaat ganz gewiß gesichert". Um aber seinen specissischen Gesahren vorzubeugen, hat Desterreich bloß zu thun, wozu es sast mit der Gewalt eines Naturdrangs genöthigt ist.

"Defterreich befindet fich in der bochft gunftigen Stellung, baß es, um fich bor ben Befahren, welche alle Staaten Europa's bebroben, gu fichern und ber Revolution einen Damm entgegenauftellen, blog jene confervativen Potengen, welche es ichon befitt, gu erhalten und zu fraftigen braucht . . . Wenn ein Staat, um jene Ginrichtungen zu erlangen, welche fich fur die gesunde Entwidlung bes Staats überall ale bie zwedmäßigften gezeigt baben, nur basjenige zu thun braucht, mogu er durch die Berhaltniffe gleichsam gezwungen ift; wenn in einem Ctaate, um gewiffen Richtungen zu widerfteben, die fich überall als gefährlich erwiesen baben, nichts erfordert wird, als dag man basjenige nicht gerftore, mas ber Staat obnedieg befitt, und mas fich andere Staaten, welche auf ber Bahn ber Centralisation schon langere Beit fortgefdritten find, auch mit aller Unftrengung nicht mehr verfcaffen tonnen - fo ift die rubige Entwidlung eines folden Staats gang gewiß beffer gefichert als die anderer Ctaaten, wenn bie Berhaltniffe, in welchen fie fich befinden, fur ben Augenblick auch um Vieles glangender icheinen" (G. 164. 211).

Der Berfasser selbst entschuldigt das faktisch eingerissene Uebermaß der Centralisation unter Anderm mit dem Umstande, daß man der Regierung immer nur mit solchen Gegenvorschlägen gekommen sei, die theils unaussührbar seien, theils im Interesse der Einheit nicht zugegeben werden konnten. Er seinnerseits will nicht in diese Fehler verfallen. Er verlangt nicht irgend eine unmögliche Rücksehr zum Alten und Gewesenen,

wie etwa die Wiederherstellung bes adelichen Kasten-Regiments in Ungarn. Er verabscheut selbst den frühern Dualismus, er postulirt die "Einheit des Staats". Aber er glaubt nicht, daß das zur Krästigung des Ganzen führe, wenn jeder einzelne Theil des Staats möglichst geschwächt werde. Das Ganze soll sein Recht haben, aber auch der Theil, jedes in seiner Sphäre: so verlangen es die eigenthümlichen Berhältnisse Desterzeichs. Dort Centralisation in den zur Einheit des Staats nothwendigen Dingen, hier Autonomie in den berechtigten Berschiedenheiten der Provinzen.

"Wer Defterreich kennt und von der Ansicht ausgeht, daß jede Versassung, um zwedmäßig zu sehn, den eigenthumlichen Verhältnissen des Staats entsprechen muß, wird auch zugeben, daß die administrative Autonomie der einzelnen Provinzen ein ebenso nothwendiges Element jeder Versassung des öfterreichischen Staats ausmache, als jene Institutionen, durch welche die Einheit in hinsicht jener Dinge, welche den ganzen Staat betreffen, gestichert wird. Ja, diese Autonomie ist zugleich eine der haupt garantien der Einheit, weil sie eine nothwendige Folge des historischen Rechtes ist, worauf das monarchische Princip und durch dasselbe die Einheit des Staats beruht" (S. 91).

Man fürchtet die Sondergelüste der Nationalitäten! Sehr wohl; sie sind auch zu fürchten, sobald die Compression eines unnatürlichen Druckes sie zur Explosion vorbereitet. So sind sie bis jest ein fast unüberwindliches Hinderniss der Staatseinheit gewesen. Aber es liegt in der Macht Desterreichs, sie der Einheit des Staats dienstbar und zu einer der besten Garantien derselben zu machen. Dieß geschieht in dem Momente wo man das Princip der Centralisation auf dassjenige beschränft, was die Einheit des Staats wirklich ersordert, und durch eine zweckmäßige Provinzial-Versassung den einzelnen Nationalitäten die Möglichseit verschafft, sich geltend zu machen.

In neuester Zeit ift bas Princip ber Nationalität aber

upt tief im Preise gesunken, namentlich bei gewiffen liberas Draanen ber Breffe; aber warum und aus welchen Rudsten? Antwort: aus ben schmutigften ber materiellen Ineffen! Es verhalt fich beutzutage mit ber Rationalität abnb wie mit bem Constitutionalismus: wir alle, bie wir frur ben Disbrauch am entschiedensten befämpft, muffen jest : ben richtigen Ge brauch einstehen. Christenthum und taatemoral verwerfen bloß ben Nationalitäts-Schwindel; an b für fich bat die nationale Besonderheit ihr natürliches b gottliches Recht. Und bieg ift es, was bas Brincip ber tonomie gemahrt. "Um basjenige, mas man bis jest als Achillesferfe bes öfterreichischen Staats betrachtet, jum Achilarm beffelben zu machen, ift nichts nothwendig, als baß n bas Brincip ber Nationalität, mit bem man fich bis jest Begenfat gestellt hat, ale einen wesentlichen Theil in bie rganisation bes Staats aufnimmt". Giner folden Drganis tion fallt leineswegs die Einheit des Staats jum Opfer, tbern nur die Schablone bes bureaufratischen Doftrinamus.

"Da bie Stellung des einzelnen Kronlandes zum Gesammtit zwar für alle dieseibe sehn muß, die Versassung aber um
zweckmäßiger ift, je weniger durch dieseibe in den gewohnten
rhältnissen der Staatsbürger in den einzelnen Kronländern ververt wird, so ergibt sich von selbst, daß Niemand die Kähigkeit
ist, jene Formen zu bestimmen, nach welchen die Administration
jedem einzelnen Kronlande eingerichtet werden soll. Diese
iffen höchst verschieden sehn, sie können und dürsen daher
ch nur für jedes einzelne Kronland besonders und durch jene
kimmt werden, denen die Verhältnisse desselben genau bes
unt sind" (S. 94).

Bei diesen acht autonomischen Grundsaten ift die Besgniß bes Berfassers fast auffallend, daß die Zahl solcher tonomen Körper zu sehr vermehrt werden könnte. Er will entlich nur fünf berfelben zugeben, in compakter Bereinis

gung mit ben Haupt-Rationalitäten: beutsche Erblande, Unsgarn, Bohmen, Bolen, Italiener. Gin berartiges Abmassiren liegt nicht im Begriff ber Autonomie, eher in ben Nebenabssichten gewisser Rationalgefühle.

Indeß forbert er boch auch innerhalb biefer autonomen Rörper wieder die Durchführung der autonomen Organisation. Es mare wenig gewonnen, fagt er, wenn man bei ber Autonomie ber Rroulander fteben bleiben wollte, und nicht benselben Grundsat auch auf die zwischen ber Proving und ben einzelnen Theilen berfelben vorfommenden Beziehungen anmenben wollte. "Es ift unläugbar, daß in dem Augenblide, als man bas Syftem ftrenger Centralisation ber Proving gegenüber aufgegeben, Diefes Syftem überhaupt nicht befolgt merben könne; die Autonomie, welche man der Broving jur Bermaltung ihrer eigenen Angelegenheiten eingeraumt, muß nothwenbig jur Autonomie ber Graffchaft und Gemeinde, überhaupt lener fleineren Gemeinschaften führen, aus welchen die Proving besteht, schon barum, weil alle jene Grunde, welche uns von der Unmöglichkeit einer zwedmäßigen Berwaltung bes Gesammtstaats aus einem Mittelpunft überzeugen, ebenso gegen die Centralisation ber Verwaltung ber einzelnen Provingen angeführt werden fonnen". Rurg:

"Es handelt fich nicht um einzelne Mobifikationen des gegenwärtigen Syftems, nicht um einzelne Concessionen, die man dem Princip der Selbstregierung machen soll; es find vielmehr wei ganze Syfteme, die fich entgegenstehen, und die Frage, die wir zu entscheiden haben, ift die, ob für Desterreich das Syftem der administrativen Centralisation mit allen seinen Folgerungen, oder jenes der administrativen Decentralisation das paffens der sei" (S. 100).

Die specifisch öfterreichischen Berhältniffe, wo bie allgemeinen Zustände der Monarchie in allen Kronlandern sich in fleinerm Maßstabe wiederholen, b. h. die Berschiedenbeit ber spracklichen Rationalität in ben einzelnen Brovingen Die Rothmendigfeit ber Autonomie ber einzelnen Bemeinben ergibt - fie find es nicht allein, was bem Berfaffer iene autonomifche Entschiebenheit von oben bis unten beibringt. Es banbelt fich überhaupt um ein Entweber Der. bureaufratische Centralisation ift wie verzehrendes Feuer; fie permag nicht willfürlich fteben zu bleiben, etwa por ben unterften Rreisen, und g. B. ihr eigenes llebermaß burch eine zwedmäßige Communalverfaffung zu mäßigen. Raum tonne es eine größere Buufion geben: fagt ber Berfaffer mit Recht. Man wird fortfahren muffen, bis man endlich auch bas in ben Rreis ber Staatsgewalt gezogen hat, wovon man felbft glaubt, baf es beffer ber einzelnen Bemeinde ober Grafichaft überlaffen bliebe. "In einem Staate, wo man in allem lebrigen bas Brincip ber abministrativen Centralisation befolgt. ift bas Bestehen wirklich freier Communen unmöglich. fcon barum, weil burch bie Centralifation alle jene Elemente. burch welche bie Autonomie ber Commune erft ihre Bebeutung gewinnt, gerftort werben, enblich fogar ber Bunfc aufhoren fann, fich felbft zu regieren, und jedenfalls bie Sabigfeit bagu noch viel früher verschwindet". Bon biefem allgemeinen Standpuntte aus gibt ber Berfaffer ben Berfleinerern bes Brincips ber Autonomie bittere Bahrheiten ju boren.

"Einen Borzug hat diese Institution überall bewiesen, ben, baß fie bei einem sonst nicht hohen Grade von Bildung eine große Bahl von Mannern herangebildet hat, die fich zur Abministration fähig bewiesen, daß sie das Bewußtsenn des Zusammenhangs zwischen den eigenen Interessen und jenen der Gemeinschaft, der man angehört, wach erhalten, und eine Theilnahme an der Bohlsfahrt des Vaterlandes, eine Bereitwilligkeit derselben Opfer zu bringen, erzeugt hat, wie wir diese bei andern Bölkern, auch bei einem höhern Grade der Gestitung und politischen Freiheit, nur selten sinden . . . Man hat in neuerer Zeit viel über den sogenannten Kirchtburm-Batriotismus gewihelt und es als einen der größten

- - - bag ber Be - . . . . . . . . . . . . . . bornirten Unbanglichfeit ber wir - - am - we Guffe: freien Lauf lagt, nicht ver-... ... mus une in ber Beschichte -- Errunberung erfult, unb ... Der meis Bemeis - - - Bebenfalls ift and in ber ber Rod-Derachtung amen ber bei ber bei ber beite ale -, -, - : .... £ ::::: 2. 197 .

iche Meinung bei jenen türfischen Grenzvölfern über Deftersch bestehe. Sie hatten es aber unstreitig nicht so fast auf aftitutionelle Freiheiten abgesehen, als vielmehr auf eine Utommene Autonomie innerhalb ihrer historisch bestimmten renzen. Die Folgerungen baraus für die Bedingungen esterreichs nach innen scheinen in der That sehr einleucheid zu sehn und jedenfalls ein interessantes Thema politier Erwägung:

"Sind die innern Berhaltniffe des Raiferftaats fo geordnet, i ber Anschluß an Defterreich jenen türkischen Boltern, welche unsern Grenzen mohnen, munschenswerth erscheint, so liegt in, daß ein Theil dieser Bolter schon jest der Monarchie ansiört, ein Glement der Macht, wie es eben im Augenblick der uflofung des türkischen Reichs kein anderer Staat besigt."

"Im entgegengefeten Balle fann aber auch die Auflösung es turtischen Reiche die verderblichften Wirtungen auf Defterich ausüben, wenn babei ben einzelnen Provinzen eine Stellung igeraumt wird, welche den verwandten Nationalitäten, die der benarchie angehören, wunschenewerther erscheint, als jene, die fie bit einnehmen."

"Das beste Mittel, um die Stellung Desterreichs bei der sung der orientalischen Frage zu befestigen, besteht mithin meist Weberzeugung nach darin, daß man den Staat so einrichte, f bei einem Anschluß der Grenzländer jene Bunsche und Beschungen, welche sich in denselben außern, befriedigt werden anen, ohne daß man darum den Organismus des öfterreichischen taats zu verandern braucht" (S. 182).

Es liegt bem Berfasser fern, eine ähnliche Beziehung besterreichs als bes großen Bölfer-Uebergangsstaats, von bem an sagen möchte, daß er entweder eine grandiose Zukunft iben werbe oder gar keine — auch nach Weten anzuzeisn. Er ist nun einmal gegen Deutschland allzu ärgerlicht ausgebracht über jenes beutsche Geschrei vom Siege ber

immiraram Campilania na nacu Gege bes beuriben. Beite eine in nach anden Gelfen bes Carbeitauss.

Beier minn mit fer geies Mitte für die man ihr bie in der minnen bie Kinneftens von — mige man ihr in ben nur ihr nur ihr bag Defters bie in ihr in bei bei bei bei ber bei bei bertaffen beit beiten bei bei bei bei bei beiten beiten beiten bei bei bei bei bei beiten beiten bei bei bei bei bei beiten beiten beiten bei beiten bei beiten bei beiten beiten beiten bei bei bei bei beiten beiten beiten bei beiten bei bei bei bei bei beiten beiten beiten bei beiten bei beiten beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten beiten bei beiten bei beiten bei beiten beiten bei beiten beiten bei beiten bei beiten bei beiten beiten beiten bei beiten beiten beiten beiten bei beiten beiten bei beiten bei beiten beite

2014 Nore Antonomie vor Allem bas Augenmerk ber bes terfenden Beiter ich, erweist ber Autor gerade aus ber Geschaften de Berraffung vom i. Mari 1849. Gie ift hauptsagung geogetetet, weit eigentlich Riemand mit ihr zufrieden unge, und unnenentich in den Provinzen ber ehemaligen unge-



rischen Krone der tiefste Widerwille gegen diese Constitution sich aussprach. Daraus folgern die bureaufratischen Gegner: da sehe man ja, daß das Bolt weder Autonomie noch Constitution haben wolle. Der Verfasser dagegen schreibt den Sturz des Statuts vom 4. März nebst der großen Aufregung der Monarchie im 3. 1849, gerade dem Umstande zu, daß in demselben die provinciale Selbstständigseit, an der Allen am meisten lag, nicht flar genug sormulirt und, zwar alle wesentlichen Principien anersannt, für ihre Verwirtlichung aber in den einzelnen Bestimmungen nicht gesorgt gewesen sei.

Für jest will der Berfasser die Autonomie jedenfalls; die Auwendung constitutioneller Formen in den Angeslegenheiten des Gesammtstaats hält er für höchst zweckmäßig. Bu diesen Angelegenheiten, in welchen die Centralissation am Plate sei als Ausdruck der Einheit des Staats, rechnet er die auswärtigen Berhältnisse, den Krieg, die Finanzen, den Handel. In der österreichischen Finanzlage sieht er die meiste Röthigung, zu constitutionellen Formen zu greisen. Genauer charafterisit er die letteren nicht. Er hat eben vor Allem gegen die diktatorische Einrede anzusämpfen: unmöglich, unmöglich bei den eigenthümlichen Berhältnissen des österreischischen Staats!

Er seinerseits behauptet: daß von allen europäischen Staaten vielleicht kein einziger zu finden sei, welcher sich mehr für diese Regierungsform eignete als eben Desterreich. "Wenn wir die Stellung des Königthums in andern europäischen Staaten mit jener in Desterreich vergleichen, kommen wir zur lleberzeugung, daß dasselbe nirgends jenes Maß der selbststänstigen Krast besitze als in unserer Monarchie" — die Grundsbedingung constitutioneller Einrichtungen. "Ja, zeigt und nicht eben das Beispiel Frankreichs, daß all dasjenige, bessen Mangel man als Beweis für die Unmöglichkeit einer Bersassung in Desterreich anführt, nicht die wesentliche Bedingung bleser

Regierungsform ausmache?" Allerdings eine ber Erwägung werthe Frage!

Wenn ber Autor glaubt, baß jest, im Jahre 1859, eine Berfaffung wie die vom Jahre 1849 gang andere aufgenommen wurde, gang andere mirfen mußte, an fich etwas gang Unberes mare ale vor gebn Jahren - fo hat er ohne Frage recht. Es gehort in der That viel ftereotyper Schlendrian bagu, nicht einzuseben, baß bie constitutionelle Staatsform gewiß zu einer andern Zeit bas Werfzeug gegen bie monarchische Bewalt in ben Sanden einer vagen "Freiheit" mar, baß fich aber biefes Berbaltniß mit ben Umftanden andern fonnte und jest wirklich geandert "Seutzutage, -wo bie Freiheit gegen gang andere Befahren geschütt werben muß, ift fie es ficher nicht mehr, und bie Entscheidung ber Frage, ob die Ginführung constitutioneller Formen zwedmäßig, ob fie nothwendig fei, bangt bavon ab, ob wir glauben, baß bie gesellschaftliche Ordnung zu ihrem Schupe Dieser Formen entbehren fonne, und ob das Ronigthum nicht felbst jener Kräftigung bedürfe, bie es nur burch bie Anwendung constitutioneller Formen erlangen fann." Man vergeffe Napoleon's III. nicht, bes Borfenschwindels, bes Abfolutismus ber materiellen Intereffen -- und mas fonft Alles bie Societat vergiftet bat, nicht unter bem Schute bes Conflitutionalismus, sondern bes Imperialismus!

Wir hatten gewünscht und haben nie aufgehort ben Bunsch zu äußern, daß die großen österreichischen Berfassungsfragen, nicht in Büchern und Zeitungen, sondern von den Ersahrensten des Reichs in den Landesvertretungen behandelt worden wären. Ihr Mund schweigt noch, und doch ist's spät, sehr spät an der Zeit. Aus jenen Körpern wäre zweiselsohne die provinciale Autonomie und aus ihr eine Berfassung des Gesammtsstaats in gedeihlicher Stätigseit hervorgewachsen. Eine brüske Beränderung in so großem Style ist immer bedenklich; aber

san barf zweifeln, ob bas fruhere Projekt berathenber und erufener Rorperschaften jest noch genuge.

Jebenfalls hat ber Autor unferer Borlage ein verständsiches Bort gesprochen in eilfter Stunde. Möge es auch eine zute Stätte sinden. Es scheint uns fast, daß er in der Hauptsache bem faiferlichen "Viribus unitis" einen bessern Sinn unerlegt als der schweigsame Wiener Reichsrath!

# II. Bloffen gur Beltlage.

Mm 25. Marg 1859.

Sein nächstes Ziel hat Napoleon III. also erreicht: ber songreß ist da! Italien ist wirklich zur "Frage" gemacht vorden, zur europäischen Berlegenheit; wie vor drei Jahren ber das banquerotte Türkenreich verhandelt ward, so wird an jest über die Staaten der Halbinsel verhandeln; Lom= urdo-Benetien wird in die Rolle der Donaufürstenthümer ntreten. Was immer für Bedingungen und Cautelen an die inwilligung Desterreichs geknüpft sehn mögen, am Wesen r Sache ändern sie nichts: das europäische Recht hat sich beugt unter das Machtwort napoleonischer Willfür, und ehrt das Schwert nicht, so nuß es brechen.

Es ist dieß ein erster Sieg, unermeßlich in seinen Folen. Napoleon III. verdankt ihn der Politik Rußlands, Engnds, Preußens; vor Allem ist es diese deutsche Großmacht, elche ihm den unschätbaren Erfolg gegen die erste deutsche kroßmacht in die Hände gespielt hat. Rußland, von

L

glühender Rachsucht gegen den Kaiserstaat an der Donau ersfüllt, hat den Congreß vorgeschlagen; es sah das wachsende Boltsgefühl in Deutschland, es sah die steigenden Sympathien sur Desterreich, es mußte besorgen, daß der gewassnete Arm der Deutschen dem dämonischen Sput an der Seine und in Turin endlich mit Einem Streiche ein Ende mache. England in seiner blassen Furcht, daß der Rapoleonide im Bunde mit Rußland sich am Ende wohl gar gegen seine Flotten und Küsten wenden werde, hat begierig nach dem scheinbaren Ausstunftsmittel gegriffen; aber England hätte Muth bewiesen in dem Fall, daß Preußen dem Verlangen des deutschen Boltes nachgesommen wäre.

Wo Desterreich berechtigt war Alliirte zu suchen, da fand es nur — Bermittler. So sind die Dinge nun ärger gewors den als ein rascher Krieg, der auf die Dauer doch unvermeidlich ist. Und wenn der Krieg endlich ausbricht, so ist dieß einzig und allein Preußens Schuld, das England nach sich gezogen; Preußen hat alles kommende Unglück zu verantsworten: so sagen die Franzosen selbst in ihren Friedensskreisen.

Für Preußen bestand die "italienische Frage" von Ansfang an wirslich; wie hatte es sonst auch seine Aufgabe darin sehen können zu "vermitteln." Wenn der Räuber aus tüsckschem Hinterhalt den friedlichen Wanderer anfällt, wird der des Weges kommende Dritte — vermitteln? So und nicht anders hat aber Preußen sich angestellt, um die "italienische Frage auf friedlich diplomatischem Wege zu lösen." Ganz ungerechtsertigte Forderungen zur Vertretung sich formuliren lassen: das nannte man in Berlin "Vermittlungsvorschläge." Indem England sich dieser Politis anschloß, kam die berühmte Sendung des Lord Cowley, englischen Botschafters in Paris, zu Stande. Es war die feinste Kriegslist Napoleons III., daß er sich herbeiließ, durch Cowley Anträge zu stellen. Sein Augen-

rk ging babei schon weit über ben Congreß hinaus: wurde sterreich nicht nachgeben, dann mußte Europa bavon Akt men, die Berantwortlichkeit siele einem Einzigen zu, und vermittelnde Intervention Englands und Preußens ginge mlich natürlich in die gewünschte Neutralität über. Die ariser Patrie hat das mit durren Worten gesagt: "Zeht besuen die Pflichten der Diplomatie, und dem Krieg muß erst Congreß vorausgehen."

Es gab nur Gine Möglichfeit ben Frieben ju erhalten: reußen mußte fich nicht aufe Bermitteln einffen. Der Bolitif bieses Staats inharirt eine fo unwiberbliche Bermittlungefucht, bag er berfelben fogar jum offeniften eigenen Schaben nachhangt; ale es fich baber vor ei Rabren barum handelte, bas aute preußische Recht auf euenburg an die schweizerische Revolutionspartei meggumera, war Preußen alebald zu biesem Bergicht bereit, aber nur dt - ohne Bermittlung Rapoleons III. Wie fich indeß t bem 1. Januar bie europäischen Berhaltniffe gestalteten, ubten wir doch die Hoffnung faffen ju burfen, bag man in rlin nicht abermale und endgultig ber europaischen Diftatur ben Tuilerien in die Sande arbeiten werbe. Bergebens. e Fruchte werben nun auch barnach fenn: eben mas man meiben wollte, bas hat man erreicht, man hat Rapoleon n Dritten ben Rrieg möglich gewacht, welchen er am Ende ie 3weifel - gegen Breußen felber, nach bem Rbein menben mirb.

Wer ben Menschen und ben neuesten Thatsachen etwas er auf ben Grund sieht, wird diese zwei Cape nicht allzu vagt und verwunderlich sinden. Wir wiederholen sie! Es b nur Ein Mittel, Napoleon III. in Schranken zu halten: eußen mußte nicht "vermitteln", sondern offen als Beschützer Berträge ausstehen und so mit dem ganzen deutschen Bund webieter der Situation sich machen. Indem Preußen das

Gegentheil that, hat es die napoleonische Kriegspolitik von der einzigen Sorge befreit, die auf ihr lastete: von der Sorge vor dem ganzen Deutschland. So hat Preußen selber den Tuiterien die erwünschte Gelegenheit geschaffen, welche keineswegs in Italien liegt, sondern wie Jedermann weiß — am Rhein. Wir glauben in der That, daß Rapoleon III. für sich selber in Italien nur diplomatische Triumphe, nur Schwächung und Erniedrigung Desterreichs suchte. Die kriegerischen Ziele sind ganz anderswo gesteckt; sie eben hat ihm nun die verhängnisvolle Politik Preußens entgegengetragen und zu Füßen gelegt. Erklären wir uns näher!

Berade bie Preforgane, welche ben frangofischen Staate-Chef acht Jahre lang nicht genug zu ichonen, zu loben, zu feiern, ja anzubeten wußten, fei es als hort ber Rirche ober als heiland ber Reaftion ober als Abgott ber materiellen Intereffen, schlugen seit Reujahr flugs in's andere Extrem um, und fonnen fich nun nicht genug über bie Rurgsichtigfeit berjenigen wundern, welche in Rapoleon III. nicht bas Ungeheuer ber Seuchelei und Verstellungefunft erfennen wollen, bas feit acht Jahren in fostematischer Tude und Beimlichkeit bie Refauration ber revolutionaren Eroberungs-Politif Rapoleons L Wir brauchen feine folden Sprunge: Die betrieben habe. Diftatur in Europa war allerdings auch ber Grundgebaufe bes zweiten Raiserreichs, aber wie bort im Rrieg, fo bier im Frieden. Der revolutionare Ausbruch nach Außen war als lette Buflucht fur ben Kall vorbehalten, bag bie innern 3uftande unhaltbar und die Bernichtung aller Freiheit unertrage lich werben murben, ober auf besonders gunftige Belegenbeit am Rhein.

Reines von beiben war am 1. Januar ber Fall; im Gegentheil mare noch furz vorher mit ber Prophezeiung eines naben Angriffsfrieges von Seite Napoleons III. Jeberman verlacht worben. Die verhängnisvollen Worte an Hrn. von

merf ging babei schon weit über ben Congreß hinaus: wurde Desterreich nicht nachgeben, bann mußte Europa bavon Aft nehmen, die Berantwortlichseit siele einem Einzigen zu, und die vermittelnde Intervention Englands und Preußens ginge ziemlich natürlich in die gewünschte Neutralität über. Die Bariser Patrie hat das mit durren Worten gesagt: "Jest beginnen die Pflichten der Diplomatie, und dem Krieg muß erst ein Congreß vorausgehen."

Es gab nur Gine Möglichfeit ben Frieden ju erhalten: Breugen mußte fich nicht aufe Bermitteln einlassen. Der Bolitif bieses Staats inharirt eine so unwiberftehliche Bermittlungesucht, bag er berfelben sogar zum offenbarften eigenen Schaben nachhängt; als es fich baber vor awei Jahren barum handelte, bas aute preußische Recht auf Reuenburg an die schweizerische Revolutionspartei megzumerfen, war Preußen alsbald zu biesem Bergicht bereit, aber nur nicht - ohne Vermittlung Napoleons III. Wie fich indeß feit bem 1. Januar bie europäischen Berhaltniffe geftalteten, glaubten wir doch die Soffnung faffen ju burfen, daß man in Berlin nicht abermale und endgultig ber europäischen Diftatur in ben Tuilerien in die Bande arbeiten werde. Bergebens. Die Früchte werben nun auch barnach fenn: eben was man vermeiben wollte, bas hat man erreicht, man bat Rapoleon bem Dritten ben Rrieg möglich gemacht, welchen er am Enbe ohne Zweifel - gegen Breußen felber, nach bem Rhein ju menben mirb.

Wer ben Menschen und ben neuesten Thatsachen etwas tiefer auf ben Grund sieht, wird diese zwei Sabe nicht allzu gewagt und verwunderlich sinden. Wir wiederholen sie! Es gab nur Ein Mittel, Napoleon III. in Schranfen zu halten: Preußen mußte nicht "vermitteln", sondern offen als Beschützer ber Berträge ausstehen und so mit dem ganzen deutschen Bund zum Gebieter der Situation sich machen. Indem Preußen das

ftungen und friegerischen Intentionen abläugnet - als Reculabe und Beichen bes Rudgugs angesehen. In Bahrheit gab es bas Signal, bag Rapoleon III. fich in die neue Lage gefunden hatte: in Die neue Lage, wornach England und Breu-Ben feine Geschäfte fur ihn besorgten, und fich barum bemubten, daß ihm sein Wille geschehe. Auch in ber Rote vom 5. Mary befennt er fich ausbrudlich wieder als die Fürsehung Europa's, welche ben Ereigniffen und ftorenben Fragen guvorfommen muffe, inobesondere ber Sachlage in Italien. "Denn bas Oberhaupt einer großen Macht wie Franfreich fann ben Kragen nicht fremd bleiben, welche bie Rube Europa's betreffen; von einem Beifte ber Klugheit belebt, ben nicht gehabt ju haben strafbar gewesen mare, beschäftigt er sich loyal mit ber vernünftigen und billigen Lofung biefer belifaten und fcwierigen Brobleme" (in Italien nämlich). Sat nun nicht gerabe bie Bermittlunge . Thatigfeit Preugens und Englands biefen Anspruchen Canftion und Cegen ertheilt?

Aber noch mehr. Es will uns vortommen, daß Italien seitbem in den Hintergrund getreten, Deutschland selber in den Bordergrund. Rach all dem karm über die von den itaslenischen Zuständen drohenden Gefahren, was verlangte Rapoleon III. durch kord Cowley von Desterreich? Die "Revission" seiner mittelitalienischen Berträge, welche bei der Pariser Conserenz von 1856 noch ganz und gar unanstößig gewesen waren, nebenbei gute Dienste für Resormen in Rom und Reapel. Wer fann glauben, daß diesenigen, welche seit dreil Monaten Babanque spielen und Europa in sieberhaster Unruhe erhalten, wirklich sonst nichts auf dem' Herzen haben?

Desterreich fann aber jene Verträge nicht aufgeben; benn fie beruhen nicht nur in ben allgemeinen Couverainetaterechten, fonbern fie verburgen ihm mittelbare Eigenthumerechte und bestehen mit Staaten, bie feine Secundo und Tertioges

Hüsch bezeichneten Situation heraus gesprochen: "Paris ist nichts mehr als ein Loterie Laden und ganz Frankreich wird in ein ungeheures Spielhaus verwandelt." Allerdings mahnte das Orfini'sche Testament den eidlich bestellten Eresutor und es drängte der Ruppelpelz für die sardinische Heirath des "rothen Prinzen." Aber Frankreich war, wie die Folge dis heute besweist, noch immer in tiefste Ruhe und Friedensliede versunsen, Rapoleon III. etwa für eine diplomatische Abschlagszahlung gerüstet, aber keineswegs für den Weltkrieg.

Es will scheinen, ale wenn die friegerischen Borbereitungen Frankreichs noch einige Wochen lang mehr auf bem gebuldigen Bapier und in ber fardinischen Spefulation bestanden batten als in ber vollen Wirklichkeit. Daß er beute noch nicht fertig ift, beweist bie Congreß-Romodie, wenn auch allerdings bas fefte Auftreten Desterreichs und bie machsenbe Aufregung in Deutschland ben herrn ber Tuilerien weiter und weiter trieb. Damale mare ber Moment gewesen, wo Breugen ben Frieben batte fichern fonnen, aber nicht burch bie Bolitif ber Bermittlung. Damals als ber Minister Delangle bie gange Unterbrudungs-Bemalt feiner Brafeften aufbieten mußte, um bie wahre Stimmung Franfreiche, bie tiefe Entruftung gegen jebe muthwillige Friedensstörung, nicht allzu laut und beschämend au ben Ohren des Auslands fommen zu laffen - bamals fand es in Breußens Sand, auf die Thronrede vom 7. Febr. eine thatsachliche Saltung anzunehmen, welche ber Anmagung bes europäischen Diftators Besonnenheit gelehrt hatte. beffen ging Lord Cowley mit ben furchtsamen Rathschlägen Englands und Preugens nach Wien, und Napoleon III. erlies Die berüchtigte Moniteur = Note vom 5. Marg.

Man hat bieses sonberbare Aftenstüd, weil es in brollig simulirtem Born, mit Aberglauben und Dummheit, Einbildung, Lüge und Faselei um sich werfend, alle außerordentlichen Rusum.

überall nur ein Schritt zu bem offenen Gothaismus ber Berstiner Flugschrift "Preußen und die italienische Frage", welche gegen das Glück und den Bortheil der französischen Freundschaft für Preußen mit Freuden ganz Italien an die Sardos Rapoleoniden hingibt, und das Papstthum zum "französischen Rationalinstitut" gemacht sabe \*).

Soweit war die preußische Preffe unmittelbar nach ber Moniteur : Note vom 5. Marz icon wieder aus der .ein: muthigen haltung" herausgefallen. Drudte fie hierin die insnersten Gedanken der Regierung felber aus? das war die große Frage.

Die Rammern anderer beutschen ganber maren langft vorangegangen: sie erhoben ihre patriotischen Stimmen und amangen ihren Rabinetten im schlimmften Falle wenigftens eis nige beruhigenden Phrasen ab. Die preußische Rammer schwieg beharrlich ftill, um ja bas garte Bermittlungewerf ihres Rabinets burch fein raubes Wort ju fibren, überhaupt nicht zu "brangen". Erft am 9. Marz gab ber Minifter von Schleinig ben Rammern bie erfte Erflarung. Bir haben feine Worte rund umgebreht und von allen Seiten befehen. Aber wir haben nichts bemerkt, mas nicht ichon bagemefen mare. Schlagmorte, beren jedes boppelter Deutung fabig ift; Die schwindelnbe Sohe und vornehme Sonderung einer Großmachte Stellung, hinter welcher von ben beutschen Bflichten nichts mehr zu feben ift; von Desterreich mit feinem Wort die Rebe, nur bas "innigft befreundete England" genannt; furg, gang und gar dieselbe Sprache ber freien Sand, ber Lauerpolitif,

<sup>\*)</sup> Sehr bezeichnenber Weise wird ber bieherige Bunbestage: Gefanbte Preußens, fr. von Biemart : Schonhausen, als Berfaffer jener Brofchure genannt. Der politischen Gefinnung nach fonnte er es allerbings febn.

nituren, also ihm eventuell beimfallpflichtig find. Selbft Lorb Balmerfton hat dieß anerfannt. Der Raiferstaat unterbalt folche Schupvertrage gegen innere und außere Angriffe mit Tostana, Barma und Modena (feit 1815 und 1847); in allen brei ganbern hat Desterreich burch bie Abtretung gothringene (1735) Erbrecht erworben. Hieße es Anberes als fie an Carbinien preisgeben, wenn ber Raifer nicht mehr bas Recht haben follte, ihnen gegen innere Revolution ju Sulfe ju fommen? Den Bertrag mit Reapel von 1815, welcher unter Anberm gleiche Regierungsform für beibe Staaten bebingt, erflart man in Wien felbft für langft antiquirt und bebeutungelos; er unterscheidet sich aber auch mefentlich von ienen andern Traftaten. Wenn man freilich biefe ihre Eigenschaft absichtlich ignorirt (wie ein befannter Munchener Siftorifer in ber Allgemeinen Zeitung vom 20. Darg thut), bann mag man leicht ben unbelehrbaren Gigenfinn Defterreichs rus gen. fo ferne es fich wegen einer folden "Frage mittelita. lienischen Ginfluffed" mit Breußen übermerfen wollte.

Dieß ist in der That der Ton, in dem die Mehrheit der preußisch en Presse dem Kaiserstaat besiehlt, seinen "starssungen Hochmuth" zu brechen, und Napoleon III. den Rückzug mit Anstand zu ermöglichen. Es ist der Grundgedanke ihrer hochsahrenden Schulmeisterei: ihr in Wien müßt nachzgeben, müßt ihm die Borwände benehmen! Ja, sie lobt noch die Mäßigung Frankreichs, welches sene Kamilien-Berträge in demselben Moment für unerträglich erklärt, wo es (in der Note vom 5. März) seinen eigenen geheimen Allianz-Vertrag mit Sardinien als selbstwerständlich eingesteht. Wollte man in Wien nicht nachgeben, nun dann unterscheidet diese Presse sehr sein zwischen sedem Angrisspunkt, der Desterreich allein, und der auch das übrige Deutschland anginge. So befreunden sich die Gedanken nothwendig mit der napoleonischen List: "Loka-listung des Kriegs"; und endlich ist von einer solchen Politik

Ĺ

überall nur ein Schritt zu bem offenen Gothalsmus ber Bersliner Flugschrift "Preußen und die italienische Frage", welche gegen das Glück und den Bortheil der französischen Freundsschaft für Preußen mit Freuden ganz Italien an die Sardos Rapoleoniden hingibt, und das Papstthum zum "französischen Rationalinstitut" gemacht sähe \*).

Coweit war bie preußische Preffe unmittelbar nach ber Moniteur : Note vom 5. März ichon wieder aus ber "eins muthigen haltung" herausgefallen. Drudte sie hierin bie insnersten Gedanken ber Regierung felber aus? bas war bie große Frage.

Die Rammern anderer beutschen ganber waren langft porangegangen: fie erhoben ihre patriotischen Stimmen und amangen ihren Rabinetten im fcblimmften Falle menigftens einige beruhigenden Phrasen ab. Die preußische Rammer fowieg beharrlich ftill, um ja bas garte Bermittlungewerf ibres Rabinets burch fein raubes Wort zu ftoren, überbaupt nicht zu "brangen". Erft am 9. Marg gab ber Minifter von Schleinit ben Rammern bie erfte Erflarung. Wir baben seine Borte rund umgebreht und von allen Seiten besehen. Aber wir haben nichts bemerft, mas nicht icon bagemefen mare. Schlagworte, beren jedes boppelter Deutung fabig ift; bie fdwindelnde Sohe und vornehme Sonderung einer Grogmachts Stellung, hinter welcher von ben beutschen Pflichten nichts mehr zu feben ift; von Defterreich mit feinem Bort bie Rebe, nur bas "innigst befreundete England" genannt; furg, gang und gar bieselbe Sprache ber freien Sand, ber Lauerpolitif,

<sup>\*)</sup> Sehr bezeichnenber Beife wird ber bieherige Bunbestage: Gefanbte Breugens, or. von Biemart : Schonhaufen, ale Berfaffer jener Brofchure genannt. Der politischen Gefinnung nach fonnte er es allerbings febn.

ur felbst die feierliche Krönung der preußischen Bolitif vor. an hort nicht, daß Berlin, Koln, Leipzig darüber erröthet ren, vielfach das Gegentheil.

Im Moniteur vom 14. März stellt sich Ravoleon III. ermals als ben in biefem "Beitalter bes Friedens und ber vilifation" gottlich verordneten Schieberichter und Friedens. rften Europas bin, und er thut febr gefranft über bie ammern und die Breffe einiger Staaten bes beutichen mbes". Gie predigten eine Art Kreugug, wie 1813, gei feine mit "außerfter Mäßigung" gebrauchte Miffion und en Frankreich. Denn "das leben einer großen Nation. : bie frangofifche, ift nicht auf ihre Grengen beschränft, es mbart fich in ber gangen Welt durch die fegendreiche Wirfafeit, Die es jum Beften feiner Nationalmacht und zugleich n Bortheile ber Civilisation ausubt". Jest "am Rheine egen einer Frage, welche Deutschland nicht bedroht, aber anfreich als europäische Macht interessirt, eine Bewegung fregen": bas fonnte fehr wohl in Franfreich bas Nationalfühl reigen, und von ber Regierung "nicht bloß als eine gerechtigfeit, fonbern fogar ale ein Angriff auf die Unabigigfeit ihrer Politif" (!!) angesehen werben. An Breugen e fich diefer irregeleitete beutsche Batriotismus fofort ein ifpiel ju nehmen!

"Deutschland hat von uns nichts für seine Unabhängigkeit fürchten; wir muffen von seiner Seite um so mehr Gerechtiggegen unsere Absichten erwarten, als wir Sympathie für is Nationalität haben. Wenn es sich unparteilsch zeigt, id es sich umsichtig zeigen, und der Sache des Friedens am isten nügen. Preußen hat dieß begriffen, und es hat mit England vereinigt, um in Wien gute Nathschläge zu ersilen, und zwar in demselben Augenblide, wo einige Wühden deutschen Bund gegen uns auszuhetzen und zu coalisten ten."

A. es Ismen u Su un mi u finler ab De lettiger Geren mer Kufinener fent, Die Freifer PERSONAL TOP . .... were in an Abene Rufe de in the second of the narriemitic Breft ibe le frem krinene mit fo Barmer wer in einge inner Ann er trim ar die in un en Sairball er iem benefentenen Gufene gegen frankreit, mourb iefen taumif aus mie felben auf ber Mben abgelenft wirde! Betrem im Kriffe in bei Marmeinen Feinung begeichnen ie armennene fertierne auf ermfilden Anichtes an Deine ma anabre au em tieffiche Ancestiff ber bieneiteils gefinnen Unterminen be ber Tenfel von Judien an be Flen inner peliter Ene inchninge Anlite aber, jagt Rogeriere II eles it de übimmite von allen, dem ie tereife Dati benenigen melde mar einichnichten follte.

Bar von de liemmeinen Schrung für Frankeit aus ber Entrefung erfahrer. taf Perufen min den Erzebniffen feiner finsterlier Beitrerfaffung einen erften Anial der Frankeiter fange leine reiffele Reifere Reform angefünrigt. Aber mit Prenfen guverichtlicher im Felte Keien, wenn mit Defterreich einmal bie Halfte der benischen Macht gelähmt, gertrümmert, bestegt barnieber liegen ichte? Wohl und, wenn bloß die Furcht das wahre Metiv ber "freien Hand" Preußens ift und wenn nicht bie Hoffnung bazu gefommen, Hoffnung auf die Dantsbarfeit bes Rapoleoniten!

Dieß eben scheint ber Moniteur vom 14. Marz behaupten zu wollen. Er beutet aber noch auf ein anderes merkvärsbiges Verhältniß. Er bedroht die Rammern und die Presse gewisser Mittelstaaten, "einige Wühler"; aber er hat diesen Staaten selbst nichts vorzuwerfen. So constatirt er ein weisteres Moment glädlicher Stuation: die Trennung zwischen Regierung und Bolt in den mittlern Staaten, welche er im

nne hat. Allem nach zu urtheilen, burfte man sich bieser iche in ben Tuilerien ziemlich sicher fühlen, und durch etwas welte Politif zum Schein wird man sich dort nicht gleich irre ichen lassen. In Summa: soviel glaubte der europäische hiedsrichter am 14. März bereits für sich gewonnen zu hann: die Trennung Preußens von Desterreich und e Trennung zwischen Bolf und Regierung in andre beutschen Staaten.

Gines mangelte noch jur vollständigen Bebrangung und offrung Desterreichs. Auch dieses Gine scheint Breugen ge-Ret zu haben. Schon lange hatte die Berliner Breffe, nantlich auch die ewig schwanfende Rreuggeitung, beiße Sehnbt ausgesprochen, auch Rufland in ben Rreis ber Bermittig einbezogen zu feben. Gr. von Schleinig felbft hatte in sem Circular angefündigt, baß Preußen neben ber freien and gegen Defterreich und ber gemeinsamen Stellung mit naland angleich bas Busammenwirfen mit Rugland anftreben rbe. Alfo: Breugen, England, Rugland! Wir verabscheuen : Einmischung confessioneller Elemente in die schwebenbe age um Deutschlands Genn ober Nichtseyn; nachbem aber fe Einmischung von ber anbern Seite wie eine fich von bft verftebenbe Sache geschieht, nachdem g. B. auch in ber la. Beitung aus Sachsen und Bremen und überall ber ber ble Wint burchbringt: wir find Protestanten! fonnen wir d nicht umbin zu bemerfen, wie es mit jener Trias geint fenn fonnte, welche 1853 in Berlin fo eifrig angestrebt urd gegen ben "papistischen Guben." Ihr erstes Lebenszeis n ift jest ber von Rugland gang ploglich und gerade von - Rufland vorgefchlagene "Congreß ber funf Großachte" in Sachen Italiens.

Die preußische Politik wird fich Wunder einbilben von er Klugheit und ihren Erfolgen. Aber Preußen hatte nur acht über ben erften Alt bes Trauerspiels, die weitere Ent-

Sowen mit den Erzebuiffen wir ihr frankrich auf Sowen mit den Erzebuiffen wir nicht der Frank Solle beim der Kringe Arzeit der gemit der Grenzeit de

Andere and he have a common minden.

The common and he decided the common and the



surud. So scheint er gerabe die Aufgabe zu haben, für die Congreß Berathungen ausglebigeres Material zu liefern, als die Räumung des Kirchenstaats und die angebtiche Mißregierung des Papsts ohne Code Napoléon und jüdische Minister. Man sagt freilich, der Congreß werde sich zum vorhinein auf die Grundlage der Berträge von 1815 stellen; aber was haben alle Berträge soeben noch bezüglich der Donausürstenthümer gegolten? Die Berträge sind ein leeres Wort, solange ein Rapoleon III. eristirt, alles Mögliche in "Frage" stellt und mit europässchen Areopagen sein Spiel treibt, ob sie nun in Baris ober anderswo tagen.

Ein verzweiselter Losbruch Sarbiniens ware aber noch ein Studsfall im Bergleich zu ber schlimmsten Gefahr: einer verftärften Wiederauflage ber befannten Ausstellung in Galizien. Desterreich ist grandios gerüstet und man baut selsensest auf sein unüberwindliches Schwert; aber wie lange wird es, einer tüdischen Ausschiebungs Politis gegenüber, die surchtbare Rostenlast zu tragen vermögen? "Eine Kriegsbereitschaft ohne Krieg", sagt das competente Wiener Organ, "ist nur ein Kredsschaden der Finanzen und gibt nur dem weniger gut gerüsteten Kämpser Zeit seine Borbereitungen zu vollenden; in einen sinanziellen Krieg, wo man uns abschwächt und abtöbtet ohne Ehre und Kamps, sollen und dürsen wir uns nicht einlassen."

Der Raiser hat großherzig versprochen nicht anzugreisen. Aber Millionen herzen schlügen hoch auf bei ber Losung: was Congreß, frisch vorwärts! Wie lange soll des Kaisers herrliches heer knirschend ben Bubenstüden von Turin und von der Seine zuschauen? Er dort ist zu weit gegangen: er kann den Krieg nur verschieben, er kann ihn nicht mehr versmeiden, ohne die sichere Niederlage im Innern seines geknechsteten Reiches.

Gegen ihn ftreitet allenthalben und überhaupt alle mahre

widtung nehr nicht mehr in seiner hand. Es hatte ihm ein Wert gefrüer, den Arieg an verbieten, ohne alle Mobilmachung. Im Schlervtan der Bermittlung hat es das Gegentbeil bewirft. Senn Prenzen nicht eher den Arieg erklären wollte, die es ielber bedroht wäre, dann that es eben was Navelern wollte. Anstheiben wirt jene Bedrohung nicht, so gewiß als das Ziel der französischen Gelüße nicht in Italien sondern am Rhein liegt.

Man bente üch einmal ein in Demichtand isolites Preusen von Frankreich angegriffen! Rum, um die Untergrabung seines frankreich angegriffen! Rum, um die Untergrabung seines franken himerkalies handelt es üch für Rapoleon III. Er bedurfte dazu noch einigen Berzugs; den bat ihm Preußen durch Rußland verichafft, und überdieß im Congreß, der Krone der Barifer Conservagen, die erwünichtefte Gelegenheit, Defterreich zum europäischen Sündenhood zu machen, die Trennung zwiichen den keurschen Großmächten zu erweitern und zu beseitigen — furz, dies was heute noch ichwankt, an üch zu ziehen. So haben wir es gemeint, die vor der navoleonischen Gelegenheitsstellitif nun Italien in den Hintergrund, Deutschland in den Bordergrund getreten zu sern scheine.

Der Congreß soll obne Sardinien tagen. Allerdings bezeichnend, aber feineswegs so tröftlich, wie man anzunehmen scheine. Rapoleon III. bat seinen Better, ben prinzlichen Bussentreund ber italienischen Banditen und römischen Reuchelmörber, aus seinem Ministerium entlassen; er wird fich vielzleicht ben Schein geben, auch ben Geschäftsmacher bes abgebausten Schwiegervaters sallen zu lassen. Aber wenn Sardinien nicht in bem Congress int, so wird es sein Geschäft eben außerhalb bes Congresses machen. Eines einen lefalistren Arieg ober sonft ein sait necompli; ber Sardinier ift zu weit vorgegangen, er sann um den Breis ber Eriften nicht mehr

zurud. So scheint er gerabe die Aufgabe zu haben, für bie Congreß Berathungen ausglebigeres Material zu liesern, als die Raumung des Rirchenstaats und die angebliche Mißregierung des Papsts ohne Code Napoléon und jüdische Minister. Man sagt freilich, der Congreß werde sich zum vorhinein auf die Grundlage der Berträge von 1815 stellen; aber was haben alle Berträge soeben noch bezüglich der Donausürstenthümer gegolten? Die Berträge sind ein leeres Wort, solange ein Napoleon III. existirt, alles Mögliche in "Frage" stellt und mit europäischen Areopagen sein Spiel treibt, ob sie nun in Baris oder anderswo tagen.

Ein verzweiselter Losbruch Sarbiniens ware aber noch ein Glücksfall im Bergleich zu ber schlimmsten Gesahr: einer verstärkten Wiederauslage der bekannten Ausstellung in Galizien. Desterreich ist grandios gerüstet und man baut selsensest auf sein unüberwindliches Schwert; aber wie lange wird es, einer tücksichen Ausschlichenge Politik gegenüber, die surchtbare Rostenlast zu tragen vermögen? "Eine Kriegsbereitschaft ohne Krieg", sagt das competente Wiener Organ, "ist nur ein Krebsschaden der Finanzen und gibt nur dem weniger gut gerüsteten Kämpser Zeit seine Vorbereitungen zu vollenden; in einen sinanziellen Krieg, wo man uns abschwächt und abtödtet ohne Ehre und Kamps, sollen und dürsen wir uns nicht einlassen."

Der Raifer hat großherzig versprochen nicht anzugreisen. Aber Millionen Herzen schlügen boch auf bei ber Losung: was Congreß, frisch vorwärts! Wie lange soll bes Kaisers herrliches Heer knirschend ben Bubenstüden von Turin und von ber Seine zuschauen? Er bort ift zu weit gegangen: er kann ben Krieg nur verschieben, er kann ihn nicht mehr versmeiben, ohne die sichere Niederlage im Innern seines geknechsteten Reiches.

Begen ihn ftreitet allenthalben und überhaupt alle mahre

Blebe zur Freiheit, die er nicht gewähren kann. Aber er hat es ben Andern möglich gemacht wirklich zu gewähren, was er beuchlerisch vorgibt. Daher die neuen Sympathien für Desterreich als ben Schüber bes Rechts, Deutschlands und ber Freibeit: ber Kaiser als Sieger wird auch der wahre Resormator Italiens sevn.

En kraftiger Rud in bas dämonische Gewebe der Täus Granz und Trennung, welches sich um Deutschland spinnen mit wird Deikerreich erfahren lassen, was das erwachte Raskendigerühl vermag. Das Bolf beginnt verlassen zu sehn kendigerühl weiß est; bewundernswerthe Schauspiele dieses Beweckeitwe ünd an untern Angen vorübergegangen, sie wersem sehr nehr mich größer kommen. Das deutsche Bolf will nicht den handen unt Beute werden, webe sedem, der an's "Theisken der das Barreis Unterschiede vergessen wir den Kunstrickswah est ürkt in Allianz mit Deskerreich, wer nicht sie und konstructionen waren.



# XXXI.

>

# Die Centralistrung bes öffentlichen Lebens und die Allmacht der Staatsgewalt als Grund-Ursachen der Nevolution/

(Fortfegung.)

#### XI.

Shon vor ber Revolution war Frankreich von allen Lanbern in Europa bas einzige, in welchem bie Hauptstadt bas großte Uebergewicht über bie Provinzen erlangte, und am meisfem bas gange Reich verschlang.

Richt die Lage, nicht die Größe, nicht der Reichthum der Hauptstädte sind es, welche das politische Uebergewicht über das Reich bestimmen, sondern das Wesen und die Natur der Regierung. London mit der Bevölferung eines Konigreichs, es hat dis sett niemals einen souverainen Einsluß auf die Geschie von Großbritannien geübt. New-York ist jest so start bevölfert als Paris bei dem Ausbruche der Revolution, aber seinem Menschen in den Vereinigten Staaten wird es einfallen, daß das Bolf von New-York einst das Schickal der Union bestimmen konne. Zur Zeit der Religionskriege war Paris, im Vergleich mit dem übrigen Theile des König-reiches, bereits so start bevölkert, als im Jahre 1789, und Rum

boch konnte es nichts entscheiben. Zur Zeit der Fronde war Paris eben nur noch die größte Stadt in Frankreich, und schon im Jahre 1740, also nur um 112 Jahre später, schrieb Montesquieu: "in Frankreich gibt es nur Paris und die entsernten Provinzen, weil Paris noch nicht Zeit gehabt hat, diese zu verschlingen". Im Jahre 1789 sind sie verschlungen gewesen, und Paris war Frankreich.

Der Berfasser erörtert auf seine geistvolle Weise die Ursache bieser Erscheinung, und er kommt zu dem Schluß: die Könige sahen ungern das schnelle Wachsen der Hauptstadt, und mehr als ein Jahrhundert lang hatten sie unzählige Drodonnanzen erlassen, um dieses zu hindern; aber die Könige sielen mit sich selbst in Widerspruch, sie wollten, daß die Hauptstadt klein bleibe, und sie concentrirten darin das ganze öffentliche Leben von Frankreich.

Ueberall waren die örtlichen Freiheiten vernichtet, überall waren die Erscheinungen eines unabhängigen Lebens versschwunden, überall die Eigenthümlichkeiten der verschiedenen Provinzen verwirrt. Die lette Spur des alten Lebens war gänzlich verwischt; die geistige, die industrielle Thätigkeit zog sich nach Paris. Massenhaft vermehrte sich dort die Anhausfung aller Elemente, und für jede Bewegung in Frankreich war die bewegende Kraft in Paris \*). "Paris", sagt Tocque-

<sup>\*)</sup> Lubwig XIV. hat wahrend feiner Regierung nicht weuiger als fechemal, aber jedesmal vergebens versucht, das Wachsen von Pasris zu hindern. Eine ungeheure Maffe von Arbeitern zog sich nach Baris, und die Stadtsheile, in welche sie sich niederließen, die Bors städte St. Antoine und du Temple erhielten besondere Brivilegien, aber wenig spater, im Jahre 1782, verbot ein Conseilsbeschluß die Errichtung neuer Fabrisen. Dur weil alles Leben in Baris com centrirt war, konnte die constituirende Versammlung alle Provim zen von Frankreich, deren einige viel alter waren, als die Ros narchie selbst, ausheben und methodisch das Königreich in breinndachtzig Theile abtheilen, als ob es sich um einen jungfräulichen Boden der neuen Welt gehandelt hätte.

ville, "war ber herr von Frankreich, und schon sammelte fich das heer, welches ber herr von Paris wurde".

Die administrative Centralisation hat Paris seine Allmacht gegeben, Alles stimmt barin überein, daß dieses Berhältniß seit vierzig Jahren den Sturz so vieler Regierungen bewirkt hat. Aber weit weniger macht man sich klar, daß eben auch die Centralisirung der Berwaltung eine Hauptursache der ersten Revolution war, welche alle andern erzeugt hatte.

# Xil.

In keinem Lande der Welt find sich die Menschen versichiedener Rlaffen so ähnlich, wie in Frankreich. Diese Mehnlichteit bestund schon vor der Revolution, denn da man im ganzen Königreiche das besondere Leben der Provinzen lange Beit unterdruckt hatte, so mußten gar viele Verschiedenheiten zwischen den einzelnen Menschen verschwinden. Aus der geistereichen Rachweisung dieses Sabes will ich nun einige Bemerstungen herausheben.

Durch alle die Berschiedenheiten, welche noch bestunden, war schon durchschimmernd die nationale Einheit zu sehen, und die Gleichheit der Gesetzebung entwickelte sie. Richt die Regierenden, sondern die Regierten haben die Idee einer allgemeinen und gleichsormigen Gesetzebung gesaßt, und dreißig Jahre vor der Revolution erscheint diese Idee in allen Inwürfen zu Resormen. Zwei Jahrhunderte früher hätte selbst der Stoff zu diesem Gedanken gemangelt. Richt allein die Provinzen wurden sich mehr und mehr ähnlich, sondern auch, trot der Eigenthümlichkeit der Stände in jeder Provinz, die Renschen der verschiedenen Klassen, wenigstens alle jene, welche außerhalb der Masse gestellt waren.

Die Gefete, welche ben Besits ber Abelichen schützten, waren noch immer bieselben; in ben Bebingungen ihrer ofo-

marifent tine mer mint mintere: de butter alle die be genome: majorer feste somer, was inte dem Corn sest rengerer, übere inden. . Eine Bertrauflichter in Acres ar ciene Arien a renne. Sie inne amounte, M some second & consideral: & second a dia Der ale fe bie fremtt mitern. Die Mier ber Bergele une u er mener guite us nimetnen ficheinnens prifer ver Bereitunger aufwient und und jeigen Jufine, per mit eine feine feinem genemmige Benrams ns ther in Lineally and not the penies of allen n francisco enten u nier Linnen des Conners 28 u eter we we u frankrig die Fenhalisten ber though sine mi si duni sine neue Acidelicatie ericht mente . Dut begentheil wint fich mir bei ben Caplinben. Dor fatten de titer familier ift Berniger ein sur exister innen requirer: in some die eines selle ber in Seinfinn we it der Gemilt: und bie neuen Ranis fen melde fid in de Sene de alter erhoben benen benen Bollkam m: milyenim, ibne fin a menefen.

In Frankens einen bie Birger, mus der Arel verlor. Gie berecherten fich zone limmlust: fie murben reich, oft reischen als ber Ereimmun und ihr Reichtum war von berfelsben Art, benn fie erwarben Grundeigenism und manchmal sogar Herrichaften. Erziehung und Lebensart hatten taufenb Aehnlichleiten erichaffen; ber Bürger war so intelligent als

<sup>9)</sup> Auch bei ten tentiden Beilern war bie Berarmung und baber ber Bertall bes Atele gegen tas Ente bes achtebnten Jahrhunderts sehr auffallent, und zwar besonders auch lange bes Rheinftromet. Der Verfall und bie Armuth traten ein, als die Regierungen fich centralifirten. Darin lag entschieben die Haubtursache, obgleich die lächerliche, oft finnlose Verschwendung und ber Mangel an Sorgsfalt für ihre eigenen Angelegenheiten sehr mächtig zu bem Berfall biefer Bamilien mitwirften.

ber Abeliche, und er schöpfte seine Bilbung aus berselben Paris, nach und nach ber einzige Präceptor ber Krangofen, gab allen Geiftern Dieselbe Form und einen gemeinschaftlichen Bang. In ben fogenannten Manieren, b. b. auf ber Dberflache ber Sitte, mochten Abeliche und Burger wohl noch verschieben seyn, benn biese Berschiebenheiten verfcwinden am langsamften; aber alle Menschen oberhalb ber Raffe batten bieselben Ibeen, Diefelben Gewohnheiten, folgten benfelben Reigungen, gaben fich benfelben Bergnugungen bin, lafen biefelben Bucher und fprachen biefelbe Sprache. Sie unterschieden sich nur burch Interessen und Rechte. Das war wohl nirgends in dem Grabe ber Fall, wie in Frant-"Die politische Freiheit", fagt Tocqueville, "besitt eine munberbare Rraft, um gwischen ben Staatsburgern bie nothis gen Begiehungen und bie Banbe einer gegenseitigen Abbangigfeit zu ichaffen, aber es macht fie barum nicht gleich; es ift immer bie Regierung eines Ginzigen, welche in die gange unvermeiblich bie Wirfung ausubt, bie Menfchen unter fich abnlich und für ihr Schidfal gegenseitig gleichgültig ju machen".

## XIII.

Dieselben Franzosen nun, so ähnlich unter sich, waren boch die einen von den andern mehr getrennt, als man es inzendwo sah, und mehr als es früher in Frankreich selbst der kall war. Inmitten der gleichförmigen Masse erhob sich eine Menge kleiner Schranken, welche die Menge in viele Partien theilte, und in jeder dieser kleinen Umgrenzung erscheint gewissermaßen eine besondere Gesellschaft, welche sich nur um ihre eigenen Interessen bekümmert, aber nimmermehr an dem aben der Andern Theil nimmt.

Auch hier fonnen wir aus ber ausführlichen Betrachtung bes Berfasser nur einige Sauptibeen ausheben.

Der Abel mar ursprünglich vielleicht nur eine Arifto fratie; im Mittelalter murbe er eine Rafte, beren bestimmtes Renngeis den die Geburt mar. Er bewahrte ben Charafter ber Aris ftofratie, b. b. er mar eine Korperschaft von Burgern, melde regieren; aber die Beburt allein bestimmte biejenigen, melde biefem Rorper angehörten. Alles, mas nicht abelich geboren ift, fteht außer biefer besondern und geschloffenen Rlaffe, nimmt eine bobere ober niebere, aber immer untergeordnete Stellung ein. Ueberall auf bem Festland, wo bas Feubal-Spftem fich festgestellt bat, ift ber Abel eine Rafte geworben, in England allein ift er jur Ariftofratie jurudgefehrt. bas Parlament, nicht feine Freiheit, nicht feine Deffentlichfeit und feine Jury maren es, welche England bem übrigen Europa fo unahnlich machten; es lag noch eine andere Urfache vor, die viel wirksamer und ihm mehr eigenthumlich war: England mar bas einzige Land, in welchem man bas Syftem ber Rafte vollständig gerftorte. Seit langer Beit beftebt in England fein Abel mehr im alten Sinne bes Wortes, wohl aber eine ftolze und mächtige Ariftoftatie.

Im Mittelalter, als die Feubalherrschaft noch bestund, waren die Basallen in beständiger Berührung mit dem Lehns-Herrn, es war dieß die Hauptbedingung der Lehnbarkeit; nicht allein im Krieg sollten sie dem Lehnsherrn folgen, sondern auch im Frieden sollten sie eine gewisse Zeit an seinem Hofe zubringen, d. h. sie sollten ihm Gehilsen seyn in der Rechtspslege und in der Berwaltung. Was der Lehensherr für die kleinen Grundeigenthümer auf dem Lande that, das thaten die Provinzialstände für die Bürger der Städte. Als Mensch stund der Bürger im achtzehnten Jahrhundert weit höher als jener im vierzehnten; aber die Bürgerschaft im Allgemeinen behauptete damals eine höhere und mehr gesicherte Stellung in der politischen Gesellschaft. Unbestritten war ihr Recht an der Regierung Theil zu nehmen; ihre Stellung in den politischen Bersammlungen war bedeutend, oft überwiegend,

und bie andern Klaffen fühlten jeben Tag bas Bedürfniß, mit ihr abzurechnen. In mehreren Provinzen von Frankreich, in Auvergne, in der Champagne, bildeten die Stände zur Durchführung wichtiger Maßnahmen Commissionen, welche aus allen drei Ständen gleichformig zusammengeseht waren.

In bem Dage nun, ale bie Regierung ber Keudalberren fich besorganifirte, als bie Generalstände feltener murben ober gang aufborten, ale bie allgemeinen Freiheiten fielen, und bie Freiheiten in ihrem Fall mit fich jogen - in bem Daß batten bie Burger und ber Ebelmann feine Berührung mehr im öffentlichen Leben; fie fühlten fein Bedurfniß mehr, fich jum gemeinfamen Berftandnig einander zu nabern, fie murben unabbangig ber eine von dem andern, und darum wurden fie fich fremb. 3m achtgehnten Jahrhundert mar diefe Ummalgung vollendet, und biefe beiben Menichen trafen fich bochftens noch jufallig im Brivatleben; die beiden Rlaffen find nicht blog Rivalen, fie find Feinde geworden. Je mehr ber Abel seine politische Macht verlor, um besto mehr erwarb ber Ebelmann Priviles gien, welche er fruber niemals beseffen batte; von bem Rachlaß ber Rorperschaft bereicherten fich bie Glieber. Der Abel batte bas Recht ber Regierung verloren, aber bie Abelichen hatten mehr und mehr bas Borrecht erworben, bie erften Diener bes herrn ju fenn. Unter Lubmig XIV. mar es einem Burgerlichen weniger ichwer Offigier zu werben, als unter Lubwig XVI. Jedes biefer Borrechte, einmal erwors ben, bing am Blut, war ungertrennlich bavon. Je mehr ber Abel aufborte eine Aristofratie zu fenn, um fo mehr wurde er eine Rafte.

Rirgend auf dem Festlande von Europa war die Ungleichbeit der Besteuerung so groß als in Frankreich, und von Jahr ju Jahr wurde sie fühlbarer. Wenn unter Carl VII. die Grundsteuer 1,200,000 Livres betrug, so war das Privileglum der Ausnahme nur klein; aber es war groß, als unter Ludwig XVI. diese Steuer auf achtzig Millionen gestiegen



war. Trasen die hohen Abgaben den Abelichen wohl auch in seinen Pächtern, so war die Ungleichheit, die man sah, doch immer viel schmerzlicher als jene, welche man nur mittelbar empfand. Die Wirfungen der Vorrechte sind leicht einzusehen. Wenn der Bürger und der Ebelmann nicht gleich besteuert sind, so zieht jede Erhebung der Abgaben von neuem
eine bestimmte Grenze zwischen den Klassen; jedes Jahr fühlt
der Privilegirte ein dringendes Interesse, sich nicht mit der
Masse zusammenwersen zu lassen, und er macht neue Anstrengungen, um sich außer derselben zu stellen.

Ludwig XI. hatte die Berleihungen des Abels sehr vervielfältiget, er that es, um den Abel heradzudrücken und seine Rachfolger thaten dasselbe, um Geld zu erwerben. Der Engländer Burke hat daher ganz Unrecht, wenn er darin eine Aehnlichkeit sieht mit dem offenen Eintritt in die Aris stofratie von England. Hier waren die mittleren Klassen immer eng mit den höhern verbunden, in Frankreich war die Schranke sest und sichtbar, immer erkennbar an gewissen Zeischen, welche verlegend und gehässig waren sür Alle, die außershalb stunden. Der Grundherr auf seinen Gütern übte eine gewisse freundliche Gutmuthigkeit gegen die Bauern, aber seine Unverschämtheit gegen die Bürger war unendlich; er hatte tein Interesse mehr, diese zu schonen, und er liebte es, sich durch unmäßigen Gebrauch seiner scheinbaren Rechte über den Berlust seiner wirklichen Macht zu trösten.

Die Leibenschaft ber Franzosen für Stellen und Aemter erscheint schon mehrere Jahrhunderte vor der Revolution, und es gab deren mehr als in unseren Tagen. Bon 1693 bis 1709 wurden 40,000 solcher Stellen, und zwar sast alle für den Bereich der kleinen Bürger geschaffen. Der Versasser hat in den Aften gesunden, daß im Jahre 1750 in einer mittelgroßen Provinzstadt hundert und neun Personen mit der Rechtspsiege, und daß hundert und sechs beschäftiget waren, um die Beschlüsse der ersteren zu vollziehen — alle waren Leute aus der

Stadt. Sobald ber Burger ein kleines Kapital befaß, so verwendete er es nicht in dem Geschäft, sondern er kaufte dafür ein Amt; waren keine Stellen vorhanden, so war die Einbildungskraft der Bittsteller sehr fruchtbar, und man hatte dann bald neue ersunden. "Der größte Unterschied in dieser Sache in den früheren Zeiten und in den unsrigen besteht darin, daß die Regierung damals die Stellen verkaufte, während sie dieselben heute vergibt. Um solche Stellen zu erhalten, gibt man heutzutage nicht mehr sein Geld, man gibt mehr, benn man gibt sich selbst".

Wohnort und Lebenbart trennte ben Burger von bem Bauern, mehr aber noch bas Intereffe. Ueberall gab es Leute. welche burch Meinter ober Stellen ober-Commissionen gang ober theilweise von Abgaben befreit maren, und "ich zweifle nicht", fagt Tocqueville, "baß die Bahl ber Ausgenommenen in ber Burgerschaft so groß und oft noch größer war als bei Dem Abel." Diefe jammerlichen Borrechte erregten ben Reib berjenigen, welche fie nicht besagen, und fie erzeugten einen eigennütigen Stolz bei ben andern, welchen fie verlieben maren. Bahrend bem gangen achtzehnten Jahrhundert fieht man überall Die Feindseligfeit ber Städteburger gegen die Bauern ihres Beichbildes und bie Gifersucht biefer gegen bie Stabter. "Jebe Stadt", fagt Turgot, "nur allein mit ihrem Intereffe beschäftigt, ift immer geneigt, biefem bas land und bie Dorfer ihres Begirfes gu opfern." Er ichreibt an feinen Subbelegaten : "Gie find febr oft genothigt, bas anmagenbe und rauberifche Streben (la tendance constamment usurpatrice et envahissante) niebergubruden, welches bas Bebahren ber Stabte gegen bie Lanbichaften und gegen bie Dorfer bezeichnet."

Was sich aber besonders in den Aften dieser Burgersschaften findet, das ist die Furcht, sich mit dem Bolk vermengt zu sehen, und der leidenschaftliche Wunsch, der Controle dieses Bolkes durch alle möglichen Mittel zu entschlüpfen. Der Bersfasser zeigt durch Thatsachen, daß die Burger selbst sich immer

bestrebten, die Gemeindeamter in gewiffen fleinen Abtheilungen festzuhalten, fast erblich zu machen, und wenn von Ludwig XI. bis zu Ludwig XV. Die gange Befetgebung babin ftrebt, bem Bolf in den Städten die Ausübung feiner politischen Rechte ju entziehen, fo find es bie Burger ber Stabte, welche fic mit biefem Streben verbunden und haufig genug ben Bebanfen bafur einfluftern. Die Schriften ber Regierungsbeamten enthalten fortmabrende Rlagen barüber, bag eine gemiffe Unjahl von Burgern die Sandwerfer und bas fleine Bolf (menu peuple) von jedem Antheil an ben Bemeindegeschäften entfernen und die laft aller Abgaben auf diese malgen wolle. In biesem getrennten Theil ber Burgerschaften gab es aber wieder ungahlige Absonderungen, und in einer fleinen Stadt zeigten fich unter beren "Notabeln" nicht weniger als fecheundbreißig verschiedene Korper. Alle biefe mingigen Korperschaften arbeiteten ohne Unterlaß, um sich noch mehr zu verfleinern; und je fleiner fie murden, um fo mehr maren fie neidisch und ganfisch und jedes mar von bem andern burch einige fleine Borrechte gesondert. Die ftaatlichen Bermaltungeftellen und felbft bie Berichte hatten ungablige Streitigs keiten zu schlichten, barüber, ob in ber Rirche bem einen ober bem andern Korper zuerst bas Weihmaffer gereicht werben folle; ob die Berudenmacher ben Bortritt vor ben Badern haben follten; ob ein Notar unter ben Ratheverwandten (echevins) figen; ob Runftler und Sandwerfer zu ben Berbandlungen ber Notabeln zugelaffen merben follen u. f. w. Diese fleinen Korperschaften bestunden theilmeise icon im feches gehnten Jahrhundert, aber ihre Glieder maren mit ben andern Bürgern in Berbindung, um gemeinschaftliche Ungelegenheiten ju beforgen. 3m achtzehnten Jahrhundert wurden alle Afte bes Gemeinbewesens nur burch Manbatare ausgeführt. Jebe biefer fleinen Befellichaften lebte baber nur fur fich felbft, beschäftigte fich nur um fich felbst, und fannte außer ben ihrigen feine andern Intereffen. "Es mar bieß", fagt Tocqueville,

"eine Art collektiven Individualismus, welcher bie Gemuther ju dem mahren Individualismus vorbereitete, der uns bestannt ift."

Alle diese Menschen, welche sich von einander so fern hielten, waren sich doch so ähnlich geworden, daß man jeden auf den Blat eines andern hätte stellen können, und daher hielt jeder an seinem besondern Stand, weil die andern auch daran hielten; aber alle waren bereit, sich in dieselbe Rasse zu verschmelzen, vorausgeset, daß Niemand etwas Besonderes habe, und dadurch sich über die gemeinschaftliche Kläche erhebe.

### XIV.

Die Zerftörung der politischen Freiheiten und die Trennung der Klaffen haben fast all die Krantheiten verursacht, an welchem das alte Regime sterben mußte: der Berfasser widmet diesem Satz eine Ausführung, die sehr in's Einzelne geht. Die gegenwärtige Darstellung muß sich auf die Hauptsachen beschränken.

Bon ber Freiheit wurden die Englander gezwungen, sich aneinander zu halten, um sich nach Bedürsniß zu verstehen. Der englische Abel wurde durch seinen Ehrgeiz getrieben, sich, wenn es nothig war, vertraulich mit den geringern Leuten zu mischen und zu thun, als ob er sie für gleiche hielte. In Frankreich und salf auf dem ganzen europäischen Festland siel das dem Abel nicht ein; und doch war die Aristofratie von England viel stolzer als jene von Frankreich, aber die Nothwendigkeiten des öffentlichen Lebens zwangen sie zum vernünstigen Benehmen. "Seht nun", sagt Tocqueville, "wohin die Verschiedenheit politischer Principien zwei so nahe Völker zu führen vermag! Im achtzehnten Jahrhundert war es in England der Arme, welcher ein Borrecht der Besteuerung genoß, in Frankreich war es der Reiche. Dort hat die Aristofratie die schwersten öffentlichen Lasten auf

sich genommen, damit man ihr das Regieren gestatte; hier hat sie die dum Ende die Immunität der Abgaben festgehalten, um sich über ihren Berlust des Regierens zu trösten." In England war eben der Adel eine Aristofratie, in Frankreich war er nur eine Kaste.

Ermüdet von den Unordnungen während der Gefangenschaft bes Königs Johann und der Geisteskrankheit Karl VI. gestattete die Nation ihren Königen, eine allgemeine Steuer (la taille) ohne ihre Mitwirkung einzurichten, und der Adel war seig genug den dritten Stand besteuern zu lassen unter der Bedingung, daß man ihn davon ausnehme. Bon diesem Tage an wurde der Keim gesäet zu all den Fehlern und all den Misbräuchen, welche das alte Regiment während dem Reste seines Lebens gequält und welche seinen Tod verursacht haben. Schon Philipp de Comines sah das mit Klarheit voraus\*).

Die allgemeinen Abgaben, welche die brei Stände gesnehmigt hatten, waren im vierzehnten Jahrhundert indirekte Abgaben, welche alle Berzehrenden trafen; die neue, welche die Regierung ohne die Generalstände sestkellte, war eine direkte, die niemals auf dem Adel lastete; bald stieg sie auf den zehnsachen Betrag und alle neuen Steuern wurden direkte. Bon dem Augenblick, wo die Steuer nicht denjenigen auserzlegt wurde, welche am meisten fähig waren sie zu bezahlen, sondern densenigen, die am wenigsten in der Lage waren, sich dagegen zu vertheidigen, mußte man zu monströsen Folgen kommen.

Der Ertrag so ichlecht vertheilter Steuern hatte feine Grengen, aber bie Bedurfniffe ber Konige maren grenzenlos

<sup>\*)</sup> Er fact in seinen Memoiren: "Charles VII. qui gagna ce point d'imposer la taille à son plaisir, sans le consentement des états, chargea sort son âme et celle de ses successeurs, et fit à son royaume une plaie qui longtemps saignera."

und boch wollten fie bie Stanbe nicht felbft berufen, um Gubfibien au erhalten, und fie wollten auf ben Abel nicht umlegen, weil er baburch aufgereigt worben mare, die Einberus fung biefer Berfammlungen ju forbern. Daber fam benn bie ungebeure und unbeilvolle Fruchtbarfeit ber frangofischen Finantunft. welche fo eigenthumlich die Bermaltung mabrend ber letten brei Jahrhunderte bes frangofischen Konigthums bezeichnet. Fande man bie Ginzelnheiten nicht in ben Aften. fo fonnte man niemals verfteben, ju welchen gewaltsamen und ehrlosen Brattifen bas Gelbbedurfniß eine Regierung bringen fann, welche fonft milb, aber, ale die Beit ihre Bemalt gebeiliget bat, ohne Deffentlichkeit und ohne Controle der Furcht por Revolutionen enthoben mar. Man findet bei jedem Schritt in ben Aften, bag fonigliche Guter verfauft, und nachher als unvertäuflich wieber jurudgenommen, bag Bertrage gebrochen, wohl erworbene Rechte nicht anerfannt, die Staatsglaubiger bei jeder Belegenheit geopfert und die öffentliche Treue ohne Unterlag verlett murben Abelebriefe und Borrechte, fur ewige Beiten verlieben, mußten von Beit ju Beit wieber gefauft merben, von Leuten, Die sie schon mehrere Mal bezahlt hatten\*). Stabte, Bemeinden, Befellschaften, Spitaler maren gezwungen ibre Berbindlichfeiten nicht einzuhalten, um bem Ronig Gelb ju leiben. Man verhinderte gange Rirchspiele an der Ausführung nothwendiger Arbeiten, in ber Kurcht, baß fie, ihre Silfemittel theilend, die Steuer nicht punftlich bezahlen fonnten u. f. w. 3ch will nicht weiter auf die Einzelnheiten ein-

<sup>\*)</sup> Ludwig XIV. vernichtete mit einemmale alle Abeletitel, welche feit zweiundneunzig Jahren erworden waren. und welche zum größten Theile er felbit verlieben hatte; man konnte fie nur behalten, wenn man von Neuem bezahlte, benn diese Titel, sagt bas Trift, murben burch Ueberraschung erworden (tons ces titres ayant été obtenus par surprise). Achtzig Jahre später ermangelte auch Ludwig XV. nicht, bas Beispiel seines Großvaters zu befolgen.

gehen, welche ben Verfasser zu bem furchtbaren Ausspruch bringen: "Ich fürchte mich nicht zu sagen, daß jeder Privatmann dem Spruch der Gerichte verfallen wäre, wenn er seine eigenen Angelegenheiten so geführt hätte, wie der große König in seinem höchsten Ruhme die öffentlichen Angelegenheiten behanbelt hat."

Erst im Ansang bes sechszehnten Jahrhunderts sing man an, das Recht zur Arbeit als ein Privilegium zu betrachten, welches der König verkausen konnte. Bon dieser Zeit an sah man deun jene Masse von Monopolen entstehen, welche dem Fortschritt der Künste so schädlich war, die Nation so gewaltig emport hat. Zedes Jahr hörten gewisse neue Gewerbe auf freie zu seyn, und sedes Jahr wurden die Borrechte der alten vermehrt. Dieses Unheil wurde niemals weiter getrieben, als in der Zeit, welche man die schönen Jahre der Regierung Ludwig's XIV. nannte; denn niemals war das Bedürsniß des Geldes so dringend und niemals stand der Entschluß, sich nicht an die Nation zu wenden, so fest, als damals.

Die Berfassungen ber Städte wurden umgeworsen, nicht aus politischen Beweggründen, sondern um dem Schatz einige Hilfsmittel zu verschaffen, und aus diesem Bedürsniß des Gelbes, verbunden mit dem Schrecken, solches von den Ständen zu verlangen, entstund die Käuslichkeit der Aemter, wie man sie in der Welt niemals gesehen hat. Diese Anstalt eben brachte in das Innerste der Nation die kleinliche Eitelkeit und die flägliche Leidenschaft für Aemter, welche die gemeinschaftsliche Duelle der Nevolutionen ist und der Knechtschaft. Um Geld zu schaffen, schuf man eine unglaubliche Anzahl unnützer oder schädlicher Stellen. Im Jahr 1664 ließ Colbert darüber Untersuchung führen, welche herausstellte, daß in diesen elenden Besitz fünshundert Millionen Livres verwendet waren. Richelieu, sagt man, hob hunderttausend solcher Aemter aus, aber sie entstunden balb wieder unter andern Ramen. Das



burch entstund nach und nach eine Berwaltungsmaschine, so ausgebehnt, so zusammengeset, so beschwerlich, so nichts hervorbringend, daß man gezwungen war, sie leer laufen zu lassen und außerhalb berselben eine Regierungsvorrichtung herzustellen, welche einsacher und mehr zur Hand in Wahrheit das machte, was die andere nur zu machen scheinen sollte.

Die besten Ronige wie die schlimmsten baben zu biesen Braftifen gegriffen; Ludwig XII. hat die Rauflichfeit ber Memter gegründet, Ludwig XIV. hat sie erblich gemacht. Das Streben, fich ber Aufficht ber Stande ju entziehen, bat ben Barlamenten politische Befugniffe gegeben und bie Berichte in eine faliche Stellung gebracht, bamit aber ben Schein einer Beidranfung ber Gewalt bewirft. Man mußte binbern , baß bie Ration, -welcher man ihr Gelb abverlangte, nicht ihre Freiheit jurudverlange, und man mußte beghalb ohne Unterlaß forgen, bag bie verschiebenen Rlaffen bes Bolfes voneinander getrennt blieben, bag fie fich nicht nabern, nicht zu einem gemeinschaftlichen Biberftand verstehen fonnten, und daß die Regierung bei jeber Belegenheit nur mit einer fleinen Ungabl von Renfchen ju thun hatte, welche von allen andern getrennt Die Scheidung ber Bolfsflaffen mar bas Berbrechen bes alten Regimentes, aber fie wurde fpater feine Entschulbis gung; benn wenn alle biejenigen, welche ben reichen und aufgeflarten Theil ber Ration bilben, in öffentlichen Dingen fich nicht mehr verfteben und unterftugen fonnen, fo ift die Berwaltung bes Landes burch fich felbft eine Unmöglichfeit und es bedarf eines herrn. In einem geheimen Bericht an ben Ronig schildert Turgot die Berriffenheit der Gesellschaft und ben Mangel gemeinschaftlicher Interessen und schreibt: "In biefem unaufborlichen Krieg ber Unfpruche und ber Unterneb. mungen find Em. Majeftat genothigt überall felbft ober burch Ihre Mandatare ju entscheiben; Jebermann erwartet Ihre befonbern Befehle, um jum öffentlichen Wohl beigutragen, um die Rechte Anderer zu achten und manchmal wohl auch um seine eigenen auszuüben."

Tocqueville schließt die ausstührliche Erörterung mit den Borten: "Während dem Lauf der langen Geschichte sieht man so viele Kürsten erscheinen, mehrere merkwürdig durch ihren Geist, einige durch ihr Genie, fast alle durch ihren Muth; aber nicht Einen trifft man, der eine Anstrengung machte, um die Boltsklassen einander zu nähern und sie anders als durch eine gleiche Abshängigseit zu verbinden, doch ich irre: ein Einziger hat es gewollt, hat mit seinem ganzen Herzen die Sache erfaßt; und wer kann die Gerichte Gottes ergründen — dieser Einzige war Ludwig XVI."

#### XV.

Man follte glauben, daß unter ben bezeichneten Buftanben ber Beift ber Unabhangigfeit ganglich verfcwunden, bag alle Frangofen gleichformig unterworfen feien, und boch war es nicht so. Die Regierung führte wohl absolut und allein die öffentlichen Angelegenheiten; aber sie war burchaus nicht ber Berr aller Individuen. Es hatten fich alte Gebrauche, alte Sitten und felbft alte Migbrauche erhalten, welche in ber Seele vieler Frangosen ben Geift bes Widerstandes nahrten und vielen Charafteren ihren Bestand bewahrten. tralisation hatte dieselbe Ratur, baffelbe Berfahren, dieselben Absichten, wie in unsern Tagen, aber feineswegs noch dieselbe Bewalt. Eben weil fie öffentliche Aemter verfaufte, fo benahm fie fich die Bewalt, Diefelben nach Willfur ju geben ober ju nehmen, und häufig mußte fie baher Organe verwenden, welche fie nicht felbft gemacht hatte, und welche fie nicht gerbrechen fonnte. Der absolute Wille murbe nur zu häufig fcmach im Bollzug. Darin lag eine Art politischer Bewähr gegen bie ber Staatsgewalt. Die Regierung verfügte bamals ch nicht über biese unendliche Menge von Begünstisund Unterstützungen, von Ehren und Geld, welche e vertheilen kann, und sie hatte baher weit weniger um zu verführen ober zu zwingen.

e Berwaltung fühlte sich neu und war immer n in ihrem Gang, wenn sie ein Hindernis auf ihrem af. Liest man die Correspondenzen der Minister und ndanten im achtzehnten Jahrhundert, so sieht man mit m, wie diese absolute Regierung bei dem kleinsten Wirverblüsst war, wie die leichteste Kritik sie störte, wie nste Lärm sie aufschreckte und wie sie dann anhielt, unterhandelte, Mittelwege einschlug und oft weit der natürlichen Grenzen ihrer wirklichen Gewalt "Die Fürsten", sagt Tocqueville, "dachten damals das man daran dense, sie vom Throne zu werfen; sie noch nichts von der unruhigen und harten Gemüthsart, später die Furcht den Regenten gegeben hat."

ivilegien, Borurtheile und falfche Ibeen erhielten bei Interthanen ben Geift ber Unabhängigfeit und machten neigt, sich gegen die Digbrauche ber absoluten Gewalt m.

ie Abelichen verachteten die eigentliche Verwaltung bewahrten, auch als sie ihre Macht verloren hatten, von dem Stolz ihrer Väter; sie waren der Knechtschaft das der Regel. Mochte die Hand der Gewalt auch im sie her niederdrücken, es fümmerte sie nicht, so lange walt auf ihnen nicht lag. Im Beginn der Revoluhrte dieser Adel eine Sprache viel höher, viel freier als tee Stand, und frästig verlangte er die Gewähren gese Mißbräuche der Gewalt, welche Frankreich später abdreißig Jahre lang besaß. Beim Lesen ihrer Hefte nan mitten unter Borurtheilen und Irrthümern den

Seift und einige ber großen Eigenschaften ber Aristofratie. Etatt ihn unter die Herrschaft ber Gesete zu beugen, hat man ben Abel gefällt und entwurzelt, man hat dadurch ber Ration einen nöthigen Theil ihres Bestandes genommen, und ber Freiheit eine Bunde geschlagen, welche niemals heilen wird. Richts kann diesen männlichen Theil der Ration erseten, er selbst kann nicht von Neuem erstehen; er kann Titel und Güter wieder sinden, aber nicht mehr die Seele seiner Bäter.

Die Priester hat man oft in fnechtischer Unterwerfung gegen ben weltlichen Souvergin gesehen, und nicht felten maren fie bie fedften Schmeichler, wenn er bie Rirche gu begunftigen ichien - aber bennoch bilbeten fie bie unabhangigfte Rorperschaft ber Nation, die einzige, beren besondere Freiheiten man achten mußte. Die Provinzen hatten alle ihre Freiheiten verloren, die Städte besagen nicht einmal mehr beren Schatten; gebn Abeliche burften fich nicht obne bestimmte Erlaubnis bes Ronigs zu einer Berathung versammeln - aber bie Rirche von Franfreich übte bis jum Ende das Recht ihrer periodis fchen Verfammlungen, in welchen die Rirchengewalt felbft ihre bestimmten Beschränfungen fand. Der niebere Rierus batte ernftliche Gemähren gegen eine 3mangherrichaft ber Dbern und er war nicht burch bie unbeschränfte Willfur bes Bischofs jum leibenben Gehorfam gegen ben Fürften erzogen. Die Berfaffung ber Rirche mochte fehlerhaft fenn, aber fie richtete bie Seele ber Priefter nicht zu fur die politische Knechtschaft. Abeliche Briefter brachten in ben Rlerus ben Stoly und bie Unbeuge famfeit ihres Standes und ber Bebrauch ber Feudalrechte, fo unbeilvoll für die sittliche Macht ber Kirche, gab beren Glies bern persönlich einen Beift ber Unabhängigkeit gegen die welts

<sup>\*)</sup> In einer langen Rote gibt Tocqueville eine Nachwelfung und ele nen weitlaufigen Auszug ber hefte bes Abels im Jahre 1789.

Bewalt. Bas aber am meisten beitrug biesen Priestern Ibeen, die Bedürfnisse und selbst die Leidenschaften des gers zu geben, das war ihr Grundeigenthum. In den ziven der alten Provinzialstände findet man Denkschriften Bischofen und Aebten, welche, hervorragend in Frömmigs. Fragen des Verkehrs, der Industric, des Ackerbaues und rhaupt der öffentlichen Wohlsahrt mit überlegener Sachstniß behandeln.

"3ch getraue mich", folgert Tocqueville, "gegen bie allgemeine nung zu behaupten, daß die Bolfer, welche bem tatholischen ne jede Theilnahme am Grundeigenthum nehmen und fein fommen in Gehalte bermandeln, nur den Intereffen bes beiligen bles und jenen ber weltlichen gurften bienen, und daß fie fich t eines febr großen Glementes der Freiheit berauben. Gin an, welcher mit dem beften Theil feines Befens einer austigen Autorität unterworfen ift, und welcher in bem Land, I er bewohnt, feine Familie grunden fann, ber wird an bem ben nur burch ein einziges feftes Band gehalten und biefes ift Grundbefit. Berichneidet biefes Band und er gehort feiner nbern Dertlichkeit an. Dort, wo ihn ber Bufall geboren ven ließ, lebt er in Mitte einer burgerlichen Gefellichaft, n Intereffen ihn nicht unmittelbar berühren. Fur fein Been bangt er von dem Papft ab, für feinen Lebensunterhalt von Fürften, fein einziges Baterland ift bie Rirche, und in jebem tifchen Greignig fagt er nur bas auf, mas biefer nust ober thr fchadet. Gei biefe nur frei und gedeihe, mas fummert Das Uebrige? Seine naturliche Stellung in der Politit ift die ichgultigfeit. Gin vortreffliches Glied ber beiligen Stadt ift iberall fonft ein mittelmäßiger Burger. Colche Gefühle und be Ideen in einer Rorperschaft, welche die Rindheit ergiebt und Sitten leitet, muffen ben Weift einer gangen Nation fur alles atliche Leben entnerven."

Im Jahre 1789 war auch ber Klerus ber Stand, wels mit Kraft die politische Freiheit und ihre bekannten Gestren forderte, und man liest dieselben in den Heften dies

see Standes genau und vollständig aufgestellt. "Ich weiß nicht", sagt Tocqueville, "ob ungeachtet der grellen Fehler einiger ihrer Glieder die Welt jemals eine Geistlichseit hatte, wie der katholische Klerus in Frankreich in dem Augenblicke, wo ihn die Revolution überraschte; ob es je einen gab, der mehr aufgestärt, mehr national, weniger hinter geistlichen Tugenden verschanzt, reicher mit öffentlichen Tugenden begabt, und zu gleicher Zeit gläubiger war, wie die Verfolgung es wohl gezeigt hat".

Die Bürgerschaft bes alten Regimentes war ebensfalls viel besser als die heutige geeignet, den Geist der Unsabhängigsteit zu zeigen. Denn was heutzutage die Unterwürssigsteit von so vielen Menschen vollendet, das diente jenen, um sich Achtung zu erwerben. Die Immunitäten jeder Art, welche von dem Bolse das Bürgerthum trennten, machten aus diesem eine falsche Aristofratie, welche oft den Stolz und den Geist des Widerstandes gleich einer wahren bewies. Reine kleine Körperschaft und kein einzelner Mensch konnte sich in der Menge verlieren, um dort seine gefällige Feigheit zu verstecken. Jeder Mensch befand sich allerdings auf einem sehr kleinen Theater, aber das Publikum war scharssichtig und immer bereit, ihm zu klatschen oder zu zischen.

Die Kunst, alle Widerstände zu erstiden, war damals nicht so vollsommen, wie heute. "Frankreich war noch nicht ber lautlose, dumpse Ort geworden, in welchem wir leben, es war vielmehr sehr wiederhallend, und wenn auch die politische Freiheit nicht herrschte, so genügte es, die Stimme zu erheben, um weithin gehort zu werden".

Die Rechtspflege im alten Regime war complicit, schwerfällig, langsam und koftspielig, aber niemals sah man bei ihr gegenüber ber Gewalt jene Unterwürfigkeit, welche nur eine Form ber Bestechlichkeit ift, und zwar bie schlimmfte.

Diefer Sauptfehler, welcher nicht allein ben Richter verbirbt, fonbern balb bas gange Bolf anftedt, war ber frangofischen Rechterflege burchaus fremb. Ronnten auch bie Gerichte feine Urtheile in Sachen abgeben, in welchen bie öffentliche Autoritat intereffirt war, fo tonnte man fie boch nicht immer verbinbern, Rlagen anzunehmen und ihre Meinung ju fagen. Da nun aber bie Berichtesprache bie altfrangofischen Kormen beibehalten batte, fo geschah es nicht felten, baß Spruche ber Regierung von ben Magistraten gang berb ale bespotische und willfürliche Afte bezeichnet murben. Im Schofe ber gerichtlichen Körperschaften und in beren Umgebung batte fich bie Rraft ber alten Sitten in Mitte ber neuen Ibeen erhalten. Die Barlamente waren ohne Zweifel mehr mit fich felbft als mit ber Cache ber allgemeinen Freiheit beschäftigt: aber in ber Bertheidigung ihrer eigenen Unabhängigkeit unb ibrer Ebre waren fie immer unerschroden, und fie theilten ibren Beift Allem mit, was ihnen nabe ftund. Wer fennt nicht bas Benehmen ber Parlamente im Jahre 1770 und 1771; wer weiß nicht, bag bamale nicht nur anbere Berichtehofe (3. B. ber fogenannte Cour des aides), fonbern felbft bie Abvofaten fich bem Schidfal bes Barlaments anschloßen und vor ben neu eingesetzten Gerichten nicht plaibirten? Bon ben Gerichtsbofen batte bie Ration bie Ibee erhalten, bag jebe Sache einer Berhandlung, und jede Entscheidung einer Berufung uns terworfen fenn muffe; fie hatte von ihnen ben Bebrauch ber Deffentlichfeit und bie Wichtigfeit ber Formen gelernt, fammtlich Dinge, welche ber Rnechtschaft feinblich entgegenstehen. Celbft bie Bermaltung mar gezwungen, folde Kormen anzunehmen, und felbst ber Ronig glaubte fich verbunden, feine Edifte ju begrunden.

Das Bolf allein, besonders auf bem Lande, hatte feine Mittel, ber Unterbrudung zu widerstehen. Die angeführten Mittel ber Bertheibigung waren nicht in seinem Bereich, und

in ber Gesellschaft jener Zeit war kein Blat, von welchem et feine Stimme horbar machen konnte.

"Die Menschen bes achtzehnten Jahrhunderts", sagt Tocqueville, "kannten noch nicht die Leidenschaft des Wohlseyns, welche die Mutter der Knechtschaft ift: diese weiche und doch zähe und unveränderliche Leidenschaft, welche sich freiwillig mengt und sich gewissermaßen in verschiedene Privattugenden einmischt, in die Liebe zur Familie und die Regelmäßigkeit der Sitten, in die Achtung für den religiösen Glauben, und selbst in die laue aber fortgesette Ausübung des bestehenden Cultus — eine Leidenschaft, welche die Ehrbarkeit gestattet, aber den Heroismus verbietet, und welche dadurch sich auszeichnet, daß sie sehr geordnete Menschen macht, aber seige Bürger."

Ich kann mich nicht enthalten, eine höchst bezeichnende Stelle des Verfassers wortlich anzusühren. Rachdem er die erniedrigende Servilität der jetigen Zeit mit kurzen Worten angedeutet, sagt er: "Sie, die Frauzosen, hatten für den Kosnig die Zärtlichkeit, die man für einen Vater empfindet, und die Achtung, welche man nur Gott schusdet. Indem sie sich seinen willkürlichsten Besehlen unterwarfen, wichen sie wenisger dem Zwang als der Liebe, und sie bewahrten die Freisheit ihrer Seelen bis in die äußerste Abhängigkeit. Das größte Uebel des Gehorsams für sie war der Zwang; für uns ist er das kleinste. Das Schlimmste ist der Gehorsam, welcher aus der snechtischen Gesinnung entsteht. Verachten wir nicht unsere Väter, wir haben dazu nicht das Recht. Wollte Gott, daß wir mit ihren Vorurtheilen und ihren Fehlern ein Theilschen ihrer Größe wieder sinden könnten".

Man hatte sehr unrecht zu glauben, daß das alte Regiment nur eine Zeit der Anechtung und der Abhangigkeit gewesen sein. Es herrschte damals mehr Freiheit, als in unseren Tagen, aber es war eine Art unregelmäßiger aussehender

Kreihelt, immer innerhalb ber Grenzen ber besonbern Bolts-Rlassen zusammengezogen, und immer an ben Gebanken ber Ausnahme und des Borrechtes geknüpft. Auch so war die Freiheit noch fruchtbar. Wie sie auch unregelmäßig und ungesund sehn mochte, sie bereitete die Franzosen vor zum Umfturz des Despotismus; aber sie machte sie auch weniger als irgend ein anderes Bolt geeignet, um an dessen Statt das friedliche und freie Reich der Gesetze zu gründen.

#### XVI.

Im achtzehnten Jahrhundert war die Lage der französisschen Bauern in mancher Beziehung schlimmer, als sie im dreizehnten gewesen war. Dieser französische Bauer war nicht mehr die Beute kleiner Feudalbespoten; er war im Genuß der bürgerlichen Freiheit und im Besit eines bedeutenden Theiles des Bodens; aber alle Menschen der andern Klassen hatten sich von ihm entsernt, und er lebte mehr allein, als in irgend einem Lande der Welt. Das war eine neue und eigenthümsliche Art der Unterdrückung.

Die Abelichen, welche ber Mangel an Bermögen nicht jurudhielt, verließen ihre Güter und lebten in den Städten. Sie hatten kein Interesse mehr für ihre Bauern, sie hatten keine Theilnahme für Alles, was diese betraf, sie waren ihnen fremd. Der Grundherr war nicht mehr ihr Haupt, er war nicht mehr berusen, ihre Angelegenheiten zu leiten; was sollte er auf seinen Gütern? Aus diesem Berhältniß entstund aber auch eine Entsremdung des Gefühles; der Berfasser nennt es Absentismus des Herzens. Denn, wenn der Grundherr auf seinem Gut war, so hatte er meistens nur die Ansichten und die Empsindungen, welche in seiner Abwesenheit der Berwalter gehabt hätte. Meistens mit Schulden beladen und immer

bes Geldes bedürftig, lebte er kniderig auf seinem Schlosse und bachte nur baran, das Geld zusammenzuscharren, welches er mährend bes Winters in der Stadt verschwenden wollte. Das Volf nannte diesen kleinen Edelmann Habicht (boberenv). Allerdings hatten während drei Jahrhunderten alle Regierungen gesucht, die Edelleute an den Hof zu ziehen und sie vom Bolke zu trennen. In dem Briese eines Intendanten sindet man die Klage, daß die Edelleute seiner Provinz sich gesielen, bei ihren Bauern zu bleiben, statt ihre Pflichten in der Umzebung ihres Königs zu erfüllen. Diese Provinz war Anjou, die später die Bendee war, und die Edelleute, welche lieber bei den Bauern blieben, "als ihre Pflichten gegen den König erfüllten", sind die einzigen, welche die Wassen in der Hand mit diesen Bauern das Königthum von Frankreich vertheibigten, und sechtend für dasselbe starben.

Es wurde icon oben bemerkt, daß auch bie Burger bas Land verließen und fich in die Städte jogen. Alle Documente bes alten Regimentes bestätigen, bag man immer nur eine einzige Generation reicher Bauern febe. Satte ein Landmann einiges Bermögen erworben, fo mußte fein Sohn ben Pflug verlaffen, er schickte ibn in die Ctabt und taufte ibm eine fleine Stelle. Der einzige gebilbete Mann, welcher beftandig auf bem Lande wohnte und mit ben Bauern in ununterbrochener Berührung ftanb, mar ber Pfarrer. Er mare trot Boltaire ber Berr ber bauerischen Bevolferung geworben, wenn er nicht, burch feine Privilegien an die politifche Bierarchie gebunden, auch in den Saß gegen biefe mit einbegriffen mar. Der Bauer mar beghalb von allen benjenigen entfernt, welche ibn hatten unterftugen und leiten fonnen. Diefe flohen ihn in bem Mage, ale fie Intelligeng und Ber mogen erwarben, und er blieb inmitten ber Ration ausgefonbert und bei Seite gestellt. Der Bauer bes vierzehnten Jahrhunderts mar wohl in manchen Dingen mehr unterbrudt, aber er fand auch mehr Beiftand; bie Ariftofratie tyrannisitte ihn wohl manchmal, aber sie verließ ihn niemals. Im achtzehnten Jahrhundert war das Dorf eine Gemeinschaft, deren Glieder alle arm, unwissend und roh waren. Ihre Magistrate waren so roh und so verachtet, wie ste selbst; ihr Syndisus konnte nicht lesen, ihr Einsammler konnte nicht selbst die Rechnungen machen, von welchen das Vermögen seiner Nach-barn abhing und sein eigenes.

Biel schwere Lasten, welche bas Feubalspftem auf bie Landbewohner gelegt hat, wurden allerdings aufgehoben ober gemilbert, aber es wurden andere an beren Stelle geset, bie noch viel brudenber waren. Der Bauer ertrug nicht mehr alle die Uebel, welche seine Bater getragen hatten; aber er bulbete ein Elend, welches seine Bater niemals gefannt haben.

Die unmittelbare Staatosteuer mar innerhalb zwei Jahrbunberten auf bas Behnfache gestiegen und lastete gang auf ben Bauern. Aber nicht nur die Große, sondern die meche selnde Ungleicheit ber Abgabe mar es, mas ihn verdarb; tein gandmann fonnte ein Jahr vorher berechnen, mas er im nachften Jahre ju bezahlen haben werbe. Im Innern bes Rirchfvieles nahm man jedes Jahr einen beliebigen Bauern und machte ibn jum Ginsammler (Collecteur); biefer mußte bie Auflage auf die andern vertheilen, er mar ein ungludseliger geplagter Mann, und bennoch von Allen gehaßt; er ruinirte fich, und ba bas Amt umging, so fam es an Alle und verbarb Alle. Das Spftem ber Erhebung ber Steuern gerftorte die wechselseitige Anhanglichfeit ber Menschen und entfittlichte Alle. Go war es in allen Provinzen, die nicht Staatslander waren. 3m achtzehnten Jahrhundert aber glaubte man, ber Bauer muffe arm fenn, bamit er arbeite. boch schon Richelieu in seinem politischen Testament ben Sat aufgestellt, wenn bas Bolf wohlhabend fei, so bleibe es nicht in ber Regel \*).

<sup>\*)</sup> Leiter war biefe Lehre allgemein. Wer tennt nicht bas abicheus liche Sprichwort: rusticus optimus fions, possimus ridens.

Der Bauer allein stellte die Milizen, alle übrigen Rlaffen waren bavon ausgenommen, weil man fagte, es mare ju graufam, andere Menfchen ale folche von bem niedrigen Bolfe jum Soldaten zu nehmen. Die Aushebung wurde mit Sarte vollzogen. Die Bauern mußten die Vicinalwege machen, aber nach und nach mußten fie auch alle Arbeiten fur ben Bau und die Unterhaltung der foniglichen Strafen burch Frobnben bestreiten, welche immer weiter ausgebehnt murben. Bauern mußten Frohnden leiften fur ben Bau ber Raferne. für die Berbringung ber militarifchen Effetten, fur bie Bufubr bes Materials in die Werften; fie murben beigezogen bei bem Bau ber Ranale, furg bei allen öffentlichen Arbeiten. Ueberbieß maren die Dörfer noch mit Bettlern überschwemmt; "benn", fagt Letronne, "in ben Stabten wurden bie Armen unterftunt, aber auf bem lande mar im Binter ber Bettel eine unabmendbare Nothwendigfeit". Bon Beit au Beit verfuhr man mit furchtbarer Barte gegen bie Ungludlichen. 3m Jahre 1767 wollte der Herzog von Choiseul den Bettel mit einem Streich gerftoren; er befahl, daß man alle Bettler auf einmal verhafte, und die Marechauffee hat beren mehr als 50,000 festgenommen.

Wie weit unter diesen Verhältnissen der Acerdau zuruckblieb, mag man sich benken. Unter allen Uebeln behielt der französische Bauer seine Gewohnheiten und seine Neigungen; er war unterwürsig, aber er war lustig. "Man muß", sagt Tocqueville, "der Munterkeit mißtrauen, welche der Franzose oft bei seinen größten Uebeln zeigt. Sie deweist nur, daß er sein boses Schicksal für unvermeidlich hält; er will sich dem selben dadurch entziehen, daß er nicht daran denkt und es darum nicht sühlt. Deffnet diesem Menschen einen Ausgang, welcher ihn aus dem Elend sühren kann, von welchem er so wenig zu leiden scheint, und er wird sich sogleich dahin mit solcher Hestigkeit wersen, daß er über euern Körper geht, ohne zu sehen, daß ihr auf seinem Wege liegt". Ausfallend ift es nun, wie wenig diese Zustände von den andern Boltsklassen gekannt waren, und in welcher Sicherheit alle diesenigen, welche die obern und mittlern Räume des gesellschaftlichen Gesbäudes einnahmen, in dem Augenblicke lebten, in welchem die Revolution schon begann. "Es ist wunderbar, wie sie unter sich schafssnig über die Tugenden des Boltes, über seine Milde, seine Hingebung und seine unschuldigen Freuden sprachen, als das Jahr 1793 schon unter ihren Füßen war".

Als in den Juständen der Gesellschaft nichts mehr vorhanden war, was sie hinderte, da war auch nichts mehr vorhanden, was sie unterstütte. Das ganze Gebäude der Größe der Fürsten mußte in sich selbst zusammenstürzen in dem Augenblide, in welchem dessen unsichere Grundlage sich bewegte. "Und das Bolf, welches von den Fehlern und Irrthümern seiner Herren allein Vortheil gezogen zu haben schien, fonnte ihrer Herrschaft entschlüpsen, aber es konnte sich nicht dem Joch der salschen Idee, der lasterhaften Gewohnheiten und der sibeln Reigungen entziehen, welche jene ihm gegeben, oder deren Annahme sie nicht verhindert hatten. Oft hat man gesehen, wie es die Reigungen des Sklaven in die Uebung seiner Freiheit übertrug — so unsähig sich selbst zu führen, als es sich hart gegen seine Lehrer gezeigt hatte".

(Schluß folgt.)

## XXXII.

# Ein Blid in die confessionellen Streitigkeiten Kurheffens.

Das amtliche Gutachten ber theologischen Fakultät zu Marburg vom September 1855, welches die Erklärung abzgab, daß 1) nach dem positiven kurhessischen Kirchenrecht der Heidelberger Katechismus, und zwar seinem ganzen Inhalte nach, in den resormirten Schulen von Kurhessen gebraucht werden soll; daß 2) die vornehmlich in dem hessischen Kateschismus dargelegte Lehre der hessischen Kirche resormirt sei: hat außer seinen bedeutenden praktischen Kolgen, die es in kirchlicher und staatlicher Beziehung auf die Verhältnisse in Kurhessen ausübte, sast drei Jahre nach seinem Erscheinen eisnen personlichen Streit angeregt, in welchem sich allmählich eine förmliche Broschürenliteratur entwickelt hat.

Nichts gewährt einen tieferen Blid in die confessionellen Streitigkeiten Kurheffens, und gibt eine schärfere Charakteristif berselben, als eine kaltblutige Ueberschau über diese von beiden Seiten mit der Schnellfraft heftiger Streitsucht und schonungsloser Leidenschaft abgeschleuderten Pfeile principiellen Habers und persönlicher Malice. Daß sich innerhalb der theologischen Fakultäten deutscher Hochschulen Lutheraner und Resformirte auf's schroffste gegenüberstehen, davon gibt es der

Beispiele mehrere; einzig in ihrer Art aber scheinen bie Berhältnisse der theologischen Fakultät zu Marburg zu seyn, in welcher, wie aus den vorhandenen Streitschriften hervorgeht, ein reformirtes Mitglied, Vilmar, für den Herd und die Götter der Lutheraner streitet, während zwei seiner lutherischen Collegen für die Sache der Resormirten Partei genome men haben.

Ein zu Anfang vorigen Jahres an sechsundzwanzig Pfarrer ber Diocefe Oberheffen vertheiltes anonymes Drud-Blatt in Briefform, als beffen Berfaffer fich in ber Folge Confiftorialrath Bilmar herausgestellt bat, beginnt mit ben Borten: "Bas in bem Gutachten ber theologischen Fafultat ju Marburg ""uber bie bestische Befenntniß = und Ratecis. musfrage"" vom 10. September 1855 bie Lutheraner allermarts vorfiglich indignirt, und die hessischen Pfarrer lutheris icher Confession gegen bie Lutheraner ber Fafultat, Benfe und Ranke, in welchen die Lutheraner Rurheffens die berufenen wiffenichaftlichen Bertreter ihrer Confession anzuerkennen baben, fogar aufgebracht bat, ift (abgefeben von ber bas gange Gutachten beherrschenden Tenbeng, die im lutherischen Altheffen ju Recht bestehende hessische Rirchenordnung von 1573 ber zwinglisch bucerischen Lehre zuzuweisen) bie in bem Butachten wiederholt vorfommende Infinuation, als fei bie lutherische Lehre vom Abendmahl u. A. die, daß der Leib und bas Blut Chrifti gur ""Bauchspeise biene"", ""ber Leib Chrifti mit ben Bahnen zerbiffen zc. werbe"". Der Schluft biefes Bilmar'ichen Blattes: "baß zwei Lutheraner, bie Brofefforen Bente und Rante, Diefe Stellen bes Gutachtens in bemfelben gebulbet haben - bas Gutachten bezeichnet fich felbft als einstimmig - zeigt freilich jebenfalls, baß fie in biefem Buntte wo nicht von bem Befenntniß ihrer Rirche abgefallen, boch ganglich gleichgültig gegen baffelbe feien" - mag wohl die Hauptveranlaffung zu der gerichtlichen Anklage gegen ben Berfaffer beffelben feyn, und gab gunachft ben Anftos su einer Reihe von "Abweisungen", "Berftanbigungen", "offer nen Senbschreiben", "offenen Antworten" u. f. w., bie sich neben Luthers Lehre vom Abendmahl hauptsächlich um Pers fonlichkeiten als Centralpunkt bewegen.

Im Februar 1856 erließ ein Mitglied ber theologischen Fakultät ein Schriftchen "Zur vorläufigen Abweisung einiger Mißbeutungen", welches, da ben Nichttheologen, und möglicherweise auch Theologen, die das Gutachten nicht zur Hand haben und vergleichen, der wirkliche Inhalt der angesochtenen Stellen nicht ohne weiteres klar sehn kann, eine nähere Auseinandersehung über ihren Sinn und Zusammens hang geben und zeigen will, daß sie lediglich historische Thatssachen berichten, nicht im mindesten, weder direkt noch indistett, ein Urtheil über die lutherische Kirchenlehre, oder über die sonst zur Bergleichung gezogenen Lehren aussprachen, und der ihnen beigemessene Zweck nur durch absichtliches Misversstehen hineingelegt werden konnte.

Bas ber Autor biefer Brofchure von ber Ebrlichkeit bes Berfaffere bes obigen anonymen Briefes balt, bas lefen wir in ben Worten: "Zeigt sich fo, daß berselbe wohl nicht im Ernft an bas, mas er fagt, felbst geglaubt haben tann" 2c. In Bezug auf ben in ber Flugschrift angegriffenen Sat bes Butachtens: "Während Luther (1535) lebrt, der Leib Chrifti wird mit ben Bahnen gerbiffen von Ungläubigen, Unwurdigen und Gläubigen und wirft an fich, legt Bucer aus: ber Ungla ubige ft leiblich Brot" - ift in ber Abwehr freimuthig bemerft: "indem forgfältig die Jahreszahl 1535 babei gefest wird, wird angebeutet, bag Luther, ber befanntlich in ben verschiedenen Berioden feines lebens bie Abende mablelehre in verschiedenen gaffungen vorgetragen hat, nicht zu allen Beiten, fonbern in einem naber begeichneten Beitabichnitt fich biefer Formulirung bedient bat". 3m Uebrigen befaßt fich die Schrift mit ber Auseinanderfegung. bas bas Kafultateautachten ber lutherischen Rirchenlehre als

folder nicht bie Lehre zugeschrieben habe, es biene ber Leib Chrifti im Altaresaframent zur Bauchspeise.

Run erließ Bilmar zur einstweiligen Berftändigung eine Schrift: "Das lutherische Bekenntniß in Oberhessien und bas Gutachten der theologischen Fakultät zu Marburg". Diese Broschüre enthält das als private Mittheilung anonym verbreitete Blatt in wörtlichem Ausdruck, sowie eine Erklärung über bessen zweck und Entstehen. Als Brobe des Tones, in welchem dieselbe geschrieben ist, heben wir die Stelle hervor:

Durch jenen Receg (zwischen Beffen-Raffel und Darmftabt vom 14. April 1648) murbe ber lutherischen Rirche in Dberheffen fur ihren Rreis Recht gegeben, beziehungsweise bas Befenntnifrecht, welches fie 1605 vergeblich in Anspruch genommen batte, anertannt; bas Gutachten murgelt burchgangig auf ber Richtanertennung diefes Rechtes. Dieg wird Jeber anerkennen, welcher noch einiges confessionelle Bewußtsehn befist, und fich nicht alles Rechtsgefühls entaugert bat, mag er ber gedachten Rirche angeboren ober nicht - in welchem letteren Ralle fich ber Schreiber biefer Beilen befindet. Diefe Cachlage murbe alehalb nach bem Etfceinen bes Gutachtens von Pfarrern und Gliedern ber lutherischen Rirde in Dberbeffen, vor allem aber von bem bamaligen Suverintenbenten ernftlich in Betracht gezogen und, wie es nicht anbers fenn tonnte, es murbe auch bas Berhaltnig ber beiben Ditglieber ber Fakultat, welche ber lutherischen Confession angeboren und bas einftimmig abgefafte Gutachten ber Fatultat mitunterzeichnet haben, ber Professoren Gente und Rante, mit in Diefe Betrachtung verflochten, und fogar - was Riemand befremblich finden wird, der fich auf ben Ctandpunkt der lutherisch Confessionellen nur nothburftig zu verfegen im Stande ift - an erfter Stelle geltend gemacht. Wie fonnten biefe anerkannt rechtlichen, anerfannt gelehrten Manner, fragte man, einem folden Gutachten beiftimmen? wie konnten fie die gablreichen Stellen in bemfelben bulden, welche theils auf die lutherische Rirche in Oberheffen, theils auf die Lebre ber lutherischen Rirche überhaupt einen mehr als zweiselhaften Schein werfen? Die milbeste Antwort, weiche auf diese Fragen gegeben werden konnte, war die, daß diese Rawner auf ein confessionelles Bewußtsehn, zumal im Sinne der lutherischen Kirche, in Oberhessen, nicht wurden Anspruch machen wollen noch können, daß ihnen der Rechtsbestand des Kirchen-Kreises, in dem sie sich befanden, unbekannt oder gleichgultig, und das Bekenntniß der lutherischen Kirche — da hier eine Unbekanntschaft nicht angenommen werden könne — gleichgultig sei."

Bon nun an tritt in bem Streit die bogmatische Seite fast gang gurud, und es wird berfelbe jest vorzüglich über Principienfragen mit Erbitterung fortgeset, bis er sich endelich in reine Personlichseiten verläuft.

In ber Evangelischen Rirchenzeitung erschien "Aus ber lutherischen Diocese Marburg" ein vorzüglich gegen Brofeffor Rante gerichteter Artifel über bie jungften Borgange -in ber Rirche Rurheffens. Sierauf ein "Dffenes Senbfdreiben an die lutherifde Beiftlichfeit bes Confiftorialbezirte Marburg von Dr. Ernft Rante". Diese Schrift bewegt sich zwar nicht in den Kern : und Rraft. Ausbruden, durch welche bie Schreibweise ber Begenpartei ercellirt, allein fie führt neben ben Baffen ber Abwehr boch auch die Lange bes Angriffs, und verfest in heißem Rampfe ihren Wiberfachern manch berben Sieb. Wir heben aus berfelben einige ber wichtigsten und ben Charafter bes Streits bezeichnende Stellen hervor. Rante fagt unter Anderm: "3ch forbere Sie auf, meine Berren, es laut ju bekennen und bie Welt miffen zu laffen, ob Sie als Mitglieber ber lutherischen Diocese Beschwernisse von den reformirten Mitgliedern des Confiftoriums erlitten haben. 3ch forbere vor Ihnen ben Anflager selbst auf, anstatt ber pathetischen Sindeutung, die im Rusammenhange seiner Worte so gewichtig erscheint, une bie Ausführung zu geben, welche er uns gutig ersparen will. Er trete aus bem Dedmantel feiner Anonymitat beraus und zeige ben lutherischen Mann, ben jene reformirten Berren fo bepert haben. So lange bieß nicht geschieht, muß ich sammt nen feine Ausfage fur ein falfches Beugnig erflaren". Gie Zeilen weiter unten beift es: "Wer folche Berichte in Belt ausgeben läßt, wer ben Unschein weden fann, als ible es fich um eine Ecclesia pressa, ber weiß nicht, mas bamit fagt, fonft murbe er fich ber Cunbe furchten". gua auf benfelben Buntt lefen wir an einer anbern Stelle: Bie fann also ber Berfaffer bes Artifele sich erbreiften, ber fultat vorzuwerfen, fie bestreite der lutherischen Rirche Dberffens ihre Erifteng, ober greife fie "nin ihrem innerften htebewußtseyn"" an? Sat er feine Abnung bavon, bag es ichmeres Berbrechen ift, bas öffentliche Urtheil burch faliche igniffe irre ju führen? Dber hat er es wirklich nicht beffer ftanben, mas wir geschrieben haben"? Roch gablreiche Beiele abulicher Reben fonnten wir aus Rante's Schrift berrbeben, wir wollen und aber darauf beschränken, nur noch se Stelle anguführen. "Das Berfahren bes Mannes, ben r aus biefem Auffate, wenn auch nicht feinem Ramen, boch ner Seele nach, fennen gelernt haben, fann und insofern nlich werben, ale wir une baburch auf's fraftigfte ju bem itichluffe angetricben fuhlen, ben bunteln Beift, welcher 3 ibm fpricht, ju flieben! Das ift fein driftlicher, fein uticher Beift. Wir faben die gewundenen und umnachteten abe bes Saffes, ber Leibenschaft, ber Unmahrheit, ber leifinerei ba vor uns. Wir wenden uns ab und schlagen t besto größerer Entschiedenheit bie gerade Strafe ber Lautfeit und der Wahrheit und der Liebe ein, und wunschen bem tanne, bag er in fich gehe und feine Pfade verlaffen moge".

Sosort erhob nun eine große Anzahl von Pfarrern ihren hilb gegen Ranke, und griffen benselben theils einzeln, theils geschlossenen Colonnen an. Zunächst erschien eine "Offene ntwort auf das offene Sendschreiben an die lutherische eistlichkeit des Consistorialbezirks Marburg von Dr. Ernst anke, von E. A. F. Dettmering, erstem lutherischen Pfarrer

ju Frankenberg", beren Sauptinhalt fich aus wenigen Saben (S. 1) ergibt. "Auf bie Runbe, baß Sie zur Berfehung ber Geschäfte eines Confistorialrathe im furfürftlichen Confistorium ju Marburg berangezogen feien, mandten fich einzelne Bfarrer unserer Rirche, ju benen auch ich geborte, an furfürftliches Ministerium bes Innern mit ber Bitte, Sie nicht mit Bersehung bieser Stelle beauftragen ju wollen. Wir begrunbeten biefe unfere geborsamfte Bitte bamit" ac. Beiter uns ten heißt ed: "Wenn bieß bie Grunbe, bie uns veranlagten, gegen Ihre Ernennung jum Confiftorialrath bei furfürftlichem Ministerium bes Innern gehorsamst Borftellung ju thun, fo find es außer biefen nun noch andere, die es uns als ein Blud erscheinen laffen, bag Sie nicht unser Superintenbent geworben find". Schwer und bebenflich flingt bas Bort: "Sind Sie beg fo gewiß, bag bie Blieber ber theologifchen Kafultat ju Marburg, einer wie ber andere, mit uns betennen, was die Epiftel bes vorigen Sonntage befennt: bag Chriftus gestorben fei fur unsere Gunden nach ber Schrift, und bag er begraben fei, und bag er auferftanben fei am britten Tage nach ber Schrift? Und fo lange Sie bas nicht wiffen, fteht es Ihnen nicht wohl an, uns zu ermahnen, uns von den Gliebern der theologischen Fafultat zu Marburg Sandreichung thun ju laffen".

Fast gleichzeitig mit der besprochenen Schrift trat eine andere geharnischte "Offene Antwort auf das offene Sendschreiben an die lutherische Geistlichseit des Consistorials Bezirks Marburg von Brof. Dr. Ernst Ranke, von B. G. A. Heldmann, lutherischem Pfarrer zu Weitershausen, nebst einem Anhange von Pfarrer Rolbe", an den Tag, in welcher die objektive Betrachtung der Sache gänzlich aushört, und rein persönlicher Hader in der derbsten Weise sich kundsgibt. In Bezug auf Ranke lesen wir in derselben: "Hier gilt das Wort: ihr Mund ist glätter denn Butter, und haden doch Krieg im Sinn; ihre Worte sind gelinder denn Del, und sind doch blose Schwerter. Ps. 55, 22."

Gine britte "Erwiberung auf bas offene Cenbreiben zc. von Dr. Ernft Ranfe, aus ber Ditte ber berifchen Geiftlichfeit Dberheffens" (23 Unterschriften) ift ar auch nicht frei von personlichen Ausfällen. Gie fagt B. von Rante: "Behauptungen, wie bie Ihrigen, find bl geeignet, in gewissen Rreisen unsere schwachen Bestrenaen um ben Wiederaufbau unferer vielfach verfallenen rche mit confessionellem Sader und Parteigwift ju ibentifien, ja Biele glauben zu machen: febt, bas find Leute, bie 6 Bolf und die Rirche verwirren! Alt ift mohl diese Taftif, er ift fie eines Theologen wurdig? Go lange Em. Bochirben bie angeblich in ben letten Jahren zwischen ber luthes ben und reformirten Rirche aufgefommenen Bermurfniffe bt nennen fonnen, muffen wir biefe Behauptung fur ein liches Beugniß erflaren". 3m Allgemeinen aber balt fich efe Corift mehr an bas amtliche Butachten ber gafultat, und weilt jum Beweise, daß dieses die Lehre ber lutherischen Rirche we beiligen Abendmahl in ber verlegendften Beise bargeftellt be, bas von bem Dberfirchenrath Dr. Rliefoth in Schwerin igeholte Gutachten mit. Rliefoth ftimmt in Bezug auf bie telle bes Fafultate: Butachtene: "ber Ausbrud, ""baß bas rob mit ben Bahnen gerfaut werbe", "nbag ber Leib Chrifti it ben Babnen gerbiffen werbe"" - mit Bilmar barin verein, bag burch biefe Stelle allerdings ber lutherischen irche als folcher bie Lehre von einer Bauchspeife, von einem erbeißen bes Leibes Chrifti mit ben Bahnen, jugeschoben Besonders macht Rliefoth geltend, daß die Argumention bee gafultate Butachtene, in ber angezogenen Stelle uicht die lutherische Rirche und Rirchenlehre, fondern Luthers rfonlichen Ausspruch gemeint zu haben, weßhalb auch ""Luverifch"", nicht ",,lutherifch"" gebrudt fei" - nichts beweife, i bes Ausspruches Luthers in einem Sinne und Zusammenange gebacht fei, bag er nach ber Meinung ber Fafultat icht bloß bem Luther, fonbern feiner Rirche gur Laft falle.

Sierauf fprach nun Rante in einer Schrift: "Mitthei-

lungen in Sachen des kirchlichen Streites in Oberheffen", sein lettes Wort. "Ich habe mich", sagt er, "der öffentlichen Wiberlegung des Kliefoth'schen Arbistriums nicht entziehen durfen. Die dreiundzwanzig Unterzeichener ber wider mich gerichteten Schrift sind durch dasselbe, wenn nicht auf die Wege des Irrthums und des Wistrauens geleitet, doch in dem einen wie in dem andern bestärft worden. Mögen sie nun die Augen aufthun und sich zurecht finden".

Bum Schluffe fonnen wir noch einen Blid in bie Berbaltniffe bes Gottesbienstes in ber lutherischen Rirche au Marburg eröffnen \*). "Der erfte und ber vierte Brebiger an berfelben halten die Liturgie in ihren Gottesbienften nach ihren neuen Anordnungen, und laffen bagu, weil noch feine Agende bafür eriftirt, die Gefange und Gebete jedesmal auf Bettel gebrudt vertheilen. Die anbern beiben Brediger bagegen balten ihre Bottesbienfte in berfelben Rirche noch unverandert, wie fruber. Dem Vernehmen nach find bochften Ortes bie Confistorien ju Marburg und Raffel ju Gutachten über biefe Angelegenheit aufgeforbert worben, mb man fagt, beibe batten entgegengesette Butachten abgegeben, bas Caffeler reformirte Confistorium ju Gunften ber Liturgie nach ber Rirdenordnung von 1573, welche angeblich fur bas lutherifche Dberheffen noch gelten foll, mabrend fur bie übrige beffifche Rirche wenigstens ficher nur bie Rirchenordnung von 1657 gilt, und bas Marburger Confistorium bem Bernehmen nach biefe auch fur bas lutherische Dberheffen als maggebend betrachtet". Quot capita tot sensus \*\*).

Anm. d. Red.

<sup>\*)</sup> Protestantifche Rirchenzeitung fur bas evangelische Deutschient. 1859. Rum. 1. Rurbeffen.

<sup>\*\*)</sup> Wir werben fpater auch noch felbft auf bie neueften Birren in in protestantischen Kirche Rurheffene gurudtommen.

### XXXIII.

Neber die Behandlung des katholischen Kirchens Nechts durch protestantische Kirchenrechts, Lehrer.

(Schluß.)

III.

Man burfte von Richter ale bem erften beutschen Rirdenrechtslehrer protestantischer Confession erwarten, bag er Eberall bestrebt seyn murbe, bas fatholische Rirchenrecht unbefangen mit größtmöglicher Objektivität zu behandeln. in ben brei erften Ausgaben seines Lehrbuches er noch immer unter ber Einwirfung ber Ansichten Gichborns fcbrieb, fo trat er in ber vierten im Jahr 1853 ichon viel felbstftanbiger auf. Er fagt in ber Borrebe berfelben: bag er langft innegeworben fei, wie die Disciplin ber fatholischen Rirche einer anderen Bebandlung bedürfte, indem es ein unläugbarer Fehler gemesen ware, ben reichen Strom einer breihundertjährigen Entwicklung in Folge bes Tribentinum länger zu ignoriren. Diesen Fehler ju vermeiben, fei er nach Rraften bemuht gewesen, inbem er fich auf die Braris ber Congregation bes Concilli geftust habe, wie bieselbe im Apparate seiner und Schulte's (vortreff. licher) Ausgabe ber tribentinischen Beschluffe bargelegt ift.

Dieser lobenswerthen biftorischen Richtung war es ohne 3meis fel juguschreiben, bag ber Berfaffer fich mehr wie früher an manche Anschauungen Walters anschloß, ber indeffen in ibm einen einerseits nicht historisch treuen, andererseits (um fo ju fagen) mit feinem Ralbe pflugenben Begner fab, und in ber Borrede jur eilften Ausgabe feines Lehrbuches in beiden Begiebungen angriff. Da Richter bierin "eine Entwürdigung feines Buches burch Ungriffe auf fein Wiffen und feine Chre" erblidte, weil er "bier ber Berlaugnung bistorischer Thatsachen. bort bes Plagiats, am britten Ort gar ber Unterschlagung beschuldigt werde", so glaubte er sich genothigt, in ber Borrebe ber neuen (1858 erfchienenen) funften Auflage feinem Buche einen Bufat ju geben, "ber niemand unwillfommener und widerwartiger sei, ale ihm selbst, und ben er um so lieber in ben folgenden Ausgaben wieder verbannen werbe, wenn ibm bie Sand dazu geboten werde." Das lette wird ber Freund ber Wiffenschaft fehnlichst wunschen \*), und bedauern, daß zwei fo boch ftebende, fich ebenburtige Manner in einen folden Con-Alft miteinander gerathen fonnten. Indeffen batte Diefer boch auch feine vortheilhafte Seite, indem er gewiß hrn. Richter mit bestimmte, die umfaffenoften und belangreichften Menberungen in seinem Buche vorzunehmen, namentlich in beffen geschichtlichem Theile, so wie in verschiedenen Lebren bes fatholifden Rirchenrechts. Wenn er bie und ba als Protestant manche Confequengen bes fatholischen Brincips nicht mit gun fligen Augen ansah, fo muß man ihm boch bas lob ertheilen, baß er in ber Regel sine ira et studio fchrieb. Dieß Alles ift ein entschiedener Fortschritt in der Behandlung unseres Rirchenrechts und jur Annaberung, welche man unfererfeit um fo freundlicher anerkennen wird, als Richter burch bie

<sup>\*)</sup> Db burch Baltere Erwiberung in bem fürzlich zu Bonn erfchienenen Schriftchen "Bu Richters Rirchenrecht" bicf geftichen ifel mothte Referent febr bezweifeln.

rausgabe altcanonischer Rechtsquellen, bes Bohmer'schen pus juris canonici und ber Canones et decreta Concilii lentini sich Berdienste um die Wissenschaft erworben hat.

Die angebeutete Umarbeitung bes geschichtlichen Theiles wes Werfes (bessen erstes Buch, von § 1 bis 82 S. 174) nicht nur in materieller, sondern auch in sormeller Bezies ig eine vollständige und höchst lobenswerthe; in letterer ich die Berbindung der früher abgetrennten Geschichte der hie Berbindung der Krüher abgetrennten Geschichte der ihm unterschiedenen Perioden (der ersten: von der indung der Kirche bis in's vierte Jahrhundert, der zweis: von da bis in's neunte, der dritten: von da bis zur iormation, und der letten: von dieser bis auf die Geswart).

Schon in ber Behandlung ber Berfaffungegeschichte ber teften Beit beurfundet fich ber Berfaffer als gläubigen Chris . biefelbe mit bem Bunber ber Ausgießung bes beiligen iftes am Pfingstfeste beginnend. Die burch die bilbende ift bes Bortes geschaffenen Befenner- Gemeinden regierte beilige Beift; Die Apostel setten bie Memter ber Diaconi ) ber auch ale επισχοποι aufgeführten πρεσβυτεροι ein, r welchen letten bas Lehramt als Recht zur Berfundigung Evangeliums (welches allen Befähigten gegeben r) geubt worben. Der Verfaffer stellt fich indeffen bier auf s Standpunft ber neuesten protestantischen Rirchenhistorifer, er (ausschließlich) aufführt, nämlich: Reander, Rothe, fell, Thiersch, Schaff, Ritschl und Lechler. Auf biese Urfaffung ber Apostelzeit, welcher ber Bebante einer Beriebenheit bes Chriften fremd gemefen, folgte am Enbe bie-Beit eine andere, burch die auf ben Apostel Johannes binifende Entstehung bes Bifchofthums, und die noch fpaerfolgende Aufnahme ber alttestamentlichen Ibee bes Opfers b bes Priefterthums in ben driftlichen Glauben, worauf est (aur Zeit Cyprians) bas Bischofthum nicht mehr als

Amt ber Gemeinbe, sonbern ber Kirche erscheint, und die Bis fchofe ale Trager bes beiligen Geiftes, ale bobe Priefter u. f. w. aufgefaßt wurben. Das nach bem Guhnopfer bes herrn an bie Stelle bes alttestamentlichen Briefterthums getretene alle gemeine, welches feboch ein menschliches Mittleramt mar, ließ ber angegebenen Entwicklung Raum, Die jum Gegensat bes xlnoog und des laog führte, und zu ber Ordination, die nach 8. 18 ber apostel'schen Constitutionen bamals noch nicht als llebertragung fpecififcher Baben aufgefaßt worben fei. Im Laufe biefer Entwidlung stellte fich (nach g. 11) ber Begriff ber Rirche, bas beißt: ber Besammtheit aller Glaubigen feft, in welchen im britten Jahrhundert bas Bifchofthum getreten, fo bag nur in ben Bifchofen, ale Borftebern ber einzelnen Rirchen (Bemeinben), als Erben ber apoftolischen Bollmacht und Tragern ber Tradition, die Rirche - als bie ausschließliche und allgemeine, und barum bie fatholische - ihr Daseyn hatte. Die Synoben, Die Metropolitanverfaffung, bas Emporfteigen ber romifchen Rirche und bes romischen Bischofe, maren natürliche Kolgen ber (nach protestantifcher Unficht aufgefaßten) Entwidlungen Diefer Berfaffung. Die vom Berfaffer fur feine Darftellung aufgeführten Be währsmanner find noch immer hauptfachlich Protestanten, und außer den icon Genannten noch: Bauer, Bunfen, Roftlin, Rettberg 2c., mabrend Dollinger und Phillips von ibm befampft werben. Die hervorragenbe Stellung ber romifden Rirche ichreibt ber Berfaffer in S. 14 theils bem Umftand gu, baß ihre Geschichte mit bem Namen bes Apostels verfnunft mar, beffen bie beiligen Urfunden ale eines vorzüglichen Bert jeuges bes herrn gebenfen, theile bem, bag fie burch ihr Be fteben am Gipe ber Weltherrichaft ju einem Mittelpunft ge worden mar, an ben ein weit reichenber Berfehr mit anderen Rirchen fich anknupfte, theils weil ihr im Abendlande feint ameite Kirche apostolischer Stiftung zur Seite ftunb. Diese Stellung führte jur Bewinnung perfonlicher Rirchenberricaft,

e schon im britten Jahrhundert auf die Ibee der Nachfolge : bas Recht bes Apostels Betrus gestüht wurde (S. 29.) ließ ber Richter'sche Gedankengang.

Die Berfolgung ber Chriften befestigte und ftarfte fo febr ie Rraft bes neu angebrochenen Lebens, bag auch bie faiferde Gewalt ibr nicht fich entziehen fonnte; in ber Anerfening ber Rirche burch Conftantin lag zwar die Ahnung, aber t bas ausgebilbete Bewußtseyn von bem Berbaltniß ber iferlichen Macht und ber Kirche; allein bie Rachricht bes usebius: jener Raiser habe sich auch als Bischof (Tor extog) zeichnet, fei vielbeutig, und barum fur bie Beschichte ber tatefirchenrechtlichen Auffaffungen nicht brauchbar. Unter bes erfaffere Gemahremannern begegnen wir bier Riffel (G. 302). 16 firchliche Rechtsquellen ber erften Beriode führt ber Beraffer auf: ben auf die heilige Schrift fich ftupenden Canon \$. 16), die Beschluffe ber Cynoben (§. 17), die sogenannten Constitutiones, somie die canones Apostolorum (§. 18), uns r Beziehung auf die Forschungen alterer fatholischer und euerer protestantischer Schriftsteller, jum Theil mit Befamfung einiger Anfichten Befele's in feiner Befdichte ber ioncilien.

Die zweite Periode der firchlichen Verfassungsgeschichte eginnt der Verfasser in §. 19 mit der Entstehung der Pasiarchate und des Emporsteigens des Bischofs von Constansinopel, was zur Trennung der morgenländischen von der bendländischen Kirche sühren mußte. Seine Autoritäten sind ier: Maaßen (in Insbruck) und Hefele. In §. 20 weist r die Ausbildung des römischen Primats nach, der nicht allein uf den, sedenfalls in dieser Beziehung (wie er gegen Eichsorn zeigt) auch im Orient anerkannten, Beschlüssen des Constitum von Sardica sich sußt, sondern auf dem allgemeinen Bewußtseyn der Kirche, daß der apostolische Stuhl ein vorsäglicher Träger der apostolischen Tradition sei, und die causas graviores et majores zu entschelben habe.

Wenn ber Berfaffer in einer Rote gegen Balter (§. 19) auftritt, bezüglich ber leberschrift eines decretale Innocen L von 416, und beweist, daß sie ursprünglich nicht an alle Bischöfe, sonbern nur an brei ale papftliche Bicarien fungirende, gerichtet mar, fo gibt er boch ju, baß icon 385 ber Brimat vollständig ausgebildet gemefen. Die Ausbildung ber Berbaltniffe nach unten (§ 21) führte jur Entstehung ber Barochien, ber Rlofter, und fester Circumscription ber Diocesen, Die weil die Bischöfe auch von den Raisern schon Gerichtsbarfeit erhalten hatten - ein Theil bes Staatsorganismus murben, und ale folder auch nach ber Eroberung bes Weftens burch bie Germanen fich erhielten. Das in \$. 22 meiftens nach Riffel geschilderte Berhaltnig von Rirche und Staat mar bas ber von ben Raifern anerfannten Selbftftanbigfeit bes Sacerdotium gegenüber bem Imperium, bas ber Anerfennung und bes politischen Schutes bes Primate. Im Drient sprach indeffen Juftinian I. in Nov. 6 Praef. fich babin aus: baß bas wefentliche Gewicht ber Berfaffung auf ber Seite ber weltlichen Macht liege, die ben Glauben und die Reinheit bes Rlerus auf bem Grunde ber Canones ichute. mabrend bas Briefterthum die himmlischen Dinge verwalte.

Der allgemeine Entwicklungsgang ber firchlichen Zustände im Frankenreiche wird in §. 23 bahin geschildert, er habe zur wechselseitigen Durchbringung des kirchlichen und politischen Elementes geführt, in Folge welcher die weltlichen herrscher ihre Macht auch in die kirchlichen Dinge erstreckten, und die Würdenträger der Kirche eine Macht auch im weltlichen Gebiete bilbeten. Erst spät vermochte die geistliche Gewalt den Einheitsgedanken von Staat und Kirche zu überwinden. Die frühere Stellung der Lettern unterlag daher nationalen Einwirfungen; es entstanden die concilia mixta, deren Beschlässe die Könige bestätigten; die Bischosswahlen gingen an diese über; die Bischoss führten ihr Regiment unter der Controle der Grafen und der König war der höchste Richter derselben

s. Die Gewährsmänner des Berfassers sind: Rettberg, 118, Dove und Walter selbst. Schon im Beginne des franzen Reiches entstanden sowohl die weltliche (zur Landesherrsteit der Bischöse führende), wie die gestliche (den Organiss der Hierarchie modiscirende) Immunitas. Unter Karl Wroßen, der ostmals anersannte, daß das von Gott geze Priesterthum seine Külle im Papste habe, erhielt der undgedanke, daß Staat und Kirche zusammenstließen, seine Vendung, nachdem Bonisaz als apostolischer Sendbote die snischen Sahungen erneuert hatte. Rach der Theilung des che begann die Reaktion, wodurch die Papstgewalt ganz die kaiserliche zu stehen kam. Der Grund zu dieser Ordzig der Dinge war zur Zeit des Erscheinens der pseudoissischen Dekretalen gelegt und fand in diesen ihren sormulirz Ausdruck.

Rachdem ber Berfaffer in S. 25 biefe Entwidlung bes imats gefchilbert, gibt er in §. 26 ben hierauf bezüglichen balt jener Defretalen an, von dem Manches ichon feit irbunderten ausbrudlich ober burch bie That ausgesprochen r. Ueber beren Baterland, Urheber und 3med handelt er och erft in ber Geschichte ber Rechtsquellen (g. 27 - 42). nn er von der fruber geltenden, meiftens protestantischen ficht: bas fogenannte Papalfuftem fei burch biefelben erft fichtlich) geschaffen worden, abgeht, so erklärt er sich boch gen Walter) für eine tiefgebenbe Wirfung ber Defretalen die Anschauung ber Beit. Bahrend Balter noch neueftens Mainzer Diaconus Levita fur ben Berfaffer ber falichen fretalen erflart, ftellt er - nochmals ben Ergbischof Digar on freisprechend - die Frage über beren Urheber als eine Beit nicht zu lofenbe bin, unter Ungabe ber verfchiebenen, h ihm nicht haltbaren Sypothesen. Seine gange Darftellung . 75 ff.) ift ein weiterer erfreulicher Beitrag ju ben neueren nenten geschichtlich stritischen Arbeiten beutscher Gelehrten

über Pseudo Sfidor, um' welche das Ausland bie beutiche Biffenschaft zu beneiden hat.

Die Geschichte ber Kirchenverfaffung vom neunten Jahrhundert bis zur Reformation beginnt der Berfasser in S. 43 wieber mit ber bes Primate, bas beift: einer Schilberung ber fich nach und nach vollenbenben "geiftlichen Monarchie", wie fie amifchen Gregor VII. und Bonifag VIII. fich geftaltet hatte, geht bann (in § 41) zu ber bes gegenseitigen Berbaltniffes ber Bewalten in Staat und Rirche über, mit hervorbebung ber Begenfage zwischen ber ghibellinischen und welfiichen Anschauung, namentlich über ben Rechtsgrund ber Ralfergewalt. Er benütt bier bie neueftens in Maagen's Beitragen zur juriftischen Literatur (Wien 1857) zum erftenmal mitgetheilten Lehren ber alteften Bloffatoren bes gratianifchen Defrete (unter Anführung ber Gloffen felbft), welche fich fur die Unabhängigkeit beider Gemalten in ihrem Kreise aussprechen und die faiserliche Burbe nicht auf die papftliche Berleihung, fondern auf die Bahl burch gurften und Bolf ftugen (G. 95). Hierauf gibt ber Berfaffer in S. 45 eine amar gebrangte, aber inhaltereiche Darftellung ber Berfaffung in ben einzelnen firchlichen Rreifen, gulett vom Befet ber Chelvsigfeit ber Beiftlichen hanbelnd, "in welchem Erfcheis nungen auf bem sittlichen Bebiete ihren Grund hatten, Die in bedeutsamer Beise die Stimmung des Bolfes gegen Diejenigen richteten, welche zu Mittlern zwischen ihm und ber Erlöfung bestellt maren." (Wohl nicht bas Befet, sonbern beffen Berletung!)

Der Berfasser schließt die dritte Periode mit der Geschichte ber Reaktion gegen das am Ende des dreizehnten Jahrhumderts in höchster Bluthe stehende hierarchische System, insbesondere des Emporsteigens der weltlichen Gewalt, welche von vierzehnten Jahrhundert an die geistliche, namentlich die kirchtliche Gerichtsbarkeit, in engere Grenzen zurückzudrängen ber muht war.

Die gang neme Bearbeitung ber Beidichte ber Rechte. quellen ber brinen Beriode (95. 49-59) ift eine erfreuliche Berbefferung bes Lebrbuches. Der Berfaffer unterscheibet febr richtig mieter Die Geichichte ber Quellen felbft und bie ber Cammlungen. Bas bie allgemeinen Concilienichluffe betrifft, fo weren fie bis in's fanfgebnte Sabrbunbert, ba ber Schipervunft ber Richengewalt nicht mehr im Episcopat, sonbern im Bapite Ing, im Grunde nur Beftatigungen papftlicher Berorbsungen, wie fie benn auch ftete unter bem Ramen ber Rapfte. 3. in ben Defretalensammlungen, wiebergegeben wurden. Anbers ward es feit ben Concilien von Constant ic. (faat ber Berfaffer) baben die Beschluffe berfelben menig nache baltige Einwirfung auf bas Recht ber Rirche gehabt. Sauptrechtsquelle bis jum Anfang bes viergebnten Jahrhunberts wurden die - in die rescripta ad lites, die ad beneficium, wie in die constitutiones (allgemeine Berordnungen) gerfallenben - papftlichen Defretalen g. 50); biegu famen bie mobificirbar gebliebenen Concordate (§. 51); und mabrend, mas bie weltlichen Rechtsquellen betrifft, bie aus ber faiferlichen Shirmvogtei bervorgebenben faiferlichen Berorbnungen noch im Anfang bes breigebnten Jahrhunderte im Intereffe ber Rirche erlaffen worben, fo trat vom vierzehnten an in ben territorialen Rreisen die entgegengesette Tendenz ein. Doch hat Die Rirche ben gegen "ihre llebergriffe" gerichteten ftaatlichen Berordnungen nie Gultigfeit jugeftanden, fonbern fich ihnen nur als ber Dacht ber Thatfachen unterworfen.

In seiner innerhalb geeigneter Grenzen gehaltenen Geschichte ber Rechtssammlungen berücklichtigt ber auch burch
eigene Studien über dieselben namhaft gewordene Berfasser
stets die Forschungen nicht bloß ber alteren, sondern auch der
neuesten Canonisten, namentlich Theiner's, Phillips (Bb. IV.)
und Maaßen's.

Im vierten Rapitel fommt er bann bei ber fritifchen Periode ber Reformation an, in beren geschichtlicher Beleuchtung

er von seinen consessionellen Anschauungen geleitet werden mußte. Er gibt diese in seiner Darstellung der Entwicklung des Protestantismus, der protestantischen Kirchenversassungen und der bekannten Theorie über den Rechtsgrund der laudesberrlichen Kirchengewalt in den §§. 60 — 66 ohne besondere Aussälle auf die damalige Haltung der katholischen Kirche, welcher er erst in §. 67 ff. seine Blicke wieder zuwendet. Die neue Lage der katholischen Kirche schieder der Berfasser wie solgt: "Wenn die römische Kirche durch die Resormation einem Berlust erlitt, so zog sie doch auch für das Gebiet, welches ihr geblieden war, einen großartigen Gewinn. Erst in der Resastion gegen den Protestantismus schloß sie nämlich, anknüspsend an die scholastische Theologie, ihr Lehrspstem ab, und zur Abstellung vieler Rißstände empfing sie nur durch die Resormation den Anstoß."

In beiden Beziehungen bildet das Concilium von Trient einen wichtigen Abschnitt in der Geschichte der Kirche. Eine nothwendige Folge desselben war auch, das die Streitfrage über das Verhältnis des Papstes zu den Bischöfen beseitigt wurde; durch die verlangte Bestätigung seiner Beschlüsse erstannte das Concilium an, daß der Schwerpunkt der KirchensBersassung im Papste zu sinden sei. Diese Wendung äußerte denn bald auch ihre praktischen Folgen in den nationalen Kirchenfreisen, unter anderm in der Thätigseit der papstilchen Runciaturen u. s. w.

In gebrängtester Kurze berührt bann in §. 59. 60 ber Berfasser ben weiteren Entwicklungsgang ber kirchlichen Berbaltnisse Deutschlands in Folge bes Einflusses der febronianischen Doctrin, die Säcularisation von 1803, das bayerische Concordat von 1817, die Circumscriptionsbullen seit 1821, und zuleht (ohne jedoch hervorzuheben, daß mit denselben eine neue Epoche des katholischen Kirchenrechts beginne) das öfter reichische Concordat von 1855 und die württembergische Conpention von 1857, um etwas eingehender in den § 70 ff. die

Geschichte bes staatsrechtlichen Verhaltnisses ber Kirchen, mit Inbegriff bes ber Confessionen unter einander, seit der Resormation zu behandeln. Im Ganzen ist jedoch das hier Gessagte nur' eine, mit einigen Anspielungen auf die angebliche Intoleranz der katholischen Kirche untermischte, sehr fühl geshaltene ergänzende Aufzählung der die kirchlichen Verhältnisse betreffenden Vorgänge seit dem westphälischen Frieden bis auf das Jahr 1857.

Die in ben SS. 75 bis 79 vorgetragene Beidichte ber Duellen bes fatholischen Rirchenrechts erftredt fich über bie tribentinifden Befdluffe, hebt bie wichtigen Berordnungen Benebifts XIV., "bes größten aller Canoniften", bervor, und endigt mit einem Blide auf die neueren Concordate und Conventionen mit Rom, welche Bereinbarungen mit Bis icofen, wie folde noch 1785 bis 1789 vorfamen, entbehrlich machen, und ber Rritifgeschichte bes Corpus juris canonici. Dit Angabe der auf firchliche Verhaltniffe bezüglichen Bestimmungen ber Reichsgesete, ber Bunbebafte und ber Staate-Gefengebungen wird in S. 80 ber geschichtliche Theil bee Rich. ter'ichen Berte geschloffen, ber, wenn auch nicht immer burch eine angiebenbe Darftellung, boch burch flare Uebersichtlichfeit bes reichhaltigsten biftorischen Stoffes, vor andern Aufriffen ber fogenannten außeren Geschichte bes Rirchenrechts fich ausleichnet.

Der nun folgende bogmatische Theil beginnt im zweiten, gleichfalls ganz umgearbeiteten, die Endergebnisse der geschichtlichen Entwicklung enthaltenden Buche (§§. 82 bis 102) mit den "allgemeinen Lehren", und zwar in Rapitel I. mit einer Darstellung der den jesigen Zustand der Quellen des Rirchenrechts und ihre Geltzung enthaltenden Grundsäse, und in Rapitel II. mit Ausstellung der Grundzüge der Verfassung, in Rapitel III. der allgemeinen Lehre über das Verhältnisses Staates zu den Kirchen und der Kirchen unter einander. Die Rechtsquellen betreffend gibt der Verfasser die Gegensäse

ber Confessionen über die Auffassung der heiligen Schrift als solcher an (§. 82), sagt in §. 83: daß in Desterreich und Württemberg dem canonischen Rechtsbuch neuestens seine volle Geltung wieder geworden sei, jedoch unter der vom Papste ausgehenden Beschränkung: daß veraltete oder durch ihn gesänderte Canones nicht mehr angewendet werden dürsen. Auch ersennt der Versasser in §. 84 (gegen Cichhorn) nach Puchta und Phillips die canonische Doctrin über das Gewohnheits-Recht an, wornach nur consuetudo rationabilis et legitime approbata Gesetsfraft haben solle, und charasteristrt in §. 88 den ausbrücklichen Erstärungen der Contrahenten gemäß die Concordate 2c. als von beiden Seiten unverlehliche Verträge, deren Bedeutung nach den Grundsähen des Völkerrechts bes messen werden müsse.

Den Begriff ber fatholischen Rirche gibt ber Berfaffer in \$. 90 nach Bellarmin, unterscheibet (gegen Balter, bem er früher beigestimmt hatte) mit bem beiligen Thomas nur bie potestas ordinis und jurisdictionis, weil ber Auftrag gur Lehre in ber erftern enthalten ift, und schließt bas Rapis tel II. in S. 93 mit ber Unterscheidung ber zwei nach gottlidem Rechte bestehenden Stande in ber Rirche, ertennt jeboch allen Gläubigen ein inneres Briefterthum ju, mit ber eingigen Wirfung: "bag alle Gerechten in bem burch Liebe begeifterten Glauben bas Opfer ihrer guten That bem herrn barbringen". Die Lehre bes staatlichen jus circa sacra, als in ihren Grundlagen noch immer mahr, wenn auch lange Beit oft unbillig angewandt, bilbet ben hauptinhalt ber \$8. 98 bis 192. Das gewiß sehr unrichtig sogenannte jus resormandi beschränkt fich jest auf die Bulaffung ober Richtzulasfung ber Seften und ber religiofen Freiheit überhaupt, welche, nach Rote 2, S. 199 bes Lehrbuche, ber Berfaffer auch jest noch in Deutschland fur bebenflich erflart bat und erflart, obgleich er ben 3mang, burd welchen ber Staat ber Rirche ibre Mitglieder erhielt, auch wenn fie ganglich mit ihr zerfale Ien waren, für ein großes llebel halt, und fich baber für bie Gestattung bes Exercitium religionis privatum ausspricht. Die fatbolifde und die evangelischen Rirchen erscheinen ibm (9. 99) vermoge ber ihnen gemahrten Religiondubung ale Anftalten bes öffentlichen Rechts. Der großen ihnen eingeräumten Borrechte wegen haben fie fich aber (§. 100) bas ftaatliche Auffichterecht gefallen ju laffen, nachdem felbft bas Placet bem Berfaffer für rechtlich begrundet erscheint, nicht aber eine pofitive Betheiligung bes Staates an ber firchlichen Bermogens-Berwaltung und an ber Besetzung ber Pfarramter \*). Erwahnt - aber nicht gerabezu gutgeheißen - wird, bag in Beziehung auf bie Ausübung jenes Sobeiterechte bie Rechte-Entwidlung (jest) jur Befeitigung ber vorbauenben Beranstaltungen geführt bat, an beren Stelle zuweilen ber Borbehalt von Repressiv = Magregeln getreten ift. zuweilen aber auch Buficherungen von Seiten bes Papftes eingetauscht worden find.

Die Möglichfeit bes Recursrechts gegen Mißbrauch ber Kirchengewalt leitet ber Berfasser (§. 101) aus seinem "bis jest in Deutschland zu wenig gepslegten" Schukrecht ab, an welchem ber Staat mit zwiefacher Kraft sesthalten musse. Es bedürse hier noch ergänzender Bestimmungen (wir möchten fragen: von welcher Art?), gegen welche die Kirche um so weniger werde Widerspruch erheben können, je mehr an ihr die Gerechtigkeit erfüllt worden ist.

Hemit kommen bie allgemeinen Lehren, und mit ihnen bie Beleuchtung ber allgemeinen Principienfragen zum Abschluß, und ber Berfaffer gibt im britten Buche (g. 103 bis 156) eine aussschrliche Darftellung ber Berfaffung ber katholischen Kirche, in

<sup>\*)</sup> Benn baber in ber neuesten Zelt jene Staatsbetheiligungen im biterreichischen und württembergischen Concordate aufgegeben find, so ift — nach bem Berfasser — "nur eine Forberung ber Gerechtigkeit erfüllt worben".

welcher er mehrmals von der früheren spstematischen Ordnung seines Lehrbuches abweicht, 3. B. darin, daß er die Bapst-Bahl schon im \$. 133, wo er vom Papste handelt, schildert, und ein Kapitel einsügt, das unter der Ueberschrift: "Institutionen zum Schuße und zur Bertretung der kirchlichen Anstalten" (§§. 151 ff.) von der früher von ihm nicht besonders besprochenen Bogtei und vom Patronatrecht (beides übrigens nicht vollständig abhandelnd) spricht, während er die Lehre von der Errichtung und Beränderung, Berleihung und Erledigung der Kirchenämter in sein drittes Kapitel des vierten, von der Berwaltung der Kirche handelnden, Buches (§§. 185 bis 204) verweist.

Des Berfaffers langft befannte Auffaffungeweise und Darftellung ber Berfaffung ber fatholischen Rirche unterliegt in ber neuen Ausgabe feiner mefentlichen Beranberung; bie umb ba beginnt ober enbet ein Paragraph in anderer Beife; jumeilen find furgere Gate beigefügt, jumeilen Fruberes binweggelaffen. Wenn er von einer feiner (fehr felten) burd Andere angegriffenen Ansichten fich nicht abzugeben bewogen findet, fo vertheidigt er bieselbe; g. B. seine von Walter in g. 158 beftrittene Behauptung in S. 148, es gabe feine Thatfachen, welche beweisen, daß die Beschluffe ber öfumenischen Concilien ju ihrer Geltung ber Bestätigung ober Buftimmung bes Bapftes bedurft batten. Gegen ben Erften und ben noch weiter gebenben Befele besteht er (auf Giberte Darftellung fich ftubend) bei feiner Meinung, und erflart Leo's I. Beftatiaung bes Concils von Chalcebon vermittelft ber Ausbrude: confirmare, approbare, consensu roborare, für einen Aft bes Beitritte ju benfelben und eigener Billigung feiner Befchluffe. In ber hauptfache find übrigens Richter und Balter über bas Berhaltniß ber ofumenischen Concilien jum papftlichen Stuble einig, obwohl in ber Art bes Ausbrucks ihrer Ansichten febr pon einander abweichenb.

In feiner Darftellung bes Organismus bes papfilichen

Rirchenregiments (§. 124 ff.) berudsichtigt jest ber Berfasser überall bas Berken bes katholischen Schriftstellers Bungen ("Die römische Curie, ihre gegenwärtige Zusamsmenses ung und ihr Geschäftsgang. Münster 1854").— Die gewiß wichtige Frage: in welchen Källen heutzutage ber Bischof zu seinen Anordnungen oder Entscheidungen ber Zustimmung seines Domkapitels bedarf? beantwortet er eigentlich nicht, beruft sich aber (S. 276) auf den sich auch nicht entschieden aussprechenden Longner ("Die Rechte der Bisscheiden aussprechenden Longner ("Die Rechte der Bissche der oberrheinischen Kirchenprovinz").

Die in Folge ber firchlichen Bewegungen ber letten Sabre wieber praftisch wichtig geworbene und beghalb mehrfach in Schriften behandelte Lehre vom Patronatrecht ift von unserem Berfaffer in §. 153 bis 156 und §. 194. 195 neu bearbeitet worben, insbesondere die Geschichte bieses Institute. Unter Berufung auf Urfunden, namentlich bei Deichelbed, zeigt ber Berfaffer (bier Mittelftabt: "de juris patronatus realis origine, Breslau 1856" folgenb), daß von ber Carolingischen Beit an bis jum Investiturftreit bie meiften fogenannten Batronaterechte in einem als jus fundi bem Grundberrn guftebenben vollen Besehungerechte ber Pfarreien bestanden, und erft in Folge jenes Streites in ein Brafentationsrecht ber Batrone fich verwandelte, worauf nach und nach die jegige canonische Rechtstheorie fich entwidelte. Wenn er übrigens in Rote 17, S. 322 bemerft: es fei biefem gemäß, bag einem Reger nie ein foldes Brafentationerecht zufteben tonne (ein Brincip, das durch ben westphalischen Frieden fur Deutschland vernichtet gemefen und jest wieder aufleben folle), fo . ift zu bemerten, daß wo es ein wirkliches jus fundi ift, auch firchlicher Seits baffelbe bem afatholischen Grundherrn nicht verweigert wirb, und daß die neuesten Bereinbarungen mit Rom, J. B. die Burttemberge, in biefer Begiebung nicht fo faft Concessionen, ale Anerfennungen geltenber Rechte-Grundfate finb.

l

Das vierte Buch, von ber Berwaltung ber Rirche, banbelt in fünf Rapiteln (g. 172 bis 236) von ber Befetgebung, ber Aufficht, ber Errichtung zc. ber Rirchenamter, ber firchlis den Gerichtsbarfeit und bem firchlichen Abgaben = und Bebubrenwesen, und zwar sowohl bezüglich ber fatholischen, wie ber protestantischen Rirche. In allen biefen Rapiteln ift bas Beschichtliche und Canonisch Dogmatische unter Bezugnahme auf die in ben Roten angeführten Quellen : Citate und die neueften Monographien fo getreu und unbefangen, insbefonbere in bem von ber firchlichen Gerichtsbarfeit, in gelungen. fter Beise bargeftellt, wie es auch ein fatholischer Canonift wurde gethan haben; auch begegnet man feiner Bolemif gegen Balter ober andere neuere Schriftfteller. Ueberall ift bes Berfaffere Beftreben fichtbar, bas ber Rirche und ben Tragern ber Kirchengewalt zustehenbe Recht aufrichtig anwerfennen, und fo finden wir mehrmals die Rechtfertigung ber bie Freiheit ber Rirche anerfennenben Bestimmungen neuerer Staatsgesebe ober ber Bereinbarungen mit Rom. 3m S. 183 (vom Aufsichterechte bes Papftes) werben bie lange Beit beftebenben Beschränfungen bes Berfehrs mit bem Bapfte nicht bloß als unpraftisch, sondern auch (wir möchten sagen: als unehrenhaft) beghalb verworfen: weil, "wenn bie Rirche und ber Papft als ihr Dberhaupt anerkannt ift, biefe Stellung bes Letten burch die Auflosung ober Erschwerung bes Busammenhangs zwischen ihm und ben Bischofen nicht negirt werben follte". - G. 391 rebet ber Berfaffer ben Beftimmun-. gen bes wurttembergifchen Concordates das Wort, wornach bem Landesherrn bas Besetzungerecht nichtpatronatischer Rirdenamter nicht mehr, wohl aber im einzelnen Kalle bie Exclusio aus politischen ober burgerlichen Grunden jugeftanben wird. S. 408 erklart er bie im Anfange unseres Jahrhunberts erfundene extravagante Theorie von einem allgemeinen landesherrlichen Patronaterechte geradezu für eine Berlepung ber Rirche, welche baburch ju vermeiben gewesen mare, bas

an (wie neuestens in Burttemberg und Baben geschah) bie tel, auf welchen einst die Besehungerechte ber Klöster und tifter beruht hatten, sorgsältig geschieben, in Beziehung auf bischöflichen Collationsrechte aber sich erinnert hatte, daß m Ordinarius für die freie Verleihung der Beneficien seiser Diocese eine schlechthin nicht in Abrede zu stellende Versathung zur Seite steht.

Bas die bindende Kraft papstlicher Berordnungen befft, so hangt sie (nach dem Versasser S. 359) für die das
ewissen stets verpflichtenden dogmatischen nicht von deren
ublitation ab, wohl aber für die disciplinarischen, wosür
jedoch die jest häusig wieder vertheidigte Promulgatio urdi
ita nicht für genügend erklärt. S. 400 scheint der Versasser
i dem Papste das Ablehnungsrecht einer Bischosswahl (ohne
rrangegangenen Informativproces) zuzugestehen, in wie weit
dründe dazu vorliegen. Die bei Gelegenheit der vers
versenen Rainzer Bischosswahl von Leopold Schmid erschies
nen Schriften übergeht er mit Stillschweigen. In der Rote 1,
459 erklärt er Trid. S. p. 14, c. 1 in den geeigneten
Uen den Bischos für berechtigt, die Suspension eines Geists
sen ex insormata conscientia zu erkennen.

Was die gemischten Verbrechen betrifft, fo sagt er S. 467, ter Beziehung auf das öfterreichische und württembergische ncordat: daß der Kirche das Recht, auf ihre Mitglieder n dem Gesichtspunfte der Zucht und unabhängig von der ktlichen Strafe durch geistliche Mittel einzuwirfen, nicht zu treiten sei; ferner S. 470, es sei unangemessen, daß der ien Geistlichen wegen eines weltlichen Berbrechens bestrasibe Staat mit dem Erkenntnis auch das auf Amtsentsetzung winden, indem dieses der kirchlichen Autorität zu überlasigei.

Befonders bemerkenswerth für bie Gegenwart find bie ueften Aeugerungen bes Berfaffers (in \$. 233) uber bas

Recht ber Staatsgewalt, fich bei Bestrafung ber Geiftl megen Amte und Disciplinarvergeben ju betheiligen. ichon im g. 209 ber vierten Ausgabe bes Lebrbuchs, fi er berfeben bas Recht, über bie Strafwurdigfeit eines Bi den zu erfennen, gang ab, legt ihr aber bie Berpflichtung babin zu mirfen: bag burch ausreichende Organisation geiftlichen Berichte und ein angemeffenes Berfahren bie er pfende Conftatirung bes Thatbestandes in den einzelnen tersuchungefällen garantirt werbe, worauf es ibm nad Ratur ber Sache hauptsächlich anfommen muffe. Das fpricht er fich S. 471 für bas Recurerecht eines Berurth - "dur Bermittlung" - an ben Staat aus; bieß Mitte aber nur ein erceptionelles, und in Fallen, bie webe Bermogen noch die Freiheit berühren, nicht gestattet und nicht die Gestalt eines Processes in boberer Inftang b Er hatte mohl auch die in Desterreich burch bie faife Berordnung vom 18. April 1850 S. 5 getroffene Ginrich ermahnen fonnen. Die gange Frage: unter welchen Bore setzungen die Staatsgewalt ber Rirche jum Bolljug von Si Urtheilen die Sulfe des weltlichen Arms angebeiben 1 foll, ift übrigens von jeher überaus ichwierig ju lofen g fen, und als folde auch bei Balter §. 46, c noch behar

Das fünfte Buch: vom firchlichen Leben (§. bis 299), besteht wie bisher aus sechs Rapiteln: vom tritt in die Rirche, vom Befenntnis, vom Cultus, von Saframenten, von religiösen Handlungen ohne Safram Ratur, von besonderen Anstalten für das religiöse Leben die Wissenschaft. Aus den der fatholischen Kirche gewiten Paragraphen ist Folgendes hervorzuheben.

Im §. 237 wird ausgeführt, daß der Staat den Anfi ber katholischen Kirche: Die aus den gemischten Eben entsi senen Kinder sollen ihr alle zusallen, nicht zugestanden, mit Recht (?) Die hierauf bezüglichen Bertrage der Ru



ten für unverbindlich erflärt habe; sie konnten, von Seiten estantischer Chemanner eingegangen, nicht gelten, weil zichte auf einen Theil des unverzichtbaren Rechts der väschen Gewalt; doch musse es dem protestantischen Bater stehen, seine Kinder in der katholischen Religion erziehen lassen. Warum soll also das im Boraus gegebene Verschen dassur ungültig senn?! Die Ungültigkeits-Erflärungen Staatsgesetz gingen gewiß nicht aus dem Motive herssondern aus dem rein politischen: der durch das kathoze Princip der Kirche gebotenen Praris einen Damm eten.

Wenn der Verfasser in §. 247 sich für die im österreisten und württembergischen Concordate gewährleistete Freister Boltsmission und Wallsahrten, Bittgänge u. s. w. spricht, so vindicirt er für die Staatsgewalt das Recht, zuschreiten, wenn solche den öffentlichen Frieden gefährssollten.

Wie natürlich bilbet die Lehre von der She ben größeren il des Kapitels von den Saframenten (§. 261 bis 285), ist vom Verfasser mit Berücksichtung der zahlreichen neuern fe katholischer Canonisten, als: Knopp, Schulte, Uhrig, scher, Carriere (die neuere österreichische Spegesetzebung und ruftion), wie auch der von Rupt und Laboulape (Conzition im pescatorischen Erbsolgestreit) u. s. w. überarbeisworden.

In dem gang neu geschaffenen §. 262, vom Wesen ber nach der katholischen Auffassung, verfährt der Bersaffer größter Umsicht und rühmlichster Unparteilichkeit, indem die zwei noch jest in der katholischen Welt vorsommenden eptansichten über die Materie und die Minister des sakraments neben einander aufführt; deren eine lehrt: Staat liefere den Stoff, den die Kirche zum Sakramente

bereite, während nach der anderen die gegenseitige Dahingabe von Mann und Weib zur Gemeinschaft des Lebens die Materie und an und für sich schon salramentalischer Ratur sei; womit die geschichtlich prastisch gewordene Theorie, daß nicht der trauende Pfarrer, sondern die Aupturienten selbst Minister des Salramentes seien, auf das Innigste harmonirt; eine Ansicht, die dann in ihren Consequenzen dahin führt, daß nur die Kirche trennende Chehindernisse sanktioniren könne. Die sehte Ansicht erklärt der Bersasser als die dem Standpunkte des Tridentinum und der Päpste gemäße, welche seht durch das Concordat von 1855 wieder in Desterreich zur Gelstung gesommen sei.

Bo ber entgegengesette Standpunkt von ber Staatsgessetzgebung eingehalten wird, vor Allem, wo die Civilehe Rechtens ift, tritt bann ber unvermeidliche Biderftreit ein, baf die Kirche eine rechtlich gultig geschlossene Ehe für einen "schmählichen und verberblichen" Concubinat erklären muß. (S. 569.)

Bas die Eingehung einer Ehe unter rechtlich möglichen Bedingungen betrifft, erklärt der Berfasser in Rote 10, Seite 579, daß er die Fassung der Instruktion für die ökerreichtsschen geistlichen Gerichte ausgenommen habe. Rach derselben bleibt, wenn das Eintressen oder Richteintressen von etwas Jukunftigem als Bedingung gestellt war, die Ehe bis zur Erfüllung suspendirt; im Falle der Richterfüllung hort die Wirkung der gegebenen Einwilligung auf. War eine Conditio in praesens oder praeteritum collata gestellt, so ist sie nachdem sie erfüllt ist oder nicht) die Ehe gültig oder ungültig. Das österreichische Gesetzbuch von 1812 hatte in §. 59 die bedingte Eheschließung verboten. Daß der Mangel der elterlichen Einwilligung nach dem jeht geltenden Recht der Kirche (jeht auch in Desterreich) kein trennendes Ehehindernis ik, wird vom Berfasser S. 582 ohne Rüge gesagt, und in

9, S. 584 bemerkt: bas öfterreichische burgerliche Chefnupfe an die Eingehung einer folden Che bie Dogt von Bermögenonachtheilen.

te sowohl bem katholischen als protestantischen Kirchenrechte genlaufende Gestattung von Ehen unter Israeliten und ten erklärt der Berfasser S. 609 für ein Erperiment, Bebenklichkeit von dem Standpunkte der christlichen Besing aus nicht verkannt werden könne.

5. 617 wird bie in vielen protestantischen ganbern unaufgefaßte Einsegnung ber Che für eine amar ichidaber nicht nothwendige Solennitat erflart, die u. a. bei hten Ehen gang unterlaffen werbe. Diefen Ehen wider Berfaffer ben febr ausführlichen Baragraph 285. in em er fein ichon in ben frühern Ausgaben enthaltenes 16-Botum bes Berfahrens ber fatholischen Rirche noch deft, ibr vorwerfend, bag (nach ben von ihm für richtig ten Anfichten Knopp's und Schulte's) fie bie Protestanr tribentinischen Gesetgebung unterwerfe, und in ben 1. wo vom protestantischen Theile die fatholische Rinberung versprochen sei, neuestens boch nur bie passive 21/s aulaffe, in den entgegengesetten Kallen aber jede Mitza bes fatholischen Beiftlichen verbiete. Dies Alles maa inge für die protestantische Rirche empfindlich fenn, ift boch nur eine logische Consequenz bes fatholischen, auch br analog, obgleich nicht ftreng angewandten Princips, icher bie Lettere nichts Beleidigendes für fie ju feben Der Berfaffer fpricht fich baber fur ein Ginschreiten bes es aus, obwohl beffen Erfolglofigfeit langft conftatirt ift. bulbigte er, wie Walter in §. 124, Rote 24a, ber t, daß gemischte Eben fo viel wie möglich von jeder : verhindert werben follen. Daß bezüglich ber gangen : von ben gemischten Chen ein unvermeidlicher Conflitt, I mifchen ben Confessionen als zwischen ber fatholischen

Rirche und bem modernen Staat eriftirt, hat Walter a. a. Die überzeugend nachgewiesen, und man wird gerne seiner Austrung beistimmen, daß, was den Staat betrifft, es am pad mäßigsten sei, wenn er bei diesem Principienkampse sich gent neutral verhalte.

Was die Verweigerung der Beerdigung von Protesten auf katholischen Kirchhösen betrifft, läßt der Verfaste is S. 295 sich in keinen Streit ein, sondern sagt: "Eine neuen seine fatte sagen sollen: eine erneuerte) Richtung in der katholischen Kirche geht auf die Beseitigung nicht bloß der antilden Mitwirkung der Geistlichen, welche schon früher öfter untersagt war, sondern auch der bisher durch die Uebung vielssach begründeten Gemeinschaft der Ruhestätten, und hat entsprechende Anordnungen der weltlichen Gewalt zur Folge gehabt, durch welche der Grundsat des canonischen Rechts ber friedigt worden ist".

Die Volksschule betreffend, spricht sich der Berfasser in \$. 297 gegen zwei ertreme Ansichten aus, einerseits gegen die absolute Trennung von Schule und Kirche, andererseits gegen die Auslieserung des Volksunterrichts an die Lettere. Der Staat, so schließt er, soll sich erinnern, daß die Kirche ihm Vieles zu bringen vermag, was er sich selbst nicht gewähren kann; er handelt mithin gut und recht, wenn er die Organe der Kirche nicht bloß bei Leitung des Religionsunterrichts und der Bestellung der Religionslehrer, sondern auch bei der Berwaltung des Unterrichtswesens überhaupt würdig betheiligt.

Die theologischen Studien auf den Universitäten bes Staates betrachtet der Verfasser in §. 298 unbedingt für Sache der Kirche. Er hält sie für "zu fordern berechtigt, daß die theologische Wissenschaft allein auf dem Grunde gepstegt werde, den sie als den göttlichen erkannt hat, und so ist ihr nicht zu verweigern, daß sie durch ihre Organe,

viele, und die Thatigfeit berselben überwache. Diesem Anspruche ift auch in den neueren Statuten katholische theologischer Fakultäten Genüge geschehen. In der Note hiezu führt der Berkaffer die Bestimmungen des österreichischen und des württembergischen Concordats, und zwar ohne Bemerkung, an. Die geistlichen Seminarien will er in § 299 nach Bluntschli dahln vom Staate überwacht wissen, daß darin nicht ein ihm selbst feindlicher Geist gepstegt werde.

Das fechete Buch: vom firchlichen Bermogen, ift in ber neuen Ausgabe bes Richter'ichen Lehrbuches, fleine Befferungen ober Bufage abgerechnet, unverandert geblieben. aus beffen brei Rapiteln: (ber Erwerb, bie Substang und Bermendung, die Vermaltung des Rirchenvermogens) hier wenig hervorzuheben. In der lehre vom Subjekt des Rirdenguts (§ 301) hulbigt ber Berfaffer, einestheils g gen Evelt, andererseits gegen Savigny, ben ichon fruber ihm felbft eigenen Unfichten Schulte's; halt in §. 303 fowohl Die Amortisationsgesetze bes Staats, ale im g. 304 bie Be-Reuerung bes Rirchengute für rechtlich julaffig; verwirft bagegen nicht bloß die Unficht, welche ben Staat jum herrn bes Rirchenguts macht, sondern auch die, welche ihm ein Beimfallerecht an bem aufgehobener geiftlicher Corporationen ober Stifter auspricht, sowie unter Beziehung auf die zwei neuesten Concordate in S. 319 Die Doctrin, welche aus bem Dajeftaterecht begrunden wollte, bag man ben Staatebehorben die Verwaltung bes Kirchenguts übertrug, und bas Berwaltungerecht ber Bischöfe auf ein bloges Mit-Auffichte-Recht beschränfte.

Aus allen von uns aus bem Richter'schen Cehrbuche aufgeführten Angaben, Lehrsaben und Meinungsaußerungen ergibt sich ein gunftiger Totaleinbruck seiner Behandlung bes katholischen Kirchenrechts. Man barf von ihm ruhmen, baß er auf dem Standpunkt der preußischen Berfassung von 1851 und dem der württembergischen Regierung beim Abschluß ihrer Convention vom Jahre 1857 steht, daß er — obgleich er es zuweilen für bedenklich zu halten scheint — doch das Princip der Freiheit der katholischen Kirche unumwunden anerkennt, und bei der Darstellung der katholischen Doctrinen in der Regel sich zu den Ansichten und Theorien bekennt, welche im Berlause von sechsunddreißig Jahren, von ihm selbst gesordert, nach und nach zur Geltung gekommen sind. Er ist der erste protestantische Kirchenrechtslehrer, dem man in dieser Bezlehung Anerkennung und Lob schuldig ist.

Schließlich ist noch eine für das Geschichtliche und Quellenstudium des Kirchenrechts wichtige, den Katholisen befonders anziehende Zugabe des Lehrbuchs zu erwähnen. Statt
des Anhangs der früheren Ausgaben, welcher die neuesten
Bereindarungen mit dem römischen Stuhle, neuere StaatsGesche kirchlichen Inhalts u. s. w. enthält, gibt der Berfasser nun eine Art Chrestomathie von Urkunden zur
Geschichte der Entwicklung der einzelnen Rechtsinstitute von
den ältesten Zeiten an, stets mit Berweisungen auf die Paragraphen des Lehrbuchs, dessen Inhalt sie zu beleuchten bestimmt sind. Man kann dafür dem Berfasser nur Dank wissen, jedoch bedauern, daß der große Umsang seines Buches ihn abgehalten hat, die früher mitgetheilten, für die
Kenntniß des neuesten Kirchenrechts doch unentbehrlichen Documente gleichfalls beizususgen.



### XXXIV.

## Reitläufe.

I. Gloffen gur Beltlage.

Mm 10. April 1859.

Wis vor brei Jahren um diese Zeit Rußland vor dem Affchen Areopag stand als Angeklagter wegen der Türkei, tte der Char zuvor einen langwierigen Krieg unglücklich wen und unermeßliche Opfer gebracht. Heute ist abereine Großmacht in der Lage, vor dem europäischen Areopsichen zu müssen: Desterreich als Angeklagter wegen 16, vorgeladen durch den europäischen Oberstaatsanwalt wenn es ihm nach Wunsch gelingt) Richter in Einer 1, durch Napoleon III. Und abermals ist eine schwere lage diesem harten Zwang vorausgegangen, nicht eine lage Desterreichs, aber Preußens und des übrigen hlands, die auch in dieser äußersten Gesahr den Berzzen des Partifularismus nachgaben und in diplomatismiselzügen die Ehre, die Weltstellung des großen Bases verspielten.

Das Bolf wird ihre Sunde mit seinem Blute abwaschen 1. Das Bolf weiß bieß; es hat von Anfang an und imäßig die andere Politik gewollt; es schaut mit uns

nennbaren Gefühlen auf dieses Treiben der Berblendung. Das Bolf?! Freilich ein schwankender Begriff; aber bie Männe sind gewogen und geprüft, von welchen man jest, oft de eigenen Ohren kaum trauend, die Rede vernehmen kann: "des Bolf ist gut, auf das Bolf muß man sich stützen, von Dien ist nichts mehr zu erwarten". Bedeutungsvolle Zeichen der Zeit! Wollte Gott, es ware Rapoleon III. allein, der sie herbeigeführt!

Auch wir überlassen ber Diplomatie und ihren herren bie tiefsinnige Frage: ob Europa Krieg haben wird mit Congres, oder Krieg ohne Congres? Allerdings, wenn der Congres ein Mittel aussindig machen kann, daß Desterreich die Lowbardei und Benedig als französisches Leben an Sardinien ausgibt: dann mag der Krieg vielleicht noch ein Jahr lang ausstehen. Sonst aber ist man in Turin wie in Pacis allzu weit und die auf den Punkt vorangegangen, wo es keinen andern Ausweg mehr gibt als eine Katastrophe. Bräche sie nur schnell aus, lieber heute als morgen; für Desterreich gibt es nichts Verderblicheres als jene hinhaltende Jögerungs-Poslitif, welche Napoleon III. zuerst der Bermittlung Preußens, dann dem Congres-Vorschlag Russlands zu verdanken hat.

Napoleon III. fühlt das eingestandene Bedürfniß, in seinem Rabinette unablässig die Rarte Europas zu studiren, um da und dort Corresturen vorzunehmen und rothe Striche anzubringen. Es fragte sich, ob diese Thätigseit des Mannes seine Privat Riebhaberei bleiben, oder ob sie zum souverainen Willen sur Europa werden sollte? Alles Andere ist kinne Frage mehr. Indem Preußen gegenüber den napoleonischen Zumuthungen an Desterreich und Italien zu "vermitteln" missing, und indem Rußland im Dienste eines Herolds der napoleonischen Gedansen den Congreß vorschlug — haben diet Mächte den Wänschen und Gelüsten seines Einzigen die Bürde und Bedeutung europäischer Gesehe thatsächlich zuerkannt, dei welchen man um Enade und Rachsicht betteln, nicht aber eint

3 angebundene Abweisung wagen barf. hinter einer solchen atsache verschwinden alle hins und hergeschriebenen Roten Depeschen, Circulare und Congress-Artifel; Europa mußte i Stlaven werden unter dem souverainen Belieben des Einsm, wenn Desterreichs tapferes Schwert nicht ware!

Drei Mächte haben alle Interessen bes Friedens hinter geworfen, und stehen bis an die Zähne gewassnet; seit a 16. März, wo Rußland den falschen Congres vorschlug, ven Frankreich und Sardinien nur noch mehr über Hals den Kopf gerüstet. Werden jest beide ihre Rüstungen einsten und reduciren? das ist die entscheidende Frage. Wenn it, dann ist es offenbar nicht der Mühe werth, ein weites Wort über den Congreß, seine allseitige Annahme, seine arichtung, seine Bedingungen zu verlieren. Dann handelt sich bloß mehr um das große Entweder-Der: wer im onner der Schlachten den Untergang sich holen wird, ob apoleon III. oder aber das Recht und die Freiheit Europas. eun mit Desterreich wird der ganze Welttheil siegen oder terliegen.

Bare es möglich, daß Desterreich in dem lokalisirten mpfe um Italien allein gelassen wurde und daß es mit letten und äußersten Anstrengung seiner sinanziellen und litärischen Kräfte scheiterte, dann ware zunächst mehr als Hälfte der deutschen Macht dahin. Deutschland wurde in Schunde der Noth vergebens nach Often ausschauen, man the hier schon die Mittel nicht mehr, den angerusenen Bunspssichten zu genügen. Zene Stunde der Roth aber wurde ht lange auf sich warten lassen. Niemand ist darüber im veisel, daß die Oberherrlichkeit in Italien, die Einverleisng von Savoyen und Genf keineswegs das eigentliche dziel der kartographischen Studien Napoleons III. bilden. zeußen und Deutschland müßten auf einem neuen europäisen Areopag mit oder ohne Krieg die Rheingrenze spenden. ie centrale Weltstellung Frankreichs ware dann bereits sertig.

sie miemare um med im Bumbe mit Rufland bas fiele Juvetreich in Beffen in bemuttigen und von feinem Denet-Dron beratimberien: ne'es Bantime burfte ein fiegenber Nameten einen Franceien um fo weniger vorentfalten, als ie teure Gen um levien gegen England vorgingen, mb ber Amer mit Defermich im Gamen ebenfo umpopulär ift, wie en Aneg mit Engumb foche populär mare. De erblich me Smune uler neier Emmidlungen bie Tilfiter Rime un Deima te Batheriban miden bem Rapoleonismus mb ben Sarrbum bemitficht murben, ober ob ber weftliche Belt Berricht nit einen Britilen ichlieflich anch an Ruftland bei vernennen fenn aner bemmitfichen Bermirtungs-Belitif aus beutien wirte: beried nag nan fäglich rathen. Jebenfalls saer ware eine lentrale Beinfellung bes napeleonischen franktrick ber Gier eines Swienes über jum Euren. win et ichwer ein einen durchaus bezeichnenden Ramen zu finden. Sem . Embermad . Bolint' in nich fu wenig gefagt "Abfor innenne' bestieben: mit modten am liebften fagen "Anrideifentlant.

Darum fundeit es ich in ber großen volitischen Frage best Tages: nicht um Gullen, nicht einmal um die Rheins Grenze nicht einmal bles um einen Bund mit ber gewöhnlichen Renalutionstartei und mit bem politischen Umfturz. Alles, was Europa Sebres und Seiliges bestzt, Chre und Freifeit ift jest an Defterreichs fahnen gefnüpft; in bem Momente, wo ber Kaifer unterliegt, wird ein antichriftischen Absolutismus ohne Gleichen, die personificirte Berlogenheit über ben Weltweil triumpbiren.

Derfelbe Mann, welcher Frankreich unter eiferner Rufe nieberhalt, erregte die "italienische Frage," weil er ben Juste nern die "Freiheit" bringen muffe; und diese Heuchelei hat auch bei der andern revolutionaren Weltmacht so bereite Rofe ahmung gefunden, daß die St. Petersburger Zeitung die Rofe wendigkeit der Vertreibung Desterreichs aus Italien damit begründet, weil der Kaiserstaat nicht im Stande sei, den Italienern die — constitutionellen Freiheiten zu gewähren. Dieß ist die demagogische Lüge; die socialistische Lüge, welche dem Spstem nicht weniger inhärirt, wird ein anderes Mal den constitutionellen Staaten den Krieg erlären, weil ihre Institutionen der Entwicklung des allgemeinen Wohlstands schadeten. Dem Napoleonismus ist Alles möglich, der innere Widerspruch ist sein Lebenselement, nur Eine Politif schließt er aus: die der Ehrlichseit und der Freiheit. Mit Einem Wort: er ist die Autofratie der schlechten Leidenschaften. So erscheint es noch als ein gutes Zeugniß für Desterreich, daß eben der Kaiser es ist, dem dieses System zuerst den Krieg erklärt.

Die Autofratie ber schlechten Leidenschaften: baben wir gefagt. Im Frieden hat fie die materiellen Intereffen als ihren Rechtstitel vorangestellt; jest, wo ihre friegerische Demagogie an ber Borfe auf ben erbitterten Wiberftand bes Egoismus ftost, bezeichnet sie felber ihr eigenes Princip von gestern als schmutiges und verworfenes Geldjudenthum. Die Thronrebe vom 7. Kebr. jog unverholen gegen die niedern Regionen los. .wo bie gemeinen Intereffen mit einander im Streite liegen." Der Minister Delangle außerte barauf in bem Runbichreiben. worin er der Breffe die obligate Auffassung der Thronrede vorschnitt: eine schlimmere Gefahr als bie Möglichfeit bes Rriegs fei bie, bag bie ben materiellen Intereffen verfallenen Beifter bie Ueberlieferungen ber Ehre und ber Baterlanboliebe vergaßen. Die materiellen Interessen waren 1852 ber Aft. auf bem ber napoleonische Absolutismus fich niebergelaffen; jest befleißt fich die officiose Breffe, ibn vollends abzusagen. Sie Hopft im Ramen der Moral und der Ehre auf den Ruden jener Kinangmanner, jener Bourgeoifte, jener Mittelflaffen, welche Franfreich ehrlos machen wollten; ja ber Siecle als republifanifcher Moniteur bes Imperialismus meinte fogar: bas Alterthum babe die Juden nicht umsonft zu Stlaven gemacht. So lautet jest die Sprache beffelben Spftems, unter beffen Caulen eine ber bidften acht Jahre lang bas Jubensthum war.

Man bat von ber Revolution gesagt, fle freffe ihre eiges nen Rinder; ber Rapoleonismus, wie er benn nichts Anderes ift als ber Erbe und die Organisirung ber Revolution, thut eben fo. Dieß hat bie Allmacht ber materiellen Intereffen nun allerdings grundlich erfahren. Der Rapoleon bes Friedens hat fie geschaffen, ber Rapoleon bes Kriegs bat fie banquerott gemacht. Wir erseben barin allen Ernstes einen gnäbigen Binf ber Borfebung, daß sie noch nicht die tempora antichristi anbrechen, noch nicht die außerfte Berworfenheit auf bem Beltthrone fich befestigen laffen will. Jene Allmacht ber materiellen Intereffen war ber giftige Cumpf, aus bem fich bie Diasmen ber Charafterlofigfeit, bes Servilismus, ber politischen Indifferen über Europa verbreiteten. Dehr ober weniger participirt man allenthalben an bem Schreden über bie tiefe Demoralifation, welche ben Frangosen jest vor bie Augen tritt, nachbem bie napoleonische Reaftion mit faunenswerther Confequeng bie schlechten Leibenschaften : Sucht nach Bewinn und Genuß, ale Mittel jum 3mede principiell aufgestachelt und ber fittliche Berth überall außer Acht gelaffen worben.

Freilich wird im napoleonischen Spftem immer nur die eine Spekulation auf die schlechten Leidenschaften die andere ablösen. Die friegerische Tendenz, wie sie seit dem 1. Januar bervorgetreten, ist unverträglich mit der Demagogie der masteriellen Interessen; so hat denn die Thronrede vom 7. Febr. das friedensselige Geldsudenthum fallen lassen, und seiner schmußigen Politis der Rüdssichten die noble und vertrauende Haltung "der Massen" sehr scharf gegenübergestellt. In der That scheint die vielbesprochene Friedenssehnsucht der Franzessen nur in den engern Kreisen sener reichen Bourgeoisse zu eristiren, die niedern Klassen hingegen keineswegs an Kriege-unlust zu laboriren. Jedensalls blickt das Bolk der geheimen Gesellschaften und der communistischen Berschwörungen, welche, wie Mormy vor einem Jahre der Legislative versicherte, ganz

Franfreich wie mit einem Rege umsponnen halten, in stillveranugter Benugthuung auf bas friegerifche Bebahren jenes Mannes, ber geftern noch ber Gegenstand ihrer Morbanichlage und ber Schöpfer bes Sicherheitegesetes mar. Diese geubten Bolitifer wiffen febr wohl: ftutt er fich auf die Maffen, fo gehört er ben Maffen und muß fur die Maffen wirken fo ober fo, fei es, baß er fich in ihrem Intereffe ben Sals bricht, ober baß er feine Erifteng in ihrem Intereffe gur ichrantenlofen Dittatur erweitere. Richt freiheitliche Justitutionen wollen fie. fondern gerade eine folche Diftatur scheint ihnen bem Rothftand ber Societat entsprechenb. "Die europäische Demofratie." fagt Gr. Frobel \*), "ift nicht ber Individualismus wie bie ameritanische, sonbern fie ift ber Socialismus und im Sinne biefer europäischen, also focialiftischen Demofratie fann bas franolische Raiserthum bemofratischer sein und ift in mancher Beziehung bemofratischer als eine frangofische Republit es fenn murbe und fenn fonnte."

Man hat im Lause ber gewaltsamen Reaktion während ber letten zehn Jahre bes großen socialen Problems wieder so ziemlich vergessen, und im Drange ber jesigen internationalen Berwicklung sind die Fragen innerer Politik überhaupt sehr in den Hintergrund getreten. Dennoch stehen ste im nächsten Zusammenhang mit dem Ereignis des Tages, ja im Grunde handelt es sich gerade um sie vielmehr als um geswisse Menderungen der Karte Europa's. Der Sieg der naposleonischen Plane würde dem französischen Absolutismus eine socialistische Wendung geben; der Sieg aller wahren Freiheit ist in ganz Europa durch die Niederlage Napoleon's III. bedingt.

Auch die Blätter bes britten Standes in Frankreich erwarten große innere Beränderungen von der schwebenden Kriffs. Aber sie streiten sich; die Debats sagen: der Friede werde Frankreich die Freiheit bringen; la Presse sagt: der Krieg werde Frankreich die Freiheit bringen. Beide baben recht. aber

<sup>\*)</sup> in feiner jängften Schrift über Amerita im Berhaltnif ju Guropa,

immer nur um den Preis der Eriftenz Napoleon's III. Unter allen Umftänden bleibt es unumstößliches Ariom: der Rapoleonismus und die politische Kreiheit sind unverträgliche, sich absolut ausschließende Dinge. Die Macht, welche ihn zum Falle bringen wird, verdient sich die Bürgerkrone des Retters der Freiheit, und ihr Ruhm wird um so herrlicher strahlen, als eben die jüngsten Ercesse des Systems und seines Trägers das Gut politischer Freiheit wieder mehr als je schähen geslehrt haben.

Diese Thatsache scheint sich uns in allen politischen Ereignissen ber jüngsten Monate flar zu manisestiren; sie brachte die wunderbar gehobene Stimmung in der bayerischen Kammer hervor, sie liegt den lebhaft ausgesprochenen Sympathien deutsicher Kammern für Desterreich zu Grunde. Die Kriegspolitik Rapoleon's III. hat den Absolutismus innerlich fertig gemacht; sie hat ihn aus den Herzen ausgereutet; er terrorisitt nur mehr als hohles Gespenst durch die Gewalt des Schreckens.

Mit welchem Nimbus ware Napoleon III. noch am 14. Ranuar 1858 bingeschieben als Retter ber Gesellschaft por ber Anarchie, als Märtyrer ber Ordnung; jest erscheint er selbst ale europäischer Drfini. Ceine Reaftion bat bereinft alle Berrlichfeiten bequemer Rube und gebeihlichen Wohlftanbs verheißen und gar nichts bafür geforbert als gutwillige Uebernahme politischer Anechtschaft; jest ift es ploglich ber Trager jener Reaftion felber, welcher die Rube und ben Boblstand ftort und ruinirt. Die Nation hat fich jedes Organs ihre Anficht und ihren Willen ju außern begeben, fie bat fich mundtobt gemacht, um bem Ginen die Beforgung ihrer bochften Guter ausschließlich ju überlaffen; und jest fieht fie fich aufe graufamfte auch um ben Lohn ihrer Singabe getäuscht. Bas Munder, wenn das Gefühl in unwiderstehlicher Starfe ein fehrt, daß es nicht nur Revolutionare von unten, sonbern auch Revolutionare von oben gebe?

Dem Einen hat die Reaftion schranfenlose Gewalt über alle Interessen bes Landes eingeraumt; Riemand fonnte und burfte ihm wiberreben; jebe Caprice von ihm konnte Land und Leute wiberftanbelos in's Berberben führen. Man bat berechnet, daß Europa bereits breitaufend Millionen verlorener Berthe für die Reujahrerebe und ihre Folgen gablte, mas fie ferner foften werben, ift unberechenbar; aber Jebermann fieht ein, daß folche Bufalle unmöglich maren, wenn nicht in Frankreich Einer allein bas politische Recht zu benfen und zu reben batte. Die Revolution von unten hat bereinft die freiheitlis den Inftitutionen ju ihren felbstfüchtigen 3meden ewiger Rubestörung mißbraucht; jest aber liegt ein viel größerer und verberblicherer Difbrauch an bem Mangel jener Institutionen Co ift natürlich bie Werthschätzung ber conftitutionellen Freiheiten wieder unendlich gestiegen, jugleich aber, fur ben Augenblid wenigstens, Die Einficht in ihren rechten Gebrauch als einer Sicherung gegen bie ichlechten Leibenschaften von oben fo gut als von unten. Un Beispielen biefer Wendung fehlt es auch in Deutschland nicht; über ihre Erscheinung in Frankreich berichtete ber Barifer Correspondent ber Times gegen Ende bes vorigen Monate wie folgt:

"Die Stockconservativen und bie ergebenen Imperialisten, welche bisher bas parlamentarifche Regiment gering fchatten, gefteben nun ein, daß auch die jest in Frankreich herrschende Regierungeform nicht obne Difftanbe fei. Gie fagen nun, daß eine folche boch nicht immer zum Glude ber Menfchen beitrage, wenn auch der Machthaber " vor feinem Gewiffen und der Nachwelt verantwortlich ift"". Gie benten und wiederholen es, bag eine nicht gang gefesselte Breffe, eine ziemlich unabhängige Tribune und eine ehrliche Meinungbaugerung nicht zu den größten Calamitaten des Landes gehore; ja, fie finden fogar, daß trot aller Uebelftande im Jahre 1848 bie öffentliche Meinung wenigftens fich vernehmbar machen fonnte, und fo fehr bie Organe der bamaligen Regierung von Unvernunft und Digverftand erfullt maren, tonnten boch ihrerseits wieder die Organe der öffentlichen Meinung ohne Furcht vor Strafe die Fehler und Thorheiten ber Regierenden fraftig rugen. Diefe Dinge merden ungefcheut in ber Gefellichaft von Leuten befprochen, welche noch vor faum brei Monaten nicht geftattet hatte, ben geringften Fleden in bem Spfteme gu ertennen, bas fie abgottisch verehrte. Solche Symptome verdienen Beachtung."

Allerdings; wenn einmal bie Rrifis gludlich überftanben

seyn wird, dann wird doch das waknende Andenken an die Thaten besjenigen nachbleiben, der bloß seinem Gewissen und der Rachwelt verantwortlich seyn, und dabei wie ein göttliches Gest über Frankreich und Europa herrschen wollte. Die Bölker werden sich ihr leibliches und geistiges Wohl nicht länger von dem ausschließlichen Ermessen eines Einzigen und seiner Beamtenschaft besorgen lassen wollen, sondern sie werden selbst mitreden und mitthun. Dieß wird dann aber nicht eine bloße Restauration des Constitutionalismus seyn, sondern der ächte Gegensaß zur "französischen Bräsektenwirthschaft": das Selsgovernment, die deutsche Monarchie. Dann erk wird sene demoralistrende Reaktion völlig überwunden seyn, mit welcher der 2. December den ganzen Continent angesteckt hat.

#### II. Gin Dunchener Enricfum.

Am 11. April 1859.

Bas boch wir Bayern, die in diesen vereinigten Landen gebornen nämlich, für bettelarme Leute find! Erft vor wentsgen Tagen hat man uns bei feierlicher Gelegenheit und vor gelabenen Gäften aus verschiedenen Theilen Europas zum hundertsten Male gesagt, daß wir nichts wissen und nichts können, nichts sind, nichts waren und nichts sehn werden; daß von Zeit zu Zeit Schaaren von fremden Gelehrten und bergleichen Celebritäten berufen werden müßten, um nur nothdurftig den nicht vorhandenen bayerischen "Geist" zu repräsentiren.

Der Bayer ist im Durchschnitt ein guter Unterthan und unschwer zu regieren. Er ist seit einigen Generationen geswohnt, sich mehr Insolenz gefallen zu lassen, als irgend ein anderes Bolk in Deutschland. So nimmt er denn auch jene Pranger-Ausstellungen am Ende gläubig hin, und hat ziem-lich gutmuthig auf die Ehre verzichtet, in den lichten Höhen der Wissenschaft und der auserlesenen Bildung einträgliche Stellungen einzunehmen.

Er hat sich aber zu-allen Zeiten etwas zugute gethan nicht ur auf seine Kähigkeit Steuern zu zahlen, Soldaten zu steln, und was dergleichen vaterländische Hausenechtsbienste zehr sind, sondern auch auf ein gewisses Maß hausbadenen derstandes in redus politicis, der zur Erhaltung des Ländzens vielleicht mehr beigetragen hat, als alle Weisheit der remden Gelehrten und Diplomaten. Bon der Treue des Japers wollen wir hier gar nicht reden, denn sie ist im ichte des "Geistes" doch bloße Dummheit.

In diesem seinem politischen Dunkel hat sich nun ber daper nicht wenig eingebildet auf seine jungfte Bolksvertresing überhaupt und insbesondere auf die deutsche patriotischen irflärungen, mit welchen beide Kammern durch den Mund er herren Graf von Arco-Balley und Freiherr von Lersjenfeld gegen die napoleonischen Attentate einstimmig voranzingen. "Das ist doch unser Werf": schmeichelten sich die zuten Bayern in ihrem Wahn!

Gi bewahre! Auch dieß ist eine Leistung, ein glanzendes Berf der "Fremden = Legion". So steht es wörtlich zu lesen n dem Organ eines österreichischen Ministers, der selber ein eborner Preuße ist, und noch vor Jahr und Tag bei der Agemeinen Lobassecuranz in der höchsten Klasse versichert war"). iine Münchener Correspondenz in der "Desterreichischen Zeising" vom 2. März berichtet nämlich wie folgt:

"Daß es gerade die baberischen Abgeordneten waren, welche i bieser Beziehung vorangegangen, daß sich gerade sie zuerst dain ausgesprochen haben, daß jeder Angriff auf Desterreich ein lagriff auf Deutschland sei, daß ein baberischer Abgeordneter nerft Anträge in dieser Beziehung gestellt, das ist überhaupt für Leutschland, insonderheit aber für Desterreich von höchster Bezutung. Bisher hing die öffentliche Meinung im außerösterreisissen Deutschland von Berlin ab, als der Hauptstadt der eizentlich specifisch deutschen Großmacht; Berlin war außer Wien as einzige große Centrum deutschen Lebens. Seit zehn Jahren at sich das mehr und mehr geändert, und ein drittes Centrum hat sich gebildet, das bald den andern beiden großen deutspen Hauptstädten den Rang streitig machen wird: das ist Mün-

<sup>\*)</sup> Die Biener wițeln jest: feine Rame laute auf dinefifc "Rlinge Rlangefintich".

den. Früber eine bloge (!) Schapfammer ber Berte ber Aunft, ift Munden jest bereite zu einer ber reiditen Quellen und Stüpen bes benrichen Geiftes und bes rolitifden Lebens geworben. Die Berniung ber beben: entuen bentichen Gelehrten, ofwe Frage nach beren Glauben ober beren engerer heimath, bar ein meit vorgeschrittenes benriches Rationalges jubl gerabe ba erzeugt, mo früber ungewöhnlich mesnig Negung in biefer Richtung bemertbar mar."

Ben ten außerertentlich gunüigen Folgen biefer Beranterung werte nun vor Allem Denerreich ten Bortheil ziehen.
Imar genehr ter Correspondent, das überhaupt in Bavern
bie Sympathien für Denerreich außererdentlich ftark seine,
nicht bloß wegen ter nachbartichen Besiehungen, sondern auch
wegen der eigenthümlichen "Bodenconfiguration". Aber er
wiederholt noch meimal: jener rasche und energische Anschluß
am Denerreich sei lediglich Folge der ungewöhnlichen Bedeutung, welche bas Geiftes und politische Leben Baverns
burch die Prosenoren Berufungen seit zehn Jahren gewonnen babe

Run ift tief allertings eine große Unverschämtheit, aber noch feineswegs tie großte von tenen, welche in Münden seit langem an ter Tagesordnung find. Um so meniger werden wir uns echaussiren. Es gab in Barern, ehe man baselbst von manchen ter berusenen Gelebritäten auch nur ben Ramen mußte, vielleicht ebe sie geboren waren — einen allbefannten unsweiselbaft und unsweideutig beut ben Mann: er bieß Konig Ludwig. Damit ware eigentlich genug geantwortet.

Wenn aber in Bavern ftarte Ermpathien für Deftereich eriftiren, so find baran bie Berusenen mehr als unschuldig. Ein Theil berielben, und gwar eben ber einflufreiche, treibt mit ber baarspaltenden Unterscheidung "wahrhaft beutsche Sache" genau baffelbe Spiel, wie bis jest bie preußische Boslitif. 3br bestellter Bertiübrer in ber Presse gwang selbst die Allgemeine Zeitung, ihn wiederholt gurecht zu weisen. Denn er verrath genau wieder benselben Standpunft, welchen dieses Blatt als ben aus bem Grabe von 1850 wieder erstandenen Gothaismus so bitter bestagt.

"Der Gothaismus nun ift es, nicht bas beutsche Boll,



elder Beängstigung vor einem Kriege empfindet, in welchem h Deutschland mit Desterreich eng zusammenschließen, und durch die Aussicht auf ein Deutschland ohne Desterreich für nge Zeit vertagen könnte; jedenfalls aber, wenn der Krieg avermeidlich wird, soll Deutschland weniger in Bundesgeseinsamkeit mit Desterreich als vielmehr auf eigene hand nter Führung Preußens handeln". So reproducirt e Allgemeine Zeitung vom 7. April. Wenn dagegen die perischen Kammern den Anschluß an Desterreich dringend upsahlen, so haben sie gewiß die tiesste lleberzeugung des olkes ausgedrückt, von einer Sanktion derselben haben wir der bis jest nichts ersahren.

Bielmehr behaupten Unterrichtete: ber Anschluß an Preun in dem Sinne, wie ihn die Allgemeine Zeitung als "gonisch" bezeichnet, sei so viel wie entschieden. Daß die Poit des Anschlusses an Desterreich seit langem als verwerflier Ultramontanismus und im Grunde als ein Stud Barlands-Berrath angeschwärzt wurde, ist eine bekannte Sache.

Daß die Idee des "britten Centrums" ihre große Rolle : ben entscheidenden Erwägungen spielt, ist sehr wohl zu auben. Der Gothaismus mit der Zweideutigkeit seiner prache und den zweizungigen Distinktionen von "deutsch" und vahrhaft deutsch" vermag gerade mit jener Idee die Einsdung zu sigeln. Im Wesen andert dieß ja nichts, und sind esterreich und Preußen nur einmal durch eine Art vermittelner Stellung eines dritten Deutschlands definitiv auseinander halten, so wird sich das Uebrige schon sinden.

Rurz: wenn Bayern in der Gefahr der schwebenden Krisis mdesbrüderlich zu Desterreich stehen wird, dann geschieht erin der Wille des Bolfes; wenn hingegen Bayern sonderslitische Wege einschlagen wird, mögen sie nun Erfurt oder tontgelas heißen, dann geschieht hierin der Wille der tonansbenden Berusenen und ihrer historischen Schule, wie sie son von den Leipziger "Grenzboten" her bekannt ift. So el darf man in Desterreich als gewiß und wahr annehmen.

Diefe absolute Trennung, Diefer Rif in Babern ift eine

Thatsache. Das Volk hat nichts gemein mit den Strebuissen jener Fremdlinge, sie sind und bleiben ihm durch und durch fremd. Auch die Allgemeine Zeitung scheint das Faktum anerkannt zu haben. Bei den Reuwahlen der Kammerauslösung von 1855 empfahl sie den Wählern dringend, die großen Intelligenzen der Berusenen möglichst reichlich zu berücksichtigen, und als nicht Ein Mann derselben zu einem Mandat gelangte, lieh sie ihrem unwirschen Erstaunen beredten Ausdruck. Dießmal bei den Neuwahlen von 1858 war von einer solchen Empsehlung auf keiner Seite und mit keiner Sylbe die Rede!

III. Rudblid auf bie jungfte Berfammlung ber bayerifchen Rammern.

Den 12. April.

Diese Blätter haben unter bem 1. November v. 36. ihre Befürchtungen über ben unvermutheten Aft ber Auslösung gesen die im September 1858 zusammengetretene zweite Kammer Bayerns pflichtmäßig und unumwunden geäußert. Ihre Aussprüche von damals sind jest durch die Thatsachen mehr als gerechtsertigt. Die Wirslichseit ist ärger als alle Boraussseyungen ausgefallen. Kaum ist jemals eine Regierung so hülstos und verlassen den geseslichen Vertretern des Landes gegenüber gestanden. Es war von Seite der Kammer nicht das, was man systematische Opposition nennt, sondern nur ein System kritischer Ercurse; und doch war es feine parlamentarische Schlacht mehr, sondern ein parlamentarische Schlachten!

Auf Einzelnheiten der Debatten einzugehen, ist hier um so weniger unsere Absicht, als vielleicht ein competenter Erzähler aus der Kammer in diesen Blättern darauf zurücksommen wird. Wir wollen nur mit wenigen Grundstrichen die Umstände auszeichnen, wie und wodurch die bayerische Kammersaison vom 15. Januar eines der benkwürdigsten Zeichen unserer Zeit geworden ist.

: Es ift Thatsache, baf bie Regierung noch unmittelbar vor

n Bahlen ihrer Sache sich völlig sicher fühlte, ja noch bei m Zusammentritt ber Kammern eine ausreichenbe Majorität r sich mit Zuversicht erwartete. Woher biese unbegreisliche luschung? Kannte man denn wirklich die wahre Stimmung Bolkes so ganz und gar nicht? Ober traute man den bie irt an die Grenzen der Erlaubtheit aufgebotenen Beamtenteiten zur Beherrschung der Wahlen so überwältigende raft zu?

Wahrscheinlich ist beibes ber Fall gewesen. Den unabngigen Organen ber öffentlichen Meinung war bas eiserne
hloß ber Polizeigewalt vor ben Mund gelegt; man suchte
ir gelobt zu seyn und behandelte jeden Tadel als gesetwis
ig; die Stimme bes Bolfes wollte man nicht hören, als
va aus den allerunterthänigst ersterbenden Berichten der
ureaufratie; bemnach fannte man sie auch nicht. Die ganze
dpposition" stellte man sich vor, als wenn sie nur aus
ner Handvoll unruhiger Köpse bestehe, ihre Bertreter in der
breffe als ein Halbduzend fäuslicher Subjeste.

Der Irrthum hat sich schwer gerächt. Und geradeso mußte sich rachen. Daß zur Krönung eines solchen Systems ber elbstäuschung nothwendig auch eine napoleonische Bolksvertung oder Legislative gehöre: das scheint ganz übersehen reden zu sehn. Und doch ist nur unter dieser Bedingung die lannte Bolitif des Bogel Strauß durchführbar, die da anment, wo man feine Opposition zur Sprache kommen läßt, da auch feine vorhanden.

Wir zweiseln nicht, daß die Regierung bei ihren Einnürungen der gesehlichen Institutionen bona side handelte. ie getröstete sich ihrer energisch versicherten "wohlwollenden bsichten", namentlich ihrer Leistungen auf dem materiellen Geet. Ihre Sprache ähnelte auch hierin nicht selten den Lodunn und Borwanden, unter welchen Napoleon III. dereinst die echte und Freiheiten seiner Nation ganz und gar consiscirt tte. Soweit wollte allerdings die bayerische Regierung nicht hen. Aber sie verwarf und beseindete sede Hinderung, die m baaren Subsessivismus und politischen Rationalismus ihrer "wohlwollenden Absichten" von Seite ber verfaffungsmäßigen Schranken etwa in den Weg hatte treten können, als unberechtigte Uebergriffe.

Darum hat ihr officioses Organ bas ganze weite Gebiet ber Administration als geseit und unzugänglich für jede constitutionelle Kritif erklärt und jeden Bersuch einer solchen als ein Attentat auf die Kronrechte qualificirt. In der That trägt Riemand nähere Schuld an der bedauerlichen Riederlage der Autorität, als diese täppische Ministerial-Journalistif. Die Regierung selber hatte vergessen, daß die ganze "französische Präsetten-Wirthschaft", gegen welche der heilige Jorn des wiedererwachten politischen Selbstgefühls gesehrt ist, eben in jenen Grundsäpen des administrativen Absolutismus wurzelt, zu dem Bestand einer solchen Präsetten-Wirthschaft aber zwei Dinge unabweislich ersorderlich sind: französische Zustände oder Antecedentien und ein Napoleon I. oder III.

Das baverische Bolf bat seine Freiheit nie migbraucht wie bas frangofische; Niemand batte ein Recht erlangt, es für ungurechnungsfähig zu halten, ale miffe es felber nicht mas ibm aut fei. Die Curatel ber wohlwollenben Absichten war bier gang am unrechten Orte. Allerdings, auf die truntene Spannung und Ueberreizung bes Jahres 1848 hatte fich ber öffentlichen Meinung ein gewiffes Mißtrauen gegen fich felber bemächtigt. Emig aber fonnte bie Beriode ber napoleonischen Besellschafts - Rettung nicht bauern; und es war Sache bes Staatsmannes, die allmählige Wiederfehr bes Gelbftvertrauens au ermessen, um den Gesundenden nicht immerau mit ben Mirturen bee Siechlinge ju behandeln, sondern ben normalen Stand naturgemäß herzustellen. Diefer normale Stand aber besteht nicht in bem felbstischen Alleinthun ber moblwollenden Absichten, sondern in dem offenen und freien Ginflang amis fchen Bolf und Regierung.

Jedermann sichtbar war ber öffentliche Geift aus ben Krantenstuben bes napoleonischen Spitalspftems hervorgetreten. Die Regierung in Bayern aber scheint nichts bavon gemerkt zu haben. Rach ben eigenen Erklarungen zu urtheilen fühlten

ihre Mitglieder noch immer nicht so fast wie constitutionelle latsminister als vielmehr wie gebrodete Bollzieher vorgesebener Bertichtungen. Die Bolsevertretung hingegen trat dem vollen Bewußtsehn eingetretener Gesundung und mit em Berständniß der veränderten Zeitumstände vor diese Resung hin, und nahm sie recht eigentlich in die Schule. Das die gehobene Stimmung in der Kammer und die von ung zu Situng steigende Sicherheit ihrer Haltung.

Daraus erflart fich auch die bentwurdige Thatjache, bag t ein einziger unabhängiger Mann in ber Rammer fur bie ierung einzufteben magte, ja im Grunde überhaupt gar er. Es gab eine Fraktion, welche ministeriell genannt be, aber fie felbft verbat fich ben Beinamen "minifteriell", ibre Babl glich bem abnehmenden Monde. Bei ber fritin Babl bes Brn. Dr. Beis jum zweiten Prafidenten gab noch bie hoffnung auf eine namhafte Minoritat, bei ben reauwahlen gablte fie noch etliche breißig Mann, bei ben m Debatten etwa zwanzig, fpater noch ungefahr eilf, meift Miche ober weltliche Bedienfteten. Bei ben Abstimmungen : fant fie auf Ginen und endlich auf feinen; in ber offentn Bertheidigung ber Regierung mar fie - Riemand. leich nahm bei ben Sauptaften ber Berhandlung bie bochervative Reichsrathe Rammer an diesem Proceffe fast baanaia Theil.

Diese unerhörte Erscheinung im Ganzen legt uns noch m andern Gedanken nahe. Wir versehen uns um zwölf ire zurud und fragen uns: wäre die Anschauung der Resung (von unentschuldbaren Willfür Aften abgesehen) auch ials so ohne alle Vertheidigung geblieben, wären damals nicht leicht Manche für sie gestanden, die jest gegen sie standen? e inhaltvolle Frage, wie uns scheint, und werth, mit Fraksüber die Thüren der Ministerialbureau's geschrieben zu den. Durch die Krisis vor zehn Jahren, ihre Hossnungen Bersprechungen, muß denn doch die Stellung der Gousnements dauernd eine andere geworden sehn, und das posche Leben im Bolke viel gewonnen haben. Die bayerische

Regierung hatte biefe Wahrnehmung nicht nur nicht gemacht, sondern augenscheinlich vielmehr bas Gegentheil vorausgefent.

Damit hangt ein weiteres merkwürdiges Symptom auf's engste zusammen, welches in der Kammer und ihren Berhandlungen hervortrat: alle Parteiunterschiede waren in ihr versschwunden. Demokraten, Liberale, Altconservative, Ultramontane — Alles stimmte nur en bloc und brüderlich vereint gegen die Regierung. Man scheint von dieser Erscheinung überrascht gewesen zu seyn, und im Moment der Roth sogar sehnsüchtig nach den sonst so grimmig gehaßten "Parteien" ausgeschaut zu haben. Ein staatsmännischer Blick aber mußte längst voraussehen, daß die Dinge so kommen würden. Und zwar aus zwei Ursachen: einer allgemeinen und einer besondern.

Für's Erste haben in der Schule der letten zehn Jahre ohne Zweisel alle politischen Parteien viel gelernt, und unter den Stöfen der Reaktion mehr oder weniger von ihren Musionen und Phantastereien ausgezogen. Waren sie aber nur einmal auf den festen Boden der Real-Politis versetz, so musten sie sich naturgemäß einander nähern. Ueberdieß war die Art dieser nach dem napoleonischen Muster des zweiten December zugeschnittenen Reaktion ganz geeignet, die alten Parteien auch äußerlich auszulösen und alle politischen Elemente in zwei compakten Massen einander gegenüber zu stellen als — Servile und Liberale. Die Histor. polit. Blätter sind dieser num über alles Verhossen bestätigten Diagnose seit Jahren nachgegangen; zu dem Resultat der Entwicklung, wie es in der baperischen Kammer vorliegt, hat das Volk alle Ursache sich zu gratuliren.

Ift ja boch speciell nirgends mehr als in Bayern Rühe aufgewendet worden, um die freie Unabhängigseit des Parteilebens unter dem allgemeinen Brei des Servilismus zu erstiden. Das Gegentheil des beabsichtigten Erfolgs liegt jeht vor Augen: daß dadurch nur alle Parteien gegen die Regierung aufgebracht und unter sich vereinigt wurden. Allerdings ein Fabtum, an bessen Röglichseit vor zehn Jahren noch Riemand

eglaubt batte; aber ein um fo ftarferer Beweis für bie Ber:hrtheit jener Bolitif.

Deutschland befitt nirgende regierungefähige Parteien mit aatsmannifchen Traditionen, wie fie England bis auf die reuefte Zeit befaß. Schon beghalb ift die Aufgabe ber beutben Regierungen, über ben Barteien zu fteben. Die gurechungefähigen beutschen Parteien haben aber auch nicht Bersuftungen angerichtet und alle Regierung unmöglich gemacht ole in Frankreich. Die navoleonische Tendens auf Bernichung ber Barteien begreift fich. Wie foll man aber eine folche Lendeng bei beutschen Gouvernements ansehen und verfteben? Sicher bieße bieß nichts Anderes als bem politischen Leen im Bolfe felbft bie naturliche Berechtigung absprechen. im napoleonischen Suftem bat es einen guten Ginn, wenn ver Borwurf bes "Parteitreibens" binreichend ift, um jeden ehrlichen Mann in ben Augen ber Regierung jum Berbrecher in ftempeln, ber nach Umftanben als folder zu behandeln ift, ind wenn jebe Mittelmäßigfeit, jebe Unbebeutenbheit, jeber Schuft durch das große Berdienst sich empfiehlt, nie Partei etrieben zu haben ober nie mehr Bartei treiben zu wollen. Bie verträgt fich aber eine folche Anschauung mit bem freien und gesetlich constitutionellen Staate?

Ein Gouvernement, das allzu absichtlich gegen das "Pareitreiben" an sich losgeht, geräth serner in den mißlichen Beruch, daß es eben nur das Monopol des Parteitreibens ür sich haben wolle, und es läuft endlich Gesahr, die Krone selbst in den Schein eines Parteihaupts zu bringen. Täuschen vir uns nicht, so erstärt sich gerade hieraus zunächst die Krontschung der bayerischen Kammer zur Regierung. Man scheint ich ihr wie einer Selbst-Partei mit dem Riesenschweif der Sersilen gegenüber gestellt zu haben. Daher vielleicht auch die Werdings mitunter an verachtenden llebermuth grenzende Halsung, welche manche Redner der Masorität gegen sie zur Schau trugen.

Aus ber gangen Situation aber leuchtete bie praftifche Lehre hervor, daß im freien Staate nicht die Parteien an fich

vom Uebel sind. Sie sind vielmehr natürlich und nothwendig, wo immer politisches Leben ist und seyn soll. Bom Uebel ift nur die Knechtschaft unter den Parteien und das Auftreten einer Regierung als Selbst-Partei. Dasselbe ist immer schon eine Schädigung der Autorität an und für sich. Judem ist, sobald eine solche Berirrung in den engen Gesichtstreis der Parteistellung eintritt — die Trennung der Regierung vom Bolfe constatirt.

Man konnte noch am Schlusse ber Saison in gewissen Kreisen die Meinung aussprechen hören: die Kammer-Rajorität und ihre Haltung sei keineswegs ein ächter Ausdruck des Bolkswillens, sondern etwas kunstlich Gemachtes, ein revolutionäres Manöver. Ein letzter Irrthum, ärger als der erste, vor dem Gott das Land bewahren möge! Die Kammer war in der That der getreueste Ausdruck der Bolksstimmung. Bon einer spstematischen Opposition hat sie auch nicht den Schatten entwickelt, indem sie vielmehr alle billigen Anträge und Bedürfnisse der Regierung ohne weiters bewilligte. Was aber die Kritis des Systems betrifft, so ist wirklich nur Eine Stimme

im gande. Jene mohlbienerischen Berfleinerer und Anschwärzer burften zweimal bedenfen, mas fie thun. Um Die entftandene Rluft zwischen Bolf und Regierung zu schließen, find nicht nur neue Manner, sondern neue Principien ber Bermaltung nothig. Illusionen über biefe Thatsache verbreiten, beißt einen Buftand veremigen belfen, welcher immer von großer Gefahr, bei der heutigen Weltlage geradeaus von unabsehbarer mare. Erwagen jene Leute die Doglichfeit nicht, bag ber außere Feind, deffen Beispiel schon die innere Calamitat großentheils verschuldet hat, eben an ihr mit seinen weitern Blanen anfnupfen fonnte? Wenn je, fo ift es jest nothig, nothig um ben Preis ber Erifteng, daß die Bolfer und die Regierungen Ein Berg und Eine Seele feien. Und mit einem folchen 3wiefpalt im eigenen Innern follte bas Land ben anbrechenben Weltfampf besteben!

## XXXV.

# r bentsche Abel in den hohen Grz: und Domkapiteln.

Die Stellung, welche ber Abel bis zur Auflösung bes en römischen Reiches beutscher Ration in ben hohen und Domfapiteln eingenommen hat, ift eine so überaus bümliche gewesen, daß eine richtige und genügende Ansag berselben nur schwer gewonnen werden kann. Die Agenden Blätter sollen die Hauptgesichtspunkte beleuchswährend eine den Gegenstand erschöpfende Darstellung n einer umfangreichen und vielsach mit Duellen belegten t gegeben werden könnte.

ast man junächst die allerlette Erscheinung der abelichen apitel in's Auge, so ergibt sich in der That sehr anschaubaß eine Umgestaltung derselben nicht wohl ausbleiben i, wenn nicht das Wohl der Kirche aristofratischen Stanteressen untergeordnet werden sollte. Gleichwohl sordert er die Gerechtigkeit, bei der Beurtheilung eines Bersses nicht nur dessen Entartung zu Grunde zu legen, m vielmehr die ganze Frage möglichst wurzelhaft zu safses handelt sich hiebei weniger um das Verhalten der hen Domherrn, als vielmehr darum, richtig zu erkennen,

in wiefern es historisch begründet war, daß ein politisch absgeschlossener Stand in besondere und zu erheblichen Borrechten führende Beziehungen zu einem der wichtigsten Organe bes firchlichen Lebens treten konnte. Wann und wie entstand die ausschließende Berechtigung der Edelleute zu Dompfründen, und welchen Einfluß übte dieselbe auf die Gestaltung der gesammten kirchlichen Verhältnisse? Diese sind die beiden Hauptfragen, deren Lösung versucht werden soll.

Es wird sich hiebei oftmals bas Bedürfniß ergeben, ges gen bie jum Theile höchst unvollständigen, und theilweise auch burch Leidenschaft getrübten, vorherrschend antikatholischen Berichte ber vulgaren Geschichtschreibung energisch zu protestiren.

I.

Das zuweilen keineswegs erbauliche Leben abelicher Dom- Herrn hat schon sehr frühe Beranlassung sowohl zu katprischen Bemerkungen, als auch zu wohlgemeinten Rügen gegeben. Dhne ben tiesinnigsten sittlichen Ernst ist aber alle Satyre sicher lich weit öfter vom Uebel, als ein Mittel zur Besserung. So verhält es sich, um ein Beispiel zu geben, mit jenem schlüpserigen Bilbe, welches uns ein Meisterfänger, angeblich Konrab von Würzburg, in des "alten Weibes List" mit kräftigen Strichen entworsen hat, und in welchem der Dompropst von Würzburg, Herr Heinrich von Rotenstein, eine Hauptsigur ist \*).

Daß Konrab von Burzburg, ber Dichter ber in von ber Sagens Gesammtabentheuern mitgetheilten erotischen Erzählung, und ber für Basel vindicirte Sänger verschiedene Bersonen feien, unterliegt wohl keinem Zweisel. Vergleiche Pfeiffers Germania 1858. Einen Dompropft heinrich von Rotenstein konnte ich bei Salver Broben des beutschen Reichsadels, Würzburg 1775 fol., nicht finden.

Aehnliche Berichte angeblicher Wahrheitszeugen ließen sich noch viele beibringen, aber die Feber sträubt sich gegen eine solche nur an obscönen Orten mögliche "Blumenlese". Und wer bezweiselt es benn überhaupt, daß sich unter ben vielen Tausenden von Domherrn auch Schlemmer und Wüstlinge befunden haben? Unmöglich aber darf als Charasteristif eines ganzen Standes gelten, was die auch im Mittelalter auf ihre Licenz pochenden Poeten wohlgefällig besungen, oder was alte und neue Standaljäger aus allen möglichen Revieren zussammengetrieben haben.

Aber auch bei den vermuthlich gutgemeinten und ofts mals gar treuherzig vorgetragenen Rügen muß man, mehr als insgemein zu geschehen pflegt, der kirchlichs politischen Stellung jener Censoren Rechnung tragen. Auch hier ist große Borsicht nöthig, wenn man nicht getäuscht sehn will.

Sandelt es fich überhaupt barum, ben Werth ober Unwerth ber in fo viele Lehrbucher übergegangenen Belegftellen auch nur einigermaßen zu prufen, fo barf man biefelben nicht in ihrer Bereinzelung nehmen. Man muß vielmehr bie gange Beitfarbung ber Beriode, aus welcher fie ftainmen, geboria im Bedachtniffe behalten. Sichere und zuverläffige Resultate ergeben fich überhaupt nur auf bem Bege einer ftreng biftorischen, und bie Einzelnbeiten ftete auf bas fie bedingenbe große Bange gurudführenben Entwidlung. Diefes Berfahren ift nicht nur bei firchengeschichtlichen Fragen nothwendig, fonbern überhaupt, wo immer von hiftorischer Darftellung bie Rebe fenn foll. Babrend es aber bei ftaatlichen Broblemen oftmale unmöglich erscheint, richtige Fundamentalprincipien, und aus biefen die Bahrheit zu entwideln, wurzelt die Rirdengeschichte auf geoffenbarten und in Ewigfeit unumftoglichen Caben, nach welchen fich auch ber Grad bes Bachsthums und ber Gesundheit ber einzelnen Glieder bes firchlichen Gesammtforvers bemeffen läßt. Alle Profangeschichte beginnt gewiffermaßen mit einer petitio principii, mabrend bem RirchenHistorifer die Unterlage gegeben ist, auf der er bauen kann und muß. Daher auch die Erscheinung, daß die Kirchengesschichte bereits Bortreffliches leistete, als, wenigstens in Rudssicht auf die Darstellung mittelalterlicher Zustände, die Prosangeschichte noch in der Wiege lag, daher auch das unverkennbare Streben der tüchtigsten Prosanhistorifer, durch eine mehr oder minder gläubig und innerlich vollzogene, aber ihnen jedenfalls durch die Logis gedotene Anlehnung an die Kirchenlehre ihren Arbeiten Boden und Gehalt zu geben.

Prüfen wir nun das Verhalten ber abelichen Domherrn, in stetem hinblide auf kirchliche Lehre und Zucht, so erzgibt sich vor Allem, daß jene Personen, welche ein unwürdiges Beispiel gegeben haben, der Kirche und dem Klerus nur außerlich angehören konnten, womit auch die Wahrnehmung, daß sich dieselben nach ihrer ganzen Stellung der Weltlichkeit möglichst zu nähern suchten, völlig übereinstimmt.

Dieser Sat ist weitaus wichtiger als man glauben könnte, ba sich die antifirchliche Partei, balb gröblich vorsahrend, balb sachte einherschleichend, unablässig bemüht, Stanbesunwürdigkeiten, welche sich im Leben einzelner Aleriker zeisgen, eben als eine nothwendige Folge des Klerikats darzusstellen, während in Wirklichkeit das völlige Gegentheil hievon wahr ist.

II.

Will man das Alter der bischöflichen und sonstigen Kapitel bestimmen, so muß man sich besonders vor einer vielfach als Gründlichkeit und diplomatische Treue verehrten, aber
geistlos am Worte klebenden Methode hüten. Wer kennt ihn
nicht, jenen Mücken seihenden aber Rameele verschluckenden,
pseudophilologischen Kriticismus? Personen, Sachen und
Zustände geben den Ausschlag, nicht die technischen Bezeich-

nungen, welche junger fenn muffen ale bie Gegenftanbe, ju beren Unterfchelbung fie bienen.

So gab es benn auch priesterliche Gehülsen ber Bischöfe weit früher, als man die bei ber bischöslichen hauptfirche angestellten Alerifer einer bestimmter formulirten Regel unterzog, ober in eine Liste eintrug, woraus der Rame Canonifer entstanden ist"). Ebenso verhielt es sich auch in Rudficht auf die an anderen größeren Kirchen dienende Geistlichseit. Auch hier gab es Canonifer.

Run muß es allerdings sehr befremben, daß der Abel nach und nach in den ausschließenden Besit der Canonisate an erzbischöslichen und bischöslichen Kirchen gelangen konnte, da boch über allen Zweisel erhaben ift, daß ursprünglich nicht der Geburtsstand, sondern der innere geistliche Beruf, nicht die vornehmften, sondern die tüchtigsten und erprobtesten Klerifer zur Hülfsgenossenschaft bei den Oberhirten befähigen mußte. Wie kam es ferner, daß ein Amt, welches der Herr nur seinen Heiligen anwertraut, aber ohne Rücksicht des Standes in die Hände von Fischern und Jöllnern gelegt hat, von einer gewissen Zahl von Ahnen abhängig gemacht werden konnte?

Mancherlei Zweisel. über die Rechtmäßigkeit bes Besit, Standes, in welchem sich der Abel mit großer Anstrengung zu behaupten suchte, mußte sich in dem gleichen Maße ergeben, als die Rupung einträglicher Temporalien, fetter Pfrunden, wie man sie nannte, beinahe offenkundig als das Hauptzziel eines ständischen Kampses bezeichnet wurde.

Wenn und ber anonyme Verfaffer (v. Sartorius?) ber "Darstellung ber unrechtmäßigen Ausschließung augsburgischer Batrizier und Bürgersohne von bem dortigen hohen Domstifte (Frankf. Leipz. 1789)" getreulich berichtet, so magte es im Jahre 1501 einer von Schellenberg mit lauter Stimme auszurufen

<sup>\*)</sup> Balter Rirchenrecht S. 139 ff.

"fonft mare biefes Stift ein Spital bes armen Abels, boch nun mare es auch fur Burger von Augeburg gefrent worben". Bang bie gleiche Meußerung vernehmen wir auch bei einem abnlichen Anlaffe in Conftang. Auch tragt fie Junter Frang in Sutten's berüchtigtem Dialoge: "Reufarsthans" vor, und Dr. Martin Luther fpricht fich in abnlicher Weise aus. Es handelte fich, nach ber Meinung ber ftreitenben Parteien, feit bem fechegehnten Jahrhunderte nicht mehr barum, ob Abel ober Burgerthum, burch achte Gaben ber Frommigfeit und bes Beiftes, besonders jum Dienfte bes herrn und ber beis ligen Rirche geeignet feien, es handelte fich vielmehr um bie Boftulate einer bem Rirchenthum wo nicht feindselig, boch ficherlich gang frembartig gegenüberftebenben Stanbespolitik. Man faste die Cache gang politisch auf, und argumentirte nach ben vorgeblichen Bahrfprüchen einer burren und unftichhaltigen Staatsraifon, die weder von Gott wußte, noch vom Boble ber Bolfer. Die hauptfeite ber Frage, Die firchliche, murbe nur gelegentlich berührt.

In diefem Sinne ift auch die Schrift bes Dr. 3. M. Seuffert verfaßt. Derfelbe mar Brofessor ber Rechte ju Burgburg, und lieferte im Jahre 1790, also mabrend ber letten Budungen bes Reiches, feinen "Berfuch einer Befchichte bes beutschen Abels in den hoben Erg. und Domkapiteln". Die Tendenz dieser Schrift ift, das ausschließende Recht des Abels wiffenschaftlich zu erharten. Dehrere wichtige Bunfte werben aber in berfelben entweder gang überfeben, ober nur febr mangelhaft dargestellt. Ueberbieß gibt sich ber Autor ale ein befangener Unhanger bes (freilich von feinem Urheber Ricolaus von Sontheim im 3. 1778 retrabirten) Rebronianismus. war ein Mann, welcher ohne 3weifel in ber Emfer Bunktation bes Jahres 1786, sowie auch in Raifer Josephs II. Gewaltthaten, einen zeitgemäßen Fortschritt verehrte. Debrere feiner Meußerungen find bochft anftogig, infofern gegen bie bem beiligen Bater und ber romischen Curie schuldige Ebrerbietung

gefehlt wird. Auf S. 43 lefen wir: "Rie war sich die Bolitik des romischen Hofes, und noch weniger waren seine Handlungen gleich. Gregor IX. hörte von dem Kapitel zu Straßburg, daß es einen unadelichen Kandidaten nicht aufzunehmen gesonnen sei. Eine papstliche Kreatur nicht anzunehmen, war mehr als Hochverrath. Man kennt die Wassen des römischen Hoses. Ein geiftliches Ansehen, einem noch so widersinnigen Anspruche gegeben, mußte mehr wirken als Gründe und Sieg durch unheilige Wassen".

So tonnte 1790 ein Lehrer ber Rechte an einer fatholischen Universität, unter ben Augen seines Fürsten und Landesherrn, ber zugleich sein Bischof mar\*), den befannten C. 37 X de praebendis erläutern.

Endlich mag noch gesagt werben, daß Professor Seussert in ziemlich außerlicher, Brief um Brief, Siegel um Siegel abwägender, aber nur selten auf die lette Quelle alles Rechts und alles Unrechts zurüdgreisender Beise zu argumentiren pflegt. Seine Schrift ift daher für uns nur in soferne brauchbar, als sie Materialien gibt, und an sich selbst ein Probestud einer untirchlichen und herzlich flachen Richtung ift.

Ehe man überhaupt die Frage nach der Berechtigung des Adels in Rudficht auf die Domprabenden naher beleuchten konnte, hatte man sich zuerst darüber verständigen sollen, welche Gesellschaftsschichten in bestimmten Zeiten zum Adel der Ration zu rechnen waren. Auch hier rächte sich die nur am Worte klebende Methode durch offenbar falsche oder doch zanz ungenügende Ergebnisse, sogar bei sleißigeren Studien als diesenigen Seufferts.

Der sogenannte niedere Abel, der in den Domftiften masfenweise zu finden war, und seine Berechtigung als eine uralte betrachten zu dursen glaubte, ift ja erft eine Schopfung

<sup>\*)</sup> B. Frang Lubwig v. Erthal 1779 - 1795.

verhältnismäßig später Zeiten. Aeltere Historifer, wie z. B. ber tüchtige Albert Crant, haben biesen Umstand scharf bestont, aber im achtzehnten Jahrhundert übersah man in der Regel, daß die ganze Ritterschaft nur allmählig, und sedenfalls nicht vor dem Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts überhaupt dem Abel beigezählt worden ist.

Es ift dieses sehr wichtig, benn was Seuffert für papftliche Machtsprüche und Uebergriffe halt, ergibt sich bei näherer Prüsung als die uralte und erst durch Dynasten und aufstrebende Ritterbürtige, vermöge ber den Kapiteln zusommenden Autonomie, statutarisch verdrängte Observanz.

#### III.

Bebt man auf bie alteften Zeiten ber beutiden Bistbumer jurud, fo fieht man fich natürlicherweise bei ben meiften in Krage ftebenben Einzelnbeiten von achten und unverfänglis chen Duellen ziemlich verlaffen. Das hohe Alter ber beutschen Rirchenproving ift unbezweifelt, Die Entftehungezeit ber wichtigften bischöflichen Rirchen binreichend ermittelt, aber über bie ursprunglichen Stanbesverhaltniffe ber Canonifer wiffen wir in ber Regel nichts Raberes, weil, burch ben Gintritt in ben Rlerus, die ehebem im Laienstande eingenommene Stellung giemlich in ben hintergrund trat, ober boch nur bei einzelnen Berhaltniffen maggebend bleiben fonnte. Es ift conftatirt, bas uns die ursprünglichen Stiftungebriefe ber alteften Biethumer nicht mehr erhalten find, und ein Gleiches gilt von ben Satungen berselben. Man ift baber im Falle, in ber Frage nach bem Geburtoftanbe ber Canonifer Manches aus anderweitigen Forschungen ergangen gu muffen.

In seinen Urzeiten bestand bas deutsche Bolf vermuthlich nur aus freien Personen. Ueber biefer Freiheit stand aber,

eigentliche Privilegien, nur als eine höhere Potenz berm, ein keineswegs zahlreicher Geburtsabel. In Kolge von
gen und ber nationellen Berschiedenheit der ältesten Einnerschaft Deutschlands entstand, neben der Freiheit, auch
Unsreiheit. Auch diese ist eine zwiefache gewesen, so daß
die ältesten historischen Duellen, die aber um ein gutes
il junger sind als die eigentliche Werdezeit der Ration,
beinahe bei allen Stämmen durchgeführte Biertheilung
tbeliche, Freie, Freigelassene und Staven zeigen \*).

So verhielt es sich noch, ale die Deutschen erstmals ber nungen bes Chriftenthums theilhaftig murben, mabrenb cbings burch die frankliche Monarchie ein ziemlich absoluund bie urzeitliche Blieberung ber Stanbe nivellirenbes lathum in Die Beschichte eintrat. Bu entwideln, in welcher lie die Zeit ber Merowinger auch im eigentlichen Deutschbe umgestaltete, ift bier nicht ber Ort. Uns genugt bas ftum, bag bie alte Beburteariftofratie burch einen Bof-Dienstadel verbrangt wurde, daß aber die Rraft ber ten Ration in ben freien Grundbesitzern ihre bleibenbe rael fand. Bolles, freies Grundeigenthum, unter Roniges in und Ronigeschut, ift die mesentliche Bafte des meros gifchen Staates. Bergleicht man inbeffen bie Stellung ber omingischen Freien mit der urzeitlichen, so war sie aller-36 gemindert, benn bes Konigs Gebot griff auch in die wnomie ber Gemeinden ein \*\*).

Und boch war die ganze Entwidelung eine heilfame, eine raus nothwendige. Wollte man auch abfehen von den Borsen eines einheitlichen Regiments über die gesonderten beutsn Stämme, und somit eine ber wesentlichften Bedingungen

<sup>\*)</sup> Grimm Rechtealterthumer 226 ff. 2te Muft.

<sup>\*)</sup> L Sal XIV. 4 de superventis vel expoliatis. Brgl. mit Tit. XLV, 51 de migrantibus.

bes Frankenreiches verfennen, so mußte boch unbedingt gepriefen werben, was durch die Kirche zur Milberung ber Stawerei geschehen ist. Nach den gediegenen Erörterungen, welche sich in den nachgelassenen Schriften des unvergestlichen Möhler sinden, bleibt uns hier nichts beizusugen übrig. War die sprode Urfreiheit gemindert, so wurde auf der andern Seite das Loos der Stlaven gemildert, ja die heidnische Stlaverei überhaupt nach und nach beseitigt.

Mus bem franfifchen Ronigthume erwuchs befanntlich bie farolingische Universalmonarchie, nachdem die Abnen Raiser Rarle bes Großen burch eine, wie es fcheint, jum Beile bes Staates nothwendige Ulurvation ben Beg jum Throne gefunden hatten. Eine Folge ber farolingischen innern Bolitif ift nun. wie Roth nachgewiesen bat \*), Die erhobte Bebentung, welche bas Beneficialmefen gewann. Die Rirche mußte mit einem Theile ihrer Grundbesitungen Die Roften biefer neuen Einrichtung bestreiten. Gin Borgug mar, bag, permoge ber Beneficials ober Lebenguter, besiglos gewordene Freie bem Reichsbienfte erhalten wurden, mit einem Borte, baß fich die Freiheit nicht mehr unbedingt an das Grundeigenthum anfettete, und fich von bemfelben bod nicht weiter abloste, als ber gangen Beitlage entsprach. In Folge ihrer Streitbarkeit bewahrten die besithlos gewordenen Freien ihre wesentlichften Standedrechte, freilich unbeschadet ber Bervflichtungen, welche fie ihren Senioren gegenüber auf fich nehmen mußten. Es maren also die Rubimente einer feudaliftischen Glieberung vorhanden, und fogar die Schattenseiten berselben zeigten fich balb, insoferne bie fonigliche Macht in ben Senioren nicht nur ein Begengewicht erhielt, fonbern nach Umftanben fogar burch biefelben völlig paralpfirt werben fonnte. Aus ben Senioren erwuchs nach und nach ein hober, fürstenmäßiger Abel, aus den niedern Bafallen berfelben bildete fich ber

<sup>\*\*\*)</sup> Befchichte bes Beneficialmefens. Erlangen 1850.

Ritterftand. Beibe fteben nicht in nachweisbarem Busammen. bange mit bem germanischen Urabel.

Fragen wir nun nach dem Geburtsstand der Canonifer, so liegt ein ganz bestimmtes Zeugniß dafür vor, daß auch in der Hörigkeit geborene Personen nach ersolgter Freilassung die Priesterweihe, und, wenn auch nur in Ausnahmsfällen die höchsten kirchlichen Würden erlangen konnten. Der durch den Bericht des Theganus\*) constatirte freigesassene Ebbo, Erzbisschof von Rheims, beweist, daß den Freien überhaupt der Zutritt zu den Canonisaten möglich seyn mußte. Es bedarf also keiner gelehrten Beweissührung, um sene Träume zu beseitigen, vermöge welcher "schon zu Caroli Magni Zeiten die Ritterschaft in denen Stiftern ein jus exclusivum praedendarum" besessen hätte.

### IV.

Schon im fünften Jahrhundert waren, durch den Bischof Augustinus, die ersten Schritte zur Begründung des gemeinsamen Lebens (der sogenannten vita canonica oder communis) des Domflerus geschehen. Bischof Chrodegang von Met, um das Jahr 760, entwarf eine aussührlichere Regel, und wird daher zuweilen als der eigentliche Begründer der weit älteren Einrichtung genannt. Die Canonifer mußten gemeinsam ihren Gebetstunden obliegen, gemeinsam wohnen, speisen und schlafen. Hiedurch erhielten die Domfapitel, und nach deren Borbilde auch die Collegiatstifte eine klöfterliche Kärbung. Indessen wurde, was bemerkt zu werden verdient, sowohl in den Klösstern als in den Stiften, auf die Geburt der Mönche und Canonifer einige Rücksicht genommen, was sich, in Perioden

<sup>\*)</sup> De vita Ludovici pii c. 44.

bes Berfalles ber firchlichen Bucht, zuweilen bis zur offenbaren Bevorzugung bes Abels gesteigert haben mag .

lleberhaupt brangte mancherlei zur Auflösung ber heilsamen vita canonica. Das ganze Boltsleben war roh und äußerlich geworden, besonders in den Zeiten der letten Karolinger. Widernatürliche Kriege zwischen den Gliedern des Regentenhauses, Empörungen der Großen und das Drängen der Bölter, die sich der Centralisirung widersetten, zerriffen das um die Glieder der Universalmonarchie gelegte eiserne Band.

Die Folge bievon war ein fühlbarer Rudichlag, ein offenbarer Rudichritt im Bergleiche ju ber in ben Tagen Rais fer Rarle bee Brogen angebahnten Gesetlichfeit und Cultur. Erft unter ben fachfischen Raisern follten wieder beffere Beiten fommen, allein auch in biefen fehlte es nicht an Beranlaffungen, um bas mittlerweile ziemlich allgemein geworbene canonifche Leben ber Domgeiftlichfeit wieber aufzulofen. Gin Saupt grund lag in ber Stellung ber Bifchofe, welche von ber weltlichen Macht unabläffig in Anspruch genommen wurden. Die Bischöfe murben wegen ber Reichsguter und fonftiger Regalien von ben Konigen belehnt, ein Umftand, burch welchen bas geistliche Amt in vielen Fallen in ben hintergrund trat. Sof-Tage und personlich geleiftete heerfahrten entfernten die birten vielfach von ihrer Beerbe, und fo erfreulich auch bie mabrend der Regierung ber fachsischen Raiser nachgewiesene Sarmonie zwischen Rirche und Staat gemesen ift, so läßt fich boch nicht verkennen, daß Bebrechen, welche fpater die gange Chris ftenbeit erschüttern follten, ichon im gehnten Jahrhunderte ihre Wurzel gefunden haben. Die ohne 3meifel von aufrichtiger Bewunderung für die Herrlichkeit bes Gottesftaates ausgebenbe Politif ber Ottonen nubte gwar bem weltlichen Regis

<sup>\*)</sup> Brgl. 3. B. Ekkehard. de cas. mon. S. Galli bei Golbaft I, 12.

ment ungemein viel, gefährbete aber die Reinheit und Freiheit firchlicher Inftitutionen.

Ramentlich tritt biese Wahrnehmung beutlich bervor bei ber Babl ber bochften firchlichen Burbentrager, ja bes Rirdenoberhauptes felbft. Go berechtigt Raifer Dito ber Große auch fenn mochte, ben Papft Johannes XII. als einen völlig unjuverläffigen Bunbeegenoffen ju betrachten, fo febr verftost bie gegen benfelben vorgenommene Procedur gegen alle Grund-Bahrheiten bes Rirchenrechtes. Ebenfo verhalt es fich in Rudficht auf die Besetung ber Bisthumer. Dieselbe mar beinabe vollständig in die Sande bes faiferlichen Sofes gelangt, und nur Perfonen, welche fich ber Gunft beffelben ju erfreuen batten, fonnten fich in firchlichen Memtern behaupten. Siefur gibt uns, abgesehen von andern Quellen, die Chronif bes Bischofs Dithmar von Merfeburg wichtige Belege. Bifchof Gigismund von Salberftabt († 923) munichte, bag ibm fein Capellan Bernbard nachfolgen moge. Da sprach er zu ihm: "Mein Sohn, giebe bin jum foniglichen Sofe, nimm von mir, mas bir biegu nothig icheint, und erwirb bir bie Gunft und Gulfe ber ein-Außreichen Bersonen (ibi optime valentium), auf daß bu obne Anfechtung mein Nachfolger werbeft" \*).

Jum Jahre 970 berichtet Dithmar: Gero, ber Bruber bes Markgrafen Thiatmar, war vom Klerus und allem Bolke erwählt (zu Köln). Diese Wahl wurde dem Kaiser sofort gesmeldet, aber weil dieser dem Markgrafen aus verschiedenen Gründen zürnte, wollte er auch dem Bruder desselben das Bisthum nicht geben (dare episcopatum noluit) \*\*).

Eine britte Stelle zeigt, baß sich R. Otto ber Große menigstens Scherzreben über simonistische Bergebung von Bisthumern erlaubte. Es handelte sich um die Besehung bes Re-

<sup>\*)</sup> Dithmari chron. edit. J. A. Wagner p. 15.

<sup>\*\*)</sup> Dithmarus p. 33.

gensburger Stuhles. Was willst du mir für das Bisthum geben? waren die Worte des Kaisers. Die Antwort Gunthers, eines Monchs zu St. Emmeram, lautete aber: "meine Schuhe" (calceos meos) \*).

Und auch bort, wo eine canonische Bahl wirklich stattsfand, hatten die bischöflichen Ministerialen und Basallen (milites) wenigstens das Recht, der Berathung beizuwohnen, wie sich ebenfalls aus der Chronik des Bischofs von Merseburg belegen ließe. Erst durch das Wormser Concordat des Bahres 1122 wurde der oftmals drückende Einstuß der Laiensschaft einigermaßen beseitigt.

Fast man nun alle diese Umstände zusammen, so ergibt sich, daß die Stellung der Bischösse immer mehr dem weltlichen Reichsfürstenthume verwandt werden, und daß die haufige Abwesenheit derselben den Kapiteln zu größerer Selbständigkeit verhelsen mußte. Eine Folge dieses Selbstbewustsenst war nun aber auch die Auflösung der vita canonica. Die ältesten Beispiele fallen schon in das neunte Jahrhundert, aber noch zu Ausgang des eilsten war die Hossinung, wieder zur strengen Regel zurücksühren zu können, keineswegs völlig aufgegeben. Der Gegensat zwischen Canonici regulares und saeeulares führte zu unerbaulichen Erörterungen und Iwistigkeiten.

V.

Nach ber gewöhnlichen, auch von Seuffert zugegebenen Annahme wurde bem beutschen Abel bei bieser Umgestaltung alle Schuld aufzuburden seyn. Die abelichen Domherrn, so wird behauptet, sprengten die starre Regel. Sie waren unw wiffenschaftlich und träge, Freunde ber Jagb und ber Belt-

<sup>\*)</sup> Ibid. p. 34.

Freuben, ja im schlimmsten Falle Schlemmer und Buftlinge. Fernerhin — so wird angenommen — erfolgte unmittelbar rach Beseitigung der monchischen Zucht ein massenhafter Einstitt von Ebelleuten in die Kapitel.

Unter einigen Ginschränfungen fann die materielle Riche tigfeit biefer Behauptungen jugegeben werben, mahrend fic Die oftmals febr ungebührliche Korm berfelben zulett felbst richten muß. Es ift zu verführeriich, gang allgemeine Gate aufzustellen, und boch wird bie geschichtliche Bahrheit burch piefelben gar febr verlett, wenn ein Autor nicht mit ungeneiner Sorgfalt, Liebe und Treue aus ber unendlichen Maffe ves Befonderen feine Regeln zu ziehen weiß. Wer die menfchliche Ratur tennt, wird freilich auf eine Menge von Schmaben . Armfeligfeiten und Gitelfeiten gefaßt fenn muffen, obne beshalb weber einzelne Perfonen, noch gange Beiten und Stande fleblos beurtheilen gu burfen. Die in größter Allgemeinbeit von ben Lehrftühlen berabgeschleuberten Gage jum Robe bes heutigen Lichtes und ber gestrigen Finsterniß, Die maflofen Berbachtigungen bes Mittelalters und feines gangen Lebensinhaltes mogen fich nach Umftanben bie Bewunderung pon Schulern erwerben, und bie Gigenliebe bes gebilbeten Bobels figeln, aber mit pflichtschuldiger Beleuchtung wirklich bunfler Fragen haben fie gar wenig gemein. Was nun aber bie an ben abelichen Domberrn bes neunten bis eilften Jahrbunderts gerügten Mangel und Lafter betrifft, fo ift nur Schabe, baß es bamale noch gar feine Domherrn gab, weber bem Worte noch ber Sache nach.

Rreuser hat in einer seiner vortrefflichen Schriften, in ber Beschichte bes christlichen Rirchenbaues, ben Monchen und Rnonchen die Domherrn entgegengehalten, und unter ben Rnonchen die ihrem geistlichen Berufe getreulich nachlebenben Canonici regulares verstanden. Unter den Domherrn und Gotetsjunfern dagegen bentt sich die gebildete Menge theils mit Recht, theils mit Unrecht die nur außerlich zu Klerifern um-

gestalteten jüngeren Sohne bes Abels und, insoferne sie bie Bahrheit im Zerrbilde zu sehen vermeint, jene Klasse von unwürdigen Genussägern, beren Schilderung und bie Carmina Burana\*), Heinzelin von Constanz und selbst gar ernsthaft aussehenbe Autoren, wie Samuel Puffendorf, in edigen Umriffen und grellen Farben vorgeführt haben. Heinzelin, bessen Gebicht "von dem Ritter und dem Pfassen" von Docen und später von Joseph v. Lasberg herausgegeben worden ist, spricht von jungen Leuten:

3ch meine bie pfaffen find genannt, Und doch nit bober wibe bant. Sie find ben pfaffen zuo gezelt, Umb niht man umb ir pfeflich gelt.

Er schilbert also die "Sechszehnahnenkinder", beren Ursprung Grörer, in seinem unlängst erschienenen Papst Gregorius VII., bereits im eilsten Jahrhundert gesunden zu haben glaubt. Pussendorf in seiner Schrift de statu imperii germanici (S. 61 der Ausg. Leipzig 1734. 8.) bringt folgende Stelle: per vicarios templa clamoribus complent, ut nullus raucedinis metus nisi ex crapula immineat. Coelibatus incommodis sacile venales puellae medentur, nam qui se propter regnum coelorum castraverit, nondum videre contigit. Continentia autem donum in homine nobili, aeque turpe, quam canibus et equis non gaudere.

Wir hoffen im weiteren Verlaufe wenigstens Andeutungen zu einem der Wahrheit und Billigkeit mehr entsprechenden Bilde, sogar von jenen möglichst äußerlich lebenden und weder dem Abel noch der Kirche zum Ruhme gereichenden Junkem geben zu können, und halten unbedingt fest, daß sich viele würdige Manner auch damals in den Domkapiteln befanden, als

<sup>\*)</sup> herausgegeben von Schmeller in ber Bibliothet bes Stutigerin literarifchen Bereins.

ber Berfall ber Domschulen und sonstiger auf Zucht ber Jugend abzielender Einrichtungen allerdings zu schlimmen Auswücksen sührte, und auch damals, als nur abeliche Geburt, auch wo sie ohne eine Spur von abelicher Sitte auftrat, den Weg in die mit üppigen welschen Fressen sowie auch mit Stammbäumen und sonstigen Attributen der Aristofratie reichlich gezierten Kapitelsäle zu öffnen pflegte. Die abelichen Domherrn haben mancherlei verschuldet, aber sie waren nie so tief gesunken, als sie von ihren leidenschaftlichen Gegnern beschuldigt werden.

Im neunten und gehnten Jahrhundert, in welchem bie Canonifer meiftens von ber Regel abkamen, gab es noch feinen bei ber Beschichte ber Domftifte besonders in Betrachtung tommenben niebern Abel. Ein solcher war noch gar nicht möglich, benn es fehlte eine feste Unterlage in fich behaglich fublenben Mittelftanben. Bei ber nunmehr gewonnenen Ginficht in bie Beichichte bes beutschen Abels ift es nicht schwer, bie auf "abeliche Domberen" ber Ottonenzeit gemalzten Bormurfe zu wiberlegen, während freilich im vergangenen Jahrhunderte, in welchem man auf seinen Rurner schworen zu konnen glaubte, und in welchem ber gange niebere und mittlere Abel feine Ahnen bis in's achte Jahrhundert hinauf bemonftriren wollte, großes Aergerniß gegeben worben ware burch eine Argumentation, welche ihre Spipe barin findet zu beweisen, daß bie ganze Annahme eines ftiftefähigen Abele weitaus jungeren Urfprunge ift, als die Auflosung ber vita canonica. In ber Beit ber Ottonen fonnte noch ein jeber perfonlich freie Mann Canonifer werben, und in foferne fich unter ben Canonifern Borfabren bes nunmehrigen niebern Abels befanden, fo ift es bie gunftigfte Annahme, wenn man biefelben ju ben Bemeinfreien rechnen will, ba bie Ministerialen, welche seit bem awolften und breigehnten Jahrhundert in die Ariftofratie einfließen. früher auf einer eigenthumlichen Mittelftuse zwischen Freiheit und Unfreiheit, hoben Ehren und hartem 3mange fanden. Sieburch foll inbeffen nicht ausgeschloffen werben, bag ein ober

anderes späterhin zur Ritterschaft zählende Geschlecht in frühem Beiten zum hochfreien Herrenstande, das ist zum eigentlichen Abel der Ration gerechnet wurde. Das Mittelalter zeigt bestanntlich große Flüssigseit in allen ständischen Abstusungen. Während es nun auf der einen Seite gar keinen stichhaltigen Grund gibt, um die Eristenz von Canonifern niederer Herstunft, in Rücksicht auf die Zeit der Ottonen, bestreiten zu konen, da man sich ja nur auf den großen Erzbischof Willigis von Mainz zu berusen braucht, gibt es auf der anderen Seite sogar Gründe, aus welchen sich vermuthen läßt, daß der eigentsliche Abel der Ration damals in den Stiften nicht sehr zahlsreich vertreten war.

Der eigentliche Abel besaß zu allen Zeiten allodiale Güter und auch die Erblichkeit seiner Lehen erfolgte früher als diesenige der Ritterlehen, welche letztere bekanntlich von R. Konrad II. sanktionirt worden ist. So lange nun der Abel sein Besththum theilte, und dieses that er die tief in das dreizehnte Jahrhundert hinein ganz allgemein, so lange die jüngeren Söhne durch Krieg und Dienst Gelegenheit zu ansehnlichen Erwerbungen hatten, lag auch eine planmäßige und hart an Mistranch anstreisende Versorgung derselben durch die Kirche, bei einsachen Lebensverhältnissen, sicherlich weit serner, als später, da sich Genußsucht und Lurus steigerten.

Die in neuester Zeit angeregten bynastischen Stubien haben, so weit man in so entfernte Zeiten Einsicht gewinnen kann, mit großer Uebereinstimmung da und bort das Resultat geliesert, daß, oftmals von einer einzigen Stammburg aus, ein und dasselbe Abelsgeschlecht ganze Provinzen füllte. Jüngere Sohne solcher bedeutenden Geschlechter strebten allerbings nach Bischofssitzen und anderen höheren sirchlichen Stellen und erhielten dieselben auch ziemlich leicht, eben weil sie sich vor den Mitbewerbern durch den Einfluß ihrer Familien auszeichneten. Hiebei darf indessen nicht vergessen werden, daß solche junge Leute in den Dom und Klosterschulen eine

gute Erziehung zu erhalten pflegten, bis zu jener Beit, in melder bie endlosen Wirren bes sogenannten Rauftrechts alle Cultur in Frage ftellten. Fragen wir nach ben Berioben, in welchen bie Domschulen besonders barnieder lagen, so ergibt fich und, daß die leidenschaftlichen Rampfe ber "bochgebildeten" Staufer vollendeten, mas bie Salier begonnen hatten; baß bie Tage & Ludwigs bes Bapern mahrlich nicht bagu geeignet waren eine Befferung ju bringen; bag bie hustifche Gabrung unter Raifer Sigiomund alle Biethumer in Deutschland bedrobte, und bag endlich die Rirchenspaltung bes fechezehnten Sahrhunderts, wie Dollinger in überzeugenofter Beije entwidelt bat, junachft eine allgemeine, furchtbare Bermilberung und bierauf ein breißigjähriges Blutbab erzeugte Auf das lette Stadium ber abelichen Domftifte, auf die unselige Beit, in melder bie beutsche Aristofratie ibre Gitten von Kranfreich borgen ju muffen glaubte, bezieht fich, mas wir oben aus Buffenborf mitgetheilt huben. lleber Die beharrlichen Beftrebungen mancher Bischofe, trot ber Ungunft ber Beiten, bennoch Bucht und Ordnung in ihren Caviteln zu erhalten, waltet bei billigdenfenden Forschern fein 3meifel ob. Gine geord. nete Bufammenftellung bieruber mare ficherlich verdienftlich.

Im zehnten und eilften Jahrhunderte bestand die Mehrzahl der Canonifer hauptsächlich aus den Sohnen der Ministerialen und Burgensen, mit einem Worte aus dem freien
oder der Freiheit nahegerudten Mittelstande, der sich zum
Theile in einen niedern Adel übersette. Sohne von Handwerfern, wie Erzbischof Willigis, gehörten sicherlich zu den
Ausnahmen, da der Handwerferstand erst in der Zeit K.
Friedrichs I. endgültig die Fesseln einer entschiedenen Hörigkeit
abstreifte. Hiebei muß aber nothwendig beachtet werden, daß
bas ganze Mittelalter nichts von einer kastenartigen Sperrung
der Stände, nichts von einer Serratur der Geschlechter wußte,
und daß sich die Freiheit, noch in den Spiegeln, nach vier
freien Ahnen bemißt, so daß also schon in der britten Gene-

ration alle Rechte freier Geburt erworben waren, für Jeben, ber nur freie Großeltern aufzuweisen hatte. Das gange Sp. ftem ber Sechszehnahnenkinder ift ein weitaus fpateres, und fogar in feinen Burgeln gielt baffelbe auf eine Exclufivitat. von welcher nicht die Rede fevn fann, bevor fich in Kamilien. Ramen, Wappen u. f. w. beutliche Spuren eines allgemeinen Beburfniffes nach Sonberftellung nachweisen laffen. So lange neben bem bochfreien Dynasten auch ber Sohn eines gewöhnlichen Miles, ober eines freien Burgers im Rapitel Sit und Stimme finden konnte, waren die Domftifte, ihrer eigentlichen Bestimmung gemäß, ben Mittelftanden juganglich. Daß bie Söhne ber handwerfer und Bauern nur in Ausnahmsfällen ein Canonitat erlangten, darf nicht befremben. Erftlich maren bie ftanbischen Begenfape allerbinge schroffer ale beutup tage ausgeprägt, obgleich bie thatfachliche Berlaffung eines Beburteftanbes feine unüberwindlichen Schwierigfeiten fanb. und auch feine vom Dunkel noch Jahrhunderte lang offen gehaltene Narbe zurudlaffen fonnte; bann aber bing es, wie zu allen Beiten, auch von ben Bermogensverhaltniffen ab. ob fich Remand die nothigen Renntniffe und Formen zu erwerben wußte. Bier war inbeffen burch bie firchlichen Anftalten beffer für Unbemittelte gesorgt, als jest in ben Staatsschulen ber gall fenn fann. Daß Sohne unbemittelter Leute in Rlofter = und Domschulen ihren Unterricht finden konnten, fteht fest. Bar boch in Worms im Jahre 1260 ber Andrang so ftart, bas man barauf finnen mußte, einen Theil ber Schuler gurudguweisen \*).

<sup>\*)</sup> Pueri pauperum quos apponent scholis ut habeant panem a curiis dominorum promptiorem ad alphabetum non admittentur, nisi ad minus XX Hallens. dederint; maxime cum magis occasione aliqualis sustentationis quam scientiae appetitu accurrat talium multitudo. Schannat, Cod. probat. Bp. Wermat. p. 128.

VI.

Es ift bier nicht ber Ort, Die Entstehung ber Mittelstande naber ju beleuchten, obgleich eine richtige Auffaffung ber Stellung bes beutschen Abels zu ben Stiften meniastens einiges Berftandniß ber wechselseitigen Beziehungen ber Berufe = und Geburtoftanbe ber mittelalterlichen Welt vorausfest. Co viel muß indeffen bier bemerkt werben, bag ber Burger-Stand fich esft in ben Beiten ber salifchen Raifer bilbete, ein Kaftum, über welches man in ber Wiffenschaft vollig einig ift. wahrend man es bei ber Beurtheilung ber Thaten ber mittelalterlichen Cives in ber Regel zu ignoriren pflegt. Die moberne Bourgeoifie murbe ben Altburgern weit weniger Gunft augewendet haben, wenn fie in benfelben Stanbesgenoffen ber ritterburtigen Milites gesehen hatte. Gin burgerlicher Beburte-Stand, namlich ein folder, welcher einen Begenfat bilbete aum Stanbe ber Ritterschaft ober bes sogenannten niebern Abels, erwuchs erft unter ben Ginfluffen ber bie gange Chris ftenheit ericutternben welthiftorifden Brincipienfampfe.

Daß die Rirche die treue Huterin ber vielen Gefahren ausgesetten Reime des Burgerthums war, wird nunmehr allgemein anerkannt. Schloffer hat sich sehr bestimmt in dieser Richtung ausgesprochen, und auch Gegel und Arnold sind den schonen Worten Heinrich Leo's, welcher die bischösliche Hoheit als den Kelch bezeichnet, der eine zeitlang die Bluthe des italienisschen Lebens wie eine Knospe zusammengehalten habe, auch in Rücksicht auf Deutschland entschieden beigetreten.

Aber die schirmende Hulle sollte durch die von reichlichen Rahrungestoffen geschwellte Dolbe wie eine unnus geworbene, brudende Rapfel zersprengt werden. Sobald die beiden obersten Gewalten in der Christenheit, sobald Bapftthum und

Raiserthum zwistig wurden, war auch eine allmählig alle Stände und Gruppen mit dem Dorngestruppe bes Haders umftridende überreiche Saat ausgestreut.

Die ersten bitter seinbseligen Schritte einzelner Städte gegen ihre bischöslichen Oberherrn erfolgten bekanntlich unter Raiser Seinrich IV. Dieser unglückselige, durch Leichtstinn, tyrannische Laune und Charafterlosigfeit sein Unglück beinahe des Mitseids beraubende Monarch sprach die Städte mundig. Bon den zu Worms 1073 sich zutragenden Ereignissen die zur sogenannten Reformation des sechszehnten Jahrhunderts läuft daher eine beinahe ununterbrochene Kette seindseliger Begegnungen zwischen dem Bürgerthume und der bischöslichen Hobeit. Dieselben mußten auch auf das religiöse Leben den mächtigsten Einstuß üben.

Alle weltliche Macht ber Bischöfe ftammte vom Raifer. Befehdete biefer ben Bapft, fo blieb ben Bifcofen nur bie Babl, ob fie ale Barone bes Reiche ben beiligen Bater pflichtvergeffen befämpfen, ober burch ihre Parteinahme gegen ben gebannten Raifer ben Stabten gegenüber ihren Rechtstitel rudfichtlich ber Sobeit einbugen wollten. Faft alle Stabte von Bebeutung traten auf Raifer Beinrichs Seite, und die vulgare Geschichtschreibung wird feit beinahe achthundert Jahren nicht mube, diese angebliche Großthat und Opferfreudigfeit ju Bang natürlich! War einmal die Luge ber Bolfe-Couverainetat erfunden, und fand biefelbe, nicht im beutiden Bürgerthume ehrenreichen Andenkens, sondern in ber ben Franzosen nachgeäfften Bourgeoiste, ihre Wurzel, ihren Rache hall, so mußte eine Darstellung, wie wir fie bei Barthold finden, machtig popular machen. herr Omnes lagt fich bas Weihrauchfaß an die Stirne schlagen, bis es Beulen gibt, ohne ju jurnen, und fühlt er fich nur einmal als eine gottergleiche Macht, so gilt auch von ihm ber juvenalische Spruch:

> nihil est, quod credere de se non possit, cum landatur, Dils aequa potestas.

Es gibt vielgelejene Bejdichtewerfe, in benen man beithe ben Sas vermißt, daß bas freiheitseifrige, geninnunge. chtige Burgerthum bie Belt ericaffen babe! Ebenio unllig als es ift, Die Stabte wegen ihres Berbaltens unbingt ju preifen, ebenio beidranft und einseitig mare ein abedingter Tatel. Gie maren nun einmal in ber Lage, artei ergreifen ju muffen, unt tie biidoftide Sobeit icheint lerdings in manden Gallen in ftrenger Beife gur Beltung bracht worden ju fern. Durch biefe Annahme fonnen bie ölner Auftritte entschuldigt werben, aber ju Großthaten rmag fie benn bod nur bie Revolution ju ftempeln. Je rwidelter ber hater mifchen geiftlicher und meltlicher lacht wurde, besto flarer entwidelte fich eine eigentliche tanbeepolitif ber Stabter, und biefelbe bestant, man mag bie ache beidonigen wie immer man will und fann, am Enbe mu boch in ber mehr ober minber gludlich burchgeführten beftrebung, von beiden Geiten ben nothigen Bortheil gu giem. Den Beweis biefur liefert insbesonbere bie Geschichte olns, mo die Burger guerft einen Anno befehbeten und, ion unter bem Cohne Raifer Beinrichs IV., auf ber Ceite res Erzbischofe fteben. lleberhaupt hielten sich mabrent ber mierung R. Beinrichs V. mehrere Stabte gang entschieben ben Gegnern bes ghibellinischen Absolutismus.

Eine Folge ber städtischen Schilderhebungen war nun er eine gewisse Ausgleichung in den ziemlich schroffen Stansbesonderungen unter den Städtern. Die ersten Schritte schehen durch R. Heinrich V. vermöge der Ausbebung der frechtlichen Lasten, zunächst nur für Speier und Worms. adgültig wurde die personliche Freiheit aller Städtebewohner Deutschland erst in der Zeit Raiser Friedrichs I. anerent. Es galt nun der Sat, daß in den Städten die Luft i mache, und somit war ein freier Geburtsstand, dersenige: Bürger, begründet, obgleich sich die urfundlichen Aussücke eines und Burger noch lange Zeit beinahe nur auf die

Rathsgeschlechter (Patricier) beziehen, und obgleich eine Urstunde von 1251 in Augsburg noch eines servilis conditionis kennt\*).

Roch lange erhielten sich Mahnungen an die alteren Zusstände, weil die hörig gewesenen concives zunächst nur eine allen Gesahren des Proletariats anheimgestellte, nachte personsliche Freiheit, nicht aber das volle Bürgerrecht erhielten. Dies ses kam nur den Altburgern zu.

Sohne der städtischen altsreien Geschlechter befanden sich zahlreich in den Rapiteln, denn rücksichtlich ihrer Geburt stand ihnen gewiß kein Hinderniß bei der Ausnahme entgegen. Wohl aber mag ihre Zahl insoserne beschränkt gewesen sewn, als es die Bischöfe sicherlich nicht vergessen hatten, daß gerade die Altbürger in den ersten Reihen standen, als es galt, die dischöfliche Hoheit zu Gunsten eines städtischen Aristostationus zu brechen. Je gewaltiger die Bürgerschaft drängte, besto inniger mußten sich auch die Beziehungen der Bischöfe und Rapitel zu den treugebliedenen Ministerialen ser Pischöfe und Rapitel zu den treugebliedenen Ministerialen ser Pheil der Ministerialen siel indessen der Oppositionspartei zu, und an einigen Orten amalgamirten sich Ritterschaft und Altbürgers Stand bis zu dem Grade, daß sie nur schwer unterschieden werden können.

(Fortfegung folgt.)

<sup>\*)</sup> Sugo Mebiatifirung ber Reicheftabte S. 203.

## XXXVI.

# Die Mission in China.

(Rachtrag zu Bb. XXXVII. S. 225 ff.)

Die Chronif bes minderen Bruders, Johann aus Winrthur, ermähnt unter den Berichten aus früherer Zeit, die
: nachträglich jum Jahre 1344 gibt, auch eines Schreibens
zes Franzisfaners aus Riederdeutschland, welches dieser aus
rnen Ländern, die er um der Predigt der christlichen Lehre
illen betreten hatte, an den Borftand der Franzisfaner für
z Bicarie des Nordens in ausführlicher Schreibweise gericht habe.

Der Chronist gibt einen Auszug aus diesem Schreiben, obei er mit einleitenden Worten bemerkt, daß die Thätigkeit & Franziskanermissionars mit überaus gedeihlichem Erfolge im Reiche des Großchans der Tataren bewegte.

Nach dem Inhalte des Schreibens war eine große Zahl r Einwohner des Tatarenreiches getauft und für die Lehre s Heiles gewonnen worden.

Ein noch größerer Erfolg ware zu erwarten gewesen, enn nicht die Restorianer ihn verhindert hatten, indem sie eils durch Drohungen, theils durch Schmeicheleien Biele

į,

abhielten, bem Missionar selbst aber Gefängnis und schmahliche Strafen erwirften. Rein anderer Sendbote hatte in diesen Gegenden noch gepredigt, benn ber heilige Thomas hatte nur in Indien die Saat des Glaubens verbreitet.

Bon biesem Missionar war auch ber Priester Johannes befehrt worben, boch waren seine Unterthanen nach seinem für bas Christenthum so nachtheiligen Tobe unter seinem Rachfolger wieder zum Gößendienste zurückgekehrt.

Gegen seine Feinbe hatte endlich der Großchan den Missendr in Schutz genommen, ihn aus dem Gefängnisse besfreit und strenge Strasen über Alle ausgesprochen, die ihn mit Worten und Thaten beleidigen wurden. In seinem Palaste mußte der Missionar öfter mit mehreren Knaben erscheinen, von denen er vierzig zum Dienste der Mission gefauft hatte, um vor ihm und seinen Satrapen Gesänge vorzutragen, die der Großchan der angenehmen Melodie wegen besonders liebte.

Die Liebe bes Großchans erwarb sich ber Missionar auch burch seinen reinen und heiligen Wandel, so daß er ihn als seinen besonderen Freund und Rathgeber in allen Rothen bes Lebens betrachtete.

Schon biefe kurze Angabe ber wesentlichften Stude bes Inhaltes zeigt, bag bas Schreiben nicht in bas Jahr 1344 gehören könne, sonbern weit früher gesetht werden muffe, weil von ben Anfängen ber Difsion in China bie Rebe ift.

Johann von Winterthur hat seinem Auszuge aus diesem Schreiben feine Zeitbestimmung beigefügt, es läßt sich aber wohl vermuthen, warum er dasselbe erst in weit späterer Zeit nachträgt. Im Jahre 1343 erhielt nämlich der Orden Nachrichten aus der Tatarei, benn der Vicar der Franzissfaner in der Tatarei war zu Pfingsten nach Avignon gesommen, um von Papst Clemens VI. die Heiligsprechung mehrerer Märtyrer aus dem Orden zu erlangen, wie unser Chronist zum Jahre 1343 berichtet.

Unter biesen Rachrichten befand sich wohl auch bas Schreisn bes Missionars aus Riederbeutschland, welches an ben orftand ber Vicarie bes Rordens gerichtet war, die von eite des Ordens unter diesem Ramen schon 1260 bestand, ihrend die Bezeichnung "Bicarie für die nördliche Tatarei" fpater eingeführt worden war.

Das Schreiben selbst mag wohl durch viele Sande genmen und in den Abschriften mehrfach geandert worden
n, benn was der Franzissaner aus Riederdeutschland nach
n Auszuge des Johannes von Winterthur von sich berichhatte, das war im Originale des Schreibens offenbar
n Johannes von Montecorvino gesagt, und
nn nur auf seine Person Anwendung finden.

Der erste Missionar der katholischen Rirche in China ar, wie wir seiner Zeit gesehen haben, Johannes von Monstorvino; er konnte daher in seinem Schreiben an die Orsnegenossen in der Krim, welche eine Custodie der Bicarie 8 Nordens bilbete, mit Recht versichern, er habe eilf Jahre ein in diesen Ländern gewirft, in welche niemals weder ein vostel, noch ein Apostelschüler gekommen sei, die er einen Orsnegenossen zur Aushülse im Missionsgeschäfte erhalten habe.

Ego vero solus, sagt Johannes von Montecorvino in sem Schreiben, in hac peregrinatione sui sine socio anundecim, donec venit ad me frater Arnoldus Alemanus de provincia Coloniae.

Diese Bezeichnung seines Gehülfen im Missionsgeschäfte fit und zugleich auch ben Berfasser bes Schreibens aus China leunen, bas und Johann von Winterthur im Auszuge mitteilt hat.

Paucis annis evolutis ante predicta, sagt Johann von interthur, quidam frater ordinis sancti Francisci oriundus partibus inferioris Alemanie peregro prosectus ad parsinsidelium ad ewangelizandum eis Christum cujus epi-

stolam ab eo directam suo generali de vicaria Aquilonari legi, latam et diffusam, laudabiliter ibi gessit, fructum animarum pingwem faciendo.

Der Ordensgenosse aus Riederdeutschland kann nach ale len Rachrichten, die wir bisher besitzen, kein anderer gewesen seyn, als der Bruder Arnold aus der Ordensprovinz Köln, in ihm sinden wir daher auch den Berfasser des Schreibens aus China, denn kein anderer Missonar besand sich in der ersten Zeit der Misson an der Seite des Johannes von Montecorvino.

Da Bruber Arnold gleichfalls diese Zeit schilbert, so mußte sich von selbst eine große Uebereinstimmung seiner Schilberung mit dem Berichte ergeben, welchen Johannes von Montecorvino in seinem ersten Schreiben von den Zuständen in China in kurzer Weise gemacht hat.

Arnold hat in breiterer und aussuhrlicherer Beise biese Bustanbe geschilbert; ber ganze Inhalt seines Schreibens ift indeffen bisher nicht befannt geworben.

Bei ben Orbensschriftstellern geschieht bieses Schreibens feine Erwähnung. Wabbing fennt es nicht, auch Johannes a St. Antonio in ber Bibliothef ber Schriftsteller aus bem Orben führt es nicht an; selbst über die Berson Arnolds und seine Lebensverhältnisse sinden wir keine anderen Mittheilungen, als die Wiederholung der kurzen Notiz, die Johannes von Montecorvino in seinem Briefe gibt.

Diesen Brief kann Johannes von Winterthur nicht geskannt haben, es muffen ihm überhaupt altere Rachrichten über bie Mission in China gemangelt haben, benn er erwähnt ber Thätigkeit bes Johannes von Montecorvino auch nicht mit einem Worte.

Ware ihm biese lettere bekannt gewesen, so hatte er bie erfte Predigt in China, die Bekehrung bes Priesters Johann und die gleich anfänglich eintretenden Kampfe gegen die Re-

ftorianer nicht bem Orbensgenoffen aus Rieberbeutschland gus schreiben können.

Bon ben Berfolgungen ber Restorianer ift im Briefe Arnolds ausführlicher bie Rebe, als in bem bes Johannes von Montecorvino, weshalb wir die Stelle hier beifugen. Arnold erzählt: Immo maximum fructum animarum fecisset, si Nestoriani heretici sive falsi christiani illic multiplicati ipsi non obstitissent. Nam illi felicibus ejus actibus invidentes ipsi pro viribus adversabantur. Interdum aliquos per calumpnias detractiones falsas adulaciones de majoribus natu illius terre contra eum concitabant. Flagellaciones incarceraciones et varias castigaciones aput potentes per plures dies et annos procurabant ei nesarie fieri. Que omnia patienter pro Christo sustinuit. Quandoque Canis-Magnus, quia eum intime dilexerat, percipiens eum innocenter penis adstrictum, turris vel arcte cutodie mancipatum, clementer eripuit ipsum a captivitate et a cunctis tribulacionibus suis, libertati eum restituendo, penas graves eis minando qui eum de cetero verbis vel sactis lederent\*).

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Chronif bes Johann von Winterthur im Ars div für fdweizerifche Geschichte. Burich 1856. 8. 8b. XI. C. 208.

# XXXVII.

Die Centralisirung bes öffentlichen Lebens und die Allmacht der Staatsgewalt als Grund-Urfachen der Nevolution.

(Schluß.)

#### XVII.

Aleris de Tocqueville verläßt nun die alten und allgemeinen Zustände, welche die große Revolution vorbereitet hatten, und er gelangt zu besondern und neuern Verhältnissen, welche die Bestimmung ihrer Entstehung und ihres Charasters vollendet haben. So sehr nun die betreffende Erörterung wichtig und interessant ist, so kann ich mich in der allgemeinen Darstellung derselben doch viel kürzer sasse, als bisher.

In der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts find die Eiteraten (hommes de lettres) die eigentlich politischen Manner der Zeit und des Landes geworden. War Frankreich auch seit langer Zeit unter allen Nationen von Europa diesenige, welche am meisten literarisch auftrat, so hatten die Literaten doch niemals den Geist gezeigt, welchen sie zu jener Zeit sehen ließen, und sie haben niemals und nirgends die Stellung eine genommen, welche sie damals behaupteten. Die Literaten was

en nicht wie in England täglich in ben Beschäften, fie lebten m Gegentheil fern von biefen, fie waren mit feiner Autorität efleidet, und verwalteten fein öffentliches Umt in einer Befellhaft, welche icon mit Beamteten angefüllt mar. Gie blieben iber auch nicht, wie die meiften ber Literaten in Deutschland, on ber Bolitif ganglich entfernt und gurudgezogen in bem Geiet ber reinen Philosophie und ber schönen Wiffenschaften, onbern fie beschäftigten fich unaufhörlich mit Begenftanben, ie sich auf die Regierung beziehen; tagtäglich borte man fie prechen über ben Ursprung ber Gesellichaft und über beren Irformen, über die Grundrechte ber Burger und über jene ber lutoritaten, über bie naturlichen und funftlichen Begiehungen er Menichen unter fich, über ben Irrthum ober bie Befetliche eit ber Gewohnheiten und über Die Grundfate ber Befetgeung. Tiefe Studien machten allerdings nur wenige; aber riese abstrafte Bolitif ging viel ober wenig in alle Berte jener Zeit, von der schwerfälligen Abhandlung bis zu dem Bolfsieb. Gine allgemeine Lehre fann man aus bem Gewirre ber volitifden Betrachtungen nicht herausstellen, aber alle famen och barin überein, bag man einfache und uranfängliche Rejeln, aus ber Bernunft und bem Naturrecht geschöpft, an Die Stelle ber vermidelten und überlieferten Gewohnheiten fegen auffe, welche bie Befellichaft ihrer Beit regierten.

Wer die Sache genau ansieht, der wird erkennen, daß illes das, was man die politische Philosophie des achtzehnten sahrhunderts nennt, in diesem einzigen Sat enthalten ist. Der Gedanke ist keineswegs neu, man sindet ihn seit dreisausend Jahren. Warum bemächtigte er sich damals des Geistes aller Schriftsteller, warum ging er aus den Köpfen der Philosophen in die Menge, und erzeugte politische Leidenschafen? Diese Schriftsteller besaßen nicht Rang und Ehre, nicht Reichthumer, nicht Berantwortlichkeit und nicht Gewalt; wie am es, daß sie thatsächlich die hervorragenden politischen Mänster der Zeit und selbst die einzigen wurden — und daß sie

allein bie Autorität im Schach hielten, mahrend andere bie Regierungsgewalt ausübten?

Den Schriftstellern waren ihre Ibeen von ber Befellichaft gegeben, bie fie unter ben Augen hatten. Bon all ben ichablichen Borrechten und ben lacherlichen Digbrauchen fühlte man immer mehr bie Last und gewahrte man immer weniger bie Urfachen, und barum fturgte beren Schaufpiel ben Beift jebes Einzelnen gur natürlichen Gleichbeit ber Stanbe. Im Wiberwillen gegen bie Ueberlieferung wollten fie bie Gefellschaft ihrer Zeit nach einem neuen Blan aufbauen, welchen jeber allein nach ben Angaben feiner Bernunft zeichnete. In ber faft unenblichen Entfernung von ber Ausubung fonnte feine Erfahrung ihre Sige mäßigen, feine fie von ben Sinberniffen wunschenswerther Reformen unterrichten, und fie hatten feine 3bee von ben Gefahren, welche bie Revolutionen begleiten. Gie saben nicht einmal biese Revolutionen poraus. benn bei bem vollfommenen Mangel ber politischen Freibeit war die Welt ber Geschäfte ihnen burchaus unsichtbar; fie entbehrten baber jener oberflächlichen Einficht, welche ber Anblid einer freien Gesellschaft felbst jenen gibt, die nichts mit ber Regierung zu thun haben. Go murben fie viel feder in ibren Reuerungen, vielmehr Berachter ber alten Staateflugheit und vertrauten weit mehr ihrer individuellen Bernunft. Diefelbe Unwissenheit aber gab ihnen bas Dhr und bas Berg ber Menge. hatten bie Frangosen wie früher burch bie Generalftanbe an ber Regierung und burch bie Provinzialftanbe an ber Berwaltung Theil genommen, fo batten fie fich eine gewiffe Gewohnheit ber Geschäfte erhalten, die fie gegen die Abftraktion reiner Theorie geschütt batte; und fie maren burd biese Schriftsteller niemals entzündet worben. So mar es bei ben Englandern; in Frankreich bagegen meinte ein Jeber, baß man in ber Verfaffung bes Landes Alles ertragen ober Alles gerftoren muffe. Bar bie Bleichheit ber Stanbe von ber Bernunft geforbert, so waren bie Borrechte von biefer verbammt;

jede kleinliche Leibenschaft kleibete sich in philosophische Lehren: Das öffentliche Leben wurde gewaltsam in die Literatur hereinsgedrückt. Die Schriftsteller nahmen die Leitung der Meinung in die Hand und so sanden sie sich in der Stellung, welche in freien Ländern die Parteihäupter einnehmen; und Riemand war mehr im Stande, ihnen diese Stellung streitig zu machen.

Eine Aristofratie in ihrer vollen Kraft führt nicht allein bie Geschäfte, sie leitet auch die öffentliche Meinung, und gibt ben Schriftstellern ben Ton und die Autorität den Ibeen. Die Stelle, welche der französische Abel in der Regierung der Geister eingenommen hatte, war im achtzehnten Jahrhundert leer geworden, die Schriftsteller konnten sie einnehmen und füllten sie allein aus. Roch mehr, dieselbe Aristofratie begünstigte ihr Streben; sie hatte gänzlich vergessen, daß allgemeine Theorien, einmal zugelassen, sich unvermeidlich zu politischen Leidenschen und zu Thaten gestalten: sie hatte dieß so sehr vergessen, daß sie nur scharssinnige Geistesübungen oder Verstandesssiele in den Lehren sah, welche ihren besondern Rechten und selbst ihrer Eristenz entgegenstunden.

Wenn die höhern Klassen ber Gesellschaft blind genug waren, zu ihrem eigenen Verderben zu helfen, so darf man sich darüber nicht wundern; denn wo hätten sie ihre bessere Einsicht hernehmen sollen? Um drohende Gesahren zu erkennen, sind freie Institutionen den hervorragenden Bürgern nicht minder nothwendig, als sie es den geringern sind, um ihre Rechte zu wahren. Im Augenblick, ehe die Demostratie Alles übersstuthete, sah Ludwig XVI. noch immer in der Aristofratie die Rebenduhlerin der soniglichen Gewalt, und die Bürgerschaft und das Bolk hielt er für die sichersten Stügen des Thrones. Unsere Bäter dachten nicht an eine gewaltsame Revolution, sie hatten nicht den Begriff von einer solchen. Die kleinen Erschütterungen, welche die öffentliche Freiheit in den bestgeordenten Gesellschaften veranlaßt, erinnern täglich an die Rögelichseit von Umwälzungen und halten die öffentliche Rlugheit

wachsam. Aus ben "Heften" ber brei Stände vom Jahr 1789 fieht man, daß die drei Stände nicht etwa nur ein Geset ändern, einen Gebrauch abschaffen, sondern daß sie das ganze Spstem der Gesetzedung und alle Gebräuche des Landes abschaffen wollten. Man erkennt heute darin die furchtbarkte Revolution, welche die Welt gesehen; aber diesenigen, welche dieser sogleich zum Opfer sielen, wusten nichts davon. Sie glaubten, daß die vollkommene und plotliche Umstaltung einer so alten verwickelten Gesellschaft ohne Erschütterung, allein durch die Vernunft und durch beren Wirksamseit, bewirkt werden könne.

Abel und Bürgerschaft waren seit langer Zeit von ben bffentlichen Angelegenheiten ausgeschlossen. Ihre Unersahrensbeit läßt sich begreisen. Was aber unbegreislich scheint, bas ist: daß auch diesenigen, welche die Geschäfte führten, daß Minister, Magistrate, Intendanten eben auch keine Spur von Boraussicht hatten. Diese Leute kannten alle Einzelnheiten ber bffentlichen Berwaltung, aber in der Kunst zu regieren, zu gesunder Auffassung der bestehenden Zustände und zu richtiger Beurtheilung der geistigen Bewegung ihrer Zeit waren sie so unfähig, wie das Bolk selbst. Denn in der That, nur das Spiel der freien Institutionen kann die Staatsmänner in diesem Haupttheil ihrer Kunst unterrichten.

Schon Turgot schlug im Jahre 1775 bie Bilbung von Bersammlungen vor, "durch welche die königliche Gewalt aufgeklärt aber nicht gehindert werde", b. h. also Bertretungen ohne Gewalt. "Eine Nation, von langen Wirren ermüdet, mag freiwillig zustimmen, daß man sie täusche, vorausgesetzt, daß man sie beruhige; und die Geschichte lehrt uns, daß es dann zur Befriedigung dieser Nation hinreicht, wenn man im ganzen Lande eine gewisse Anzahl obscurer oder abhängiger Menschen zusammensucht, und diese die Nolle einer politischen Bersammlung spielen läßt, versteht sich für Geld. Aber am Eintritt einer Revolution scheitern immer solche Unternehmungen, erregen nur das Bolf, ohne es zu befriedigen. Das wels

ber geringfte Bürger eines freien Lanbes, aber Turgot, ber große Abministrator, wußte es nicht".

Denft man fich nun, daß die frangofische Ration, so ganglich fremb in ihren eigenen Angelegenheiten, fo jeber Erfahrung beraubt, fo gehindert burch ihre Inftitutionen und fo unmachtig, biefe zu verbeffern, zugleich von allen Rationen ber Erbe biejenige mar, welche bie Schongeisterei am meiften liebte, und welche am meiften las; fo wird man ohne Rube begreifen, bag bie Schriftsteller eine politische Macht merben mußten, und amar bie erfte. Es gab gemiffermaßen amei Bewalten; bie eine beschäftigte fich nur mit besonbern Dagregeln, welche Studien ober lebung an die Sand gaben; bie andere wollte allgemeine Besete verfunden. ohne jemals an die Mittel bes Bollzuges zu benfen; Die eine fuhrte bie Geschäfte, Die andere leitete Die Intelligenzen. Die Menge verließ bie eine Gewalt und fiel gang ber anbern zu, und barum wurde fie bie erfte. Man wurde gleichgültig gegen Alles, was bestund, um von bem zu traumen, was fenn fonnte, und man lebte geistig in bem ibealen Staat, welchen Die Schriftfteller conftruirt hatten.

Diese gaben aber nicht nur bem Bolke ihre Ibeen, sie gaben ihm auch ihre Gemütheart. In ber tiefen Unkenntniss der Geschäfte, bei ber Abwesenheit aller andern Führer nahm die Ration durch das Lesen die Reigungen, den Geist, den Geschmad und die Bunderlichkeiten derjenigen an, welche schrieden — und als sie endlich selbstthätig wurde, so trug sie alle Gewohnheiten der Literatur in die Politik. Die Revolution wurde genau in dem Geiste geführt, welchen die abstrakten Bücher über die Regierung hervorgebracht hatten. Dieselbe Liebe für allgemeine Theorien und für vollständige Systeme der Gesetzgebung, dieselbe Verachtung für thatsächliche Juskände und dasselbe Vertrauen auf die Lehren; derselbe Gesschmack für das Originelle und für das Reue in den Institutionen, und dieselbe Sucht, Alles nach den Regeln der

Logif und nach einheitlichen Planen zu bilden. Benn bas nun ber "französische Geist" war, so muß man fragen, wie es kam, daß dieser Geist während bes ganzen Lauses ber Geschichte verstedt war, und erst am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts ganz plöglich sich offenbarte.

Auch heutzutage, bemerkt ber Berfasser gang richtig, gibt es noch viele Leute, welche weber bie Bucher bes achtzehnten Jahrhunderts noch andere lesen, welche die Schriftsteller gar fehr verachten, und boch hartnädig die Hauptsehler festhalten, in welche ber Geist ber franzosischen Literatur gefallen war.

#### XVIII.

Die Religionsverachtung mar bei ben Frangofen bes achtgehnten Jahrhunderte eine allgemeine und herrschenbe Leibenschaft, welche großen Ginfluß äußerte auf ben Charafter ber Revolution. "Derfelbe Beift", fagt Tocqueville, "welcher gur Beit Luthers mehrere Millionen Ratholifen aus ihrer Rirche führte, fließ vereinzelt jedes Jahr einige Chriften aus bem Chriftenthum felbst: ber Barefie mar ber Unglaube ge-Man fann im Allgemeinen fagen, daß im achtzehnten Jahrhundert auf bem Festlande in Europa bas Christenthum einen Theil feiner Macht verloren batte; aber in ben meiften Landern war es mehr verlaffen, als gewaltsam befampft, und Aue, die es verließen, thaten es mit Leib. Die Religions-Berachtung war verbreitet unter ben Fürsten und unter ben Schongeistern, aber noch brang fie nicht in ben Bufen ber mittleren Rlaffen und bes Bolfes; noch mar fie bie Laune gemiffer Beifter, und feineswegs eine allgemeine Deinung".

Die heftigkeit, mit welcher man in andern Zeiten beftebende Religionen bekampfte, hatte sonft immer ihre Entftehung in dem Eifer für neue Religionen. In Frankreich griff man bie driftliche Religion mit Buth an, ohne auch nur gu versuchen, eine andere an beren Stelle ju feten. "Man arbeitete eifrig und beständig, um ben Gemuthern ben Glauben au nehmen, welcher fie bis baber erfüllt batte, und als man ben Glauben genommen, fo ließ man bie Gemuther in vollfommener Leerheit - eine Menge von Menschen entflammte fic für biefe undantbare Unternehmung. Der absolute Unglaube in Dingen ber Religion ift ben naturlichen Reigungen bes Menichen zuwider, er bringt feine Seele in eine fcmergliche Saltung, und doch erschien er ber Menge anziehenb. Bas bisber nur eine gewiffe franthafte Mattigfeit hervorgebracht batte, das erzeugte nun ben Kanatismus und ben Beift ber Bropa-Bab es auch verschiebene große Schriftsteller, welche bie Bahrheit in ber driftlichen Religion laugneten, fo ift bas nicht hinreichend, um ein fo außerorbentliches Ereigniß zu erflaren; benn warum baben alle Schriftsteller jener Beit ihren Beift mehr nach biefer ale nach einer anbern Seite gewendet, und warum haben fie mehr als ihre Borganger bas Dhr ber Menge offen gefunden, um fie ju boren, und beren Beift fo geneigt, um ihnen zu glauben"?

Die Rirche von Frankreich war nicht schlechter, sie war vielleicht besser als in andern Ländern, und auf jeden Fall war sie viel dulbsamer; und deßhalb muß man die besondern Ursachen der Erscheinungen weniger in den Zuständen der Religion und der Kirche, als in jenen der Gesellschaft aussuchen. Die politische Opposition hatte sich in die Literatur gesstücktet, und die Schriftsteller waren die wirklichen Häupter einer Partei geworden, welche die gesellschaftlichen und politischen Institutionen des Landes umftürzen wollte. Es handelte sich also gar nicht um die Sünden der Kirche als religiöser Institution, sondern um die Hindernisse, welche sie der politischen Umwälzung entgegenstellte. Die Kirche machte auch große Hindernisse school daburch, daß ihre Regierung den Grundsätzen entgegenstand, welche in der weltlichen Regierung

jur Geltung gebracht werben follten. Jene ftuste fich haupts sächlich auf lleberlieferung, biese bekannten eine ungeheure Berachtung für alle Inflitutionen, welche sich auf die Achtung für Bergangenes gründen. Die Kirche anerkennt eine Antorität über der individuellen Bernunft; die Schriftsteller beriefen sich nur auf diese Bernunft. Jene stütte sich auf eine Hierarchie; diese wollten den Rangunterschied ausheben. Roch begriff man nicht, daß politische und religiose Gesellschaften, ihrer Natur nach wesentlich verschieden, sich nach gleichen Brincipien nicht regeln konnten; darum mußte man, um die Institutionen des Staats angreisen zu können, zuerst jene der Kirche zerstören.

Die Rirche felbst mar bie erfte ber politischen Gemalten, und fie mar von allen am meiften verhaßt, nicht, weil fie am meiften unterbrudte, fonbern weil fie burch ihre Beftimmung nicht berufen war, fich in diese Dinge zu mischen, und weil sie viele Fehler, die sie sonft tadelte, mit ihrer eigenen Unverleylichfeit bedte. Man wußte, bag ber Angriff auf die Rirche fogleich in die Leibenschaft bes Bolfes eingeben fonnte, aber bie Schriftsteller hatten gemiffermaßen noch versonliche Grunde. Denn die Rirche ftund ihnen unmittelbar und junachft gegenüber. Schon beren lebermachung bes Bangs ber Bebanfen, und die Uebung ber Cenfur behelligte fie jeben Tag; indem fte bie allgemeinen Freiheiten bes menschlichen Beiftes gegen bie Rirche vertheidigten, fochten fie in ihrer eigenen Sache und brachen die Feffeln, von welchen fle fo eng gusammengefonurt wurden. Der Konig, noch immer ber altefte Cobn ber Rirche, erfüllte febr nachläffig feine Berpflichtungen; freilich gestattete er nicht, bag man Sand anlege an biefe feine Mutter, aber er bulbete, bag man fie von ferne mit taufenb Pfeilen burchbohrte; ber halbe 3mang, welchen man ben geinben ber Rirche auflegte, hatte bie Wirfung von allen halben Rafregeln - er vermehrte nur ihre Rraft. Die Schriftfteller wurden verfolgt, aber nicht in ber Art, welche gittern macht,

sondern welche nur Klagen hervorruft; sie erdulbeten jene hindernisse, welche ben Kampf beleben, aber nicht bas Joch, welches niederdrudt. Eine vollfommene Preffreiheit mare ber Kirche viel weniger schädlich gewesen.

Englander und Amerifaner, ohne Unterschied ber politie fchen Farbe, begen die lleberzeugung, daß eine freie Gefells schaft ohne Religion gar nicht bestehen tonne, und bag bie Achtung fur biefe bie sicherfte Gemahr fei fur bie Beftanbigfeit ber Staaten und fur bie Sicherheit ber Privaten. in Frankreich bat die Achtung der Religion in den verschiedes nen Rlaffen ber Nation wieder Boben gewonnen; wer murbe beute noch Bucher ichreiben, wie Diberot und Selvetius, mer wurde fie lefen? Der Unglaube verschwindet ober verbirgt fic in dem Mage, ale die Furcht vor Revolutionen erscheint. So war es aber nicht im alten Regime. Der alte Abel mar burchaus irreligios, die bobere Burgerschaft nicht minber, und beibe hatten fo ganglich bie Einficht in menschliche Dinge verloren, bag fie bie Folgen bes Unglaubens nicht einsaben. Sie nahmen nicht allein ben Unglauben an, sondern in ihrer Berblenbung verbreiteten fie ibn, und aus ber Gottlofigfeit machten fie einen Beitvertreib für ihr mußiges Leben.

Die Kirche von Frankreich, sonst an großen Rednern so reich, wurde verlassen von all denen, welche das gemeinschaftliche Interesse an ihre Sache hätte binden sollen, die Kirche war stumm. Diejenigen, welche das Christenthum läugneten, erhoben ihre Stimme, die, welche glaubten, verharrten in Stillschweigen, und so trat ein, was man in Frankreich in andern Dingen auch sah. "Die Wenschen, welche den alten Glauben bewahrten, sürchteten die einzigen zu sehn, welche ihm treu blieben und, die Vereinzelung mehr als den Irrthum fürchtend, schloßen sie der Wenge sich an, ohne zu denken wie diese. Was nur die Gesinnung eines Theiles der Ration war, erschlen nun als die Weinung Aller, und diese schien dann unwiderfiehlich felbft benjenigen, welche ihr ben falfchen Aufchein gegeben hatten".

Die allgemeine Berachtung, in welche ber religiofe Glanben am Ende bes letten Jahrhunderts gefallen war, bat großentheils ben Charafter ber Revolution bestimmt. bat mehr beigetragen, um ihr ben ichredhaften Ausbrud au geben, welchen wir fennen, und boch hatte fie mehr bie Beifter gestort, ale bie Bergen entwürdigt ober bie Sitten verborben. Als die Religion aus den Seelen ber Frangofen entwichen mar, fo blieb beren leerheit nicht lange; fie maren nicht entfraftet und fie fullten fich mit Befühlen und mit Ibeen. welche eine zeitlang die Stelle bes Glaubens einnahmen. Baren bie Krangofen jener Beit in Begiebung auf Die Relie gion ungläubiger ale wir, fo blieb ihnen boch ein bewunde rungswerther Blaube, ber uns mangelt: fie glaubten an fic felber. "Sie festen auf ihre eigenen Rrafte jenes ftole Bertrauen, welches oft jum Brrthum führt, ohne welches aber ein Bolf zu gar nichts fabig ift, als zum Dienen." Die Frangofen zweifelten nicht, daß fie berufen feien, die Gefellschaft umzugestalten und die Menschheit zu erneuern.

In ben meisten großen politischen Umwälzungen hatten biejenigen, welche die bestehenden Gesetze angriffen, den Glauben geachtet, und in den meisten religiösen Revolutionen hatten diejenigen, welche die Religion angriffen, es nicht unternommen, mit einem Streich die Ratur und die Ordnung der Gewalten zu ändern, und eine alte Verfassung gänzlich auszuheben. In den größten Erschütterungen der Gesesellschaft bewahrte man wenigstens einen sesten Punkt — in der französischen Revolution wurden zu gleicher Zeit die religiösen Gesetze abgeschaft und die dürgerlichen. Der menschliche Geist verlor gänzlich seine Haltung; er wußte nicht mehr, wo er anhalten sollte, und so entstund "eine bisher under kannte Art von Revolutionären, welche die Recheit bis zum Wahnstnn trieben, welche keine Reuerung überraschen, sein

Scrupel anhalten konnte, und welche niemals vor ber Ausführung irgend eines Borhabens zurückschreckten". "Und man
muß nicht glauben, daß diese neuen Wesen vereinzelte und
vorübergehende Schöpfungen eines Augenblickes gewesen seien,
bestimmt, mit diesem zu vergehen; sie haben nachher eine Race
gebildet, welche sich verewiget, in alle civilisirten Theile der
Welt verbreitet, welche überall dieselbe Physiognomie bewahrt
und dieselben Leidenschaften, deuselben Charafter erhalten hat.
Wir haben sie in der Welt gefunden bei ihrem Entstehen —
sie ist noch unter unsern Augen".

### XIX.

Wenn ber Verfaffer nachweist, daß die Franzofen Resformen wollten, ehe fie Freiheiten verlangten, so glaube ich nicht, ibm in die Ginzelnheiten folgen zu muffen.

In ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts erschien eine gewiffe Angahl von Schriftstellern, welche besonbere Fragen ber Staatswirthichaft und ber öffentlichen Bermaltung erorterten; bie gleichen Principien gaben biefen Schriftstellern einen gemeinschaftlichen Ramen, man nannte fie Defonomiften ober Bhyfi ofraten, und befanntlich haben fie jum Gintritt ber Revolution nicht wenig beigetragen. Der Berfasser schils bert, wie immer mit treffenden Bugen, bas Befen und bas Streben Diefer Rlaffe von Schriftstellern und ihren Ginfluß. Sie wollten die Wirfung ber Staatsgemalt bis jum Meußerften treiben, um die alten Schaben ju befeitigen, und um ein neues Regierungespftem ju grunden; fie wollten ein neues Befchlecht erziehen; feine Ginrichtung fdien ihnen haltbar, fie wollten alles Beftehende abichaffen, Alles gleich machen bor ber Gewalt bes Staates, aber an bie Freiheit bachten fie nicht. Sie wiesen sogar ben Gebanten bavon jurud, und sie gestatteten bochstens bem Handel eine gewisse eigene Thatigfeit. Diese Dekonomisten priesen Frankreich gludlich, daß es nicht sei, wie England, bessen Berfassung und dessen Berhältnisse Reformen, wie die ihrigen, unmöglich machten; sie beklagten oder verachteten dieses England, und sie beswunderten wohl auch das chinesische Reich als das Ruster ber Staaten.

Wer fennt nicht Duesnay, wer fennt nicht ben Abbe Bodeau, ber ba mit voller Ueberzeugung fagt: "ber Staat macht aus bem Menschen Alles, was er will". In diesen Worten liegt ihre ganze Lehre ber Staatsomnipotenz; diese Lehre wurde dann von Morelly auf die Spise getrieben; er hat vor hundert Jahren die ganze Dostrin der Communisten ersunden \*). Die ungeheure Gewalt, welche die Desonomisten dem Staate geben wollten, ist nicht nur größer, als sie jemals bestund, sondern sie ist auch noch durch Ursprung und Charafter verschieden. Diese Gewalt entsließt nicht dem göttzlichen Rechte, sie verbindet sich nicht mehr König, sie heißt nur der Staat; sie ist nicht das Erbtheil einer Kamilie, sie ist das Produkt und der Repräsentant von Allen, und unter dem Willen Aller soll sich das Recht eines jeglichen beugen.

Die Dekonomisten wollten ein Bolf, zusammengesett aus beinahe ähnlichen und gleichen Individuen. "Diese wirre Masse sollte als der einzige legitime Souverain anerkannt, aber forgfältig der Mittel und der Fähigkeiten beraubt seyn, um seine Regierung zu leiten oder selbst nur zu überwachen, und über dieser ein einziger Mandatar, beauftragt Alles zu thun in ihrem Namen, ohne je sie zu fragen. Um diesen Mandatar zu controliren — eine öffentliche Bernunft ohne Organe, um ihn anzuhalten, Revolutionen, aber keine Ge-

<sup>•)</sup> E. Code de la nature de Morelly.

febe: bem Rechte nach ein untergeordneter Agent, der That nach ein unbeschränkter Herrscher. Das war die politische Lehre der Dekonomisten, und man sieht, die Lehre ist nicht mit ihnen gestorben".

Gegen das Jahr 1750 forderte die französische Ration nicht mehr politische Freiheit, als die Dekonomisten; denn mit deren Ausübung hatte sie dafür auch den Geschmad und den Gedanken verloren. Sie wünschte Reformen, aber keine Rechte; und hätte ein Kürst, wie Friedrich II., auf dem französischen Throne gesessen, so hätte er ohne Zweisel ungeheure Beränderungen eingesührt, ohne seine Krone zu verlieren. Ein gewandter Minister, Machault, hatte solche Ideen und machte dem König Borschläge, aber Ludwig XV. war dasur nicht der Mann. Biele Franzosen dachten es sich damals gar süß, als Gleiche unter einem Herrscher zu leben, und so sind wir den Dekonomisten vom I 1750 unendlich viel ähnlicher, als unseren Bätern vom I. 1789" — wie Hr. von Tocqueville sagt.

Wenn gewisse Boller emfig die Freiheit suchen, so suchen sie sie nicht um beren materiellen Guter; sie betrachten sie selbst als ein Gut, so föstlich und so nöthig, daß fein anderes für bessen Berluft sie entschädigen könnte, welches sie aber schadlos halt für alle andern Entbehrungen. "Wer in der Freiheit etwas anderes sucht, als sie selbst, der ift nur zur Knechtschaft gemacht".

## XX.

Ob Frankreichs sichtbarer Berfall nur allein aus ber Ersschöpfung entstanden, welche die natürliche Folge der "glorzeichen" Regierung Ludwig XIV. war, das möchte vielleicht einer Controverse unterliegen. Aber gewiß ist die Erschöpfung

und gewiß ift es, daß in ber erften Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts die Bevolferung vermindert, daß bie Gefellicaft in eine Art von Scheintob gefallen war. Die Regierung brebte fich in ihren alten Rreifen, fie fcuf nichts Reues; Die Stabte machten feinerlei Anftrengungen, um bie materielle lage ihrer Bewohner zu beffern, und man fah feine bebeutenben Unternehmungen von Privaten. In ber Gefellichaft war feine Bemegung und die Ration bat in Diefer Zeit feine Kortichritte gemacht. Etwa vierzig Jahre vor ber Revolution anberte fic bieser Buftand, und man sah allerbings jest wieber in allen Theilen bes gesellschaftlichen Korpers ben Anfang einer Bewegung, welche von einem neuen Beifte getrieben, balb beftimmter und machtiger wurde. Bebermann wollte feine Lage andern und allgemein war bas Suchen bes Beffern; aber te fes Suchen war ungebulbig und gramlich, es verdammte bet Alte und erbachte Dinge, welche allem Beftebenben entgegengeseht maren. Bald brang biefer Beift in bie Regie rung und gestaltete fie im Innern, ohne etwas nach außen ju anbern; nicht bie Befege murben veranbert, fonbern nur beren Anwendung. Man beschäftigte sich nicht mehr allein mit ben berkommlichen Dingen ber Berwaltung, man fab mehr auf bie großen hilfsquellen bes Reiches, Die Bermehrung bes Rationalreichthums mar bas vorherrichenbe Streben; man bachte jest an Strafen, an Ranale, an Manufafturen und Sandel, bie größte Aufmerksamfeit aber wurde bem Acerbau gewibmet.

Es würde zu weit führen, wollte man die großen Berbefferungen in der Berwaltung einzeln aufführen. Die Steuers Gesetze konnten nicht geändert werden, aber der Bollzug derselben war ein anderer und milberte die Härte. Freiheit und Leben der Menschen wurden allmählig mehr geachtet. Die Rachlässe der Steuern wurden häufiger, viel seltener aber die Geswaltthätigseiten des Fissus. Erst jeht beschäftigte man sich ernstlich mit dem Elend der Armen. Die Unterstützungen wurs

ben zahlreicher und ber König Ludwig XVI. vermehrte bebeustend bie Mittel ber Wohlthätigkeitsanstalten \*).

Durch biese Aenberungen im Geift ber Regierung und ber Regierten entwidelte sich die öffentliche Wohlsahrt mit einer Schnelligkeit, die man bisher nicht kannte. Die Bevolkerung vermehrte sich und die Bermögen wuchsen noch schneller. Auch ber Krieg in Amerika hemmte nicht biesen Anlauf; der Staat verschuldete sich, aber die Privaten suhren fort sich zu besteichern; sie wurden mehr erfinderisch und mehr unternehsmend \*\*).

Je mehr fich nun ber Wohlstand in Franfreich entwidelte, besto mehr wurden die Gemuther unbehaglich und unruhig; bie öffentliche Unzufriedenheit wurde bitterer und ber haß gegen die alten Institutionen nahm fortwährend zu. Die Ra-

<sup>\*)</sup> Lubwig XVI. beschäftigte fich perfonlich mit Allem, was zunächst bas Mohlseyn seiner Unterthanen betraf; er selbst bearbeitete sehr oft bie Einzelnheiten, und legte fie seinen Ministern vor. Co z. B. erzählt Turgot, baß ber König selbst ben Entwurf und die Besgründung einer Berordnung über die Entschäbigung von Wilbschaeben redigirt und ihn mit den Worten gegeben habe: "Vous voyez, que je travaille aussi de mon coté". Die Unterftühung, welche ber König persönlich den Wohlthätigseitsaustalten der Provinzen verlieh, waren oft sehr bedeutend nach dem Raßstabe jener Zeit. So gab er

im Jahre 1779 ber Generalität haute Gupenne . 80,000 Fres.,

s ,, 1787 s ,, ber Normanbie 48,000 ,, u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Arthur Doung besuchte im Jahre 1788 bie Stadt Borbeaur; er gibt an, tag bie handelobewegung biefer Stadt größer fei, als bie von Liverpool, daß in der letten Beit überhaupt die Fortschritte bes französischen handels größer gewesen seien, als die bes englischen, und baß jener innerhalb zwanzig Jahren auf das Doppelte sich gehoben habe.

tion ging sichtbar ber Umwälzung entgegen, und ben herd bieser Umwälzung bildeten gerade jene Theile von Frankrich, in welchen die Fortschritte und die Berbesserungen am meiften sichtbar geworden waren. Im Gegensat aber wurde das alte Regime fast unverbessert sestgehalten längs der Loire, in den Sümpsen von Poitou und in den Haiden der Bretagne — also gerade in jenen Landen, welche in hestigem inneren Kriege der Revolution den härtesten und den längsten Widerstand leisteten.

Die machsende Wohlfahrt ber Monarchie beschleunigte bie Ummaljung. Als die Menschen angefangen batten, etwas von ber Bufunft zu hoffen, fo batte ihre Ginbilbungefraft ib nen eine gang besondere Gludseligfeit vorgespiegelt; biefe Borftellungen machten fie unempfindlich für bas, mas fie wirfis erhielten und fturgte fie mehr und mehr gegen bie Reuerung. Allerdings bestunden aber auch befondere Grunde gur Dis ftimmung. Die öffentlichen Arbeiten vermehrten bie Ausgaben, ohne daß die Einnahmen fich in gleichem Dage erhöhten; ber Ronig befand fich immer in Gelbverlegenheit; er fleh wie feine Borfahren an allen Orten, und bie Glaubiger tounten von ihm nur schwer ihre Binfen erhalten. Die Fehler bes Kinangloftemes wurden bei ben neuen Buftanben immer fublbarer, die Regierung wurde ein großer Unternehmer von Arbeiten, die Bahl berjenigen, welche mit ihr in Belbbeziehungen ftunden, hatte fich fabelhaft vermehrt und niemals war Ctaate. und Privatvermogen fo gemengt, wie bamale. Dazu nun bie Spefulationswuth, bas Jagen nach Reichthum, bie Benuffuct und bie Unpunftlichfeit bes Staates in Erfullung feiner Berbinblichfeiten! Die Rentiers, Die Raufleute, Die Induftriellen und alle Gelde und Geschäftsleute, sonft am meiften ben polis tischen Reuerungen feind, forberten eine vollfommene Ummals gung bes Finangspftemes; fie bachten nicht baran, bas bas gange Regierungegebaube jufammenfturgen muffe, wenn man Diefen einen Theil in seinen Tiefen erschüttere.

"Bie hatte man nun einer Ratastrophe entgehen fonnen? Bon ber einen Seite eine Ration, in welcher die Jagd nach Reichthum sich alle Tage mehr verbreitete; von ber andern eine Regierung, welche ohne Unterlaß biese neue Leidenschaft aufregt und stort, anseuert und entmuthigt, und also von beis ben Seiten ihrem eigenen Untergang zueilt."

Man reizte in Frankreich bas Bolf auf, als man es zu erleichtern fuchte. Die Leute, welche beffen Brimm am meiften au fürchten batten, fprachen mit erhobener Stimme von ben Ungerechtigkeiten, beren Opfer es immer gewesen sei; fie wiefen auf die ungeheuern Fehler ber Ginrichtungen, welche es brudten; fie verwendeten ihre Rebefunft, um bes Bolfes Glend und feine folecht belohnte Arbeit zu ichilbern; fie bestrebten fich ernstlich biefes arme Bolf zu erleichtern, und erfüllten es mit Buth. Es waren aber nicht bie Schriftsteller, welche fo fpras den, es waren bie Regierung, ihre vorzuglichften Agenten und ble Bevorrechteten felbft. Der Berfaffer führt ben Wortlaut fehr vieler folder Schriften an, welche fast ben Ton revolutionarer Brandschriften haben. Es wird barin ausgesprochen, bag bie Reichen immer reicher, Die Armen immer armer werben; baß man biesen bie einzigen Silfsmittel gegen Sunger und Elend nehme, um fie jum Bortheil der Reichen arbeiten au laffen; bag jedes Gefet, welches bas natürliche Recht verlete, an und fur fich nichtig und bag bie bestehenben Rorperschaften abenteuerliche und tyrannische Ginrichtungen seien, bervorgerufen von Selbstsucht, Sabsucht und Gemalt.

Besonders in Zeiten bes Mangels erregte man die Leisbenschaften des Bolkes mehr, als man für seine Bedürsniffe sorgte, und selbst der König sagte bei einer solchen Gelegensteit: "Se. Majestät will das Bolk schützen gegen die Umtriede, welche demselben die nöthigste Nahrung entziehen, indem sie es woingen seine Arbeit für einen Lohn zu leisten, wie es den Reichen ihn zu geben gefällt; der König wird nicht dulden, das ein Theil der Bürger dem Geiz der Andern überliefert

werbe." Ein anderesmal, im Jahr 1772, in dem Streit zwischen dem König und dem Parlament von Toulouse fagt dieses: "die Regierung durch ihre falschen Maßnahmen macht, baß das Bolf vor Hunger sterben muß"; und der König erwidert: "der Ehrgeiz des Parlamentes und der Geiz der Reischen sind die Ursachen der öffentlichen Roth."

Das Alles ist aber nicht etwa in geheimen Corresponsbenzen ausgesprochen, sondern in öffentlichen Dokumenten, in Ordonnanzen und Erklärungen des Königs, in Beschlüssen des Conseils, in Beschlüssen der Intendanten u. s. w., aber nicht allein der König oder seine Minister sührten diese Sprache, sondern auch die Privilegirten sprachen so zu dem Bolke, bessen hab sich immer mehr auf sie richtete. Andererseits hatte man sich viele verletzenden Formen noch keineswegs abgewöhnt; die Adelichen sprachen noch in öffentlichen Schriften von "schlechten Bauern" (vilains), und Provinzialversammlungen nannten sie noch unwissende, grobe und störrische Bursche, und selbst Turgot, so ein großer Bolksfreund er war, spricht von ihnen nicht anders.

Je mehr man sich bem Jahre 1789 näherte, um so mehr wurde das Mitleid mit dem Elend des Bolfes lebhaft, aber auch um so mehr unvorsichtig. Man legte den Bauern Fragen über alle denkbaren Berhältnisse vor, forderte sie amtlich auf, ihre Beschwerden anzugeben, und zu bezeichnen, wie viel von ihren unzähligen Lasten auf die Privilegirten gewäht werden könnten. Das hieß, jeden Menschen insbesondere durch die Borhaltung seines Elendes entstammen und ihm dessen Urheber bezeichnen. Man machte den Bauern keck, indem man ihm die geringe Anzahl der Bevorrechteten zeigte, man ging bis in den Grund seines Herzens, um darin Habsucht, Reid und Hab zu entzünden. In den Dentschriften, welche noch übrig sind, sprechen denn auch die Bauern eine Sprache, die schon ganz die Revolution ist; sie zeigen darin ihren Has ger gen den Edelmann, gegen den Pfarrer, gegen die Staatsbe-

amten, gegen die Gemeinbebehörben, gegen die Reichen. In all biesem Berfahren fündigte die Umwälzung nicht bloß ihr Herannahen an, sondern sie war schon gegenwärtig, sie sprach schon ihre Sprache und zeigte unverhüllt ihr Antlib.

## XXI.

Die französische Regierung hatte schon lange Zeit gearsbeitet, um verschiedene Ideen in das Bolf zu bringen, die man nachher revolutionäre nannte. Ideen, seindlich dem Individuum, entgegenstehend den besondern Rechten und freundslich der Gewaltthätigseit. Die revolutionäre Erziehung des Bolfes wurde durch Handlungen der Regierung vollendet.

Der Ronig mar ber erfte, ber ba zeigte, mit welcher Berachtung alte und wohl gegrundete Institutionen behandelt merben fonnten. Als unter Ludwig XV. bas Barlament fiel. bas faft fo alt mar, als bas Ronigthum, fo begriffen bie Menfcen, baß feine Ginrichtung alt genug fei, um Achtung ju ermingen, und feine zu neu, um nicht versucht werben zu fonnen. Lubwig XVI. fprach immer nur von Reformen, und es gab wenig Einrichtungen, bie nicht in Frage gestellt maren, the bie Revolution fie umfturzte. Die Reformen, welche er selbft einführte. anderten ploglich und ohne alle Borbereitung alte und geachtete Bewohnheiten und verletten wohl auch wohle emorbene Rechte. Lang zuvor hatte Ludwig XIV. in feinen Ebiften gelehrt, bag aller Boben bes Königreichs von bem Staate nur bedingungsweis verlieben worden, und daß ber Stagt ber einzige und mabre Eigenthumer fei, mabrend bie thatsabliden Besiter nur einen widerruflichen Titel und ein unvolltommenes Recht befäßen. Diese Lehre bat in ber Feubalgefetgebung ihre Quelle, murbe aber niemals von ben Gerichtshöfen angenommen; fie ift bie Mutter bes mobernen XLIII. 48

Socialismus, und es ift eigenthumlich zu feben, bag biefer feine erften Wurgeln in bem foniglichen Defpotiomus bat. Bahrend ber Regierung ber Nachfolger biefes Ronigs lebrte bie Bermaltung jeden Tag bem Bolfe auf eine mehr praftische und ihm fagliche Weise, bag man bas Privateigenthum eben nicht allzu hoch achten muffe. Auch in ber zweiten Balfte bes achtzehnten Jahrhunderts verfuhr die Direttion bes Bruden = und Strafenbaues mit entfehlicher Billfürlichfeit, und taufend Besitzungen wurden weggenommen, verwüstet ober gerftort, und beren Eigenthumer erhielten oft gar feine, in jedem Kall aber eine ganglich willfürliche und fehr verzögerte Entfcabigung. Milbe Stiftungen wurden nach Befallen aufgehoben und ihr Bermogen anders als nach bem Billen bes Stiftere verwendet. In Zeiten ber Noth murben bie Breife ber Lebensmittel burch administrative Berfügungen bestimmt und bie Bauern wurden gezwungen fie auf ben Marft zu bringen; also baffelbe Berfahren, wie in ben tollften Zeiten ber Revolution.

Es gab keine Lehren, die verderblicher waren, als gewisse Kormen, welche die Kriminal-Justiz in ihrem Bersahren gegen Leute des Bolkes beobachtete. Der Arme war allerdings, mehr als man glaubt, gegen den Druck reicher oder mächtiger Bürger geschüßt — wenn er es aber mit dem Staate zu thun hatte, so sand er Ausnahmsgerichte, besangene Richter, ein summarisches oder illusorisches Bersahren, einen Bollzugsbesschluß ohne Berusung. Aus den Akten der Marcchaussche kann man ersehen, daß sie bei gewissen Borkommuissen während der Racht die Dörfer umstellte, vor Tag in die Häuser einbrach, und die bezeichneten Bauern sestnahm, ohne daß es eines bessonderen Mandates bedurfte. Der Verhaftete blieb dann lange Zeit im Gefängniß, ehe er seinen Richter sah; obwohl er gesselich innerhalb vierundzwanzig Stunden verhört werden sollte.

"So lehrte eine milbe Regierung täglich bem Bolfe ein Befet ber Rriminal : Inftruttion, welches am beften fur bie

Zeit der Umwälzung geeignet, und der Tyrannei sehr bequem ist — sie hielt die Schule immer offen! Da ich die Thatsachen zur Hand habe, so wag' ich zu sagen, daß ein großer Theil der Bersahren, welche die revolutionäre Regierung ansgewendet, ihre Vorgänge und Beispiele in den Maßnahmen gehabt hat, welche in den letten Jahrhunderten des Königsthums gegen das niedere Volk angewendet worden sind. Das alte Regiment hat der Revolution die Formen geliefert — diessen hat die Revolution nur die Wildheit ihres Geistes beisgesellt."

## XXII.

Der politischen Umwälzung ging eine administrative Revolution voran. Noch war an der Regierungsform gar nichts geändert, als schon die secundaren Gesete, welche die Berhaltniffe der Personen und die Führung der Geschäfte regeln, gänzlich ausgehoben oder wesentlich verändert wurden:

Die Beränderungen der Verfassung des Gewerdswesens hatten alt gewohnte Verhältnisse zerkört und die neuen understimmt und unsicher gelassen; dadurch kam nun eine gewisse Undehaglichkeit und eine Anarchie in die niedere Volksklasse der Städte, welche ihre großen Folgen hatte, als das Bolk auf der politischen Bühne erschien. Ein Jahr vor der Revolution drehte ein königliches Edikt die ganze Ordnung der Rechtspstege um, neue Jurisdiktionen wurden geschaffen, eine Renge anderer ausgehoben und alle disherigen Regeln der Juständigkeit verändert. Da nun, wie oben bemerkt ward, die Jahl derjenigen, welche in irgend einer Art mit der Rechtspstege beschäftiget waren, auf eine unglaubliche Höhe stieg, so körte das neue Geset Tausende von Familien in ihren Verstältnissen und in ihrem Vermögen; alle andern konnten in bieser gerichtlichen Umwälzung das anwendbare Geset nicht

:

mehr finden und bas Gericht, vor welchem fie Recht nehe men follten.

Bor Allem war es aber die radifale Reform ber eigentslichen Administration, welche, im Jahre 1787 eingeführt, eine ungeheure Unordnung in die Geschäfte brachte und jeden Burger bis in sein Privatleben störte. Der Verfasser verfolgt diese Reformen und beren Folgen mit ziemlicher Aussührlichseit, hier aber durften einige Andeutungen genügen.

Es wurde oben ausgeführt, daß in allen fogenannten Wahllandern, b. h. in mehr ale brei Viertheilen von Frankreich, die gange Berwaltung einer Proping ober einer fogenannten Generalität einem einzigen Mann, bem Intenbanten, anvertraut war, welcher nicht nur ohne Controle handelte, fondern auch ohne Beirath. Im Jahre 1787 feste man an bie Stelle biefes Intendanten eine Provinzialversammlung, welche ber mahre Administrator bes landes mar, und in jedem Dorf feste man einen ermablten Gemeinberath an die Stelle ber alten Rirchspielsversammlungen, und für die meisten Dinge an die Stelle bes Syndifus. Gine Besetgebung, welche allem Bieberigen entgegengefest bie Ordnung ber Befchafte und bie gegenseitige Stellung ber Menschen gang umb gar anderte, follte nun ohne jegliche Rudficht fur Borangegangenes überall zu gleicher Zeit und auf gleiche Art eingeführt werben. "Co febr befaß icon ber Ginigfeitegeift ber Revolution die alte Regierung, welche eben die Revolution niederzuschlagen begann." Man fah balb, wie groß ber Ginfluß ber Gewohnheit in bem Spiel ber politischen Ginrichtungen ift, und um wie viel leichter bie Menfchen mit bunfeln und verwidelten Befegen, Die ichon lang in Uebung maren. gurecht fommen, ale mit einer einfachen Gesetzgebung, Die ibnen neu ift. An die Stelle des alten wirren Befens mar eine regelmäßige und einfache Ordnung ber Geschäfte gesett; ber neuen Gewalten waren viel weniger; fie waren forgfältig gegeneinander abgegrenzt, und boch fließen und verwidelten fie

fich die einen in die anderen, und in der Verwirrung wurden oft alle unmächtig.

Das neue Befet hatte noch überbieß einen Fehler, welder allein bingereicht batte. ben Bollqua außerft ichwierig ju machen. Es hatte nur collettive Gewalten geschaffen. Unter bem alten Konigthum fannte man nur zwei Arten ber Bemalten: entweber mar fie einem einzigen Mann gang und gar anvertraut, ober fie mar wie in ben Stabten einer Berfamme lung übergeben, welche fogar ben Bollzug beforgte. Man fam bamals noch nicht auf ben Bebanten, diese beiben Systeme gu vereinigen und, ohne beibe zu trennen, bie Gewalt, welche ausführen follte, von berjenigen ju icheiben, welche nur überwachte und verfügte. Tocqueville macht babei bie Bemerkung: "Diese 3bee, welche so einfach erscheint, wurde erft in unserm Jahrhundert erfunden; fie ift gewiffermaßen in Betreff ber öffentlichen Bermaltung bie einzige große Entbedung, bie uns eigen ift. Wir werben bie Folgen feben, welche bas entgegengesette Berfahren bervorbrachte, als man bie abministrativen Gewohnheiten in die Politif übertrug und, ben Ueberlieferungen bes alten Regimentes trop bes Abicheues gehorchend, in bem Rationalconvent bas Spftem ber Provingialftande und ber fleinen Gemeinden ber Stadte annahm. Aus bem, mas bisber nur hemmung ber Geschäfte gemesen, ging ber Schreden bervor."

Die Provinzialversammlungen vom Jahre 1787 erhielten bas Recht ber selbsteigenen Berwaltung in all ben Dingen, in welchen bisher ber Intendant allein gehandelt hatte. Bar es ein Fehler, daß ihrem Birkungsfreis viele Dinge angehörsten, für beren Behandlung eine collektive und unverantwortsliche Stellung nicht taugt, und daß die Geschäfte von Leuten besorgt wurden, welche zum erstenmal mit der Verwaltung zu thun hatten: so wurde die Verwirrung dadurch auf's Höchste getrieben, daß man den Intendanten gänzlich unmächtig machte, aber ihn bennoch bestehen ließ. Ebenso war es mit dem Sub-

belegaten; er wurde burch eine Bersammlung bes Bezirfes erfest, welche unter ber Leitung ber Provinzialverfammlung bie betreffenden Beichäfte ber fleinen Berfammlungen beforgte. Man fann fich nun wohl benfen, welche Banbel, welche Berwirrung entstehen mußten, besonders als diese Berjammlungen in alle bentbaren Gingelnheiten eingingen, ale fie Alles verbeffern wollten und Alles burcheinander warfen. In all ben Bersammlungen befanden fich natürlich Leute, die febr verfchieben besteuert maren, und bas führte ju eigenthumlichen Folgen. In ben Bersammlungen für bie Bahl zu Bemeindeamtern fonnten ber Pfarrer und ber Grundherr nicht erscheinen, benn fie geborten jum Abel ober jur Beiftlichfeit. Bar ber Gemeinberath einmal gemablt, fo hatten beibe barin ihren Gis von Rechtswegen und ber Grundberr prafibirte fogar bie Sigungen; wenn aber von Steuern die Rebe mar, und biefe bilbeten ein Sauptgeschäft, fo founten ber Grundherr und ber Pfarrer nicht ftimmen, benn beibe maren von Abgaben befreit. Andere Cbelleute, welche bas Kirchspiel bewohnten, konnten in eine biefer Verfammlungen nur eintreten, wenn fie von ben Bauern gewählt murben, und bie Bachter bes Grundherrn maren nicht einmal mablbar. Der Grundberr mar bemnach feinen ebemaligen Unterthanen in vielen Dingen unterworfen. Bon ber andern Seite fab man febr bedeutende Bewohner bes Rirchspieles und felbft Ebelleute fich ben Bauern nabern, als biese eine Macht murben; aber wie ce immer geschieht, biese Leute jogen fich vor ben Bornehmen jurud und gebrauchten alle Mittel, um Ebelleuten ober reichen Burgern ben Gintritt in bie Versammlungen ju verweigern. Es mare unnothig, noch andere natürliche Wirfungen bes Befetes anzuführen.

Diese erste Umwälzung übte einen ungeheuern Einfluß auf die andere aus und gab dieser einen ganz neuen Charafter. Bei allen früheren Umwälzungen in Frankreich sowohl als in England blieben die secundaren Gesete in Kraft. Die Staatsform konnte geandert werden; aber die untergeordneten

: :

Berbaltniffe bes öffentlichen Lebens blieben biefelben, Gewohnbeiten und Gebräuche erlitten feine Menberungen. Auch nach bem Jahre 1789 ift die Administrativ = Berfassung immer bie= felbe geblieben inmitten ber Trummer ber politischen Berfaffungen. Man anderte bie Person bes Regenten ober bie Formen ber centralen Gewalt, aber ber tägliche Lauf ber Beschäfte wurde nicht unterbrochen und geftort. Die nämlichen Berrichtungen wurden von benfelben Beamten ausgeführt; fie verrichteten, fie verwalteten im Ramen bes Ronigs, bann im Ramen ber Republif, endlich im Namen bes Raisers. Und als bann bas Rad bes Schickfals fich jurudbrebte, fo fingen fie wieber an ju verwalten und Recht ju fprechen fur ben Ronig, fur bie Republif und fur ben Raifer; immer biefelben fur baffelbe, was fummerte fie ber Rame bes herrichers? Bar ber erfte Stoß vorüber, fo ichien es, als ob im gangen gand fich gar nichts bewegt batte. In ber Ummaljung von 1789 aber mar es anders. Als biefe begann, mar ber eine Theil ber Regierung ganglich umgefehrt und biefer Theil, obwohl untergeordnet, wirfte eben fortwährend auf jeden Burger, auf feine Berhaltniffe und auf feine Wohlfahrt. Der Staat ichien allerdings burch diese ungeheure Reform feinen großen Stoß erlitten au baben, aber alle Frangofen hatten eine besondere Erschütterung. gefühlt; ein jeder mar in feinen Bewohnheiten geftort ober in. feinen Unternehmungen gehindert, und Niemand wußte mehr, wem gehorden, wohin fich wenden, wie fich benehmen in all ben Einzelnheiten, welche ben täglichen Bug bes gesellschaftlichen Lebens bilben.

"Die Nation hatte in allen ihren Theilen bas Gleichges wicht verloren, ein einziger letter Stoß konnte sie daher ganzlich zum Wanken und konnte ben allerweitesten Umsturz und die größte Verwirrung hervorbringen, die jemals geswesen war."

#### XXIII.

Durch die gedrängte Zusammenstellung der Ergebniffe seiner Erörterung zeichnet Aleris de Tocqueville ein fedes fraftiges Bild, in welchem die Berwicklung der geschilderten Zustände als flare und einsache Gruppen hervortreten. Zum Schluß will ich suchen, dem Leser dieses Bild wenigstens in seinen Umrissen vorzusühren.

In Frankreich hatte bas Feubalspftem Alles beibehalten, was schaen ober aufreizen konnte, aber es hatte Alles verloren, was zu schüßen ober zu nügen vermocht hatte. War bas nun im übrigen Europa weniger ber Fall, so ist es flar, baß zuerst in Frankreich die Bewegung entstehen mußte, welche biese alte Versassung umwarf.

In Frankreich mehr als in einem andern Lande von Europa hatte der Abel seine alten politischen Rechte verloren, und mehr als sonst irgendwo hatte er ausgehört, die Bewohner zu führen und zu verwalten, und doch wieder mehr als in irgend einem andern Feudalland seine Immunitäten und alle die Bortheile vergrößert, welche seine Glieder als Individuen genoßen. Mehr als in irgend einem andern Lande hatte der französische Abel den Charafter der Aristofratie versloren, um nur noch eine Kaste zu seyn. Da diese Berhältsnisse nun mehr und schärfer als in irgend einem andern Lande hervortraten, so ist es natürlich, daß die Privilegien den Franzosen unerklärdar und abscheulich vorkamen, und daß gerade ihr Andlick den demokratischen Reid hervorrusen mußte, welscher heute noch ties im Herzen des Bolses liegt.

Der Abel war getrennt von ben Mittelflaffen, bie er von fich jurudftieß, und von bem Bolfe, beffen Zuneigung er nicht zu bewahren wußte. Er war ganglich vereinzelt inmitten ber

Ration, bem Scheine nach bas Haupt einer Armee, in Wahrs beit ein Offizierforps ohne Soldaten: nur wer dieß Verhältsniß auffaßt, der kann verstehen, wie dieser Abel, nachdem er ein Jahrtausend aufrecht gestanden, in einer Racht umgestürzt werben konnte.

Die Regierung hatte die Freiheiten ber Provinzen abgeschafft, in drei Biertheilen von Frankreich ihre Agenten an die Stelle der örtlichen Gewalten geseht, und alle Geschäfte an sich gezogen, die kleinsten wie die größten. Als natürliche Folge wurde Paris, bisher nur die Hauptstadt, der Herr bes Landes, oder vielmehr das Land selbst. Diese beiden Thatsachen bestunden nur allein in Frankreich, und darum erklären sie, warum ein Ausstand das Königthum zerstören sonnte, welches viele Jahrhunderte lang so harten Stößen widerstanden hatte, und welches noch am Borabend seines Falles selbst diesenigen für unerschütterlich hielten, welche besentlimsturz begannen.

In Frankreich war alles politische Leben vollständig ersloschen. Die einzelnen Bürger hatten die Gewohnheit der Gesschäfte verloren, sie konnten nicht mehr in den Thatsachen lessen, ihnen mangelte die Erfahrung der Bewegung, und sast der Begriff des Volkes. In keinem andern Lande war dieser Justand so scharf ausgeprägt wie in Frankreich, und deshalb konnten die Franzosen ploblich in eine surchtbare Revolution verfallen, ohne sie zu sehen — darum konnten diesenigen vorangehen, die am meisten bedroht waren, und die Wege öffnen und erweitern, welche zum volkommenen Umsturz führten.

In Frankreich bestunden nicht mehr freie Institutionen, folglich gab es nicht mehr politische Klassen, nicht mehr lebens-frästige politische Körper, und auch nicht organisirte und guts geführte politische Parteien. Als eine öffentliche Meinung wieder entstund, da gab es keine regelmäßigen Kräste, um diese zu lenken, und sie siel daher einzig und allein den Phislosophen, d. h. den Schriftstellern zu. Darum mußte die

ŀ

Revolution weniger im Absehen auf gewisse besondere Thatsfachen, als nach abstraften Grundsähen und nach sehr allgemeinen Theorien geführt werden; darum mußte diese Revolution die ganze Geschgebung umwersen, statt einzelne schlechte Gesehe anzugreisen — darum mußte sie an die Stelle der alten Versassung von Frankreich ein ganz neues Regierungsschstem sehen, wie solches die Philosophen ausgeheckt hatten.

Die Kirche war mit all ben alten Institutionen vermengt; wollte man diese zerstören, so mußte die Revolution,
welche die weltliche Gewalt umzuwersen hatte, nothwendig
auch die Religion angreisen. Wurde aber die Religion erschüttert, so war der Geist der Neuerer aller Bande ledig,
mit welchen Glaube, Gewohnheiten und Gesetze sonst die
menschliche Einbildungsfrast binden, und in natürlicher Folge
mußte dieser Geist zu unerhörten Vermessenheiten getrieben
werden — feine Gewaltthätigseit und kein Gräuel war unmöglich.

Die Berwaltung bes alten Regimentes hatte ben Franzosen die Relgung zu gegenseitiger Unterstützung genommen.
Als die Revolution ausbrach, hätte man in dem größten Theil
von Frankreich vergebens zehn Menschen gesucht, welche die
Gewohnheit gemeinschaftlicher Handlung und die Fähigkeit
ber Selbstvertheibigung besaßen. War nun die Centralgewalt
aus den Händen des Königs in sene einer unverantwortlichen und souverainen Bersammlung gefallen, und war diese
einmal von der Milbe zum Schreden gesommen: so gab es
nichts, was ihren Gang auszuhalten, oder auch nur einen
Augenblick zu verzögern vermochte. Dieselbe Ursache, welche
das Königthum so leicht zum Fall brachte, hat nach dessen
Fall Alles möglich gemacht.

Die Sitten waren milb geworben, und biefe Milbe war nicht etwa nur ein falfcher Schein, benn als bie Raferei ber Revolution vorüber war, sah man sie sogleich wieber in allen Gefehen und in allen politischen Gewohnheiten. Die franzöfische Revolution war von den gebildetften Rlaffen ber Ration porbereitet, und von den robesten ausgeführt worden; und weil jene fein naturliches Band vereinigte, fo mußten biefe fich ber Bewalt bemächtigen. Wer bicfes Bolf por ber Repolution gefannt bat, ber fonnte leicht feinen Bang errathen, und daburch ift ber Gegenfat erflart, welcher zwischen bem Boblmollen ber Theorien und ber Grausamfeit ber Sandlungen bestund, und einer ber auffallenbsten Charaftere ber Revolution mar. Der Frangose ber niedrigen Rlaffen mar maßig und ftolg, an harte Arbeit gewöhnt, unbefannt mit ben Unnehmlichfeiten bes Lebens, in bem größten lebel ergeben und fest in ber Gefahr - ein einfaches und mannliches Gefchlecht. Ronnte man aus diesem jene heere bilben, welche Europa erschütterten, fo murben fie eben burch bie Eigenschaften bes Soldaten febr gefährliche Berricher. Der gemeine Frangofe batte feine Borurtheile, feine Gifersucht und feinen Saß im Stillen genahrt, er war verhartet burch bie Barten feines Schidsals, und wenn er fabig mar, alle Leiben zu ertragen, fo war er nicht minber fabig, alle biefe Leiden über Andere gu Legte biefer Menich einmal bie Sand auf Die Regierung, fo wollte er felber bas Werf ber Ummalgung vollenden. Satten die Bucher die Theorie gegeben, fo übernahm er bie Praris, und bie Ideen der Philosophen paßte er feinen eigenen Rafereien an.

Im achtzehnten Jahrhunderte entwidelten sich in Franfreich zwei große Leidenschaften, welche nicht immer gleichzeitig waren, und nicht immer zu gleichem Ziele gingen. Die eine, die tiefer als die andere lag, ist der heftige unauslöschbare haß der Ungleichheit. Entstanden durch den Anblid der Ungleichheit selbst, trieb sie die Franzosen mit unwiderstehlischer Gewalt zur vollsommenen Zerstörung all deffen, was von den Institutionen des Mittelalters noch übrig war. Die andere Leidenschaft, neuer und weniger eingewurzelt, ist die Liebe zur Freiheit, welche die Menschen bestimmte, sich mit der Gleichheit nicht zu begnügen. Beim Beginne der Respolution trafen sich diese beiden Leidenschaften, vermischten sich für eine gewisse Zeit, steigerten sich in der Berührung und sehten ganz Frankreich in Brand. Damals waren die Franzosen so stolz auf ihre Sache und sich selbst, daß sie glaubten, sie könnten gleich sehn in der Freiheit; daher zerdrachen sie mit einem Streich alle Gesehe, welche der Nation den freien Genuß ihrer selbst geraubt, und an die Seite eines seden Franzosen die Regierung geseht hatte, damit diese seine Lehrer, sein Beschühr, und nöthigensalls auch sein Unterdrücker sei.

Als aber das fraftige Geschlecht, welches die Revolution begonnen, zerstört ober geschwächt, als die Liebe zur Freiheit inmitten der Anarchie und Bolfsherrschaft entmuthiget und ermattet war, und als die bestürzte Ration, herumtastend, anssing, ihren Herrn zu suchen, da war die Gründung einer absoluten Herrschaft gar leicht; und diese Leichtigkeit wurde sehr schnell von dem Genie entdeckt, welches die Revolution zu gleicher Zeit fortsetze und zerstörte.

Das alte Regiment hatte gar viele neuere Anstalten enthalten, welche, ber Gleichheit nicht feinblich, ihren Plat in ber neuen Gesellschaft finden konnten, und der Selbsterrschaft ganz besonders günstig waren. Man suchte sie unter den Trümmern der andern hervor. Diese Institutionen hatten früster Gewohnheiten, Leidenschaften und Ideen hervorgerusen, welche die Menschen getheilt und unterwürfig gemacht hatten. Man belebte diese wieder und bediente sich ihrer. Man stellte die Centralisation wieder her, aber nicht das, was sie besschränkte, und so entstund plöslich eine Gewalt, die ausgebehnter und unbeschränkter war, als se einer unserer Könige sie ausgeübt hat. Der Herrscher siel, aber was wesentlich war in seinem Werke, das blieb aufrecht; seine Regierung starb, aber seine Berwaltung suhr fort zu leben, und so ost hat

nan auch nur bas haupt ber Freiheit auf einen Körper ber tnechtschaft gesetht.

Seit ber Revolution bis zu unseren Tagen hat man wieerholt gesehen, wie die Leidenschaft der Freiheit erlosch und
vieder entstand, um dann wieder zu erlöschen und noch einnal zu entstehen. So wird es noch lange Zeit gehen; denn
ie ist noch immer unersahren, leicht zu entmuthigen und zu
rschrecken, oberstächlich und vorübergehend. Während dieser
zeit aber hat immer die Leidenschaft für die Gleichheit die
Elese der Gemüther eingenommen; sie war und ist immer
ieselbe, geht immer zu dem gleichen Zweck mit derselben hartäckigen und oft blinden Hibe; sie ist immer bereit, Alles
enjenigen zu opsern, welche ihr zu genügen versprechen. Der
Legierung, welche sie begünstigt und ihr schmeichelt, liesert sie
esshalb die Gewohnheiten, die Ideen und die Gesehe, welche
ver Despotismus für seine Selbstherrschaft nothig hat.

Weiß man nun auch all das, und kennt man die alte Besellschaft, ihre Gesetze, ihre Fehler, ihre Borurtheile, ihre Fammerlichkeiten und ihre Größe, so wird man doch das ucht begreisen, was seit sechstig Jahren die Franzosen gethan wehen, man wird Alles nur dann verstehen, wenn man die igentliche Ratur der französisschen Nation kennt, und diese childert Alexis de Tocqueville, wie solgt:

Benn ich diese Nation für sich betrachte, so sinde ich sie zehr außerordentlich als alle Ereignisse ihrer Geschichte. Sat es emals auf der Erde eine gegeben, welche so fruchtbar war an iontrasten und so übertrieben in ihren Handlungen, mehr durch smpfindungen und weniger durch Grundsätze geführt, welche imeer schlechter oder besser als man es von ihr erwartete, bald nier der gewöhnlichen Linie der Menschheit, bald weit über dersben flund; ein Bolk so unveränderlich in seinen vorherrschenden leigungen, daß man es noch aus den Schilberungen vor zweisussend Jahren her erkennt, und zugleich in seinen täglichen Gesunken und in seinem Geschmad so beweglich, daß es sich selbst ein

innerwartetes Schauspiel wird; und über ten Anblid beffen, mas es gethan bat, nicht weniger erstaunt ift als die Fremden; der argite Ctubenhoder und ber größte Alltagemenfch, wenn man es fich felbft überläßt; aber einmal gegen feinen Willen aus feiner Bohnung und aus feinen Bewohnheiten geriffen, bereit bis an's Ende ber Welt zu geben und Alles zu magen; ein Bolf, welches ungelehrig aus naturlichem Sang, fich boch jedesmal beffer ber willfurlichen und felbft gewaltthatigen Berrichaft eines Burften anpaßt, ale ber freien und regelmäßigen Regierung borzuglicher Burger. ber erklarte Feind jeden Behorfame, bat es morgen eine Art Reibenschaft zu bienen, welche feine Ration noch erreichte, die am beften fur Rucchtschaft begabt ift; geführt an einem Raben, fo lange Miemand miberfteht, und uulentbar von dem Augenblic an. wo irgend Jemand bas Beifpiel bes Widerftandes gibt, welches baber immer feine Berren betrügt, weil fie es zu wenig fürchten ober zu viel; niemals fo frei, dag man an feiner Rnechtung perzweifeln muß, und niemals fo gefnechtet, bag es nicht noch fein Joch brechen konnte - eine Mation, Die fabig qu Allem, fich nur im Rriege hervorthut; Unbeter bes Bufalls, ber Gewalt und bes Erfolges, des Glanges und des Larmens weit mehr als des mabrhaften Ruhmes; mehr bes Belbenmuthes fabig als ber Tugenb, mehr der Genialität als des gefunden Menfchenverftandes; vielmehr geeignet, um ungeheure Entwurfe gu faffen, ale große Unternehmungen zu vollenden. Die glanzenbfte und gefährlichfte aller Mationen bon Guropa, bon allen am meiften gemacht, abmechfelnd Gegenftand ber Bewunderung, bes Baffes, bes Ditleibe, bee Schredens zu werben - aber niemals ber Gleichgultigfeit!"

"Nur biese Nation konnte einer so plotlichen, so radikalen Revolution ihren Ursprung geben, welche so ungestüm war in ihrem Lauf und boch so viele Nückgange, so viele widersprechende Thatsachen und entgegengesete Beispiele darbot. Dhne die Gründe, die ich ausgeführt habe, hätten die Franzosen diese Revolution niemals gemacht, aber alle diese Gründe zusammen hätten nicht eine ähnliche Umwälzung anderswo als in Frankreich erklären können."

"So bin ich", schließt ber Berfasser, "bis an die Schwelle ber Revolution gelangt; für dießmal will ich nicht eintreten, spater vielleicht werde ich es fonnen. Ich werde dann nicht mehr beren Ursachen betrachten, ich werde sie selbst beleuchten, und ich werde es wagen, die Gesellschaft, welche daraus hers vorgegangen ist, zu beurtheilen."

War es meiner bescheibenen Darstellung bes Werkes beschieben, daß sie die Ansichten flare und nupbare Bergleichungen hervorruse — so werde ich bem Leser bieser Blätter seiner Zeit auch die Folge mittheilen\*).

¥. F.



<sup>\*)</sup> Der Ami de la Religion vom 21. April benatigt leiter bie in antern Blattern gemelbete und wiberrufene Radricht ven bem allgufrubgeitigen Tobe bes frangofifchen Siftorifere. Alerie be Tecqueville ftarb am 16. April ju Cannes im Alter von 54 Jahr ren. Co mirt mohl tae mertwurbige Bert, bas fein lettes mar, unvollendet bleiben. Schon bie erfte Schrift, mit welcher Tecques ville in die Deffentlichfeit trat: "De la Democratic en Amerique" (1834), tie Frucht einer Reife in ben Bereinigten Staaten, hatte feinen publiciftifchen Ruf begruntet, und er mar verhaltnife maßig noch ziemlich jung, ale er in bie Afabemie aufgenommen murbe. Der Graf Dole fagte ihm bamale, bag man ihm bie Balme icon bei ber Ausfahrt (la palme an depart) guerfenne-Sein großes fraatsmannisches Talent bethatigte er auch im praftis fchen Dienfte. 3molf Jahre lang mar er Deputirter fur bas Der partement ven la Danche, und im Jahre 1849 übernahm er bas Minifierium ber auswartigen Angelegenheiten. In letterer gunts tion hatte er Theil an ber mit frangofischen Baffen ausgeführten Reflitution bes vertriebenen Bapftee Blue IX. Seit bem Siege Lubwig Rapoleone und ber herrichaft bes Ctaateftreiche hielt er fich von allem politischen Leben gurudgezogen. A. be Tocquerille war nicht nur ein fcharffinniger, flarer und felner Beift, er mar auch, was im imperialiftifden Franfreich fo felten geworben, ein Charafter, ein Mann.

# XXXVIII.

# Beitläufe.

#### I. Tandem meridies!

Am 22. April 1859.

"Bertrauen, Bertrauen auf Preußen": hat die officiose Preußische Zeitung den Deutschen jüngst zugerusen, und ihr Ruf hat auf gewohnten Wegen vielsachen Widerhall gesunsden. Freilich wäre es höchste Zeit, daß die lange Leidends-Woche voll Zweisel und Mißtrauen, welche von der preußischen Vermittlungs-Politif über Deutschland herausbeschworen worden ist, endlich zum Schlusse eilte, zum hellen und frohen Allelujah in allen Grenzen des Vaterlandes. Jeht muß in Deutschland Oftern werden oder nie, und die Entscheidung steht zunächst in Preußens Hand. Beides ist unzweiselhaft gewiß; aber wie wird sich Preußen entscheiden? das ist die Frage.

Bei Bielen war das längst keine Frage mehr, die da so guversichtlich wie an das Evangelium glaubten, daß man in Berlin auch dießmal den obersten Grundsat der traditionellen Politik gelten lassen werde: "was Desterreich schadet, nüst uns". Für die Combinationen dieser Geistesrichtung ist

llerdings eine lodendere Gelegenheit, als die von Louis Rasoleon jest gebotene, faum mehr gedentbar. Die guten Südsutschen mögen unfähig senn, die Tantalus-Dualen sich nur orzustellen, welche man dort im Norden darunter leidet. Einersits die Gebote der Ehre, der Bundestreue, der richtig verstansenen Pflicht der Selbsterhaltung; andererseits die Angebote des ämonischen Spekulanten auf die niedern Gelüste und schlechen Leidenschaften aller Welt, des großen Seelenverkäusers n der Seine: mit 600,000 französischen Bajonetten den fühnsen Träumen der hundertjährigen Hegemonie-Politik zur Wirkschfeit zu verhelfen, dem ewigen Hinderniß alles preußischen Irößerwerdens, dem trlumphirenden Rivalen von 1850 den intergang zu bereiten!

Bor mehr als zwei Monaten, im ersten Anfange bieses ngeheuern politischen Erdbebens, erschien eine Flugschrift, des en Berfasser, augenscheinlich eine hochgestellte Personlichseit im preußischen Staate, allen Ernstes die Frage zur Erwägung ringt: ob Preußen sich auf die Seite Sardiniens stellen önnte? Er erklärt entschieden: Preußen könne nicht mit Sarzinen gehen, ohne zum Verräther zu werden; zugleich gesteht re aber mit aufrichtigem Schwerze zu: "eine Parteinahme Breußens für die Freiheit Italiens würde nicht nur in Preussen selbst, wo man es auf Rechnung alter Antipathien gegen Desterreich schreiben könnte, sondern auch bei einem großen Theil der übrigen deutschen Nation, die zu idealistischer Aufslassung stets geneigt sei, in hohem Grade populär, die Parseinahme für Desterreich in eben dem Grade unpopulär seyn"\*).

Die ominofe Brophezeiung bes Berfaffers ift in einem amals noch faum fur möglich gehaltenen Umfange zur Wahrheit

<sup>\*)</sup> Suum cuique. Gine Denfichrift über Preugen. Leipzig 1859. S. 5?.

geworben. Freilich handelt es sich dabei nicht um ein bireftes Geben mit Sardinien, aber um das ruhige Zusehen, um die bewaffnete Neutralität, wenn die napoleonische Macht mit Sardinien auf Desterreich losgehen wird. Jedenfalls soll der Bortheil der Lage für Berlin gewonnen werden: sei es aus der Hand Napoleons III. als Preis der ermöglichten Lofalissirung des Krieges in Italien, sei es aus der Hand Desterreichs als Lohn einer preußischen Allianz. Bundesbruch oder Bundestreue, je nachdem, aber immer nur um dasselbe Geld!

Wer nur sudbeutsche Blatter liebt, bat feinen Begriff weber von ber großen Bahl ber Organe, welche eine folche Sprache führen — es find im Grunde die fpecififchepreußischen alle - noch von ber unverschämten Raivetat, mit ber fie biefe Das ift aus ber vielgerühmten beutibre Politif barlegen. ichen Einmuthigfeit vom Monat Januar geworden. Raum ift ein halbes Jahr verfloffen, feitbem die Augeburger Allgemeine Beitung biefen Blattern gegenüber erflart batte: mas wir boch noch immer mit bem "Gothaismus" ju ichaffen batten, berfelbe fei langft gestorben und begraben, feine frühern Bertreter hatten langft ihren Irrthum eingesehen und fich befehrt. Rept aber ichlägt eben bie Allgemeine Zeitung feit balb zwei Monaten fast Tag für Tag bie Bande über bem Ropf gufammen; benn Gothaer, Bothaer ringeum, ploplich find fie alle wieber ba, wie bas Ungeziefer aus ben Erblochern nach einem marmen Frühlingeregen.

In ber Offenheit bes Ausbrucks ftellt sich allerdings ein großer Unterschied zwischen biesen Gothaischen heraus; über-haupt liegen zahlreiche Abstusungen bes Gothaismus zwischen ben Artikeln bes Hrn. von Sybel in München und bem offernen Landesverrath ber Kolnischen Zeitung, die ber napoleonischen Politik ungenirt ben Hof macht, und die drohende Kriegs-Gefahr ohne weiters ber Hartnäckigkeit Desterreichs zur Last legt. Eines aber haben alle biese gothaischen Stimmen mit-

einander gemein, ben Grundgebanten: wenn für Defterreich, fo jedenfalls nicht ohne Bedingungen!

Ein weiterer Grundzug, ber allem Gothaismus gemeins fam ift, war von jeher ber tieffte Servilismus. Darum lebt und ftirbt, kommt und verschwindet er je nach der herrschens ben Richtung des Hofwindes. Eben deshalb ift es denn auch für Biele so schwer, das heutige Wiederaufleben des Gosthaismus nicht mit den Intentionen der preußischen Regiesrung selber zu identissieren.

Die Historisch-politischen Blätter haben sich bis jest reblich bemuht, diesen Unterschied festzuhalten, und sie werden
darin fortsahren so weit als menschenmöglich. Lange kann die
peinliche Ungewisheit ja doch nicht mehr dauern; vielleicht
sind in dem Augenblide, wo wir diese Worte schreiben, schon
einige seste Anhaltspunkte gegeben, wie die preußische Politik
sich endlich entscheiden wird: ob gothalsch und bundesbrüchig,
oder deutsch und bundestreu?

Jedenfalls nuß die Politif der Unentschiedenheit bald ein Ende nehmen, und zwar ein befinitives. In der orientalischen Krisis, damals als Deutschland sehnsüchtig zu Preußen ausschaute, ob es ihm seine gebührende Weltstellung werde gelztend machen helsen — damals lehnte man in Berlin falt ab mit dem Bemerken "nondum meridics". So lag die deutsche Wission undeachtet und müßig, müßig in der großen Frage des Jahrhunderts, und dadurch, einzig und allein dadurch ist es gesommen, daß der Napoleonide auf die übermüthig schwindelnde Höhe eines europäischen Haustyrannen emporsteigen konnte. Man hat jene eilste Stunde überhört, darum zittert man jetzt vor der zwölften. Daß sie aber im Schlagen sei, bezweiseln auch die Gothaer nicht. Sie bieten vielmehr ihr Neußerstes auf, eben weil sie wissen, zu triumphiren oder mit

Schanbe und Spott bebedt in ein verachtetes Grab ju fteisgen, aus bem es feine Wieberfehr gibt.

Wird die preußische Regierung, unter dem unverkennbaren Eindruck von der grenzenlosen Wichtigkeit des Moments — der ausdringlichen Partei zu dem Einen oder zum Andern verhelsen? so fragt Deutschland, ja Europa; und man hofft in diesem Augenblicke wieder mehr als je das Erstere.

Achnlich wie vor vier Jahren die Berichte über das Bershältniß der zwei deutschen Mächte unablässig auf, und niederswogten: inniges Einvernehmen heute, Kälte und Gereiztheit morgen — so scheint auch jett wieder ein solcher Wechsel von Ebbe und Fluth eingetreten zu seyn. Seit einigen Tagen geshen Gerüchte: Preußen "beginne" sich zu Gunsten Desterreichs zu stellen, im Unterschied von Rußland und England de utssche Sesichts Punkte in der Frage des Tages zu verfolgen. An die Reise des Erzherzogs Albrecht nach Berlin und die ihm erwiesenen Artigkeiten sind die bedeutendsten Consequenzen gefnüpft worden: militärische und politische Bereinbarungen zwischen Desterreich und Preußen. Ob und was daran wahr ist, wird eine nahe Zukunst lehren; jedensalls muß das Bershältniß der deutschen Mächte endlich ernsthast zur Sprache kommen.

In welche Menge von Möglichfeiten, wohlseilen Phrasen, zweischneidigen Manövern führt jeder Bersuch, die nachsten Resultate und ihre publicistische Beurtheilung zu errasthen! Um so näher liegt eine genauere Gewissensersorschung: was denn nun die Männer ehrlich deutscher Politif ohne Hintergedanken von Preußen verlangen müssen, was ihm dasgegen die verschiedenen Species der Gothaer zumuthen? Man wird die zu erwartenden Schritte und Entschließungen der preußischen Regierung nur dann gehörig würdigen, wenn man sich so bestimmt als möglich über diese Frage orientirt haben wird.

Ein einiges Einverständniß zwischen den zwei Mächten, gleich im Beginne der Krists bethätigt, hätte Krieden geboten. Das ist jest versäumt, und somit die dem deutschen Lande der Mitte zustehende Aufgabe, das Jünglein der europäischen Machtwage zu bilden, vorerst abermals verspielt. Die preußische Vermittlung hat, wie vorauszusehen war, Naposteon III. nur bestärft, und ihm Zeit zu Rüstungen verschafft, furz, sie hat den Krieg erst möglich gemacht. Er erwartete von Preußen die Reutralität, während er sein Glück in Itastien mit den Wassen versuchen würde, und es scheint ihm saft ein gewisses Anrecht auf solche Erwartungen gegeben worden zu seyn. Was muß nun Preußen thun, um seine Kehler gut zu machen?

Die Antwort ift einsach: es muß jeben Einmarich ber Frangofen in Oberitalien ale Rriegefall für fich und ben gangen Bund erflaren, und zwar ohne von Desterreich Separat - Bebingungen zu verlangen. Art. 47 ber Bunbesafte bestimmt, baß in ben Källen, wo ein Bundesftaat in feinen außer bem Bund belegenen Besitzungen bebrobt ober angegriffen wird. für ben Bund die Berpflichtung ju gemeinsamen Bertheidigungemagregeln ober jur Theilnahme und Sulfeleiftung nur infofern eintritt, "ale berfelbe nach vorgangiger Berathung Gefahr für bas Bundesgebiet erfennt". Rach Art. 38 "muß" und gmar "fofort" jene Berathung stattfinden, und bat bie Entscheidung im engern Rathe ju geschehen. Somit fieht eine preußische Alliang sans phrase ihren gewiesenen Weg vor fich; es fragt fich nur, ob bie preußische Bolitif ihn icon betreten, ober wie weit sie etwa noch von ibm entfernt ift? Unter allen Umftanben wird ihr Rriterium im §. 47 liegen.

Der Bund als solcher hat in dem ganzen Verlaufe der Rrifis bis jest so gut wie gar nichts gethan. Man hatte sogar auf seine Eristenz vergessen können, wenn nicht die öfterreichliche Rote vom 22. Febr. seiner erwähnt haben wurde. Richt etwa

um ben §. 47 anzurusen. Denn daß die mögliche und wahrsscheinliche Entwicklung der italienischen Bolitik Rapoleons III. eine Gefährdung des Bundesgebiets involvire, seste das Wiener-Rabinet im Einklang mit allen Unbefangenen als selbstverständlich voraus. Sondern bloß um Preußen zu sagen, daß es die Zeit noch nicht gekommen erachte, die bezügslichen Anträge nach Frankfurt an den Bund zu bringen, für welchen Fall Preußen natürlich seine Stellung als europäische Macht hinter seinen Bundespflichten zurückreten lassen werde.

Nichts ift uns nun bezeichnender erschienen als ber große Born, welchen diese dem Anscheine nach so unschuldige Rote in Preußen erwedte. Das fei, hieß es, nichts Anberce als ein Kaustichlag in das Gesicht dieser Großmacht, die da wie ein Bafallenstaat jur Leiftung feiner Lebenspflicht gezwungen werben folle. Denn unter ben flebengebn Stimmen, welche im engern Rathe ju entscheiben hatten, werde Desterreich leicht bie Majoritat erlangen, so bag bann Breugen fich entweber fugen ober bundbruchig werben mußte. Demnach murbe fich bie große Frage überhaupt gar nicht zur Berbringung an ben Bund eignen. Wer biefe gothaische Auffassung scharf im Auge behalt, wird benn auch die fungfte officiose Undeutung ju murbigen wiffen: es moge Defterreich freistehen, einzelne Mitglieber bes Bunbes, welche burch einen Rampf in Italien bas Bunbesgebiet bebrobt glauben, an fich ju ziehen; in Berlin aber werbe man erft unzweifelhafte Fafta und bie Bilbung einer festen Grundlage für bie eigenen Entschluffe abwarten.

Wie gesagt, wir wollen nicht behaupten, daß Preußen ben Planen Rapoleons III. zu Willen zu seyn beabsichtige. Wenn aber die preußische Politif demnächst wieder einen dicen Phrasennebel um sich verbreiten sollte, doppelfinnige Schlag- Worte von "deutsch" und "wahrhaft beutsch": dann hat man an dem gedachten Verhältniß zum Bunde ein gutes Krite- rium. Ein Preußen, welches keine lauernde Politik, keine

zuwartende Reutralität, wäre sie auch bis an die Zähne bewaffnet, im Sinne hat, welches der Revolutions-Politik eines
napoleonischen Angriffs-Krieges gegenüber die heillose Unterscheidung von deutschen und österreichischen Interessen ehrlich
sallen lassen will — mit Einem Worte: ein Preußen, das
nicht die entscheidende Hand bieten will zur "Lokalistrung des
Kriegs in Italien", ein solches Preußen hat die Abstimmung
im engern Rathe des Bundes nicht zu scheuen. Im Gegentheil wird sie ihm willsommen seyn, denn sie ist das Mittel,
alle Ansänge eines neuen Rheinbundes im Keime abzuschneiden.

In diesen Gesetzen des Bundes allein liegt eine Garantie für die Haltung Preußens, sonst nirgends. Man hat Berstauen für Preußen gesordert, weil es aus's stärsste rüste, und sich zur augenblidlichen Mobilmachung sertig stelle. Sehr wohl! Aber vollständige Kriegsbereitschaft sordern auch jene Gothaer, die aus der Hand Napoleons III. das Geschenf des preußischen Kaiserthums annehmen wollen, jene preußische Presse, von deren unumwundener Sprache auch die Allgemeine Zeitung so tief überrascht und entsetzt wurde, die da den napoleonischen Raubanfall geradeaus dazu benützt haben wolle, um Desterreich auch noch seiner Rechte in Deutschland zu berauben.

Rurz, vollständige Rriegsbereitschaft fordern selbst die, welche in Napoleon III. nicht den Feind erwarten anschleichend wie der Dieb in der Nacht, sondern den heimlichen Freund, der zu unsagdaren Planen zu helsen versprochen hat und helssen soll. Rustung, Rustung! schreit endlich noch sene hochsmuthstollste Gothaer-Fraktion, welche eine preußische englische Coalition statt Napoleons III. auf den europäischen Richter-Stuhl sehen will, damit sie, nach dem "Geiste" der Verträge Urtel sprechend, "die Anmaßungen und Uebergriffe von rechts und links" zurückweise, z. B. sowohl den sardinisch-französs-

schen Geheimvertrag, als das öfterreichische Concordat, welsches die weltliche Macht des Papstes ungebührlich ftarke, die mittelitalienischen Verträge, welche dem Einsluß Desterreichs in Italien eine vertragswidrige Ausdehnung gaben; u. s. w.

Neuestens vertröften die Berliner Berichte auf eine specielle llebereinfunft zwischen den zwei Machten zum Schuts
und zur gemeinsamen Besetzung der westlichen Grenze. Aller Ehre werth. Aber soll dieß die benöthigte Garantie senn? Was Anderes thut da Preußen, als es um seiner selbstwillen thun muß? Thut es da irgend etwas, das den "lokalisirten Krieg" in Italien hindert? Oder irgend etwas, das der verhängnisvollen Unsicherheit der fünstigen deutschen Stellungen ein Ende macht, den Verlodungen des Napoleoniden und den Spekulationen der eigenen Parteien Riegel stößt?

Insbesondere die Gothaer, welche die preußische Segesmonie mit Zugehör dem bedrängten Desterreich abpressen wolsen, mögen auch mit jener Ausstellung sehr wohl zusrieden senn, vorbehaltlich der ferneren Bedingungen. So räsonniren z. B. die "Grenzboten" vom 4. März unter der großen Losung der Partei: "Italien, was geht das uns an"? — wie solgt:

"Für den traurigen Fall aber, daß es wirklich zum Kriege kommt, und daß Deutschland sich der Theilnahme an demselben nicht entziehen sollte, wird Breußen hoffentlich sest entschlossen sein, diesen Krieg nur im eigenen und im Interesse Deutschlands, nur zur Erreichung bestimmter positiven Zwede zu führen. Denn wenn dieser surchtbare Krieg losbrechen sollte, so ist die Katastrophe gekommen, wo es sich wirklich um eine Revision der Wiener Verträge, jener verhängnisvollen Verträge handelt, ja um eine Revision der Karte von Europa."

Soren wir noch ein paar andere Beispiele folder bunbesmäßisgen Sprache! Die "Breußischen Jahrbucher," welchen man sonft immer ben besonders adaquaten Ausbrud bes Regierungsgedantens zutraute, wollen zwar nicht bireft zur Bolitif

aterieller Arrondirung gegriffen wiffen, aber fie verlangen von efterreich als Lohn für die "deutsche" Cooperation und für ine Rettung burch Preußen - baß es fich in Deutschland ierlich jum Gothaismus befenne und in Italien noch freigeger fei, ale fogar die berüchtigte Staatsschrift Lagueronniere's gehrte. Darin ftimmen fie alle überein, bag Desterreich, foald es "beutsche" Sulfe anspreche, von seinem juriftisch-unaneifbaren Standpunfte berabsteige und über feine italienischen ntichließungen nicht mehr alleiniger herr fei. Co meinen mn bie "Jahrbucher:" Entfetung bes Bapftes von feiner eltlichen Berrichaft, Berftellung eines italienischen Bunbedas, Beidranfung Defterreiche auf die Minciolinie -- bas unte Breugen für feine "Alliang" und "Bulje" vom Rairftaat immerhin eintreiben. Cobann aber muffe Defterreich 5 jum Austritt aus bem beutschen Bunde verpflichten, bamit mielbe amifchen Breußen und ben übrigen beutschen Staaten Bein bergeftellt werde; und ale Pfand biefer Umgeftaltung we preußischen Rleindeutschland follen gleich im Beginne bes rieges die deutschen Corps ben preußischen angeschlossen merm; benn Preußen habe ben beutschen Rrieg ju leiten!

Das Berliner "Preußische Wochenblatt," aus defen Partei die jesige Regierung Preußens hervorgegangen ist, it sich gleichfalls ziemlich unumwunden auf die Seite Laguesuniere's gestellt. Hingegen vertritt der Bersasser und die vierter Auslage erschienenen Pamphlets "Preußen und die alienische Frage" gerarezu den geheimen Artifel des französischerdinischen Bertrags: Berjagung Desterreichs aus Italien und bereinigung Lombardo Benetiens mit Sardinien, dann die ründung eines Königreichs für Prinz Napoleon in Rom und r Murat in Neapel.

Bemerfenswerth ift biese Schrift noch burch bie unverhos ne Bitterfeit, mit ber fie einen allen biefen Gothaer-Sippen genthumlichen Grundzug hervorkehrt, jene protestantische Furie nämlich, welche von ber gegenwärtigen Berwicklung namentlich auch ben Untergang ber fatholischen Rirche erwartet. Daber freut fich bas Pamphlet besonders auf die Bermandlung bes fafularisirten Papstthums in ein frangofisches Rationalinstitut; Defterreich foll bann eine eigene Rationalfirche bilben, sich überhaupt vom Berliner Dunfel in bie Schule nehmen laffen. Dafür wird es aus Deutschland ausgestoßen und bas preusifche Kleinbeutschland bergestellt, aber - ohne Unionsparla-Der Berfaffer nämlich (fr. von Bismart-Schon. haufen, wie alle Welt glaubt und von ihm felbst unwiderfprochen ift) gebort zu ben reaftionaren Gothaern. Er zählte früher zu ben gubrern ber Rreugzeitungspartei, feine erflarte Paffion für den napoleonischen Absolutiomus und für die ruffisch-frangofische Alliang vertrug fich aber beffer mit bem Bothaismus. Und ein Mann, bem bas Bublifum folche Unfichten zutrauen barf, blieb auch ber jegigen Regierung genehm und avancirte vom preußischen Bundestagsgesandten jum Bertreter Breugens in - St. Betereburg!

So ist es benn ein politischer Herensabath ekelhaftester Art, ber anstatt ber gehofften beutschen Einmüthigkeit in Preußen und unter ben preußisch Gesinnten losgegangen Subbeutschland zählt zwei von ber Kreuzzeitung sogenannte "Hundeschriften." bort im Norben sind sie ständiger Artikel geworden. Die Allgemeine Zeitung grämt und härmt sich fast zu Tode über diese Erscheinung und sie hat recht; benn abgesehen von ihrer höchst lobenswerthen ehrlich beutschen Politif ist sie doch allen diesen gothaischen Elementen innerlich nächst verwandt. Wir dagegen vermögen und über das schmachvolle Treiben ber gothaischen Frastionen keineswegs zu ärgern. Im Gegentheile: nur so zu! Die Zeit wird kommen, um ihre "Deutschheit" ihnen einzutränken. Sie ruiniren sich und jede Nacht, die ehrvergessen genug wäre, auf solche Spekulanten sich zu stügen. Für Desterreich wäre es ein Glück, wenn man es

ige, entweber allein ober nur unter jenen schmählichen Besungen allirt in ben Rampf zu gehen; bas lebrige wurde schon sinden!

Für die preußische Regierung aber ist es höchste Zeit, Sache scharf erkennbar abzuschneiben von dem Treiben "Chrenwerthen." Dieß geschieht jedoch nicht durch die bis in Aussicht gestellten Maßregeln. Wir werden bald hören, sie auch die friegsbereite Besetung der westlichen Grenze, ne nicht andere Schritte am Bund auf dem Fuße nachen als Wasser sur ihre Mühle werden auszubeuten m. Preußen muß weiter gehen, wenn sie verstummen

Ein Gouvernement, bas fich die Aufgabe gestellt, "mo: ifche Eroberungen" in Deutschland zu machen, bat in ber t nichts Dringenderes ju thun, ale einer folden Gefellichaft subieten. niemand murde fonft glauben, daß bie preußi-Bolitif bis jest nur um bes lieben Friedens willen und Trieb ber Gelbsterhaltung ben Borfichtigen bargeftellt und - Sand gespielt. Man wurde fie endlich identificiren mit brutalen Gelüsten der Gothaer-Sippe. Und zwar um so rfictlicher, weil die befanntesten Wortführer berfelben gehn re lang ale die marfirteiten Freunde bes jest berrichenben tems, ja ber regierenben Berfonen galten. Singegen ficht einzige größere Blatt, welches nach langerm Schwanfen endlich in ehrlich deutscher Politik befestigt zu haben scheint, Rreuggeitung in tobfeindlicher Opposition zu ber heutigen lierung. Bahrend aber jene Organe ber Gothaer fich mit rniter Redheit ale Breugene Stimme gebarben, hat bie time Bolfevertretung unverbrüchlich geschwiegen, bat bas nisterium einmal geredet in doppelsinnigen, zweibeutigen, tofagenden Worten. Bas Bunder, wenn endlich Jeberin in bas Digverftanbnig verfiele, die Regierung felbft mit tudifden, ja gaunerischen Politik ber Gothaer zu ibentiffs ciren - was ein großes Unglud ware, aber fur Riemand größer als eben fur Preußen!

Bit ja boch Franfreich und Napoleon III. felber bereits in dieses unglaubliche Migverständnig verfallen, fo bag bie Revolutions-Proflamation des Moniteur vom 10. April die Thatfache ale felbstverftandlich voraussette, Preugen fei mit Saut und Saar bem Gothaer Beift verschrieben. feit gestern hatte allerlei verlautet von Agitationen und frangofischen hetereien in Diesem Ginne, von Anerbietungen und geheimen Ginflufterungen in Berlin felbft; aber die Regierung wird doch bagu feinen Anlaß gegeben haben, sondern nur bie Bermecholung mit ben Gothaern. Der Moniteur vom 14 Marg hatte Preußen öffentlich gelobt, seine Saltung ben Zeitungen und Kammern anderer beutschen gander ale Mufter und Beispiel vorgehalten. Bielleicht hat man fich in Berlin bamals zu wenig energisch ober gar nicht gegen fo compromittirenbes lob vermahrt. Go gefchah benn bas immerbin noch fast Unbegreifliche, daß der Moniteur brei Wochen fpater vor ben Augen Franfreichs und aller Welt ben gothaischen Rober für Preußen auszuwerfen magte. In jedem Falle ein Beweis von der gräßlichen Berfunkenheit der diplomatischen Begiebe ungen unserer Tage!

Indem der besagte Artifel des Moniteur das revolutionare Princip der Rationalitätspolitif mit durren Worten verstündet und versichert: "Frankreich mäge mit derselben Billigsfeit die Interessen aller Bölser" — betheuert er, daß insbessondere Deutschland von der französischen Politif nichts zu fürchten, sondern nur zu hoffen habe. Er bezeugt seine Freude, daß Dank der Einsicht des "gesunden und aufgeklärten Theils von Deutschland" die jüngste Aufregung "in der Presse und in den Kammern mehrerer deutschen Staaten" sich jest gelegt habe. Dann sährt er sort: "Frankreich kann in Deutschland nicht das angreisen, was es in Italien schüßen möchte . . .

Das, was die Bolitik Frankreichs in Italien respektiren machen will, wird sie in Deutschland selbst respektiren. Wir z. B. würden nicht durch das Beispiel eines nationalen Deutschlands bedroht seyn, welches seine Bundesorganisation mit den Einheitstendenzen in Einklang bringen wollte, deren Princip schon in der großen Handelseinigung, dem Zollverein, ausgestellt ist." Das würde nur dienen zum Fortschritt der Civilisation, und alles was der Civilisation vient — "hebt Frankreich."

Also eine feierliche Sanktion bes Gothaismus von Seite Ravoleons III.! Eine grausamere Bronie, eine vernichtenbere Rritif gegen eine burch folchen Beifall gebrandmarkte Deutschwit ift nicht mehr benfbar! Dieselbe Macht, welche noch 1848 MIllem entschlossen mar, ebe sie eine wirfliche beutsche Ginbeit gebuldet hatte, nimmt jest ben Gothaismus unter ihre Stüget! Die Gothaer . Drgane entsetten fich auch felbst nicht wenig über die unvorsichtige und compromittirende Sprache ibres neuen Proteftors an der Seine. Die officiofe Preußische Beitung bagegen fand im Moniteur-Artifel unter Anderm Die funftreiche Berir-Phrase auf: "Die Bolitif Franfreichs wolle in Deutschland wie in Italien nichts Anderes, als bag bie von ben Berträgen anerfannten Nationalitäten fich erbalten"; bavon nahm das officiofe Blatt Aft, daß der Moniteur bier jum erstenmale feit langer Beit wieber bas Wort "Bertrage" in ben Mund brachte, und freute fich gang findisch über fothane Bieberholung friedlicher Gefinnungen burch ben frangofischen Moniteur!

Daß Napoleon III. die Hoffnung hegte, auf dem Congres oder andern Wegen der Diplomatie die deutschen Regierungen mehr und mehr zu entzweien, und Preußen von Desterreich völlig zu trennen: das ist freilich klarer als der Tag. Daß er die demagogische Lüge seines Systems mit studirter Frechheit auch auf Deutschland anwenden wurde, das war zu erwarten.

Der gange Rapoleonismus ift nichts weiter als bie Spefulation auf Die verbotenen Gelufte und die fchlechten Leidenschaften aller Belt; bas Thier in ber Menschheit ift es, mas er "ftubiert", nicht bie mahren "Bedurfniffe ber Bolfer." Daß babei ber Bothaismus ben prachtigsten Cabaver feiner politiichen Anatomie abgibt, bag Rapoleon III. große Stude auf bie Gothaer halt: mas ift natürlicher? Aber - wie burfte fein Moniteur öffentlich bie Gothaischen mit Breußen felbft permechseln, wie durfte er sich eine solche Sprache gegenüber ber preußischen Regierung felber erlauben? Wir glaubten im erften Moment, Breugen muffe ju Baris entschieden ben Bruch erflart haben, und bafur nehme nun ber Moniteur vom 10. April seine niedrige Rache durch die Appellation an die deutsche Repolution. Um indeg das Rathsel zu vervollständigen, besagen verlässige Barifer Berichte im geraben Begentheile: bag man in den Tuilerien noch bis jum 13. April, zwar mit England unzufrieben, mit Breußen aber gang zufrieben gewesen.

Wir wollen lieber annehmen, daß ber Moniteur temporar wahnsinnig fei, ale bag Preußen in ben Tuilerien irgendwie folder Zumuthungen fich wurdig gemacht habe. Aber bie bringende Rothwendigfeit ift einleuchtend, baß bie preußische Regierung jede Möglichfeit weiterer Digverständniffe furg abschneibe, und ihre Sache von ber ber Gothaer laut und beutlich trenne. Durch bloge Ruftungen, felbft burch einfeitig vereinbarte Grenzbesetzungen geschieht bieß, wie gesagt, nicht; noch weniger burch Borbereitung einer Alliang mit Bedingungen. Es geschieht nur in Frankfurt auf bem gewiesenen Bege bes \$. 47 ber Bundebafte burch bie Erflärung bes casus belli für jeben Fall, wo die Frangofen auf dem Rriegstheater in Dberitalien erscheinen murben. Bei einseitigen Berhandlungen amischen Wien und Berlin mag die Alliang sans phrase unmoalich erscheinen. ju Frankfurt am Bunbestag ift fie felbftverftandlich.

Defterreich fann sich nicht langer ber persiben Hinhaltungs - Politif Frankreichs und Rußlands aussehen, die ben
Raiserstaat noch vor bem Kampse sinanziell zu erschöpsen trachtet.
Ergibt sich nicht in Balbe eine andere Entscheidung, so muß Desterreich sie von sich aus erzwingen, indem es die unerhörten Provosationen der eingesleischten und gekrönten Revolution in Piemont mit einem raschen Schlage zermalmt. Das ist nicht Aggression, sondern vor Gott und der Welt berechtigte Rothwehr, die das Forum des Bundes nicht zu schenen hat.

Roch viel weniger barf — wie das abscheuliche Erempel ber Gothaer zeigt — bie Allianz mit Desterreich an Bebingungen anderer Art gefnüpft seyn. Biele Aenderungen wersen sich in Deutschland und Italien und Desterreich selbst als nothwendig und wünschenswerth herausstellen; aber am Tage nach dem Sieg, nicht am Borabend des Kampses, wo jede Rücksicht schweigen muß, welche die Einheit der Altion storen könnte, ja storen müßte. Bedingungen in diesem Augensblicke stellen, hieße nichts Anderes als sie selbst und sich selbst unmöglich machen — ware moralischer Selbstmord!

Bollte Preußen Bedingungen vorschreiben, so träte schon ber Disstand ein, daß die anderen Bundesglieder das Recht batten, ihrerseits die contraren Bedingungen zu stellen. Diesen Disstand kennt Niemand besser als Napoleon III, und täuscht nicht Alles, so hat er seine deutsche Politif thatsächlich darnach eingerichtet. Ja, es wäre nicht unmöglich, daß unvermuthete Entbedungen auf diesem Gebiet zu der erfreulichen Bendung beigetragen hätten, welche man von Berlin jest hosst und erwartet.

Es gibt mittelstaatliche Sofe, die sich durch ein felsenfestes Bertrauen auf die Absichten Napoleons III. und auf den Friesden bemerklich machten. Noch im letten Augenblide sind ihnen die Rüstungsbefehle mehr durch die Gewalt der öffentlichen Meinung abgedrungen worden, als aus eigener Einsicht in

bie Lage ber Dinge hervorgegangen. Man hat in Zeitungen mit Fingern auf einen beutschen Gesandten in Paris gedeutet, der von Napoleon durch Bezahlung seiner Börsenschulden bestochen worden sei, um seinen Gebieter zur Reutralität zu bewegen. Aber ganz abgesehen von solchen, gleichwohl ungerügt gebliebenen Angaben, jene unterscheidende politische Anschauung muß doch wohl durch direkte Bersicherungen aus den Tuilerien unterhalten worden seyn. Wie hätten jene MittelsStaaten sonst mit so unbewegter Ruhe dem Sturm der langen Krisis zuschauen können, so daß z. B. von der sonst als so rührig und geschäftslustig bekannten Diplomatie Bayerns heute noch nicht einmal eine vermittelnde Regung verlautet.

Man hat auch in Berlin fene frangofischen Berficherungen aufgewendet; aber nicht mit leeren Sanden, sondern man bat Gebietszuwachs angeboten und endlich hat fich ber Moniteur öffentlich fur ben Schut einer gothaischen Begemonie - Bolitik burch Rapoleon III. verbürgt. Wollte aber ber Mann auch in ben Mittelftaaten nicht mit leeren Sanben fommen, fo tonnte er nicht nur auf Rosten Desterreiche, er mußte nothwendig auch auf Roften Preugens versprechen: Bebieteguwachs und feine preußische Begemonie. Denn bas ber Rordmacht in Aussicht gestellte napoleonische Angebinde: "Bundesorganisation entsprechend ben Einheitstendenzen bes Bollvereins" bat befanntlich im Guben, in Munchen wenigstens, febr fcblechtes Ansehen. Welcher von beiden Barteien mit ben contraren Unterpfändern aber ber Rapoleonide eintretenden Kalles Wort gehalten hatte, barüber fann man fich in Berlin aus ber Beschichte leicht jeden 3meifel lofen laffen.

Den Fuchs aus seinen muthmaßlichen Schlupsgängen auf beutschem Boden herauszutreiben, liegt ebenso gebieterisch im Interesse Preußens als Desterreichs. Das Mittel zum Brennen bietet aber die Applisation des §. 47 zu Frankfurt am Bunde. Dadurch allein vermag volle Klarbeit in die Stel-

mgen zu kommen, und Deutschland Sicherung zu finden gesm zukunftige Wendungen, Abfall und Verrath im entscheismben Moment. Zuwartende Militär Aufstellungen bieten ine folche Garantie. Rachdem Preußen nun definitiv dahin Kommen, an seinem Bermitteln, der englischen Allianz und m Congreß zu verzweiseln, müßte man an seiner Aufrichszeit und seinem guten Willen abermals irre werden, wenn auf halbem Wege stehen bliebe. Rur feine Halbeit mehr!

### II. Die Dachte ror bem Rrieg.

am 25. April 1859.

Die brohendste Gesahr ist überwunden; Desterreichs standsister Muth hat die von allen verrathene Ehre einer Großsacht gerettet, und das trügerische Congreß. Spiel zu nichte macht. Mit der Politif der Areopage ist es vorbei; will r Napoleonide durchaus die Karte Europas revidiren, so ag er das als Sieger in zwanzig Schlachten nicht aber als diktator eines bequemen Congresses. Mit dem ersten Kanosnschuß wird ein drückender Alp uns allen von der Brust Uen; denn die größte Calamität wäre die Bertagung jener ollision gewesen, die zwischen Europa und dem Napoleoniss doch unausbleiblich ist.

An einer Berlängerung, ja einer Steigerung jenes besiffneten Friedens, mit welchem die Forteriftenz einer folchen inzösischen Politif identisch ware, hatte der Continent nothemdig verbluten muffen. Befreiung und heilung ift nur

möglich durch das Schwert. Defterreich zieht es für ganz Europa, um eine unwürdige Sflaverei abzuwehren, deren Ringe sich enger und enger um den Welttheil zusammensschlofen. Gott verhüte jeden Rückfall!

Wie alle die Machte groß und kleiner, England, Preusen, auch gewisse deutsche Mittelstaaten, während der dreismonatlichen Periode des "Bermittelns" sich benommen haben — ist es nicht, als wenn ein sinsterer Zauber ihren Verstand umnebelt, und ihnen das Mark aus den Knochen geblasen habe? Es ist auch wirklich ein sinsterer Zauber um diese spites matische Immoralität, verbunden mit einem Scharssinn, einer Energie und satalistischen Entschlossenheit, die wir immer bewundert haben; um diese kalte Menschenverachtung, wir hatten bald gesagt Selbstverachtung, für welche die Begriffe des Meineids, des Trugs, der Lüge nur als gerechte Mittel eristiren, die erkannten Schwächen und schlechten Leibenschaften der Andern zu leiten und zu benützen.

Desterreich hat die Berhandlungen wegen des Congresses loval und nachgiebig dis hart an die Grenzen seiner Burde und die zu dem Punkte fortgeführt, wo der eben bezeichnete Charafter an der napoleonischen Politik unverhüllt hervortrat. Bon da an verweigerte es sede weitere Concession, wies den von England als lette Auskunft telegraphisch gestellten, von Preußen und Rußland dringend empsohlenen Vorschlag bezügelich der Entwassnung und der Conserenz ab — einen Borschlag, den es unter andern Umständen wahrscheinlich angernommen hätte, und that Sardinien gegenüber, was seine Chre und die Nothwendigkeit gebot. Es ist nicht ohne Interesse, jenen Punkt genauer in's Auge zu fassen, wo zwei napoleonische Lügen von unglaublicher Ausgeschämtheit dem trügerischen Werke der Diplomatie ein Ende machten.

Immer noch waren erst die Borbedingungen bes Congreffes auf bem Tapet. Defterreich wollte naturlich nicht auf

lange Beit fich binhalten laffen, ohne burch vorgangige ntwaffnung Carbiniens (wie fein erfter Antrag lautete), ober irch "allgemeine Entwaffnung" (wie es nachher vorschlug) n gewiffes Unterpfand fur ben Ernft ber Berhandlungen gu upfangen. Rachdem England und Franfreich gegen bie einitige Zumuthung an Sardinien fich ausgesprochen; nachbem bann Rapoleon III. zwar bas Princip allgemeiner Entwaffnung igenommen hatte, aber nicht um fie vor bem Congreß ju Mieben, fonbern nur um fie auf bem Congreß zu beschließen; ichbem er ferner zur Entwaffnung vor bem Congreß fich verunden, aber nur unter ber Bedingung Sarbiniens, bag bie-Jum Congreß jugelaffen werbe wie eine Großmacht mit is und Stimme, ober ber Kaiserstaat sonft ber Cavourischen rechheit zu Willen fei; nachdem burch alle Diefe Manover bon mehr ale ein Monat Zeit für ihn gewonnen war eirieits jur finanziellen Erfchopfung Defterreiche, bas langft ollfommen friegebereit mar, andererseits um feine eigenen leftungen mit aller Macht und Gile zu betreiben und zu Menden — ba bedt er ploglich die Karten auf. Die Entaffnunge-Frage beziehe fich eigentlich gar nicht auf Frankreich, nn Franfreich, fagt fein Moniteur, habe gar nicht geruftet. ie Breffe marb beauftragt, jede Ruftung bis auf die lette anone wegguläugnen; Franfreich habe nur Borbereitungen troffen, welche bem Friedensftand burchaus entsprächen.

Könnte irgend Jemand verfennen, daß eine so eiserne tirne nichts Anderes ist als die permanente Kriegserflärung gen jedes Recht, gegen jede Moral. gegen alle Welt: so ar doch damit des Lugs und Trugs noch sein Ende. Selbst enn das Unmögliche gelungen wäre, Frankreich und Sardien zur wirklichen Entwaffnung zu bewegen; selbst wenn sich esterreich irgend eine Einschwärzung Sardiniens in den Conses, des verläumderischen Denuncianten unter die Richter, itte gefallen lassen: dann wäre erst noch das Haupthins

k

berniß bem Buftanbefommen bes Congreffes im Bege ge-

Desterreich konnte ben Congres nur annehmen auf Grundlage der Verträge von 1815, resp. der europäischen Garantie seines italienischen Besitstandes, und die vermittelnden Mächte waren hierin mit ihm einig. Napoleon III. dagegen abstrahirt ganz von diesen Verträgen; seine Presse hatte Frankreich unablässig vorgesagt: es sei unmöglich, die Verträge von 1815 durch einen Congres neuerdings sanktioniren zu lassen. Bon dieser wahren Sprache ließ er freilich kein Wort gegenüber den vermittelnden Neutralen verlauten; natürlich, die Bemittlung und der Bortheil der Zeitgewinnung ware sonst dat zu Ende gewesen. Aber er half sich auf eine andere Beise, die ebenso bezeichnend ist als unerhört in der Geschichte der Diplomatie.

Er verfalschte bie von ihm acceptirten Stipulationen. welche amifchen England und Defterreich fur ben eventuellen Congreß unter bem 31. Marg vereinbart worden waren, jum Behuf ihrer Bublifation im Moniteur. Jenem Dofument gemaß follte ber Congreß 1) Mittel suchen, um ben Frieden amischen Desterreich und Sarbinien zu sichern; 2) bie Raumung bes Rirchenstaats besprechen, sowie sich zu verftanbigen trachten, ob nicht administrative Reformen ben italienischen Staaten unmaggeblich vorzuschlagen maren; 3) wenn alle Congresmachte ihre italienischen Bertrage vorlegen wollten, fo wurde auch Desterreich die feinen einer Revision unterbreiten; 4) die Besitverhaltniffe und die Bertrage von 1815 muffen gang und gar unberührt bleiben. Bas thut nun ber Moniteur vom 19. April? Er eliminirt ben Punkt 4 vollig, und fest dafür Bunft 3 in gang fardinischer Kaffung: "ben öfterreichischen Bertragen mit ben Bergogthumern eine Confoberation ber italienischen Staaten unter fich au substituiren. Aus dem zweiten Punkte macht er zwei Artifel, und läßt ben dritten, gleichfalls im Sinne Sardiniens, von "Einführung" innerer Reformen in solchen Staaten Italiens sprechen, "beren Berwaltungs - Mängel augenscheinlich dazu beitragen, einen permanenten gesährlichen Zustand der Wirren und der Unzufriedenheit zu schaffen". So hat der Moniteur nicht nur die Bedingungen Desterreichs, welche Napoleon III. selber ans genommen, dem sardinischen Bundesbruder mundgerechter gesmacht, sondern er hat die Hauptsache, die Verträge von 1815, gänzlich daraus wegescamotiet

Es fehlen mahrlich bie Worte, um ein folches Berfahren nach Berbienft zu bezeichnen. Aber verwundern fann nichts mehr von einem Manne, ber einerseits mit ben Concessionen Defterreichs fich jufrieden erflarte, andererseits auf bemfelben Congreß die Forberungen bes Memorandums burchzuführen vornahm, welches Cavour am 1. Marg verfaßt und nachher ale fein Brogramm an England übergeben bat. In ber Form nicht eines diplomatischen Aftenftudes, fonbern eines insultis renden Zeitungeartifele führt ba Carbinien eine Sprache. welche etwa am Plate mare, wenn es mit bem Schwert in ber Sand über bem besiegten, vernichteten, ju Boben geworfenen Kaiferstaat stunde. Ohne Modififation ber Bertrage von 1815, erflart bas Dofument, "wird eine befinitive und bauernde lösung nicht möglich senn, man wird fich mit Palliativen begnügen muffen". Und biefe Balliative? Wie Gr. Cavour fur ben Rirchenstaat feine Recepte von ber Parifer-Conferenz (27. März 1856) wiederholt, so verordnet er für Defterreich in Combardo . Benetien: bermetifche Abichließung vom übrigen Italien, eine Administration gang aus nationalen Elementen, eine eingeborne und im Lande bleibende Armee unter italienischen Officieren, und auf bas Repräsentativspftem begrundete Inftitutionen. Rurg, Sardinien in Mittelitalien bie Revolution organisiren laffen, und fie in Oberitalien ei-

١

genhandig für Sardinien organisten: bas waren, im gnas bigften Falle, die mahren Congres Bedingungen gewesen.

Seit ben letten Erflärungen im englischen Barlament ift auch sonnenklar, warum man in Baris die Rudfehr bes Lord Cowley von Wien (am 16. Marg) nicht abwartete, fonbern Rufland, das in ber gangen Krifis formlich ben Leporello bes europäischen Don Juan spielt, auf beffen Anftiften fo ploBlich mit bem Congregvorschlag bervorgetreten mar. Ran mußte einen Kaben zu neuen Intriquen aufnehmen, nicht nur um Beit zu gewinnen, fondern um Cowley's Bert zu gerftoren. Denn die in Wien von ihm gewonnenen Anschauungen batten ben napoleoniden zu frub nothigen fonnen, Die letten Rarten aufzubeden. Auch lag es in feinem Bortheil, mehr und mehr Desterreich als ben angreifenben Theil erscheinen au laffen (wie bieß benn auch die ftandige Luge feines Bref-Regimes ift), und ben Raiserftaat endlich jum wirklichen Ungriff auf Piemont ju zwingen. Das hat er jest - fo Gott will - erreicht, buchftablich burch feine foftematifche Berlogenheit!

Wir vertrauen auf die Borsehung, auf das gute Recht, auf das tapfere Schwert des frommen Raisers. Jenen Hof an der Seine mit seinen Geisterbeschwörern und drehenden Tischen, seinen Zigeunerinen und Aberglauben aller Art haben wir im Frieden gesehen, aber noch nicht im großen Krieg. Da dürsten andere Anlagen am Plate senn, als Lüge und Blendwerk. Die frische scharse Kriegsluft verträgt sich nicht mit jenem penetranten Dunstfreis von Freudenmädchen höhern Styls und goldgestickten Börsengaunern. Das er aber die

blafirte und verthierte Friedensseligkeit unserer jungften Bersgangenheit beherrschen konnte, liegt burchaus in der Ratur ber Ordnung, welche Rapoleon III. hergestellt hat.

Desterreich ist mit sich über ihn im Reinen und zur That entschlossen; ein großes Glück, viel größer als es auf ben ersten Blick den Anschein hat! Denn der Fall ist wohl bentbar, daß Desterreich wie das Lamm zur Schlachtbank in den Congreß gehen und von den bereit gehaltenen Mühlsteinen zermalmt werden konnte. Wenn wir aber sofort fragen, wie es bei and ern Rächten mit der Erkenntniß des Napoleonismus stehe, so meinen wir keineswegs alle die, welche zu ihm in die Tuilerien wallsahren gegangen sind, und zwar nicht etwa in der Zeit nach "wiederhergestellter Ordnung", in den Jahren 1853 und 1854, sondern in der Zeit seit dem 1. April 1856, wo der Napoleonide als den Regulator Europa's, berechtigt und berusen "Frage" über "Frage" auszustudiren, sich zu führlen begann. Hier soll nur von den maßgebenden europäischen Rächten die Rede seyn.

Bor Allem Preußen. Wir haben eigens auseinandersesest, wie man von ihm das Beste hossen musse. Aber die Schweiz hat ihre Neutralität erklärt und besett ihre westliche Grenze; dasselbe thut Preußen, nur mit dem Unterschiede, daß es die Neutralität nicht erklärt. Eine Entscheldung können wir hierin nicht erblicken. "Non! muss — c'est à dire oui! Unbezahlbares, tressliches Motto sür unsere ganze diplomatische Zeit": wie der alte Görres sagt. "Sie richten Alles und beschließen Alles und ordnen Alles sorgsam und gut auf fünstigen Krieg und unruhige Zeit; das Baterland aber sieht besdenstlich und sorglich zu dem Geschäfte und spricht: Ich aber sage euch, ehe der Hahn dreimal gekräht, hat schon mehr als Einer von diesen mich dreimal verläugnet. "). Absit omen!

<sup>\*)</sup> Jojeph von Gerres' politifche Schriften V, 156.

Es geborte zu ben Schlagworten ber neueften preußischen Bolitif: man muffe mit England geben, Diefelbe Linie gemeinsam mit England einhalten. Rum folle man aber bod meinen, die Stellung einer Continental- und beutschen Bunbesmacht sei in jeder Sinsicht eine gang andere als bie bes meerbeherrichenden Inselreichs, bas Napoleon III. officiell feinen treuen Allirten nennt. England, tief gefchmacht burch ben Rrimfrieg, burch Irland, burch Indien, fürchtet fich und bat viel zu fürchten. Preußen bat feine Klotte, bie burch gebeime Bertrage Franfreichs mit Rufland und Nordamerifa bem Untergang geweiht werden fonnte. England wird einem mit Defterreich festvereinten Deutschland nachfolgen; bag es vorangebe, fann fein Bernunftiger erwarten. Am wenigften gegen bie Revolution in Italien. Erwartete ja Rapoleon III. fogar, wie es scheint, in allem Ernfte, England werbe icon ber Confequeng megen und Schanden balber nicht umbin fonnen, feine porgeschütte italienische Politif zu unterftugen. Und weiß ja in ber That die öffentliche Meinung Englands feine andere Ausrede, als daß die Chrlichfeit Napoleons zweiselhaft und feine Carbonari-Sprache nicht aufrichtig fei. Die alten Gunben ber Propaganda, und jener burch die Flucht ber ausgewiesenen Reapolitaner nach London neuerdings wieder aufgefachelte Fanatismus gegen die Regierungen von Mittel = und Subitalien, erflaren ben Ruf ber Times nach ber absoluten Reutralitat bes Gelbbeutels nur allju wohl. Aber gang anbere lautete bie Sprache ber Minister por ben Barlamenten vom 18. April. Graf Derby betonte, Desterreichs Lonalität und gutes Recht offen anerkennend, die Intereffen Englands am Mittel = und abriatischen Meer ; alle Minifter wetteiferten einzuprägen: nicht etwa einen italienischen Rrieg gelte es, sonbern ein revolutionares Ungewitter, einen leibenschaftlichen Principienfampf, einen Weltfrieg von unabsebbaren Folgen. Rurg, wir finden fast, daß Englands Stellung bestimmter fei als die Breugens. Den Bertragen von 1815 rebeten felbit Ruffel und Balmerfton, die möglichen Minister ber Zufunft, bas Wort. Bagen unfere beutschen Gothaer nur einmal fo weit!

Steht Frankreich nur erst im Felbe, bann wird gewiß und bald ber Punkt kommen, wo England seine bewaffnete Reutralität hinter sich wirft. Jedenfalls wurde die Einmischung Rußlands bas Signal dazu geben, ware nun sie birekt oder, was wahrscheinlicher, indirekt und als eine Diversion im Orient maskirt. Bielleicht ist es eben diese Rücksicht, was die vorsichtig mysteriose Haltung erklärt, die von jener Großmacht bisher gezeigt worden ist.

Ein Zweifel an ber Parteinahme Ruflands fann inbeg nicht mehr bestehen. Daß es um die ruffifch-frangofische Allianz, bie Furcht biefer Blatter feit bem Tage bes 1. April 1856, boch etwas mehr fenn burfte ale ein hohles Schrechgespenft, bas bat fich feit bem 16. Mary biefes Jahres flar genug bewiefen. Dem beimlichen Deckenspiel bes Confereng-Borichlags folgte balb ein noch ftarferes, ein mabrhaft furchtbares Symps tom. Ale Desterreich die Entwaffnung Sarbiniene ale conditio sine qua non verlaugte, ba hat Rufland wirklich ben Busams mentritt bes Congresses auch ohne Desterreich beantragt, also ein europäisches Tribunal jum Gericht über ben Raiserstaat! Dbwohl es bereits aufgefallen mar, bag bas officiofe "Beters, burger Journal" ben Congreß ohne weiters als fouverainen Richter Europa's hinstellen burfte, glaubte man boch eine Thatfache bezweifeln zu muffen, welche auch bem Czarthum leicht einmal eine europäische Borlabung, etwa wegen Bolens jugiehen konnte. Aber die Thatfache mard constatirt. Sie bes geugt neuerdings die innere Bermandtschaft ber organisirten Demofratie bes Rapoleonismus mit bem bureaufratisch absolutiftischen Czarthum, und es mußte munderlich zugeben, wenn bie westmächtliche Alliang nicht bald auch formell burch ben bundertjährigen Gebanfen ber ruffifchen Politif abgelobt murbe, XLIII. 52

welcher im Jahre 1853 eine fo gludliche und fo unverantworts lich schlecht benutte Unterbrechung erlitten hat.

"Rußland braucht Frieden": wir boren diese ftandige Phrase so oft wie zuvor die: "Rapoleon III. bedarf des Frie. bens, Franfreiche Buftanbe verbieten ben Rrieg." Ja, wenn es fich für Rugland wieder um einen Krieg mit brei Dach. ten handelte! Man beruhigt fich ferner: Car Alexander habe ja jugefagt, daß er die ofterreichische Grenze nicht befeten werbe. Um so schlimmer, wie wir glauben. Denn biefe Bufage erweist, bag Rugland feine Aufgabe fur bie nachften Rriegbereigniffe gang anberomo fucht ale in einer fleinlichen Rache für die galligische Aufftellung. Die Türfei ftebt am Rande ihrer völligen Auflosung: barin ftimmen alle Rade richten überein. Defterreich bat die öftlichen Bugel vollig aus feiner hand verloren, bas beweifen die Ereignisse in Serbien und Montenegro, mehr noch die Saltung der Barifer Confereng in ber moldauswalachischen Thronfrage. Begen ben motivirtesten Widerspruch ber Turfei und Defterreiche, gegen bas Gutachten ber englischen Kronjuriften, gegen ben flaren Bortlaut bes jungften Bertrage ber Confereng felber wurde bie Wahl Cufa's für beide Throne furmeg ale Ausnahms. fall bestätigt. Auch England und Breußen haben einer folden Behandlung ber "Bertrage" beigestimmt und bie Belt bat von biefer erschütternden Thatfache - gar feine Rotig mehr genommen. Bei Rufland ift es umgefehrt: es nimmt pon der Turfei intereffirtere Notig als sonft von aller Belt!

Eusa war jener unbefannte junge Officier, ber im Sommer 1858 neben Graf Cavour mit Napoleon III. zu Plomsbières speiste. Der Czar seinerseits hat noch mehr bekannte Unbefannte in ben türkischen Provinzen. So ist kein Zweisel, baß die Najah überall, in der Moldau-Walachei, in Serbien, in Bosnien, in Montenegro, in Albanien, im griechischen Siden, in Bulgarien heimlich verbunden ist und rüstet; daß

Fürst Milosch, ber alte Türkenfresser, ben Bundesfeldherrn spielt; daß sie alle vom italienischen Constist das Signal zum Aufstand erwarten. Für diesen Krieg aber reicht das Corps Lübers in Bessarabien vorderhand vollständig aus.

Die schlimmfte Befürchtung, die und seit Jahren geplagt, wird wahr werben: die Entscheidung im Abendlande wird mit ber Entscheidung im Morgenlande zusammenfallen. Gott ge-nade Defterreich und und!

Aber noch eine Macht, mit der er sich verbunden, erübrigt wur Beherrschung durch Napoleon III. — die Revolution. Seine neuche Nationalitäts Politif und Bölferbeglückungs Theorie hat den Bund mit ihr seierlich verfündet. Sein Krieg wird ihr Krieg seyn — doppelt revolutionär. Db nun die Iwillings-Revolution, die napoleonische und die nicht-napoleo-nische, im Felde siegen oder unterliegen wird, jedenfalls wird sofort der Hader zwischen den zwei Revolutions Principien selber entbrennen: zwischen der organisitren und unorganisitren Socialdemokratie, zwischen der Freiheit der Launen Aller und der Freiheit der Launen Aller und der Freiheit der Launen des Einzigen.

Wir wollen diese unabsehbare Perspettive zur Zeit nicht weiter verfolgen. Soviel leuchtet aber auf den ersten Blid ein, daß die spstematische Immoralität, deren Politif in der Spekulation auf die Schwächen und schlechten Leidenschaften der Andern besteht, der Revolution gegenüber viel weniger Erfolg verspricht; denn diese Spekulation ist hier gegenseitig und eben ihr ist der Napoleon des Friedens selber unterlegen. Gewiß ist dagegen, daß man sich irren dürste, wenn man alls zwiel Hoffnung auf einen endlichen Sieg der ehrlichen Leute

in Frankreich sett. Allerdings: sie beginnen sich zu schaaren, und es ist eine ebenso bedeutsame als erfreuliche Thatsache, baß endlich auch das "Univers" wieder Geschmack und Sinn für "freie Institutionen" zu äußern anfängt. Aber gegen sie wird die Doppelmacht jener Revolution immer einig und — ohne außerordentliche Hülfe Gottes — zu stark seyn.

Diese außerorbentliche Sulfe erwarten wir vom Schwerte bes Raifers. Richt Navoleon, nicht Cavour sind seine eigentlichen Keinde, sondern die gesammte Doppelmacht der Revolu-Sie ift vor gebn Jahren faum jur Salfte besiegt morben; benn biefer Sieg traf nur bie Berfuhrung von unten; bie Berführung von oben ift jest zu befämpfen. Es ift feine Krage, auf welcher Seite Alles ftebt und fteben muß, mas noch Ehre, Recht und Freiheit heilig halt. Die öffentliche Besorgniß bat fich umgefehrt: man fürchtet nicht mehr bie Richt-Politif migleiteter Bolfer, fondern die Bolitif migleiteter Fürsten. Jene Furcht erzeugte bie Reaftion bes Obscurantismus aus Revolutions - Angft; Diefe Furcht wird Die Reaftion ber germanischen Staatsibee aus Freiheite-Liebe erzeugen. Ein erhebendes Bemußtfenn, bas uns durch alle Bechfelfälle ber nachsten Bufunft tragen wird; benn wir verzweifeln nicht am Baterlande!

## XXXIX.

# Der beutsche Abel in ben hohen Erze und Domkapiteln.

(Fortfetung.)

#### VII.

Die Kämpse der städtischen Geschlechter mit den Zünften, lehrreich sie auch für die Geschichte der Städte und des els sind, berühren und hier nur insoferne, als sie zur isschließung des Patriziats von den Dompräbenden mitziten. Indessen hängt diese an verschiedenen Orten, zu rschiedenen Zeiten durchgeführte Ausschließung weit weniger t den Spaltungen im Bürgerstande, als vielmehr mit der nzen städtischen Politif, insoferne dieselbe eine einheitliche ir, unverfenndar zusammen.

Erft bas fünfzehnte Jahrhundert erfand die Phrase, die atrizier seien deshalb unwürdig, in die Turnierschranken izureiten und in Domkapiteln zu sitzen, weil sie fich einem aftigen Regimente gefügt, und zu den allgemeinen städtischen ften beigesteuert hätten.

Jede Stadt hat indessen ihre eigene Entwicklungs und evolutionsgeschichte, boch ergibt sich als gemeinsamer Zug, xxm.

baß bie ersten gegen die Herren der Städte gerichteten Stöße feineswegs von ben fogenannten armen Leuten, fonbern vielmehr von ben zu Macht, Reichthum und Unseben gelangten Altburgern und Ministerialen geführt worben find. Man bat biesen Umftand sehr häufig total verfannt. Gben weil bie Beschlechter (Patrigier) allenthalben die Sturmfolonnen anführten, saben sich auch einige Rirchenfürsten bagu veranlaßt, ihr zeitliches Beil in einer Berbindung mit ben unter patrigifcher Mundschaft lebenben Sandwerfern ju fuchen. In biefer Beise operirten Bischof Balther (von Geroldeed) ju Straf. burg und Erzbischof Conrad (von Sochstaden) ju Roln, giemlich ju gleicher Beit, ber erftere ohne allen Erfolg, ber lettere aber bis ju bem Grabe von ben Berbaltniffen begunftigt, bag er nicht nur ben lebermuth ber Beschlechter brechen, sondern fogar die gange ftabtifche Freiheit feinem Bewaltregimente unterwerfen fonnte. Bei folden Rampfen ftugten fich die Bifcofe insgemein auf ihre Ritterschaft, beren Interesse eine ungeminberte Fortbauer ber bischöflichen Sobeit verlangte. Rur mit Bulfe feiner Ritter batte icon Erzbischof Unno bie Stadt Roln bezwungen; beinahe vom gangen Avel bes Elfaffes umgeben, unterlag Walther von Berolbeed bei Sausbergen.

Die Ritterschaft bestand ursprünglich theils aus freien Basallen, theils aus Ministerialen, doch war bereits zu Ausgang des zwölsten Jahrhunderts eine an völlige Berschmelzung grenzende Ausgleichung zwischen diesen beiden Gruppen erssolgt, und zwar in der Art, daß die freien Basallen, dem Fürstenthume gegenüber, einen Theil ihrer Ungebundenheit einbüßten, während die unfreien Ministerialen zur Freiheit ausstiegen und ihre Lage besserten.

Aber auch zur Zeit ihrer hofrechtlichen Gebundenheit, von ber sich indessen bas ganze breizehnte Jahrhundert hindurch noch Spuren erhielten, hatten die Ministerialen einen hohern Rang eingenommen, als die freien Altburger.

Man barf hlebei nicht vergeffen, daß sich völlig freie Gemeinden beinahe nirgends erhielten, sondern daß vielmehr die Freiheit der Altbürger dadurch gemindert wurde, daß dieselben, wohl mit alleiniger Ausnahme von Koln, der bischöstlichen Bogtei unterworsen wurden. Auch in den Kapiteln scheint
die Ritterschaft schon frühe zahlreicher vertreten gewesen zu seyn,
als der Altbürgerstand. Nach und nach sührte dieses zu einer
formlichen Ausschließung der Bürgerssöhne. Das älteste Beispiel
dieser Art wurde wohl zu Worms gegeben. Die Stadt hatte
das Asplrecht geistlicher Immunitäten angesochten und thatsachlich gebrochen, worauf das Domkapitel im Jahre 1281 den
Beschluß faßte, in Zufunst keine Bürger mehr zu einem Canonikate zu besördern, weil sie in die gesreiten Höse eingedrungen seien, und daselbst allerlei Frevel verübt hätten \*).

Hier gaben also offenbar religios politische Consliste die Beranlassung zur Ausschließung, und es konnte dem Domklerus nicht verdacht werden, wenn er Anstand nahm, die Sohne seiner Gegner seinen Reihen einzuverleiben. Die Wormser Bürger waren Ghibellinen, was die Wormser Bischofe und Canonifer nur dann seyn konnten, wenn sie ihre ganze Stellung verkannten. So oft also ein kräftiger und kirchlich gessinnter Bischof gewählt wurde, konnte es auch nicht an Reibungen mit der Stadt sehlen.

Bar es nun bedauerlich, daß religios politische Zwistige feiten darauf hinwirfen mußten, daß die Bahl der Canonifer nach und nach ausschließlich aus dem Herren und Ritters Stande ihre Erganzung fand, so ist hiebei doch erfreulich, daß die ersten Ausschließungsgrunde tief innerlicher Ratur, und nicht ein Ausstuß des unerquidlichen Standesdunfels gewesen sind. Die Zeiten, in welchen die Ritterschaft ein besonderer

<sup>\*)</sup> Arnold Berfaffungegeschichte ber Freifiabte. II. 108.

Erager ber ghibellinischen Ibeen gewesen, waren feit R. Rubolph bem Sabsburger vorüber, aber in ben Stabten lebte noch ber alte Oppositionsgeift, obgleich er, ber gangen Beitrichtung entsprechend, mehr in ber Betonung materieller Fragen, ale in ber Erörterung ibealistischer Thefen feinen Ausbrud fanb. Auch die Reibungen zwischen ben Stiften und Bürgern hängen häufig mit materiellen Fragen zusammen. Seit bie Canonifer bas gemeinsame Leben aufgegeben batten, bewohnten fie vereinzelte Sofe (curiae), für welche fie insgemein ben Charafter einer firchlichen Freiung beanspruchten. Run bestanden aber, ber damals noch völlig bominirenden Raturalwirthschaft entsprechend, die Einnahmen ber Canonifer bauptfächlich in Wein und Getraidesvenden, von welchen bann ein Theil jur Bestreitung anderer Lebensbedurfniffe verfauft werden mußte. Siebei fühlte fich die Burgerschaft burch die Steuerfreiheit bes Rlerus verlett, und fuchte nun benfelben ber unter bem Namen "Ungelb" (indebitum) erhobenen neuen fistalifden Befteurung ju unterwerfen.

Saßen nun viele Sohne ber Altburger in den Domfapiteln, so mochte sich ergeben, daß sich die Stimmen über die Zulässigseit ober Richtzulässigseit dieser städtischen Steuer theilten, worauf die übrigen Canoniser, insofern sie noch die Masjorität besaßen, zur Beseitigung einer solchen Spaltung, die Ausschließung der Bürgersöhne beschloßen. Dem Sohne des Jakob Diemar, eines angesehenen Patriziers zu Worms, wurde es in Folge solcher Statute unmöglich, unter Bischof Salmann (1332 — 1350) ein Canonisat zu erhalten \*).

War nun aus was immer für einem Grunde in irgend einem Kapitel eine erclusive Berechtigung bes Abels und ber Ritterschaft anerkannt, so konnte bieselbe ein Behikel ftanbi-

<sup>\*)</sup> Arnold a. a. D. II. 183 ff.

scher Pratenstonen werben, wenn überhaupt bie Ueberhebung einzelner Stanbe im Geiste ber Beit lag.

Bei ber erstmaligen Ausschließung ber Patrigier bachte man nicht baran, biefelben megen ihrer angeblich niederen Beburt ausschließen zu wollen, sondern man entledigte fich, wo möglich. folder Berfonen, beren Berfommen eine principielle Berfluftung in ben Rapiteln berbeiführen mußte. Bon biefem Schritte gelangte man aber allmählig ju ber falfchen Unnahme, als bindere bie niedere Geburt ber Altburger beren Aufnahme. Run ift es aber conftatirt, bag bie alten Burgergeschlechter großentheils eines befferen, bas beißt freieren herfommens maren, ale ber fich bamale erft bilbenbe niebere Abel, ber bie Ministerialen in feine Reihen aufgenommen hatte. Sobne ber Ministerialengeschlechter in ben Rapiteln fagen. fand man gang in ber Ordnung. Ginige Bifchofe fogar entftammen Diesem Stande: fo ber eben genannte Bifchof Salmann von Worme, Bifchof Rubiger von Speier (1075 bis 1090), ber im Jahre 1160 ermorbete Arnold von Selenbobofen, Erzbischof von Maing u. a. m. Die Altburger aber, freie Grundbesiger und Großhandler, von benen fehr viele ben Ritterfchlag erhalten hatten, und beren Lebensfähigfeit bereits im breigehnten Jahrhunderte unbeanstandet mar, murben nach und nach verbrangt.

Hier mag die Bemerfung Raum finden, daß es überaus schwierig ift, seste Angaben über die Geburtsverhältnisse ber Bischöse und sonstiger Pralaten ber alteren Zeit zu erhalten, weil in der Periode, in welcher verhältnismäßig das Meiste für die Beschaffung vollständiger Kataloge geschehen ift, die Prasumption adelicher oder ritterbürtiger Abfunst so allges mein verbreitet war, daß man in zweiselhaften Källen sogar den gewagtesten Bermuthungen Raum gönnte, und in dieser Weise fast nur Dynastens und Rittergeschlechter den allein übers lieferten Tausnamen, als nothig erscheinendes Complement,

beifügte. Bor bem eilften und zwölften Jahrhunderte gab es bekanntlich feine Familiennamen. Ein sehr anerkennungswerther Schritt zur Ermittelung des Personalbestandes für eine Germania sacra ist in unserer Zeit durch Mooper geschehen. Schmid's Geschichte der säcularisirten Bisthümer (Gotha 1858, 2 Bbe.) läßt sehr viel zu wünschen übrig, denn abgesehen davon, daß das Buch nicht aus jenem Geiste hervorgegangen ist, welcher allein der mittelasterlichen Lebensauffassung gerecht zu werden vermag, ist dessen wissenschaftliche Unterlage durchaus nicht hinreichend.

## VIII.

An die Ausschließung der Wormser Patrizier richten sich ähnliche Maßregeln in anderen Hochstiften. In Basel waren die sogenannten Achtburger (Patrizier), wie es scheint, einig mit den Jünsten, als es galt, in den bisher nur von Gotzteshausdienstleuten (Ministerialen) besetzen Rath einzudringen. Daher saste das Kapitel den Beschluß, in Jusunft nur Edelleute und Ritterburtige zu dulden. Durch den Eintritt der Achtburger, die als Plebejer bezeichnet werden, heißt es in dem Statute des Jahres 1337, erwachse dem Kapitel Gesahr und Berlust.

Hierüber mochten die Canonifer allerdings ihre Erfahrungen gemacht haben, dagegen lautet es benn doch fehr anmaßlich, wenn das Capitel von sich rühmt, es habe sich bisher unbestedt erhalten von allen plebejischen Elementen: ca-

<sup>\*)</sup> Per cujus ingressum nostrum capitulum et ecclesia pati posset verisimiliter non modica damna, pericula et jacturas in rebus, honore pariter et personis, sicut didicimus et videmus experimento nobis in foribus manifesto. Ochs Gesch. v. Basel. II. 49 st.

rens macula gentis plobejae exceptionem patientis (bie Achtburger), seu etiam populari civitatis Basiliensis (bie Junft-Genoffen). Sobald einmal eine solche Anschauungsweise vorhanden war, waren auch die eigentlichen Domherrn, in der ungunftigen Bedeutung des Wortes, nicht mehr ferne.

Indeffen hangt bie gange Sache auch noch im vierzehnten Bahrhunderte mit firchlich politischen Spaltungen zusammen, wenn auch nicht verkannt werden barf, daß bas erclusive Junkerthum fich hiebei zur Geltung zu bringen suchte.

Befanntlich hatte sich R. Ludwig ber Bayer mit bem papstlichen Stuhle fo vollständig überworfen, ale nur immer möglich war. Die habsburgische Bartei fette ibm fraftigen Biberftand entgegen, feine Bunbesgenoffen, die Fürsten, erwiesen sich ale unzuverläffig, und fo fam es benn, bag ber Raifer, wenigstens in feinen letten Regierungsjahren, faft nur auf bie Unhanglichfeit ber Stabte angewiesen mar. ben Starten aber hatte fich ber Beift bes Biberfpruche gegen jedes hoheitliche Recht ber Bischofe mahrlich nicht verminbert, obgleich die befannten Beschluffe von Worms und Ravenna, aus ben Tagen Raifer Friedrichs II., von R. Rubolph aufrecht gehalten worden maren, und obgleich bie Bifchofe benn boch nur fur ihre historische Berechtigung fampften, wenn fie nicht bulben wollten, daß ihre Stadte fich völlig emancipirten. Es ift überhaupt um die Freiheit ein eigenes Ding. bie Stabte in allen ihren Bestrebungen gludlich gewesen, fo wurde fich junachft eine vollige Ilmfehrung bes alten Berbaltniffes ergeben haben. Die bischoflichen Rirchen, welche Jahrbunderte lang ben Städten redlich Schut verlieben hatten, maren in die Stellung von Schutvermandten gedrangt morben, und ein unabweislicher weiterer Schritt mare ber gemefen, daß fich die städtische Obrigfeit, unter nomineller Abbangigfeit vom Raifer, in reinfirchliche Fragen eingemischt batte. So lange die Bischofe auch nur im Entfernteften ihre

Stellung festhalten wollten, war es daher heilige Pflicht für sie, bem ehrgeizigen Streben der Rathsherrn die Stirne zu bieten. In dieser Bestrebung mußten sie sich nun aber natürslicherweise enger an die Ritterschaft anschließen, und es sogar bis zu einem gewissen Grabe dulden, wenn diese ihren zeitlichen Vortheil scharf in's Auge saßte. Sie konnten es nicht verwehren.

Noch etwas früher als in Bafel wurden die Patrizier in Augsburg aus dem Domfapitel ausgeschloffen, doch dauerte dort der Streit vom Jahre 1321 bis zur sozienannten Resformation \*).

Auch in Mainz hatten sich die Kapitel gegen die Aufnahme der Patrizier gesperrt. Der Erzbischof stellte 1325 dem
Papste gegenüber den Grundsatz auf, daß es für die Mainzer
Kirche sehr schädlich sei, wenn Einwohner der genannten
Stadt zu Canonisaten befördert würden, woraus Papst Johannes XXII. seine dem Propste Salmann, genannt Glemann, ertheilte Provision zurückzog, aber anderwärts zu effectuiren beschloß \*\*).

Man würbe sich inbessen irren, wenn man annehmen wollte, daß die Patrizier allenthalben und vollständig ausgestschließen worden seien. Mehrere derselben erhielten sogar sehr ansehnliche Stellungen. So war der Bischof Leo von Regendsburg (1262 bis 1277) aus dem Geschlechte der Tundorser; Bischof Johann von Breslau (+ 1506) gehörte zu den in Ulm und Augsburg blühenden Rothen, und der Augsburger Geschlechter Matthäus Lang war Cardinal und Erzbischof zu

<sup>\*)</sup> Darftellung ber Ausschließung ber Augeburger Batrigier. Frankf. Leivz. 1789. S. 7 ff. und B. v. Stetten Geschichte ber Geschleche ter 148.

<sup>94)</sup> Bergl. Gubenus Cod. dipl. III. 237 und Burbtwein Subsidia IV. 140 ff.

Salzburg († 1540). Beispiele von Domherrn aus Patrizier- Familien fteben in Menge in Baul v. Stetten's Geschichte der Augsburger Geschlechter (Augsburg 1762. 4.), Michael Praun's Beschreibung ber Herrlichseit u. s. w. ber Erbarn Geschlechter in den vornehmsten freien Reichsstädten (Ulm 1667. 4.), Rhamm's Hierarchia Augustana u. s. w.

Schon ber Umstand, daß die Statuten wegen ber Aussschließung von Zeit zu Zeit erneuert worden sind, burgt das für, daß die Beschlüffe nicht haarscharf befolgt wurden. In Basel erfolgte eine solche Erneuerung 1474 und in Augsburg 1475\*).

#### IX.

Wer sich auch nur einigermaßen in Urfundenwerfen umgesehen hat, hat auch sicher die Bemerkung gemacht, daß sich
der Besitztand der Domstifte großentheils von Schenkungen
herschrieb. Nun hat man zuweilen schon den Sat ausgestellt,
es seien die Stiftungen hauptsächlich nur von Ebelleuten gemacht worden, und es entspreche daher nur der Billigfeit, daß
ben Nachkommen der Fundatoren wieder zeitliche Vortheile zuflößen. Selbst Riehl, in seiner Naturgeschichte des Boltes, ist
geneigt eine Art von abelichem, unter den Schutz der Rirche
gestellten, Fideicommiß anzunehmen, obgleich er zugibt, daß
bei den meisten Bisthumern der Kern des Stiftungsvermögens
von königlichen oder kaiserlichen Bergabungen herrühre.

In Rudficht auf biefe Frage hat Seuffert, wie wir glauben, ganz stichhaltige Ansichten vorgetragen. Ginmal durfte es fehr schwer halten, für alle einzelnen Pfrunden die Stiftungs-Briefe nachzuweisen, dann aber ift es eine Thatsache, daß die

<sup>\*)</sup> Roth v. Schreckenstein bas Batriglat S. 525.

uns erhaltenen Urfunden niemals von einem ausschließenden Benuffe bes Abels fprechen, und gmar aus bem einfachen Brunde, weil Niemand baran bachte, Sinecuren ichaffen gu wollen, und weil vielmehr die Donatoren besonders bas Bohl ber Rirche und bas Gebeihen ber Organe berfelben im Muge batten. Daß Abel und Ritterschaft reichlich jur Beguterung ber Stifte beigetragen haben, unterliegt allerdings feinem 3meis fel, allein auch die Altburger thaten zuverläsig hiebei bas Ihrige. Fragen wir nun nach bem Beitpunfte, in welchem, wenigstens faltisch, ber Benuß des Stiftungevermogens großen Theils in die Sande des Adels fam, fo bandelt es fich que gleich auch um Bestimmung jener Periode, in welcher bie Rapitel ein reichliches und von Gesammteinfunften bes Bisthums formlich ausgeschiedenes Bermogen erwarben. finden wir, bag bie Rapitel ihr Bermogen feit bem eilften Jahrhunderte felbft vermalteten \*).

Bebenft man nun, daß, in Folge bes Wormser oder Calirtinischen Concordats des Jahres 1122, die Bischosswahl unter Ausschließung der Laien ganz an die Kapitel gelangt war, so begreift man, daß auch dieser Umstand die Macht und den Einstuß der Canonifer nicht unwesentlich vermehren mußte. Schon früher hatten einzelne Bischosse bedeutende Theile des Kirchengutes den Kapiteln eigenthümlich zugewiesen Runmehr wurde ce aber beinahe Regel, daß ein zu Erwählender den ganzen Besitstand und die Summe der Rechte der Kapitel verbriesen, und zuweilen auch ansehnlich vermehren mußte. Wie den Kaisern durch die sogenannten Wahlkapitulationen die Hände gebunden wurden so auch den Bischösen.

Als fich ferner die geistlichen Sprengel ber Rirchenfürsten, nach territorialrechtlichem Buschnitte, zu geschloffenen Fürstenthumern ausbildeten, und sich in diesen Gebieten die erften

<sup>\*)</sup> Alzog, Universalgefc. ber driftl. Rirche S. 545, 6 Huft.

Spuren ber Landstanbichaft zeigten, war natürlich ber Rlerus ber erfte Stand, waren bie Rapitel bas Organ, burch welches berfelbe sich, bem Fürstbischofe gegenüber, in ein vertragsmassiges Berhältniß sette.

Beispiele hiefür lassen sich in Hulle und Külle geben. Bei ben wesentlichsten Regierungsrechten wurde ber Consens ber Kapitel als unerläßlich erforbert, und bei Sedisvacanzen, welche zuweilen ziemlich lange dauerten, war das Domfapitel, welchem zu diesem Behuse ausdrücklich gehuldigt werden mußte, die versassungsmäßige Spite der weltlichen Regierung. Schon im breizehnten Jahrhundert pflegte dasselbe ein eigenes Siegel zu führen.

Alle biese Umftanbe wirften jusammen, um bie Rapitel allmählig zu einflugreichen, ariftofratischen Corporationen umaugestalten. Sollte auf die weltlichen Bandel ein nachhale tiger Einfluß ausgeübt werben, fo lag es auch im Intereffe, gerade bie namhaftesten Geschlechter ber Proving beigu-Die abelichen und ritterlichen Bafallen ber Stifte aieben. mußten in guter Stimmung erhalten werben, und ein Mittel biezu mar, begreiflicher Beife, wenn man beren jungere Cohne versorgte, indem man sie mit firchlichen Pfrunden bedachte. Auch hier mar es nicht sowohl ber Geburtebunfel, welcher que erft auf Ausschließung anderweitiger Bewerber bedacht mar, fondern vielmehr bas politische Intereffe, welches bem Stifte-Abel und ber Stifteritterichaft ben Weg bahnen mußte, benn bie Ausschließung erstrectte sich, wo möglich, auch auf abeliche Standesgenoffen, in foferne bieselben nicht zu ber eingeborenen Sippschaft gehörten.

X.

Schon im Borbergebenben war mehrfach von ben burch bie Domfapitel gefaßten Beschluffen bie Rede. Rach und nach,

ficher aber seit bem breizehnten Jahrhundert, gaben fich bie Ravitel felbst Statuten. Ebenfo bestimmten fie Die Babl ber Mitglieder (capitula clausa) und ermählten biefelben. nun ber abeliche Stand ftarfer vertreten als ber burgerliche, fo fiel die Bahl naturlicher Beise weit haufiger auf Coelleute und Ritterburtige, und fo bilbete fich nach und nach, ba und bort eine Observang zu Ungunften bes Richtabels. Als Papft Gregorius IX. im Jahre 1232 die in Strafburg mabrgenommenen Mangel rugte, berief fich bas Rapitel auf feine alte Observang (consuetudinem antiquam et inviolabiliter observatam), vermöge berer nur hoher und niederer Abel (nullum nisi nobilem et liberum et ab utroque parente illustrem) aufgenommen werbe. Der Papft verponte nun aber biefen Brauch, indem er andeutete, bag nicht ber Abel bes Befchlech. tes, sondern der Tugenden und die Chrbarfeit bes Lebens vor Gott angenehm machen \*).

Diese Bestimmung ist es, welche Professor Seuffert so bitter tadeln zu muffen glaubte. Ihm steht das in den Rapiteln nachgewiesene Herfommen weit über allen gegentheiligen Berordnungen des Kirchenoberhauptes, mahrend doch, sogar abgesehen von den papstlichen Besugnissen, an sich einleuchtend ist, daß nur ein vernünftiges und heilsames Hersommen Rachsachtung sinden durfte.

Was die Auffassung des Strafburger Rapitels betrifft, so ist dieselbe beshalb interessant, weil man in ihr die Ansabe zum Sechszehnahnenthume findet. Der Recipiendus soll seyn ab utroque parente illustris, was denn doch etwas mehr seyn dürfte, als der herfömmliche, die Vierzahl freier Ahnen nicht überschreitende, Beweis ehrbaren Herfommens. Dr. v. Strant gibt in seiner Geschichte des deutschen Abels (I. 82) die Rotti, daß im Hochstite Bamberg 1277, im Hochstite Würzburg

<sup>\*)</sup> Algog Universalgeschichte ber driftl. Rirche S. 546.

1293 Ahnenproben stattsanden. Leiber gibt er hiefür keine Belege. Bas Bürzburg betrifft, so stellt Salver S. 166 die gleiche Behauptung auf, unter Berufung auf Scabinus de fralribus Domus S. Kiliani pag. 56. Wir bezweiseln daher die Richtigkeit des Faktums nicht, da es in der Natur der Sache liegt, eine einmal eingeschlagene Bahn weiter zu versolgen. Eristirte nun auch zu Ausgang des dreizehnten Jahrshunderts dei einigen Domkapiteln eine Ahnenprobe, so erstreckte sie sich doch sicherlich nicht auf sechszehn oder gar auf zweiunddreißig Ahnen, die zu welcher Jahl man in der Folge da und dort gelangte. Noch im Jahre 1373 waren nur vier zum Schilde geborne Ahnen nöthig, als Johannes (Henne) von Clotten ein "Canonich" im Dome zu Trier werden sollte \*).

Sanz ähnlich verhielt es sich auch in andern Stiften. In Basel blieb man noch im Jahre 1463 und 1507, wie urfundlich nachgewiesen werden kann, bei den vier Ahnen \*\*). In Mainz wird 1326 einsach Ritterbürtigkeit als ein Erforderniß zur Aufnahme in das Domkapitel betrachtet \*\*\*).

Daß die Domfapitel über die Aufnahme verfügten, unterliegt feinem Zweifel. Das Würzburger verleiht schon im Jahre 1271 eilf Prabenden und sieben Bacaturen auf einmal "juvenibus equestris prosapiae" †).

Waren einmal bie Rapitel völlig geschloffene Abelefapistel, fo gelangten auch nur Evelleute auf bie bifcoflicen Stuble.

<sup>\*)</sup> v. Strant Gefch b. Abels I. 84, unter Berweifung auf Gunther Cod. dipl. Rheno-Mosel. III. 2. p. 773.

<sup>\*\*)</sup> Burtmein Subsidia IV. 165 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. IV. 141.

<sup>†)</sup> v. Lang Regesta Boica III. 383. Ein Gleiches geschah am 19. Oct. 1267 in Rudficht auf breigehn Dompfrunten. Corenz Fries S. 374.

Der Landabel sah es nun balb als ein förmliches Recht an, seine Sohne in angegebener Weise zu versorgen. So suchten die von Abelsheim, in Berbindung mit denen von Duren, von Hartheim und von Berlichingen, im Jahre 1347 bem Friedrich von Abelsheim mit Gewalt eine Dompfrunde in Würzburg zu verschaffen, welcher Versuch aber ganz zu ihrem Nachtheile aussiel \*).

## XI.

Die "Berwilberung und Entsittlichung" bes mittelalterlischen Klerus ist eine stehende Phrase in dem Munde "gebilsbeter Leute" geworden. Gibt es doch saum irgend eine Art von nationaler Calamität, welche nicht durch "Pfaffenlist und welsche Tücke" herbeigeführt worden seyn soll! Bon den Augsburgern sagt ein altes Bolkslied:

Sie hand gemacht ein Singschul Und feten oben auf ben Stuhl Der übel redt von Pfaffen \*\*).

Derartige Singschulen gibt es leiber auch in unsern Lasgen, benn bas alte Lieb vom Segen ber Aufflärung à tout prix findet immer wieder begierige Hörer.

Wie es nun eine wahre Gewissenspslicht ift, gegen bie maßlosen auf ben Klerus gewälzten Berbächtigungen energisch zu protestiren, muß auf ber andern Seite unbedingt zugeges ben werden, daß es allerdings auch im Mittelalter Zeiten gab, in welchen die Sitten vieler Geistlichen mancherlei zu wünschen übrig ließen. Solche Zeiten traten namentlich dann ein, wenn sich der Laienstand in das Innerste des Heilige

<sup>\*)</sup> Boreng Fries S. 492 (Mueg. v. 1848).

<sup>\*\*)</sup> Wolfg. Mengel beutsche Dichtung II. 4.

thums eindrängte, und wenn die weltlichen Machthaber sich ber Kirche zu ihren politischen Zweden zu bedienen gedachten und dieselbe bekämpften, insoserne sie sich nicht zur Magd bes Staates entwürdigen lassen wollte. Schon die Zeit der Karrolinger, um von älteren Beispielen zu schweigen, zeigt ofte mals eine rohe Mißachtung des priesterlichen Beruses. Die Großen hielten sich ihre Hauskapläne, welche sie aus der Zahl ihrer Hörigen nahmen, zu Priestern ordiniren ließen, und nach wie vor wie niedere Diener behandelten \*). Kaiser Lothar I. suchte sich der Bischöfe zu seinen Ränsen zu bedienen, und vergistete hiedurch die Sitten der ganzen Geistlichseit.

Wie es in der Zeit der Salier aussah, und gegen welche Gebrechen der große Papst Gregorius VII. anzukampfen hatte, ist weltbekannt. Was endlich die unablässig gepriesenen Stausser der Kirche gegenüber verschuldeten, kann man, unter fortswährender Quellenangabe, bei Böhmer, Hösler und Hurter sinden. Bleibt man des Umstandes eingedenk, daß sich Deutschsland, man kann sagen die drei ersten Viertel des ganzen dreiszehnten Jahrhunderts hindurch, beinahe fortwährend in anarschischer Gährung besand, daß der Kampf zwischen Schwert und Stola alle Leidenschaften entfesselte und eine völlige Meissterlosigkeit hervorrief, so würde es nicht befremden, wenn wir noch weit schlimmere Beispiele von Standesunwürdigkeiten einzelner Klerifer vorfänden, als in der That überliefert sind.

Offenbar gehäsisig wird aber eine jede Darstellung, welche so zu sagen in der Aufzählung von Lastern und Mängeln schwelgt, und für die überwiegenden Tugenden und Berdienste faum einige arme Worte hat. Was ware aus dem Laiens Stande geworden ohne das Beispiel des Klerus? Unbedingt

<sup>\*)</sup> Die Stelle aus Agobard Alp. Lugdun. bei Balter Kirchenrecht S. 304 (Ausg. 12).

muß man Alzog beipflichten, wenn er ben Sat auftellt, baß auch in ben rohesten Zeiten die Forderungen der Kirche, und namentlich die von den Päpsten auferlegten Berpflichtungen, einen versittlichenden Einfluß auf ihre Diener ausübten, so daß bei einer gleichen Anzahl von Laien und Geistlichen die letteren die durch Anstand, Sittlichseit und Würde ausgezeichnete Mehrzahl bildeten. Und überdieß ist zu bemerken, daß wenn jemals Glieder des großen sirchlichen Gesammtkörpers krankten, stets andere Glieder eine geradezu wunderbare und nur durch göttliche Gnade mögliche Glaubenskraft und Werkstätigkeit beweisen durften.

Als die alten Monchsorden im dreizehnten Jahrhunderte wielfach in ihren Leistungen einen Rachlaß der Kräfte zeigten, waren es die Bettelmonche, welche die tüchtigsten Kämpfer wurden, und als die letteren einer theilweisen Entartung verfallen waren, trat der Zesuitenorden auf. Immer wieder wurde ein neuer Impuls zu wahrer Gottseligkeit gegeben, immer wieder wuchsen neue lebendige Glieder nach, aber auch die alten starben niemals ab, sondern sie läuterten sich wieder und fraftigten sich am Beispiele der Borkampfer.

Nach diesen Bemerkungen werden wir gewiß nicht miße verstanden werden, wenn wir die in den Kapiteln besonders im vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderte nachweisbaren Uebelstände wenigstens andeuten.

Buerst muß hervorgehoben werden, daß sich nunmehr ein wirklich erclusiver Geist in denselben bemerklich machte. Rur Ritterbürtige wurden als achte Mitbrüder angesehen, und die Ritterbürtigkeit äußerte sich oftmals in geradezu unerbaulichen Dingen. So sah sich Kaiser Karl IV. dazu veranlaßt, dem Mainzer Klerus vorzuwerfen, daß er das Gut der Kirche in Spiesen und Turnieren vergeude, selbst renne und steche (hastiludia et torneamenta exercesnt), sich in ritterliche, goldverbrämte Tracht kleide, Ritterstiefeln trage, Haare und Bart wachsen

laffe und pflege u. s. w. \*). Den Domherren in Köln mußten noch 1423 Turniere und Kriegsbienste ausdrücklich verboten werden \*\*), und ein bereits im Jahre 1280 abgefaßtes Statut der Kirche zu Aschaffenburg hat zum Gegenstande, daß die bei der Aufnahme von Canonifern zu zahlenden Eintrittsgelber zu besseren Zwecken als Böllerei und Possenspiel verwens bet würden \*\*\*).

Aehnliche Beispiele ließen sich noch viele aufführen. Geslangte unter solchen Verhältnissen ein Plebejer zu einem hosben firchlichen Amte, wie z. B. ber Vertraute und Freund König Rudolphs, Heinrich von Isny, Bischof von Basel und später Erzbischof von Mainz, so hatte er an seinem eigesnen Domflerus in der Regel einen entschiedenen Widersacher.

Nudipes antistes, non curat clerus ubi stes; Si non in coelis, stes ubicunque velis.

Ebenso verhielt es sich in ben Klöstern, in welchen bie Ritterschaft ausschließend Posto gesaßt hatte. Sehr bemerkens werth sind hiefür Kristian Kuchimeisters nova gesta abbatum Monasterii Sti. Galli, und einige Stellen in ber von Mone ebirten Constanzer Chronif, die lettern über bas Kloster Reichenau.

## XII.

Burbe von ben Canonifern öffentliches Aergerniß gegesten, so geschah bieses boch hauptsächlich nur von ben jungerren Leuten unter benselben. Dieses hangt bis zu einem geswiffen Grabe mit bem Berfalle ber Domschulen zusammen.

<sup>\*)</sup> Gudenus Cod. dipl. III. 433.

<sup>\*\*)</sup> Burbtmein Subsidia III. 120.

<sup>\*\*\*)</sup> Joannis spicilegium pag. 266,

Ursprünglich wurden die für den Weltslerus bestimmten jungeren Leute unter strenger Bucht in den Domschulen unterrichtet, und selbst dann als die vita canonica aushörte, blieben die Schüler noch unter dem Scholastisus (Domscholaster) in einem gemeinschaftlichen Gebäude vereinigt. Ehe sie ihre Schulzeit absolvirt hatten, blieben sie natürlich von allen gemeinsamen Berathungen ausgeschlossen. Man nannte sie Domicellarien, während die älteren, vollberechtigten Canoniser Kappitulare genannt wurden.

Dieses Verhältniß blieb, bis die Universitäten allgemein auffamen. Die Domicellarien ober Cononici minores machten jest ihre Studien auf denselben, und waren somit von der Aufsicht in der Domschule emancipirt \*).

Der Scholastifus führte mehr die Aufsicht in der Schule, als daß er selbst Unterricht ertheilt hatte. Ein in Mone's Zeitschrift (I. 266) abgedrucktes Statut des Domstiftes Basel vom Jahre 1289 zeigt dessen Stellung ziemlich deutlich. Der Schulmeister im heutigen Sinne hieß rector puerorum.

Nach ben Statuten bes Domftiftes zu Basel von 1455 wurde Riemand zum Domherrn (canonicus) angenommen, wenn er nicht wenigstens als Subdiaconus ordinirt worden war. Bon solchen jungen Domherrn gingen manche noch auf eine Universität, um ihre Studien zu vollenden, wozu ihnen in der Regel fünf Jahre bewilligt wurden. Während des Studiums erhielten sie nur die ständigen Einfünste der Pfründe (die sogenannten fructus grossi, das sogenannte corpus praedendae), während die unständigen, wie auch die Prasengelder zurücklieben \*\*).

Es ist überhaupt eine Berlaumdung, wenn behauptet wird, ber Domflerus habe sich den Studien ganzlich entze-

<sup>\*)</sup> Walter Rirchentecht G. 2884

<sup>\*\*)</sup> Mone Beltichrift I. 268.

en. Jum Beweise, daß auch im vierzehnten Jahrhunderte Domherrn vielsach Universitäten besuchten, wollen wir aus em Album der Heidelberger Hochschule einige Namen anführen. Im Jahre 1387 Joannes de Neuenstein, can. Wormat.; de Neuenstein, can. Wormat.; Raveno de Helmstat der spätere Bischof von Speier); Conradus de Hirtzhorn, an. Mogunt.; Conradus de Rodenstein, can. Wormat.; Niolaus de Kalw, can. Wirceburg. Aehnlich verhält es sich in allen übrigen Jahren, wie sich aus Schwabs Syllaus Rectorum (Heidelberg 1786. 4.) entnehmen läßt.

Dagegen kann zugegeben werben, daß die Emancipation on den spärlicher besuchten Domschulen viel dazu beitrug, wenn junge Canonifer in den Strudel der Weltfreuden hinsingeriffen wurden. Die großen Universitäten waren schon im reizehnten Jahrhunderte nicht immer der Sittenreinheit und stömmigkeit zuträgliche Anstalten, wie wir in Rücksicht auf Baris auf das Bestimmteste wissen. "D Paris", flagt ein keitgenosse des Papstes Innocenz III., "du Ret aller Laster, u Falle alles llebels, du Pfeil der Hölle, wie durchbohrst u das Herz der Unbesonnenen". Rodere Studentensitten hildern schon die Carmina Burana. Mancher junge Canonius mag auf der Universität schlimme Dinge gelernt haben.

Der ftarfte Unfug scheint sich im Jahre 1478 in Eichstadt zugetragen zu haben. In Julius Sax Geschichte bes Jochftifts Eichstadt S. 170 ff. (Nürnberg 1857) stehen die acheren Nachweisungen, und es bemerkt ber genannte Autor ausdrücklich, wie auch aus ben Aften (welche wir abschriftlich mitgetheilt erhielten) beutlich hervorgeht, daß die Ruhestorer meistens junge Leute und Canonifer ohne Pfründen aus dem ktistsmäßigen Abel gewesen sind. Raushändel, Buhlereien mit

<sup>\*)</sup> hurter Innoceny III. Bb. I. S. 15 ber Ausg. v. 1835. Dafelbft noch viele Belegftellen.

ledigen Dirnen, ja selbst Zudringlichkeit gegen ehrbare Eher Frauen und dergleichen Ungedühr wurden von den jungen Leuten in möglichker Robheit vollzogen. Allein es waren nicht die Kapitularen, welche selbst dieses Aergerniß gaben, sondern beren Schuld besteht besonders darin, daß sie die Jugend nicht besser überwachten, was indessen seine eigenen Schwierigseiten haben mochte. Wer sich etwas in den städtischen Chronisen umsehen will, sindet leicht noch ganze Reihen von schweren Beschuldigungen. Er wird indessen wohl daran thun, sich des Umstandes zu erinnern, daß die Städte, mit wenigen Ausnahmen, Hauptsitze der resormatorischen Bestrebungen des sechszehnten Jahrhunderts gewesen sind, und daß man in der wilden Aufregung jener Zeit weder die Gegenwart, noch die Bergangenheit vorurtheilsfrei zu schauen vermochte.

Sicher ist aber jedenfalls, daß es den Domstiften zum Rachtheile gereichen mußte, wenn nur Abel und Ritterschaft in denselben vertreten waren. Auch die Wissenschaft litt darunter, wenn es zulässig wurde, Kindern in der Wiege Pfrunden zuzuweisen, und was noch weit schlimmer war als ein Rückschritt in wissenschaftlicher Erkenntniß, die ganze Berusschätigkeit der Canonifer wurde in der öffentlichen Reinung in Frage gestellt, sobald es Thatsache war, daß Ahnen ohne alles Berdienst des betreffenden Individuums den Weg zum Kapitelsaale öffnen konnten.

Als der Kardinal Branda im Jahre 1423 ben Auftrag erhielt, die Kölner Kapitel zu reformiren, rügt er schon aus-drücklich die Unsitte, Kindern in der Wiege (insantibus adhuc in incunadulis existentibus) Pfründen zuzweisen \*).

<sup>\*)</sup> Wurdtmein Subsidia III. 98.

#### XIII.

Und boch tann man nicht fagen, daß sich Abel und Ritterschaft in die Domstifte unrechtmäßig eingedrängt hatten. Es war vielmehr ihre Stellung eine historisch sehr wohlbegrundete \*). Dagegen mußte ganz unbedingt dem Papste das Recht zustehen, selbst einer historisch begrundeten und im Allgemeinen anerkannten Entwickelung gegenüber, den höheren Standpunkt festzuhalten.

Bon biefem Rechte, biefer Pflicht bes Rirchenoberhaups tes. wollten aber die abelichen Domberen bes funfgehnten und ber folgenden Jahrhunderte beinabe nichts miffen, wie fic aus ben Quellen barlegen läßt. Abstrabirt man auch annachft von Seufferte Deflamationen, fo ergibt fich boch, bas ein, wo nicht auf altere Beiten, boch ficherlich auf bie Tage R. Ludwige bee Bavern jurudführbarer, absolutiftischer Bug fich hinter wirflich vorhandene ober nur simulirte Begei-Rerung fur die beutsche Rationalität zu verbergen suchte, wenn aus bem universellen Charafter ber fatholischen Rirche bervorgegangene Bestimmungen irgend einen verjährten Brauch ober Digbrauch zu bedroben ichienen. In folden Fällen pflegte man fich vielfach auf die Freiheiten ber gallifanischen Rirche m berufen, und bas Wort Freiheit hatte alsbann im Munde ber Rerifer oftmale Dieselbe Bedeutung, welche es bei ben Reichoftanden hatte, wenn fich biefelben jeder bestimmteren Dberleitung und faiferlichen Gewalt zu entziehen gebachten. Die Burgel biefes Rirche und Staat gemeinfam bebrobenben Uebele liegt wohl ichon in ber "genialen" Politif ber Saller und Staufer.

<sup>\*)</sup> Baltere Urtheil, Rirchenrecht S. 289.

Wurbe irgend ein Ausländer von den Papften mit einer auf deutschen Boden radicirten Kirchenpfrunde bedacht, so waffnete sich das Standesbewußtsenn der deutschen Klerifer gegen eine solche "papftliche Creatur", und unter den zur Zeit des Basler Concils überreichten Beschwerden sinden wir auch die Sabe: Nullum denesicium nostrae nationis exteris personis commendetur. Indigena alienigenae praeseratur. Natio germanica plus cetoris nationibus ab ecclesia Romana honoranda etc. \*).

Es war babin gefommen, bag bie bamaligen Staats-Manner, ber Rirche und bem Bapfte gegenüber, jenes von ben mobernen Theoretifern mit einem technischen Ramen bebachte jus cavendi thatfachlich ausübten, wobei allerbinge nicht verkannt werben barf, welchen Ginfluß auf eine folche Sinnesart bas leibige Schisma ausüben mußte, und welche tiefe Bunde bem firchlichen Bewußtfenn burch bie Gitelfeit fcon ju Conftang, mehr aber noch ju Bafel ihren Tummelplat finbenber gelehrten Theologen geschlagen wurde. Es foll nicht in Abrede gezogen werben, bag auch die limina S. S. Apostolorum zuweilen fehr unerbauliche Dinge faben, allein bie Sprache, welche man fich gang allgemein gegen bie romischen Curialiften erlaubte, zeugte benn boch von allem anberen mehr, ale von einer achtfirchlichen, driftlich bemuthigen Sinnebart. Bas immer von ben Bapften jur Beftreitung bes Rirchenhaushaltes verlangt murbe, mochte es Ramen fubren welche es wollte, murbe als eine unleibliche Erpreffung bargestellt. Namentlich galt biefes in Rudficht ber Annaten und Balliengelber. Der unter bem Ramen Banormitanus befannte Erzbischof Nifolaus von Balermo sagte mit durren Borten: "pro quarum solutione ex Christianitatis provinciis omnibus

<sup>\*)</sup> Avisamenta Electorum tempore concilii Basil. Die Stelle bei Butter Reichebiftorie 429.

aurum detestabili inventione ad ipsam Romanam curiam ducebatur", und die gefammte Mainzer Geistlichkeit, welcher boch Raiser Karl IV. ihre Lust an Turnieren und sonstigen Weltsreuden vorgehalten hatte, erlaubte sich im Jahre 1372 Deklamationen gegen Rom. wie sie kaum gegen Räuber und Diebe gerechtsertigt wären: Die nach Rom geschickten Gelder sind es, welche machen, daß der heilige Stuhl verachtet wird (adeo vilipensa dissamatur), und daß der ganze katholische Glaube in diesen Gegenden gefährdet erscheint! (sides catholica magna vacillat in parte!\*)

Solche Neußerungen begreift man nur, wenn man sich bes Umstandes erinnert, daß das goldene Kalb, damals faum minder als in unseren Tagen, angebetet zu werden pstegte. Wo sonst wahre und die katholische Kirche so rühmlich auszeichnende Opserfreudigkeit und hingebung an große Zwede vorhanden waren, da spreizte sich jest kluges Utilitätswesen, und es wäre nicht eben schwer, die ganze Theorie der modernen Staatsbeglücker, Arbeitsfrästler und Genusmänner beisnahe mit den modernen Schlagworten aus Quellen des fünfzehnten Jahrhunderts herauszuheben.

Die Zeiten bes großartig gebachten ständischen Ibealismus waren seit der Mitte des breizehnten Jahrhunderts längst
vorüber. Ein auf greifbare, materielle Dinge gerichteter Einn ist in das von dem wadern Grasen Habsburg nothdürftig restaurirte deutsche Reich eingezogen, und alle Stände
ohne Ausnahme dachten mehr daran, ihre Pfenninge zu zählen, als an die alle kleinlichen Genußforgen verwerfenden Lehren des göttlichen Heilandes. Die Fürsten sinden wir seit der Begründung der Landeshoheit in eine an sich wohl-

<u>. 1</u>.

<sup>\*)</sup> Bgl. Unio cleri Moguntini contra exactiones papales bei Gudenus Cod. dipl. III. 507 und eine abnliche Urf. von 1392 aus Worms, bei Burbtwein Subsidia XIII. 216.

berechtigte organisatorische Thatigkeit auf ihrem Territorium benn doch allzusehr verstrickt, und die Mächte des Mammons drängen sich bereits in Gestalt von talentvollen Hossuben an die Stusen der Throne. Der Abel — nunmehr kann auch von einem niederen Abel die Rede sehn — suchte sein Schwert wie eine nährende Krämerelle zu gebrauchen und socht tapser aus Gewohnheit und innerlicher unverseinerter Kraft, aber ohne senen Ausschwung des Gemüthes, der einst zur Fahrt nach dem gelobten Lande getrieben hatte.

Und ber Städter hatte fich vollends ale Belbmacht fühlen gelernt, wie aus einer aufmerksamen Betrachtung ber trop ihrer Einseitigkeiten und felbftfuchtigen Fleden benn boch großartigen und bas Berg ermarmenden Entwickelung bes Städtemesens beutlich hervorgeht. Bährend der theinische Städtebund bes Jahres 1254 die Integritat bes Reichs erhalten wollte, feben wir Stabte und Fürften ju Ausgang bes vierzehnten Jahrhunderts um eine Herrschaft ftreiten, welche nur bann bem Sieger zufallen fonnte, wenn bas Reich aufgebort hatte, ein Körper zu fenn, eine nutbare Abstraftion geworben war. Und im funfgehnten Jahrhunderte vollends brebten fich bie Bestrebungen ber Stabte um ein giemlich fleines, burftiges Endziel, bis es fich zulett nur um bie wohlberech. tigte, aber oftmals gar fleinmuthig angestrebte Selbsterbaltung banbelte.

Waren in biesen Zeiten die Domstifte mit Mannern aus allen Schichten bes Bolfes besett gewesen, so wurde boch eine herzinnig der Kirche zugekehrte Geistesftrömung in benselben vermist worden seyn. Nur eine völlig unhistorische Befangenheit wird glaublich finden, daß das Bürgerthum, wenn es in den Kapiteln dominirt hatte, damals einen firchlichen Aufschwung bewerfstelligen konnte.

(Schluß folgt.)

#### XL.

### Germanistische Studien.

II.

Alemannisches Rinberspiel und Schweizersagen aus bem Aargan von Rochholz. — v. Alpenburg: Mythen und Sagen Ticole. — Weitere Runbschau über verwandte Leiftungen.

Tacitus hat uns die Sitte des germanischen Loosens anschaulich beschrieben. Man nahm die Zweigstücke eines fruchttragenden Baumes, wozu ganz vorzüglich die Buche gehörte, und riste gewisse Zeichen darauf; die auf geradewohl über ausgebreitetes Linnen gestreuten Städen wurden ausgelesen und ihren Zeichen gemäß gedeutet. So ergaben sich im eigentslichsten Sinne Buchstaben und das Auslegen und Lesen derselben. — Dasselbe Bersahren hat der um deutsche Art in Ungarn hochverdiente Hr. I. Schröer zu Presburg gessunden, und zwar bei einer aus Bapern eingewanderten Besvölkerung\*); freilich nur als Kinderspiel, das damit nicht mehr die Zusunst oder den heiligen Willen der Götter befragt, bessenungeachtet aber doch noch wie im Traume von hohen Dingen spricht.

Rachbem früher nur bas Marchen als golbhaltig er-

<sup>\*)</sup> In Bolf's Beitfcrift. II. 187.

probt worben war, ift nun auch bas Rinberlieb und Rim berfpiel mehr ju Ehren gefommen, und bat gur felben Musbeute fich tüchtig erwiesen. Roch bolg trug ein eigenes Werf barüber aus ber Schweig \*) jufammen, bas einen neuen Beleg für die Ginftimmigfeit und bas Alter Diefer Traditionen bildet. Bas ber Cammler auf ber Cudmand bes Monteroia in Greffonen, im Sochthale ber Lefia in Spielreimen gebort bat, bas ftimmt jum Erstaunen mit ben Spruchen, bie Dul lenboff in Schleswig . Solftein und auf beutschen Infeta fammelte. Wie aber famen biefe Schledwiger = und Splter-Reime vom Meere weg an ben bochften Gleticher ber italifchen Alpen, in ein Thal, wo bie Bemfe mit ben Biegen weidet, wo alle Rinder ohne Impfung ftarf und ohne Soul Lehrer flug werben muffen? Durch ben Sandel nicht, bem auf acht Stunden weit ift bier die Bevolferung nur einiabie ges Brob und bas ein Jahr eingeschlachtete Rleisch; burch bie Gebilbeten aber noch weniger, benn biefe fprechen bier welft. Der Rinderreim ift also in dem beutschredenden Leffathale fo alt, ale bie beutsche Einwanderung und Riederlaffung baselbit: biese aber wird von dem dortigen Bolfe in die Sobenftaufenzeit gefett

Der Kinderreim ist erweislich allenthalben noch um Bieles älter und ursprünglicher. Er ist nach Inhalt und Form
meistentheils ein und derselbe, wie ihn Grimm und Bolf
in Hessen aufsanden, wie ihn Fiedler in Anhalt-Dessau,
Weier in Schwaben gesammelt hat; der Kinderreim im Dibenburger- und Bremerlande, und dersenige an der österreichischen und ungarischen Donau unterscheiden sich oft noch
weniger als Geschwister, sondern haben eine wahre Zwillingsähnlichseit. Was Schröer in Presburg, Zschischs

<sup>\*)</sup> Alemannifches Rinberlieb und Rinberfpiel aus ber Schweig. &chr gig 1857.

nd Schottsy in Deutschöhmen und im Erzherzogthum an ichen Sprüchen auszeichneten, auch Mannhardt in Dang, das gleicht alles auch dem Kinderspruche an der Aare nd dem Jura. Diese märchenhaste Ilbiquität, deren ganzer Interschied bei Tausenden von Sprüchen nur ein mundartlizier ist, erklärt sich daraus, daß dieser glitzende Tand noch us der Kindheit unseres Bolkslebens stammt, den frühesten iahrhunderten unserer Geschichte angehört. Der Kinderspruch t eben so alt, wie unsere deutsche Heldensage, welche vor der Bölkerwanderung bei allen deutschen Bolkstämmen einheimisch var, von ihnen mit in die Fremde hinausgenommen wurde, nd in den sagenhasten Erinnerungen des Scandinaviers und ingelsachsen heute noch ebenso fortdauert, wie beim Hessen und Bayer, Schwaben und Oberpfälzer.

Rochbola beginnt fein intereffantes Werk mit bem Lautmiel, bem eigentlichen Sauglinge Abc. "Es ift bas erfte afchenworterbuch bes fleinsten Duodezmenichen neben bem Irofiquart bes beutschen Worterbuche ber Bruder Brimm". luch diefes ift den Freunden der Sprachbetrachtung von groem Werthe. "Es zeigt, wie ber Naturlaut zum regelrechten ermbeherrichten Worte wird, wie bas unwillfürliche Rallen in as erfinderifche Sprachvermogen übergeht. Der Beift ber Sprache liegt hier freilich noch in Wiege und Windel, aber r lagt fich, mas belangreicher ift, manchesmal bier auf ber hat ertappen, in dem Weben seiner Lautgeheimniffe fich bejufden". Daran reiht fich bann, weiter auffteigenb, bas teimsuchen und Schnellsprechen, ferner Maccaronisches Sauercautlatein und Dintenborn - Phrafen, Trommelmärsche und Modensprache; ben bedeutenbsten Abschnitt aber bilden die linderplaudereien, welche die Thierstimme in Menschenwort berfeten (mas in die Entstehung bes uralten Thierepos tiefe iinblide gemabrt), und bie Fingersprache, bie une von er Roftbarfeit diefer bisher fast verächtlich behandelten Spruchelchen, Ergablungen und Meinungen einen guten Beleg bieten.

Dem Alterthume — und hierin stimmen indische Geset. Bucher merkwurdig mit der lex Salica — galt der Glaube, jeder Finger sei einer anderen Gottheit heilig \*). Das lette lebende Ueberbleibsel dieses Glaubens ift das Märlein von den Fingern, welche zu fünft auf's Pflaumenstehlen ausgehen, oder beim Spazierengehen in's Wasser sallen, und die aus dem verschiedenartigen Benehmen, das sie bei solcher Gelegenbeit zeigen, ihre eigenen Märchennamen erhalten.

Das beutsche Recht hatte jedem Kinger eine besondere Begiehung gegeben zur Gottheit und zu bem von biefer berkommenben Befete, bemgemäß auch ein befonderes Behrgeld ibm querfannt, bas ihm im Falle erlittener Berlegung gutzusprechen mar. Im Alamannenrechte bezahlt ber, welcher feinem Begner ben Daumen abhaut, ebensoviel wie für Beschädigung bes fleinen Bingere, nämlich zwölf Schillinge, für ben Beigefinger gebn, fur ben Mittelfinger feche, fur ben Ringfinger acht Schillinge. So stehen fich Daumen und fleiner Finger in ber Werthichabung gleich, wie fie auch im Fingermarchen beibe eine nachftverwandte Rolle fpielen; jenes Eprüchlein bebt feine Befdicte mit bem Daumen an, ale bem Ungludetrager, und fchließt mit bem fleinen Finger, ale bem gerichtlichen Rlager. Ift ber Daumen in's Waffer gefallen, fo muß ibn ber fleine Finger entweder in's Geschrei bringen (es bem Bater fagen), ober ihn wieder in's Leben rufen (wieder ausweden), die beiben fteben fich baber fo gleich, daß fie fpruchwortlich baju bienen, eine fich von felbst verstebende, ausgemachte Bahrheit

<sup>\*)</sup> Daß bie Bebeutung ber Finger im Mittelalter noch allgemein bestannt war, bezeugt auch jene schöne mystische Auslegung ber Hand, welche die selige Mechtilb von Helfeba († 1297) in einem Briese an ihre Freundin schrieb. Lyzr. Ausgabe von 1503. IV. 20. (Ausgabe von Reischl, Regensburg 1857. S. 408 ff.)

finnbiblich zu bezeichnen. Ueber eine alberne Bahrsagerin, bie auch nicht mehr wiffe, als andere Leute, scherzt Walther von der Bogetwelde: "Dannoch seit si mir da bi, daz min Dume ein Binger si".

Auch bei ber Ableiftung bes Gibes haben bie Finger ihre fombolische Bedeutung.

Borerft mar ber Daume bem Gotte beilig. Der Raum amifchen ibm und bem Zeigefinger mar die Buotanespanne; fo war Buotan ber Gott bes Gludes und bes Gludespieles. Darum balt man fur Ginen, bem man im Spiele bas Glud auwenden will, fprudmortlich ben Daumen, und ber Aberglaube will, daß, um Spielglud zu haben, man fich ben Daumen eis nes gebenften Diebes verschaffen muffe. Bom Gludefind gilt aargauisch: "ber Daume ift ibm in bie Sand gefallen"; Bewaltthat bagegen beißt, Ginem ben Daumen auf's Auge fegen, ibn baumeln. Die große Bebe und ber Daumen find vor 21/s tere ber gesetliche Magstab gemesen. Der Kuß bes Langobarbenfonige Luityrand hatte das Mag eines Ellenbogens, viergebn folder Bufe machten bas Stangen- und Seilmaß, womit ber Langobarbe bie Meder maß. Die alte Appengeller Elle bielt siebenundbreißig Daumenlangen. Das Lugerner Stadtmaß ging vom Daumen bis jum Ellenbogen. Roch alliabrlich tragt man im Blarnerlande bei bem Bolfefefte ber fogenannten Rafelferfahrt eine Labe ("bie golbig Trugge") mit alten Documenten herum, und das Bolf fagt von ibr, es fei ber Daumen bes landpatrons, bes heiligen Fridolin barin. Es ift nämlich bie fogenannte Daumenvefte barinnen (Sandvefte, Richtebrief), jener Freibrief, auf bem ber befraftigende Kinger in bas rothe Siegelmache eingebrudt ju werben pflegte. Das ift auch ber Inhalt ber Sage vom Schufter ju Lauingen. Als diefer fich jum 3weifampf mit einem Riefen ftellen follte. gelobte er es bamit, bag er fatt bes hanbichlages ben Daumen aus feiner Sand bergab, und nach bem fiegreich beenbigten Rampfe erbat er fich für feine Baterftabt bas Borrecht,

instünftig mit rothem Wachs siegeln zu durfen. Auch im Herenwesen spielt der Daume seine Rolle; die Belemniten nennt man überall Teuselssinger, und hält sie für zauberfräftig. Desonders hervorragende einzelne Berge einer Gebirgsgegend führen den Namen Daumen. Betrügerische Wirthe und Krämer mussen nach ihrem Tode umgehen und ihren Daumen ausschreien — er heißt deßhalb der Kausseutefinger, und das damit gezählte Geld Daumenfraut. Das Märchen vom Daumennickel bezieht sich auf den Gott Thor, der sich einst im Däumling eines Riesenhandschuhes versteckt hielt.

Des Daumens Nachbar wird von ber lex Sul. als ber Schuffinger bezeichnet, als ber Bogenspanner, ber die Pfeile schnellt von bes Bogens Sehne. Er ist der weisende Zeigari, ber eigentliche Digitus. Seine zahlreichen Spottnamen erinnern alle an seine sinnliche Naschhaftigseit, er ist auch der Dieb in allen Spielsprüchen.

Der Mittelfinger hat seiner Länge und Größe wegen bie meisten Namen; er gilt als ein Schnapphahn, ber Alles vor weg nimmt, als ein überall sich einmengender Haustobold. Er ist nur ber helle Kinger, gegenüber bem goldhellen Ringstinger und bem Alles in Gold verwandelnden Daumen.

Höchst bebeutungsvoll ist der Goldsinger — über ihn sind in der traftätleinlustigen Zeit des siebenzehnten Jahrhunsderts Abhandlungen und Bücher geschrieben worden. "Den Ring (sagt Geiler von Keisersberg) tregt der Mensch an dem sierden Finger, der heißt der Herhsinger". — "Und würt der Brautring an den vierdten Finger gesteckt, von welchem die Adern zum Herhen gehen, anzuzengen, daz die Liebe soll hertstich sein, wie Isidorus schreibet II. de ossiciis c. 15 und das gehstliche Recht solches anzeucht, causa 30. quest. 5." Epriac.

<sup>\*)</sup> Auch eingebrudte Finger in gelfen u. f. w. vgl. Rochholg Schweis gerfagen. II. 282. Bolf Beitrage. II. 22 ff.

Spangenberg, Chespiegel. Straßburg 1578\*). — Altnorbisch heißt er ber "Baugsingr", ber Goldenringer, Goldinger, nicht bloß weil er ben Ring trägt, sondern weil er ein freubebringenber Schöner ist, der auch Jungfrauenfinger genannt und bei den Griechen dem Sonnengott heilig war. Er ist aber auch der Arzneifundige; schon Plinius nennt ihn digitus medicus, die lex Sul. elechano, die Jürcher den Lachsner, der Finger, mit dem man lachsnet, d. h. quadsalbert und Krankbeiten beschwört\*\*). Deshalb legt im Märchen dieser vierte Finger den Daumen in's Bett und deckt ihn warm zu, wenn letterer in's Wasser gefallen ist; auch thut er ihm Zucker in den Brei oder nöthigt ihm die Patientensuppe ein. Er ist auch der Finger "ungenannt", und erprobt die Reinheit bei Feuerordal und Kesselsang, und die Redensart, "sich die Finger verbrennen", hat ihren guten Grund.

Der "minneste singer", der "in daz ore grubilot" ist ein Ohrenbläser und Angeber; er kann nichts bei sich behalten, und wie er bei Gericht Alles angibt, so bringt er auch im Sause allen Geschwistern ihre Unart aus. Der Bater behauptet dann, der kleine Finger habe ihm Alles gesagt. Beil beim jüngsten Gerichte Alles einbekannt werden muß, so läßt das althochdeutsche Gebicht Muspilli (von der Berbrennung der Belt) auch die Hand ihr Geständniß vor Gott ablegen, und dabei wird des kleinen Fingers nicht vergessen: Benn das himmlische Horn erdröhnt und der Richter zur Malstatt sährt und das Gericht ergeht, wenn jeder Sterbliche sich des Hügels Last entledigt und wieder seinen Leib erhält,

"bamit von all feinem Recht er Rete gebe, und ihm nach feinen Thaten ertheilt bas Urtheil werbe": sc.

<sup>\*)</sup> Achnlich bei M. Sax: Geheimniß und nute Bebeutung bes ebes lichen Trauringes (Muhlhaufen 1598).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Ennemofer Gefch. ber Magie. 1844. G. 376 u. 379 f.

"ba wird bie Sand bann fagen, bas Saupt wird fprechen, ber Glieber jedwebes, bis auf ben fleinen Finger, was unter biefen Dlenschen für Morbthat er begangen "

Die Gabe ber Beiffagung ift julett aus ber ganer Sand in ben fleinen Finger übergegangen, und biefer verweibet fie nur ju Rlatschereien. Chebem batte er beiligeres Ant man malte und ölte Runen auf feinen Ragel und las bie Aufunft baraus; ein Reft bavon war noch im fechszehnten Jahrhundert gang und gabe, weil Beiler von Reifereberg ge gen biefes Befchreiben und Befchauen bes Fingernagele eifen: "Wie geet es ju mit ben Warfegern, Die warfagen und ge ftolen Guot durch Gesicht wiberumb bringen? Sie machen Gefichten uf ein Ragel, falben ben mit Del, und muoß ein Junts frame, ein Rind, bas lauter ift und rein unverflect, und bes muoß in ben Ragel feben und fagen, was es in bem Ragel ficht". - "Es feind bie uff bem Nagel feben ond Bumpel bletter baruff legen, vnb Del barauff fchutten vnb ein junger Rnab, ber muoß baryn feben und fagen, mas er fict, wer ber Dieb in". Aus biefem feften Glauben an bie Babtfagungegabe ber Sand läßt fich erft ber beutfche Berichtegebrauch bes Reffelfangs als ein wirflich gultig gemefener begreifen. Wir find gewohnt, die Phrase, sich die Finger verbrennen, ale eine uneigentliche ju nehmen, und fie noch ju milbern burch eine neuere: bie gebratenen Raftanien aus ben Keuer bolen. Allein bas Alterthum machte vollen Ernft, Soud und Unschuld der hand in Feuerordalen zu erproben, fo lange Sand und Finger in Gottes Sand und Gottes Cous fat ben und feinem Dienste geweiht waren. Gin icones Beifpiel erzählt die Edda (Simrod 1855. 2. Aufl. S. 240) von Atlis Gemablin, die von ihrer Magd bes unerlaubten Umganges mit Dietrich beschulbigt, selbst bas Bottesgericht verlangt, um ihre Reinheit badurch ju bemahren, baß fie bie grunen Loossteine aus bem siedenden Reffel bolt. "Bring' beine Bruber in Brunnen bieber, ruft Gubrun ihrem Gemahl gib mich mit beinen nächsten Reffen, bescheibe ben Sachsen, der den wallenden Keffel zu weihen weiß". Siesbert Helden treten in die Halle, ehe die Konigin ihre in den Keffel tauchte:

Sie tauchte die weiße hand in die Tiefe, Griff aus bem Grunde die grunen Steine: "Schaut nun, Fürften, schuldtes bin ich, heil und hellig, wie ber hafen malle!"

d lachte bem König Atli bas Herz im Leibe, als er h Gudruns Sande:

"So foll nun herfia zum hafen treten, Welche ber Gubrun zu schaben mahnte." — Rie fah Rlägliches, wer nicht gesehen hat Wie da herkias hande verbrannten. — — Sie führten bie Maib zum faulenden Sumpf.

In die Fingersprache reihen fich merkwürdige Spielterte, beasvolle Rinderräthsel und allerlei Ammenbrauch und Bucht-Ein reiches Gadlein von mancherlei Gestein bat Rochholz is ausgeschüttet. Es find feine gangen Bildwerfe mehr, nur ie fleine Splitterchen und Steinchen, lose und ausgebrochen m alten überschütteten Mosaifboben ber Gotterfage, Die b bort wieder zu Tag gelangt, faum bag bisweilen noch vom taufendjährigen Ritt verbunden, ein unscheinbarer and, auch wohl zersprungen und verschliffen, ober aus figen Form jur luftigen Rugelgestalt abgerundet. Dbaus Rinderhand aufgelesen, find fie boch acht und ihr biger gligernder Glang und edler Werth bringt oft ben r baju, ben wunderseltsamen Fund gludlich ju preisen. Rochholz versuchte es nun, mit scharfgeubtem Blide und greichem Wiffen ausgestattet, die lofen Brodlein nach nben und Butbefinden einzuseten, ihnen bie betreffende anzuweisen und die alten Bilder so nach bestmöglicher lichfeit weiter ju ergangen.

Den zweiten gleich bebeutenben Theil bilben bie Spiele:

Tang., Ball - und Fangspiele, Loos., Turn - und Maispiele, mit besonderer Rudsicht auf oberdeutsche Jugendseste. Auch daraus zieht die Mythologie für ihre Wissenschaft nicht uners hebliche Resultate, mehr noch die sur alles Bolksleben empfängeliche Historie, die unter dem hochtrabenden Titel der "Culturs Geschichte" allgemach als neu ersundene Disciplin sich breit gemacht hat.

In gleich verdienstlicher Weise hat Gr. Rochholz bie "Schweizerfagen aus bem Margau" gesammelt\*) und mit umfaffender Belehrfamteit mufterhaft commentirt. Gie find ein Beleg bafur, welch' ergiebige und zugleich charafteristische Ausbeute gewonnen werben fann, wenn ein Sammler innerhalb gang bestimmter Grenzen fich balt, nach allen Seiten forgfältig fcopfend. In trefflicher Beise schildert er und ben Schauplas biefer Bolfouberlieferungen, burch ben fie vielmals bedingt find; in ber Beschaffenheit bes landes liegt auch ber Grund, warum die Aargauer Sage im Munde bes Bolfes felbft fo baufig in die historische Tradition umgeschlagen bat. Das Land ift feit ben Romerzugen bis in bie neuere Zeit immer ein Rampf = und Tummelplat gemesen. Der Bug feiner Bebirge und Strome macht es jum militarifchen Schachbrett. Diefer Boben ftarrt von Städteschutt und gerbrochenen Waffen ber hunnen, Burgunden und Alemannen. Drei große Romerftabte liegen bier gerftort. Roch tiefer, unter ber romifden Bodenschichte findet ber nachgrabende Bauer erstaunt die Bobnungen und Rochstätten eines noch alteren, unbefannten Bolfes; ber Romer hat seine Grundsteine auf die Schäfte antifer Saulen gebaut, unter beren Grundlage abermale ein Bemijd von früherem Bauschutte liegt! Das ritterliche Mittelalter bat aber auch bas Seine gethan und ichier feinen Bugel ohne Wall, feine Felfenspige ungefront und zinnenlos gelaffen.

<sup>\*)</sup> Grfter Band 1856. Bweiter 1857. Marau bei Sauerlander.

Allerlei Stämme und Bolfer haben sich hier niedergelassen, so daß die Bevölkerung nach Consession, Landrecht, Sprache, Tracht und Körperbau gleich unterschieden erscheint. So ist denn das wechselweise von den verschiedensten Herren regierte Land eine wahre Fundgrube von Rechtsalterthümern, von mannigsaltigen Satungen und Bräuchen.

Die Cammlung zerfällt in zwölf große Abschnitte: Beilige Baffer, geheiligte Baume, wildes heer und Schathoblen. 3mergfagen, Bauberthiere, brennenbe Manner, Rechtsfagen, Bauberer und heren, Unholbe und Teufel, Beiden- und Romerbauten (mit ber Deutung alter Klur = und Orisnamen). Legenben, Marchen und geschichtliche Cagen. Es ift ein ungemein reichhaltiges Material, mit unendlichem Aufwand von wiffenschaftlichen Nachweifungen, Deutungen und Bergleichen erflart, ein Umftand, ber ben Leser freilich ju feiner rechten Rube gelangen läßt, bafur aber die Aufmerkfamkeit icharft und ju neuen Schluffen reigt. Manches ift nun freilich gemagt, vielleicht unhaltbar oder verfehlt - Mangel, die wohl jeglichem menschlichen Beginnen anhaften und bie gegenüber ben überwiegenben Borgugen nicht in die Bagichale fallen fonnen. Das Werf ift ein überaus bedeutendes und ichagbares Urfunbenbuch für alle folgenden Beiten.

Geographisch weiter schreitend stoßen wir auf Vorarlberg, wo Bonbun ein schönes Banden mit Märchen, Legenden und Sagen (Innsbruck bei Bagner 1858), meist mit Beibehaltung des Bolfsdialectes, gesammelt hat. In Tirol selbst, wo früher schon die Brüder Zingerle vielsache Thätigkeit entwickelten und neuerdings einen Band "Sagen" vorbereiten, ist herr Ritter von Alpenburg mit einer tüchtigen Mythensammlung, die freilich besser ben Ramen der "Bolfserzählungen" trüge, zu Tage getreten"). Ohne gerabe früher

<sup>\*)</sup> Mythen und Sagen Tirols. Gefammelt und herausgegeben von 3. R. Ritter von Alpenburg. Burich 1857 bei Meyer und Beller.

Befanntes auszuschließen, auch ohne Berftandnig ber Sage ober Renntnig unferer Wiffenschaft, sammelte ber madere Berr aus reiner Luft an biefen Dingen. Da ibm babei bas Bed. ftein'iche Sammelfurium muftergultig vorleuchtete, fo finden fich auch bier biefelbe pupfüchtige Redfeligfeit und Bortrageweise feines Borbildes nachgeahmt, Die feltsamer Beise mit bem lobenswerthen Kesthaltenwollen an der Tradition contraftirt, fo bag ein leifer Bunsch nach größerer Treue und einfacher Wahrheit nicht unterbrudt werden barf. Auch berricht bas Bestreben vor, gange Figuren, Gruppen und Bilber berauszugewinnen, ohne ben Fundort felbst mit feiner carafteriftischen Individualität in's Auge zu nehmen. Rein Land bie tet fo fruchtbaren Boden, Die Urgeschichte bes Bolfes felbft aus beffen heutigem leben herauszulesen, wie Tirol. Alle bie Bolferfluthen, welche eine nach ber anderen vom Often ber über Europa fich babin malgten, haben bier ihren Bellenfclag jurudgelaffen. hier finden fich fomohl 3berer ober Tuster als Relten, Germanen und Romer, auch Claven find, bamit fein Blied ber europäischen Bolferfamilie unvertreten bleibe, bier feshaft geworden. Die Aufgabe ber beutschen Alterthumswiffenschaft aber ift es, wie jungft ein Renner und Forscher treffend bemerfte, "gerabe bier, in Mitte einer einfachen, naturgetreuen, unverberbten Bevolferung, nach bem im Strom ber Beit verfenften Bort ju graben, bas Gold ju beben, über bem bes Bolfes Sage ale leuchtenbe Flamme brennt. Sier fann unter ben gunftigften Berhaltniffen bie Scheidung ber verschiedenartigen Clemente vor fich geben, welche je ben einzelnen Ginwanderungen zugehoren." Done in einseitiger Sypothesenreiterei ben fühnen Glavenjägern ober feltischem Belbenthum ju verfallen, fonnen wir une boch nicht zu ber bertommlichen Anschauung bequemen, die bas Entgegengefettefte und Biberftrebendfte immer noch als beutich jusammenfaßt und gelten lagt. Man hat bieber unter "beutscher Mythologie" auch bie frembartigften, auf ben weiten Wanbergugen ber verschiebenen 5tämme angehängten Züge als ureigenstes Eigenthum berselsen bereitwillig hingenommen und einregistrirt; Aufgabe ber zufunft jedoch ist es, wie z. B. hier in Tirol, insbesondere orerst den Unterschied der einzelnen Thäler und ihrer Bewohser in's Auge zu fassen und diese die zur Erschöpfung nach illen Richtungen der Tradition auszubeuten. So werden sich ann ganz andere Resultate für die wissenschaftliche Verarbeisung gestalten.

Der eigentliche Vorzug bes Alpenburg'ichen Buches ift. aß ber Berfaffer in ben meisten Källen eine anschauliche Ecilberung bes lanbichaftlichen hintergrundes gibt; fo ift es enn außerft lehrreich ju feben, wie durch die ortliche Scenerie elbst die Lokalistrung ber Sage und Mythe bedingt ift. Chaafteriftifch find j. B. bie "Rlammen" mit abgeftorbenen Renichen bevolfert, welche für begangene Frevel zeitweilig ober is jum jungften Tage bugen. Die Rlammen find furchtbare ft Biertelftunden lange Felfenspalten, Baffe, burch bie ber Birte, um die Alpe ju befahren, fein Bieb treiben muß, mit vilben Kluften, Sohlen und Steintrummern, burch bie meiftens in wildtosender Alpenbach voll Gischt und Geifer bonnert. Eine folche Rlamm wird bald weiter, bald enger, die firchburmhoben bunflen Felfenmauern neigen fich manchmal fo iabe jufammen, daß dunkelnde Schauernacht bas Auge bes Wanderers verfinftert, und ben Furchtsamen affende Bilder und efpenftige Schatten vor die Seele führt, besonders bort, wo berbangenbe, bewegliche Legfohren vom oberften Ranbe berbniden. hier weilt gerne bas unbeimliche Rachtfunter, Gulen mb Fledermaufe, besondere Die gefürchtete "Sabergoas" \*), ber

<sup>\*)</sup> Die habergeis (Strix Otus Lin.) wird als eine Ohreneule mit Ragenforf und Feueraugen beschrichen (Alpenburg S. 250 und 385), fie medert wie eine Geis, lacht wie ein Robold, schnalzt wie ein wufter Robbler (Raufbold), und gibt bann wieder entsetliche

Teufelsvogel, welche nicht felten bem Banberer nachfliegen und fich mit glopenben Augen neben ihm nieberlaffen und mit bem erbarmlich haflichen Gefchrei einen ungewunschten Billfommen bieten. Gigenthumliche, nie geborte wilbe Tone flingen burch bie vielfach verschlungenen, schlangenartigen Bfabe, ober bringen empor zu bem Reugierigen, ber ober ber Rlamm ftebend binunter blidt in die schwarze Tiefe, und vermeint, oftmale ein Winfeln und Beulen zu boren. Die mertwurdigen Tone in ben Rlammen, oft unheimlich winselnd, oft raubes Donnerbrullen, oft ein Gebeul wie von vielen Mannerstimmen, find für ben einfachen Bergbewohner unauflösliche Rathfel." Sier, wo auch ber Unbefangenfte und Muthigfte bufter geftimmt und befangen wird, ift die Bolfssage furchtbar groß hieher verurtheilt die Bolfssage alle Religions. spotter und Rirchenschander, Beamte, welche nie bie Rirche befuchten ober Migbrauch ihrer Gewalt trieben, Bucherer und Raufleute, Wirthe und Megger, welche burch Verfauf folede ter Baare und burch faliches Gemicht die Leute betrogen, leichtfinnige Gefchafteleute, fleine Diebe und felbft - fo febr bas Bolf mit großer Berehrung an ihnen hangt — auch geiftliche herren, welche burch unordentliches Aufschreiben ober

Unfentone von sich; man glaubt, baß diese Thiere nicht getebtet werben konnen, sondern allemal wieder lebendig werden. Besonders merkwirdig ift (Zingerle Bolsomeinungen 1857, S. 40), daß in Dberftein mit bem St. Nicolaus die habergeis auftritt. Sie wird durch vier Manner gediltet, welche sich aneinander halten und mit weißen Roben bedeckt find. Der Borderste balt einen hölzernen Geissepf empor, teffen untere Rinnlade beweglich ift und womit er klappt. Bon der habergeis erzählt man in Steiers mark und Karnthen viel: sie ist ein Bogel mit drei Füßen, der sich gewöhnlich in den Keldern boren läßt. Wer ihren Ruf nachäst, ben sucht sie Nachts heim Dit erscheint auch der Teufel in ihrer Gestalt. Doin's Sleipnir scheint unter ihrer Gestalt geborgen. (has bergeis heißt im Schwäblichen auch der furrende Kreisel.)

aus Bergeflichfeit Meffen zu lefen versäumten, die Kinder bei ber Taufe nicht genau nach der Borschrift tauften oder auch in sittlicher Beziehung fein gutes Beispiel gaben.

Der jur Rlammfahrt bestimmte Abgestorbene erhebt fich gleich vom "Rechbrett" um Mitternacht und geht, fo wie er im Leben angezogen war, Jedermann fenntlich, in die Rlamm. Bier martet seiner ein ichauriges, bunfles, nagfaltes Dasenn, ba muß er frieren, heulen, jammern und gahnflappern, daß bie fernen Bergarbeiter fast weinen möchten vor Mitleib; bisweilen wird er gerade unter ben Wafferfall hineingestellt, wenn ein folder vorhanden ift, andere fteben in tiefen Bafferdumpen bei Zag und Racht, andere fommen auch in fleinere Schluchten und Sohlen. Sie find jedoch nicht ewig verdammt, sondern tonnen wohl noch Erlofung finden. Besonders unruhig zeigen fie fich ju ben beiligen Zeiten, um Oftern, Bfingften, im 21dvent und gegen Weihnachten. Lettere Beit, überall bie vermehrten Geistertreibens, ift auch die, in welcher die Rlamm-Manner am ftarfften joblen und larmen. Ueberhaupt bort man fie mehr, ale man fie fieht; laffen fie fich aber bennoch bliden, fo ift ihre Erscheinung meift die eines Mannes im ichwargen Rod und bobem, tief in bas Geficht hereingerudtem But, die Urme im Bogen fo auf bem Leib haltenb, bag fich bie Sande mit den ausgestrecten Fingern am Sandgelente übereinander freugen. (G. 138 ff.)

Trot des Versuches zu gruppiren, hat Alpenburg doch nur ein ganzes Götterbild gewonnen, das der Hulda, die mit ihren Gespielen, den "saligen Fräulein", den Flachsbau den Menschen gelehrt hat Ihr Wesen und Treiben gehört zum Anziehendsten und Schönsten, was das Gebiet der Mythik aufzuweisen hat. Ihr Gult ist hier noch reiner und idealer ausgebildet, als in anderer Länder Sagen. Noch gilt der Flachs aus dem Detithale, wo sie ihn eingeführt hat, als der beste im Lande, und wird als feinstes Gespinnst weit in das

Ausland, theurer als jeber andere Flachs, verfauft. Bur Beit ber Klachsbluthe übermandelte ebebem bie Gottin ihre Felder mit freudestrablendem Antlit, richtete gefnicte Stengel auf, und fegnete Rraut und Bluthen. Ihre Wohnung war ein Rryftallichloß, in welchem fie unter lieblichem Gefange jene Barnfnäuel fpann, beren Kaben nie ein Ende nabm, und mit welchen fie fromme und fleißige, arme aber tugenbhafte Sausfrauen und Mabchen belohnte und beglüdte. In ihrem untergebirgifchen Reich reiht fich Saal an Saal, mit bligenden Bergfrystallgewölben und glübenben Granaten ausgeschmudt, bie Dede burchfichtiges, gligerndes Gletschereis, in welchem fic bas die Grotte erhellende Sonnenlicht in ben Regenbogenfarben Rings um ber Gottin Balaft ift ein fast unnabbares Lanbichaftsparadies ausgespreitet, Barten voll Bunberblumen, ewig grune Sugel und Saine, belebt von Gemewild und schillernden Schneehuhnern, Wildbache mit goldschuppigen forellen; und über allem ein ewiger Frühling. Gebeime Pforten mundeten von ba in die Menschenwelt, in die ihre Dienerinen, bie "faligen Fraulein", ofter heraufftiegen; man fennt noch die Deffnungen, nabe an einem Ferner, häufig auch ftundenweit in tiefer Waldwildniß, auch awiichen nadten Felfenfluften und fcroffem Geftein. Rur felten fam ein Sterblicher zu ihnen hinab, webe, wenn er ihre Gunft verplauderte!

Blonblodig, mit flachsblühblauen Augen, von Geftalt engelschon, mit golbenen Spangen gegürtet, in Silberzindel gewandet erscheinen die "Saligen", und alpenrosenbefränzt. Sie trugen Trost und Segen in die Wohnungen der Menschen, brachten Kranken heilsame Bergfräuter, lehrten den Radschen die ganze Flachswirthschaft, von der Aussaat des Leinsamens die zum Nähen des Brauthemdes, halfen auch selbst spinnen und brachten Glüd in die Haufer, wo sie verweilten. Wie Hulba liebten auch sie Alpengesang, Heerdengloden, Schallmeiengeton und Zitherweisen, auch der Klang der Kirs

chengloden war ihnen besonders genehm. Sie ehrten die Feldsreuze, schlummerten gerne darunter und suchten hier Schus vor den wilden Riesen, deren Versolgung sie ausgesetzt waren. Ihre heiligen Thiere waren Steinbode und Gemsen, Adler und Lämmergeier, Schneehühner, Birkhähne und Klühvögel, Alpenhasen und Murmelthiere. Wehe den Jägern und Wilderern, die in ihr Gebiet eindrangen und die slüchtigen Thiere dahin versolgten; zurnend traten sie auf schrossen Klippen und Felsabhängen den Frevlern entgegen, schreckten sie plötlich durch blendende Helle und brachten sie zum jähen Absturz in unergründliche Tiefen. Angeschossen und wunde Gemsen trugen sie in ihr Reich, heilten sie und gesellten sie ihren Heerden. Run sommen sie selten, fast nie mehr zum Vorschein.

Ihnen gegenüber und feindlich stehen die Riesen, baums barthaarige Gesellen, beren Ruden wie ein Felsenblod; ihre Rantel sind von Barenfällen, mit Ammoniten und großen Schnedenhäusern zugeknöpft; glühaugig, auf entwurzelte Fichtenstämme gestützt, lauern sie auf Tüde. Von ihren Schlägen und Stampfen erbebte der Boden, ehedem traten sie breite Löcher in den Boden, die man heute noch sieht. Von ihrem Getriebe und Gebahren ist Vieles auf die spätere Heldens, Ritters und Degensage überkommen.

Bon ihnen und ben "Saligen" hat Alpenburg eine buftige Ausbeute eingeheimst; baran reihen fich bann örtliche Sagen von Holben und Unholben, verschiedenen Elementargeistern, ferner allerlei Menschengeister und Thierspud.

Wie in allen Alpenländern findet sich auch in Tirol bas Gottesgericht der Bermandlung in Stein, wo die Frevler zu mächtigen Hochalpengebirgs und Gletscherzaden werden, ebenso die Berschüttung und Berschneiung oder Ueberseisung. Ein anderer Abschnitt umfast den Teufel und feine Bundner. In dieser Gesellschaft erscheinen selbstvers

ftanblich bie Beren und Druben, bann, forgfältig gefchieben, bie Schmarge und Weißfünftler, ferner Die Benedigermannlein und Bunderdoftoren. Unter ben Lettgenannten fpielt Theophraftus Baracelsus eine bedeutende Rolle; er hatte ja ben Safel wurm gefangen, beffen Benuß bie Sprache aller Befcopfe und die Rraft verleiht, burch bas Geftein zu bliden und zu gewahren, wo im Schoofe ber Kelfen bie Beaber ebler Des talle streichen und Rryftall = und Ebelfteingrotten fich finden. Diefes gang mythische Thier fann nur unter gemiffen Berhaltniffen gegraben werden, es fist in einer Sohle unter ber Baselftaube ober Miftel, groß ift es, wie ein Bidelfind und fcon fchimmernd wie ber Regenbogen, wer feine Saut und Bunge in ber rechten Sand tragt, ift unsichtbar, wer ben Burm findet und "gute Trümmer bavon ift", wird fabelhaft reich, versteht die Sprache ber Bogel und Thiere und weiß mas die Rrauter und Blumen reden. Es ift "ber Burm ber Erfenntniß" und ber Konig ber Burmer; eine bunfle Trabition meint, auch bie Schlange bes Paradieses sei ein Safelwurm gewesen. Dem Doftor Theophraftus gelang nach großen Schwierigfeiten ber Rang biefes Thieres zu Alpbach; er gebot feinem Diener, ben Burm zu sieden und wohl aufzubewahren, bis er (ber Doftor wurde gerade zu einem ichweren Rranfen über gand entboten) nach Sause zurudfehre, und ja nichts von bem Burme zu effen. "Der Knecht fochte ben Burm, wie ihm geboten mar, empfand aber burch bas Berbot bes Meisters ein ftarkes Ge luft, benn er hatte vermerft, daß bem Wurm gar ""vornehme Eigenschaften"" inne wohnen mußten; fcnitt daber inwendig ein Studden heraus, af es und legte ben Braten fur feinen Beren gurecht, ber felben auch verzehrte. In bes armen Rneche tes Saupt murbe es hell, er borte, mas die Bogel miteinander fprachen, mas bie Sunde bellten, bie Ragen miauten, bie Pferde wieherten, und biese Runde gefiel ihm febr. Ginft begleitete er feinen Berrn auf einem Bange in bas Innthal, ba faßen auf einem Baume zwei Elftern und ichnatterten greulich

gegeneinanber. Sie warfen einander Cad und Seil vor, thas ten einander bie größten Grobbeiten an und fagten fich bie größten Schimpfworte, und bas alles wegen einer Daus, bie feine von ihnen ermischt batte. Das machte bem Diener so vielen Spaß, daß er laut auflachte. Bermundert wendete fich ber herr gegen ihn und fragte, weßhalb er lache? - Ueber bie Elftern! erwiberte ber Diener; fie fchimpfen aufeinanber wie zwei Doftoren über einen Batienten. Da wußte Theophraft, wie viel es geschlagen hatte, und bag ber Diener fein Rebenbubler werben murbe, jog bas Schwert und folug bem Anechte bas hanpt ab." - hier finbet fich auch bie befannte Sage, wie Theophraft aus tem leben geschieden, seinen Leichnam einpodeln ließ, um wieber ju erfteben, mas bie thorichte Reugierbe bes Kamulus vereitelte. Der Umftand, bag bei tirolifchem Mummenschang und bei Kaschingszugen auch feine Berfon noch erscheint, wirft ein verbächtiges Licht barauf, baß unter biefer Figur vielleicht eine gang andere Gestalt fich geborgen habe. Den Schluß macht eine reiche Sammlung wohlgeordneter "Aberglauben."

In gleicher Beise hat herr von Alpenburg sehr lebendige Studien jum Alpen= und hirtenteben in Tirol gesammelt, ben ganz eigenthumlichen Tiroler Bauernkalenber in's Auge gesaßt und eine umfangreiche Schilderung des grandiosen Fernerlebens vollendet, wovon bereits sehr anziehende Proben in den von ihm begründeten "Tiroler Monatsblattern" (Innsbruck 1858, bei F. Rauch) erschienen sind\*).

<sup>\*)</sup> Die Fortsehung ber Tiroler Monateblatter fur 1859 hat Gr. Dr. 3fibor Ruller, ber fich bei seinen Landeleuten burch mehrere poetische Bersuche bekannt gemacht bat, nach erweitertem Blane übernommen. Das Gelingen bleses Unternehmens wird wesentlich bavon bedingt seyn, bag ber Nachbruck auf die Ausbeutung tirolischer Eigenart in Land und Leuten gelegt wird.

Salten wir noch weitere Umficht in ben ofterreichischen Rronlandern über die Pflege Diefer Wiffenschaft, fo tritt uns in Niederöfterreich 3. Wurth, in Pregburg ber treffliche Schröer entgegen, Ungarn ift durch ben fundigen A. v. Ipoly und die Walachei und Bufowina burch Robler und Staufe repräsentirt. 3m Bangen aber baben biese aus bem Bolfeleben blübenben Studien noch feine recht burchgreifende Pflege gesunden, mas wohl als ein leidensvoller Rachflang ber früheren politischen llebermachung betrachtet werben fann. Um meisten schadeten auch die Wiener Boeten und bie Budbandler - Beschmadlosigfeit, Die Alles romanhaft und verfificirt haben wollten. Go fiderte ber achte Quell ber beimifchen Sage und Mare fummerlich fort. Hoffentlich ift die Zeit jest vorüber, wo das Intereffe fur mahres Bolfsthum fur verbachtig galt und die Polizei zu tappischem Ginschreiten veranlagte, wie bieß bei Beinholds Beihnachtospielen (Gras 1853 und 55) geschah. Weinhold batte, in ber achten Freude eines Sammlers, bei jebem ber überaus iconen Lieber ober Spiele ben Fundort angemerkt - mit bem Werke in ber Sand jog bie Bolizei von Ort ju Ort und verbot als ftaats: gefährlich bas Abfingen ber alten, oft fast taufenbiabrigen Liebermeifen.

Eine Runbschau über die Leistungen in den meisten beutschen Marken gewährt ein höchst lebendiges, tröstliches Bild. Eine reiche Fülle kostbaren Stoffes ist eingeheimst, ob auch mit gehörigem Berständnis und weiterfördernder Umsicht, ist freilich eine schwer zu beantwortende Frage. Der Ditmarschen Strich ist von Müllenhoff und Mannhardt, die Mark von Boeste, Schlesien von Fischer in Angriff genommen, in der Ober- und Niederlausit ift R. Haupt und in der Bendischen Lobe thätig gewesen; den Harz hat H. Pröhle mit Gründlichseit nach allen Richtungen ausgebeutet und Sitten und Bräuche, Sagen und Märchen, Bolsolieber und Aberglauben in Fülle

gesammelt; im Thuringerland haust &. Bechftein, freilich mit allzu romanhaftem Style Alles in feiner Beife verbeffernb und breitfcblagend; fein unwiffenschaftlicher Ginfluß ift leiber von weiteren Folgen gewesen. Aus Sachsen bat Braffe und Edambach vielversprechende Ausbeute geliefert, indeß Seffen von 3. 28. Wolf, Sander und Nordnagel, ber Odenwald im Besondern von Plonnies burchzogen murbe; die Mosellandfchaft hat einen Theil ihrer Schape burch hoder mitgetheilt, ber mit fundiger, vorsichtiger Sand bie Sage zu behandeln verftebt, ebenso bie Gifel burch Schmit; Elfaß ift burch Stober mader vertreten, Die Schweiz burch Runge, Schmaben burch E. Meier und ben jungen ftrebsamen Birlinger. Das Bayerland im Allgemeinen hat tuchtige Reprafentanten aufzuweisen, wie ben grundlichen Banger, bann aber noch eine gute Angabl Detailforscher, wie Raufmann und Fries am Main, Ruttor in Franfen, Leoprechting im Lechrain und Schonwerth in der Oberpfalz, beffen noch nicht abgeschloffenes Wert einer eigenen Befprechung vorbehalten bleibt.

### XLI.

٠.

# Bur frangöfischen Civilisation.

Frankreich rühmt sich laut, die Sache der Civilisation zu versechten und bedroht den Krieden einer halben Welt, unter nichtigen Borwänden. Ift es nur der Wille eines von gludlichen Ersolgen berauschten Cafaren, der uns bedroht, oder sind es eben die Resultate jener gerühmten Urbanität, Humanität, Civilisation, und wie die andern schönen Worte noch heißen mögen, unter deren Last das friedfertige Kaiserreich zu den Wassen greisen muß? Gewiß ist es verdienstlich, die gegenwärstigen Justände des überrheinischen Nachdarn einer undesangenen Kritif zu unterziehen. Wögen sich daher den in diesen Blättern gegebenen Materialien einige wichtige Angaben ansschließen. Sie sind der kleinen aber gehaltvollen Schrift des Dr. jur. Franz von Holben dorff, Privatdocenten an der Universität zu Berlin, entnommen.

Unter bem Titel "Französische Rechtszustände, insbesondere die Resultate der Strafgerichtspflege in Frankreich und die Zwangscolonisation von Cavenne", hat Herr v. Holtendorff zwei im Februar dieses Jahres vor einem gemischten Publisum gehaltene Borträge veröffentlicht \*). Es ift ihm hiebei zunächft

<sup>\*)</sup> Leipzig Berlag von Joh. Ambr. Barth. 1859.

um eine Statistst ber verbrecherischen Thatigseit in Frankreich zu thun, und die jährlichen Berichte des Justizministers sowie diejenigen des Generalinspestors der Gefängnisse dienen hiefür als Hauptquellen. Eine gedrängte Einleitung sucht den Satssicher zu stellen: daß die Rationalität, für sich allein und als selbstständige Ursache, nur einen äußerst geringen Einstuß auf das Gebiet des Berbrecherischen ausübe. Dagegen erscheinen die Berschiebenheiten in der Jahl, in der Art und in den Mitteln des Berbrechens, als der Ausdruck der historischen Entwickelung und ganz besonders des jedesmaligen gesellschaftslichen Justandes einer Ration,

Es kann begreisticher Weise keinem billigen und einsichtsvollen Menschen beisallen, eine große und an sich ehrenwerthe
Ration zu einer vorzugsweise verbrecherischen stempeln zu
wollen, wohl aber beweisen die aus amtlichen Jusammenstellungen entnommenen Ilffern, daß sich die gerühmte Civilisation nicht als ein wirksames Mittel gegen das Verbrechen
bewährt habe. Im Jahre 1856 wurden 764,880 Personen,
also in runder Jahl mehr als dreiviertel Millionen Menschen,
vor die französischen Strasgerichte verschiedener Ordnung gestellt. Frankreichs Bevolkerung, mit Einschluß von Corsita, aber
ohne die außereuropäischen Bestitungen, beläuft sich auf etwas
über 36 Millionen Menschen.

Betrachtet man das in Franfreich verübte Berbrechen nach seiner örtlichen Berbreitung, so ergibt sich die Thatsache, daß die Heimath der Familie Bonaparte unter allen französischen Departements relativ die größte Anzahl von Berbrechen zeigt. Ihr zunächst steht das Seine-Departement oder vielmehr die Stadt Paris. In Corsisa kam ein Angeklagter auf 1891, im Seine-Departement auf 2454 Seelen. Am wenigsten Berbrecher hatte das Departement der Meurthe, eine Anklage auf 34,861 Seelen.

In der Art bes Berbrechens ergibt fich aber zwischen Corfifa und ber Weltstadt ein merfwürdiger Unterschied. In

Corsifa herrscht noch heute die Blutrache. Wir möchten Senecas Worte anführen: virilius illi peccant, in ventrem et libidinem projectorum inhonesta lubes est.

Es ift unbezweiselt, baß bas Berbrechen in Franfreich sein ftärkftes Contingent aus den Städten zieht. Während nach der Schätzung von Moreau de Jonnes unter 36 Millionen Franzosen 25 Millionen Landbauer oder ländliche Arbeiter find, so sielen doch in den Jahren 1851 und 1852 zwei Drittel aller Angeklagten auf die Städte. Dagegen soll eine größere Jahl schwerer Berbrechen den Landbewohnern zur Last geschrieben werden können.

Wir wiffen nicht, ob sich in Deutschland ein abuliches Berbaltniß ju Ungunften ber ftabtifchen Bevolferung ergeben wurde, aber bas wiffen wir ficher, bag die Kolgen einer frampfhaften Centralisation niemals erbaulich seyn tonnen. und daß eben diefe Centralifation ju ben Gutern gebort, mit welchen Franfreich im gunftigften Falle bie von ibm ju civilifirenben Nachbarlander beglüden fonnte. Alexis von Tocqueville hat glanzend nachgewiesen, daß die Revolution die Centralisation bereits vorfand als ein Erbstüd bes "ancien regime." Rapoleon III. und das gegenwärtige Franfreich haben fie von ber Revolution geerbt, und in soferne fich ein zur Ungebuhr centralifirendes Regiment jemals in Deutschland einniften tonnte, fo gefchah biefes ftete unter frangofischen Ginfluffen. Auch ber Rheinbund brachte Duobezeentralisationen, und die Städte, welche Riehl Bufalloftabte genannt bat, bemeffen noch beute ihr Bedeihen in erfter Linie nach ber Geelengabl. 216 besondere Site der Tugend borten wir sie niemals rubmen.

Während nun die französischen Statistifer in durrem Schematismus die Gesammtbevölferung, in Rudficht auf das Berbrechen, in vier Rlassen zu zerlegen suchten, stellt Herr v. Holhendorff, besonders drei Momente, als die großen socialen Hauptsategorien auf, und verfährt hiebei weitaus richtiger weil innerlicher.

branger hat seine Landsleute folgendermaßen classificirt: besigende Rlasse, die sich der Arbeit zu ihrem Unterhalte gen fann; 2) die arbeitende Rlasse, welche für ihre arbeiten muß, also Beamte, Künstler, Handwerker, ner u. s. w.; 3) die Arbeitsunfähigen, die gar keine und äußeren Mittel des Unterhaltes haben; und eitsscheue, die, troß innerer Fähigkeiten, jede erwerbende eit mit Consequenz von sich abweisen.

cheint es boch beinabe, als ob das Robr zu biefer Klote Tagen geschnitten wurde, ba man sich wohl noch mit ane trug, die Arbeit zu organistren. Runmehr bat man Tuilerien an andere Dinge zu benfen. Man mochte Die Armagnac's ber Arbeit über ben Rhein schicken. Rapoleon III. alle Freiheit unterbrudt hat, fo mag ein it ibm rechten, bas mit Constitutionen fein beillofes Spiel Benn aber thatfächlich erwiesen ift, bag ber fläglichfte alismus mit allen ju Gebote ftebenben Mitteln befortrbe, auf bag ein ber Bier nach Reichthum, Glang und pfüber hingegebenes Beschlecht ben Anebel williger erund wenn nun die große Schleuße aufgezogen werben veil eine folche Regierungstunft bie ihr gebührenben getragen bat, bann bleibt freilich bas Schwert Die Baffe, aber ber Sieg wird auf der Seite bes guten fenn. Paris hat lange gerufen: panem et Circenses, efe murben ibm auch reichlich ju Theil. Es mare aber einer in Babrheit erleuchteten, in Babrheit flugen Regemefen, ber ichlimmen Gier mannlich ju widerftreben, ber diefelbe ale Bundesgenoffin in ben faiferlichen Rath en.

dir brauchen wohl kaum mehr zu entwickeln, daß unter n Frankreich wirksamen Faktoren keiner mehr zum Bergetrieben hat, als der von der Regierung allergnädigst sirte Materialismus. Auch Herr v. Holzendorff scheint Ansicht zu seyn. Ihm find die drei wichtigsten Romente: Die wirthschaftlichen Berhaltnisse ber verschiedenen Rlaffen, bas Maß ber intellectuellen Bildung in ben einzelnen Schichten ber Bevölferung, und die Beziehungen bes einzelnen Individuums zum Familienleben.

Run ja, die wirthschaftlichen Berhaltniffe! Sie find wie fie fenn fonnen, wo das goldene Ralb angebetet wird. Liefes Elend neben großem Reichthume, Unficherheit bes Befiges und fieberhafte Sucht nach rafchem, ausglebigem Erwerbe. Die eilfertige Saft führt zu Betrug und Kalfdung. Saft ein Dreis gehntel aller Berbrechen bes Jahres 1852 gehort benjenigen Ständen an, die nicht burch Besiglosigfeit gebrangt, fondern vom Streben nach ichnellem Geminne verblenbet worben maren. Seit bem orientalischen Rriege ift Die Borfenspefulation auch bem fleinen Rapitale juganglich geworben, unter ber Form ber Regierungsanleiben. Die Folgen liegen auf ber Sant. Ber feben will, fann feben. Babrend jum Behufe einer verbre derifden Confcriptioneflucht im Jahre 1856 nur 21 galfdungen begangen wurben, und die Bahl ber Baffalfdungen 87 betrug, ergeben fich gerabe fechzigmal so viel Angriffe auf bas Gigenthum vermittelft ber verborgenen Waffen ber Taufdung.

Hervorzuheben ift, daß das Notariat eine so auffallende Menge von Berbrechern lieferte, "daß man sich versucht fühlen könnte, diesen Stand unter die sogenannte verdrecherische Klasse zu rechnen." Während bei der Bevölkerung von Paris und Corsifa zusammen auf etwa 1500 Personen eine Anklage wergen Berbrechens fam, siel innerhatb des Notariats auf 450 Personen eine Anklage. Gine Berhandlung vor dem Cassationshose zeigte sogar, daß von 14 Beamten, welche das nortarielle Personal einer größern französischen Stadt bildeten, saft zu gleicher Zeit sunf vom Schauplate ihrer Thätigkeit verschwanden, indem einer vor die Geschworenen gestellt, ein zweiter zur Absetzung verurtheilt wurde und drei andere die Flucht ergriffen. "Rach diesen Ersahrungen dürste man eher drei unbekannte in den Schlupswinsteln von Baris herumstreichende

Berfonen zu feinen Bertrauten machen, als einen Rotar, ben bas geschäfttreibende Bublifum als seinen finanziellen Beichts vater betrachtet."

Das Maß ber intellectuellen Bildung muß allerdings bei ber Statistif des Berbrechens berücksichtigt werden. Unter den 21,230 Gefangenen der französischen Centralgesängnisse besins den sich 557 Personen von höherer Bildung, 9708 die lesen und schreiben oder doch wenigstens lesen konnten, und 10,930 die gar keine Elementarbildung erhalten hatten. Die Bildung des Geistes allein schützt nimmermehr vor dem Berbrechen, während die Bildung des Gemüthes und hier vor Allem religiöse Zucht sicherlich bessere Resultate liesert. Wir hätten bei diesem Anlasse dem Bortrage des Herrn von Holkendorff etwas mehr Bestimmtheit gewünscht, obgleich wir mit Freuden die Reinheit und Wärme seiner sittlichen Borausses pungen anersennen.

Eine merkwürdige Erscheinung ist jedenfalls, daß von allen in Frankreich Glud und Reichthum suchenden und vieleleicht Elend findenden Kunstlern, von allen jenen Musikern, Urchitekten, Bildhauern, Malern und Schauspielern im Jahre 1852 nur eilf Personen vor den Schwurgerichten standen. Und doch handelt es sich um eine "theils mit Roth kämpsende, theils im Genusse schwelgende Klasse", und kann eine reizbare, irrgeleitete Phantasie die Mutter gar vieler Verbrechen werden! Gleichwohl stellt sich das Verhältniß zu Gunsten der Künstler, zu Gunsten der Kunst, die niemals so tief sinkt, daß sie das Ideal ganz aus dem Auge verlieren könnte.

Wenn nun eine von weltlichen Luften vielfach befleckte Kunft ihre Junger besser zu schützen vermochte, als seine juriskischen Kenntnisse ben Notar, was kann die Kunft dann leisten, wenn sie völlig ist was sie seyn foll, ein treues Kind ber Kirche Gottes!

Wir find nicht im Falle, genaue Daten barüber zu ha-

ben, welche entsetliche Folgen die in Frankreich leiber sattsam constatirte Erschlaffung des Familienlebens gehabt hat und noch haben muß. Nur so viel wollen wir bemerken, daß diesser Uebelstand schon nnter den Bourbonen kräftig in's Auge siel. Man vergleiche nur die Briese der Prinzessin Elisabeth Charlotte von der Pfalz, der Mutter des Regenten. Die Ansklagen wegen "parricide" haben sich von 1826 bis 1852 vers doppelt, diesenigen wegen Kindsmord um 49 pCt. zugenommen, Rothzucht wuchs um 34 pCt. und unzüchtige Handlungen ges gen unmannbare Jugend haben sich sogar verdreissacht. Gewiß ein schreckliches Bild, gewiß dunkle Jüge, die nicht sehlen dürssen, wenn es sich darum handelt, ein treues Contersey der hohen Eultur des Frankenreiches zu geben!

Wie aber verhielt sich die Regierung diesen Thatsachen gegenüber? Sie steigerte bas Maß ber Strafen, indem fie ju ältern Strafmitteln ein Spftem ber Schredensherrschaft abop tirte in Gestalt ber Deportationen nach einem verberblichen Rlima. Sie that aber grundfatlich nichts gegen die Hauptursache ber Berbrechen, nichts gegen bie schon im Code Napoléon patronifirte Fleischesluft, nichts gegen ben Materialismus überhaupt. Es ift eine merfmurdige Erfcheinung, bie wir ebenfalls aus ber Busammenstellung bes Dr. v. Solbenborff entnehmen, daß die in Frankreich befindliche, von Ginigen auf 75,000, von Andern gar auf 200,000 Ropfe angeschlas gene Armee von hungerigen, Lanbftreichern und Tagebieben fich im Allgemeinen noch von groben Berbrechen reiner ju erhalten wußte, als die besithende und gebildete Rlaffe. "Ihre Bedürfniflofigfeit halt fie meiftentheils von leibenschaften ferne, aus benen große Berbrechen ju entspringen pflegen". Dagegen lebt unter benselben bereits eine Art von ftandesgenoffenschaftlichem Gefühle, eine Art von Romantit, welche außerft bebenfliche Folgen haben muffen. Sier ift es aber weniger ber Materialismus, welcher bie Gesellschaft von Seiten ihrer Baria's bedroht, als vielmehr schlimme Gewöhnung; Ibeenlosige feit, Stumpsheit und der Drang zu einem, im Bergleiche zum Gögendienste im Tempel des golbenen Kalbes noch findlich zu nennenden, nahezu vegetabilischen Daseyn. Die Strafrechts-Pflege hat, wie gesagt, weniger mit diesen Leuten zu thun, als mit der strebsameren Klasse und mit den gebildeten Gesnußägern.

Bu ben offenbaren Uebelftanden ber französischen Straf-Rechtepflege rechnet Herr v. Holhendorff insbesondere auch bie einem ewigen Wechsel preisgegebene Gefängnisverwaltung.

Je nach ben finanziellen Conjekturen ober ber Theuerung ber Lebensmittel wechselte man mit der Arbeitshaft. Auch gab man sie großen Arbeitsunternehmern förmlich in entreprise, so daß diese eigentlich über die Strafvollziehung selbst mitzuverfügen hatten. Die Unterstüßung religiöser Corporationen zur Besserung der Sträslinge wurde bald in Anspruch genommen, bald auch wieder abgeschafft. Entlassene Sträslinge verssielen einer polizeilichen Aussicht, die so beschaffen war, daß man sie eine untörperliche Brandmarkung nennen konnte, durch welche die Möglichkeit, Arbeit zu sinden, sehr in Frage gestellt werden mußte. Unter hundert verurtheilten Verbrechern wurs den vierzig rückfällig.

Nicht unerheblich wirfte aber die staatsrechtliche Stellung bes Richterstandes auf die Bahl der Verbrechen ein. "Alle regierenden Gewalten, von der Nichts achtenden, Alles vernichtenden anarchischen Willfür des Convents, die zu der Alles centralistrenden Despotie des imperatorischen Prätorianerthums, hatten den Richterstand durch ihr Mistrauen gefennzeichnet und damit die Handhabung des Rechts ihrer stärsten Stüben beraubt". Jede herrschende Partei erperimentirte. Von 1791 bis 1853 hat die französische Gesetzebung in Rücksicht auf die Zusammensehung der Schwurgerichte neunmal gewechselt.

Besonders nachtheilig und unverträglich mit ber Burbe

aller Justiz erwiesen sich die fortbauern ben Ausnahmsgessetz, die loix des suspectes der Jahre — 1793 und 1858. "Bom Beweise der strafbaren That, als einer Borbedingung für die Strafe, ist man allmählig so weit in der Civilisation fortgeschritten, daß man sich mit dem Berdachte, und endlich heutzutage mit dem Berdachte der Berdächtigkeit begnügt"!

Am Schlusse seines ersten Vortrages erwähnt herr v. Holhendorff, daß gleichwohl die ordentlichen Gerichte Frankreichs inmitten der heftigsten Erschütterungen einen Kern der Unabhängigkeit in sich sestgehalten haben, eine über dem Bechsel ber Dinge stehende Selbstständigkeit des Geistes, welche den Richter davor bewahrte, daß er nicht zu einem willenlosen Berkzeuge der Parteileidenschaften herabsank.

Um so mehr contrastirt hiemit eine officielle Aeußerung bes Justizministers. Dieser sagt in seinem compte general de l'udministration de la justice criminelle, présenté à S. M l'Empereur in wirklich bedenklicher Beise: "Die Justiz sucht sett wie immer ihren süßesten Lohn und ihre mächtigste Ermuthigung in der Hossinung, die Zusriedenheit Euer Majestät gerrechtsertigt und verdient zu haben".

lleber ben zweiten Vortrag bes Dr. v. Holhendorff haben wir nur sehr wenig zu sagen. Es gibt berselbe in kurzen Zügen die Geschichte ber französischen Colonisationsversuche in Cavenne, beleuchtet gewisse Ruhmredigseiten der officiellen Presse mit Nachdruck, und constatirt namentlich die geradezu mörderischen Eigenschaften des Klimas von Cavenne, aus völlig glaubwürzbigen Quellen: "Wenn man jenen in Cavenne dahinsiechen den Berbrechern (und sonst missliedig gewordenen Personen) die Frage vorlegt, was sie über die Größe ihrer Nation benken, so darf man kaum zweiseln, daß die überwiegende Mehrzahl das Schicksal derzenigen beneidet, die unter dem Scepter der neapolitanischen Regierung stehen, oder dem papstelichen Regimente im Kirchenstaate unterworsen sind".

.

Wir find nun freilich der Ansicht, daß zum Bergleiche mit Cavenne Irland passender gewesen ware als Reapel und der Kirchenstaat, wollen aber deshalb nicht hadern. Wo ist gegenwärtig jede eblere und menschenwürdige Regung mehr geknechtet als in Frankreich, wo ist das Streben nach dem Ideale geradezu proscribirt, wenn nicht unter der Reglerung Rapoleons III.? Der einzige Prozes Montalembert ist Beweisses genug. Doch man beginnt in Deutschland die Sachen zu sehen wie sie sind. Das Projest, die einzelnen Blätter einer vom Sturm der Leidenschaften nach allen Richtungen hin zerszausten Blüthendolde einzeln zu brechen, ist in's Wasser gesfallen. Der Kaiser der Franzosen wird diesmal, so Gott will, ein einiges Deutschland sinden.

### XLII.

## Der Schiltberger.

Reifen bes Joh. Schiltberger aus München in Europa, Affen und Afrifa von 1394 bis 1427. Jum erftenmal nach ber gleiche zeitigen helbelberger hanbichrift von R Fr. Reumann mit Jufahen von Fallmeraper und hammer. Burgftall. Minchen 1859.

Es war seit ber Wiedergeburt der Wissenschaften im Abendlande eine gute und löbliche Sitte, daß bei hohen Vermählungen, Thronkesteigungen und anderen Landes - oder Stadtsesten auch die Literatur bedacht wurde, und zum allgemeinen Besten irgend ein bedeutsames Werk auf Standes - oder öffentliche Kosten in Druck erschien. Diesem Umstande verdankt Italien z. B. die jüngste herausgabe der Gedichte der Viktoria Colonna auf Rosten des

Fürften Torlonia gelegentlich einer Godzeitfeier, welche Bebichte uns Frau Bertha Urndts mit großer Sprachgewandtheit in's Deutsche übertrug\*). Es mare zu munschen, dag auch in Deutschland diese lobenswerthe Sitte mehr in Aufnahme fame, einmal meil es reich ift an Fürstenbaufern, mo Bermablungefefte wie Inthronisationen feine Seltenheit find, und bann, weil manche Ditglieder ber Ariftofratie fonft oft bas gange Leben nicht baran benten, ein Buch zu erwerben und die Bibliothet gu bestellen, es fei benn mittelft eines Gratisexemplares, wovon ber Autor und bie Wiffenschaft teinen großen Bortbeil gieben. Dem Umftand. bag biefe fcone Gitte in Deutschland leiter faft gang außer Uebung gefommen, durfte es juguschreiben febn, bag unfer Landsmann Schiltberger bei ber fiebenten Gafularfeier ber baperifchen Bauptftadt nicht wie gerufen tam, um mit jum Fefte beigutragen, fondern jest im Gelbftverlage erfcheinen muß, obmobl die Reisen des alten Munchners ihrem Inhalte nach fo wichtig find, wie die des berühmten Benetianers Marto Bolo, und ebedem mit zu den Lieblingebuchern unferes Boltes gehörten.

Es war hundert Jahre vor der Entdedung Amerikas, als die Türken, deren Reich heute nur mehr durch die Unterftüsung der Monarchen Europas fortbesteht, und tropdem vielleicht noch vor Ende des Jahrhunderts in Europa zusammenbrechen wird, unter Sultan Bajesid "dem Wetterstrahl" vor dem Schrecken ihres Namens halb Europa erbeben sahen, und König Sigismund von Ungarn die ganze abendländische Christenheit zu einem Kreuz-Buge aufrief, den er selber ansührte. Auch französische Gulfe kam herbei, und der Herzog von Burgund machte persönlich die Geerfahrt mit, denn damals dachte Frankreich noch nicht an die Möglickfeit, daß es dereinst mit Türk und Teusel in Bundesgenossenschaft treten werde, um den christlichen Kaiser zu überwils

<sup>\*)</sup> Sonette ber Bictoria Colonna, mit beutscher Uebersehung von Berstha Arnbte. Schaffhausen bei hurter 1859. Das Buch enthält in zwei Theilen weltliche und geiftliche Sonette, nebft einer Biographie ber von Ariost und Michelangelo gefeierten Dichterin.

tigen und bie Deutschen zu schädigen. Leiber mar es gerade ber Ungeftum ber Frangofen, die aus Gitelfeit um die Chre bes Bortampfes fich ftritten, wodurch die Schlacht von Nikopolis 1396 verloren ging, gehn Taufend fielen, und noch weit mehr in Befangenschaft gerietben. Unter letteren mar auch ber Munchener Rnappe Bans Schiltberger, bem Bajefid megen feiner Jugend (er war taum fechegebn Jahre alt) bei bem allgemeinen Gefangenen-Morde bas Leben schenfte. Doch wir wollen ja nur bas mertwurdige Reifebuch eines ritterlichen Deutschen furz anzeigen, ber in alter Beit vieler Menschen Städte gesehen und Sitten erfabren, des deutschen Marko Bolo, wie ihn schon Joseph von Sammer nennt, ber nebft Fallmeraber bier mit feine Beitrage lieferte, um die Mamen ber Ctabte und Lander alle fur die beute Lebenben verftandlich zu machen. Bei vierunddreifig Jahre trieb fich ber tubne Reitersmann in der weiten Welt herum, fab die Provingen bes griechischen wie osmanischen Reiches, Sprien, Palaftina und Neghpten, Berfien und bas mittelaffatifche Turkeftan, flieg vom Duellgebiet bes Guphrat und Tigris mitten burch Armenien und Georgien gum Rautafus binauf, und verweilte lange gu Riptfchat im Reiche der goldenen Borde. Bas er über Ifcherkeffen, Abdafen und Offeten, über Sibirien bis zum Ural und all bie Lander im Morden des schwarzen und faspischen Meeres bei Armeniern, Turten und Mongolen, Berfern und Griechen, beren Sprachen ibm geläufig maren, erfundet, bat er treubergig aufgefdrieben. Alle Becrzuge bat er mitgemacht, erft mit ben Turfen, und feit der Schlacht von Ungora 1402, mo er aus den Sanben Bajefibe in die Befangenschaft Timure und feiner Sohne übergegangen, mit ben Tataren. Er Schildert alle Religionefigsteme, momit er befannt geworben, alle Erlebniffe und Sagen, die man ibm mitgetheilt, alle Abenteuer bis ju feinem letten gelungenen Flucht-Berfuche, indem er mit noch vier Befährten drei Tagreifen nordmarte vom rothen Deere bavon ritt. Rach langem Umberirren murben fie von einem Schiffe aufgenommen, wobei fle jum Beweise, baß fie Chriften feien, fich erft mit bem Baternofter legitimiren mußten, bann bon Corfaren verfolgt, bom Sturme gen Sinope jurudverschlagen, vom Sunger auf bem Deere faft aufgerieben, bis

fie endlich Conftantinopel erreichten, hier dem Raifer Johannes II. Palaologos vorgestellt wurden, der verwundert ihre Schickfale vernahm, und sie zu Schiff bis an die Donaumundung bringen ließ. So vergingen zweiunddreißig Jahre, bis Schiltberger "aus der Beidenschaft und unchristlicher Vanknus wieder zu chriftlichem Glauben" und nach Munchen zuruckfam, wo er von Gerzog Albrecht III. zum Kämmerlinge aufgenommen ward. Seine Grabstätte ist nicht bekannt.

Der herausgeber mar burch seine frührten Schriften: "Rußland und die Ascherkessen", sowie das vom Institut von Frankreich preisgekrönte Werk: "Die Bölker des sublichen Rußlands in ihrer geschichtlichen Entwicklung" zur Beröffentlichung Schiltbergers vorzugsweise geeignet; auch fündet er in der Vorrede als demnächst erscheinend "Denkwürdigkeiten aus meinem Leben und meiner Zeit" an, und theilt probeweise daraus die Notiz mit, daß die baberische Bersassung, kurze Zeit, nachdem sie gegeben war, vom damaligen Ministerium wieder ausgehoben und zurückgenommen werden wollte. Wir wünschen nur, daß ihm aus diesen und ähnlichen urkundlichen Darlegungen nicht ein Presprozeß, wie jüngst Morit Arndt, erblühen möge.

## XLIII.

## Beitläufe.

I. Die Ratastrophe und ber alte Gerres.

sterreich hat das Schwert gezogen für die Ehre und heit Deutschlands und des ganzen Welttheils gegen benteuernden Menschen des Verderbens. Der Raisst den heiligen Krieg gegen die in Napoleon III. versoppelte Revolution \*). Von diesem wohlbesestandorte aus überschauen wir die großen Ereignisse, und zwar nicht erst seit gestern. Es handelt sich i einen einsachen politischen Krieg, wäre es auch im

is Rriegemanifest bes Raifere vom 28. April, Mart und in burchschneibend wie bie Beltlage selber, hat auch diesen rundcharafter der Pariser Attentate scharf market: "Die glorsche Geschichte Unseres Vaterlandes gibt Zeugniß, daß die Borsung, wenn die Schatten einer die höchsten Güter der Menschst bedrohenden Ummälzung über den Belttheil sich auszubreiten hien, oft sich bes Schwertes Desterreichs bediente, um mit sein Blip die Schatten zu zerstreuen. Wir stehen wieder am Borsind einer solchen Zelt, wo der Umsturz alles Bestehens n nicht mehr bloß von Setten, sondern von Throsin herab in die Belt hinausgeschleubert werden 11".

größten Maßstab; sondern jene gewaltige Katastrophe, beren Besorgniß lange alles christliche Gefühl erfüllt hat — sie ist ba. Die bange Frage, ob der Napoleon des Friedens oder ber Napoleon des Kriegs sie herbeiführen werde — sie ist gelöst.

Der Instinft bes lebenbigen Christenglaubens (gestatte man une bie fleine Episode) hat sich langst mit ber Furcht und ber bunkeln Ahnung einer großen Ratastrophe getragen, welche diefen unfern Tagen unmittelbar bevorstehen muffe. Die Idee lebte in ihm ohne Unterschied, ob fatholisch oder proteftantisch. In alten und neuern Prophezeiungen ift bas Phanomen einstimmig vorausgesagt mit ber unverfennbarften Begiehung auf ben Moment, in bem wir jest leben, gleichfalls ohne Unterschied ber Confession. Doch aber besteht burchgangig eine bochst mertwurdige Differeng, Die nämlich, bag bier eine Rataftrophe, bort bie Rataftrophe angefündet wird. Bei ben fatholischen Sebern ift ber vorgeschaute Sturg ein welterichutternber Durchbruch jum Beffern, jur Befreiung vom politischen lebel; bei ben protestantischen Erflarern ift er ber Sieg bes absolut Bofen und führt zur teuflischen Bollenbung. Alle diese Interpreten der Apofalppse von den schwäbischen Emigranten in Subrufland bis zu ben Mormonen am Salg-See sehen ben Antichrift vor ber Thure. Alle bie befannten Baticinien auf fatholischer Seite bingegen. Lebnin wie Solzhaufer, Ricci wie Spilbahn, reden von dem Rathfel einer großen Rataftrophe, auf welche eine neue Periode bes Glude und ber Bluthe für bas beutsche Baterland folgen werbe.

In der That: hatte der Napoleon des Friedens forteristirt, waren demnach die Ereignisse vor zehn Jahren schon als die prophezeite große Katastrophe anzusehen gewesen — man hatte an die unmittelbare Gegenwart des Antichrist glauben können; trot des vielgepriesenen religiösen Ausschwungs, ja vielsach unter der erlogenen Maste desselben. Zu allen

christlichen Zeiten streiten sich moralische und unmoralische Mächte ohne Unterlaß um die Herrschaft der Welt; seit dem Z. December aber ist es kaum mehr ein Streiten gewesen, so allgemein war die Riederlage unter der Indisferenz thierischer Genußsucht. Zede Zeit hat specifische Formen ihrer öffentlischen Immoralität. Mit den gesinnungs und gewissenlosesten aber hatte sich diese napoleonische Periode geschmückt. Die corrupte Börse und eine fluchwürdige Diplomatie ) beherrschsten ihre Welt sast schon ohne Maß und Schranken. Als säßen sie auf dem Throne Gottes selber, wiegten diese unsittlichen, vielmehr widersittlichen Mächte sich in friedensseligem Traume, daß ihr tausendjähriges Reich nun angebrochen sei, und übten eine Thrannei, gegen die kaum mehr ein Widerspruch auffomsmen konnte.

Ihre Providenz war ber Napoleon bes Friedens. Den hat nun Gottlob ber Napoleon des Kriegs und ber Revolution verschlungen. Wie jener ben ganzen Welttheil mit ben fauligen Miasmen allartiger Riedertracht erfüllte, so entzunbet dieser halb Europa mit ber revolutionaren Furie bes Kriegs. Aber er ist doch sichtbar und greisbar, ihn kann man paden und würgen, bis er sein gottverhaßtes Leben

<sup>\*)</sup> In ber "Allgemeinen Zeitung" vom 14. April außert eine preußis siche Stimme aus Italien ein ebenso schönes als wahres Wort: "Es muß einmal ausgesprochen werben: zwei schlechte Rächte find es vorzüglich, welche unsere öffentliche Moral unterwühlt haben, bie Borse und die Diplomatie. Beide haben jene einfache Marime, welche von jeher die Entwicklung bes Menschengeschlechs tes bedingt, die Unterschelnung von Gut und Schlecht, von Gerecht und Ungerecht, von Ehre und Unehre verdunkelt, und an ihre Stelle die einzige banale Marime von Erfolg und Richtersolg geseht; und beiden kommt ein Zug in der großen Masse entgegen, den ich nicht besser bezeichnen kann als mit dem Wort philiströs, jener Zug der Berehrung alles Dessen, was reufsirt hat, was vollendete Thatsache ist, und ware es auch die Glorie eines Schinderhannes".

ausgehaucht haben wirb. Jener gespenstische Ueberall und Rirgends hat endlich Fleisch und Blut angenommen in den Heeren seines verführten und betrogenen Bolfes, in den Cosporten des Aufruhrs, in den Trastaten seiner würdigen Alliteten, in den verrathenen Schlichen der Verräther. Es wird ein schauerliches Ringen werden; aber über ihre Cadaver hinüber ist Aussicht — in eine bessere Zeit.

Unbesieglich ift uns nur ber Napoleon bes Friedens erschienen, hoffnungslos nur seine Zukunft. Der Napoleon bes Rriegs wird die Welt unermeßliche Opfer koften; aber der Sieg ist sie werth und wird gleichfalls unermeßlich seyn. Schon aus dem Grunde, weil er uns nicht zu Theil werden wird, er sei denn zugleich ein Sieg über uns selbst, über den Napoleonismus in uns. So und nicht anders wird eine bessere Zeit die natürliche Folge des Sieges seyn. Sieg über Napoleon III., aber auch Sieg über den Rapoleonismus in uns: das soll der stehende Tert der politischen Predigt seyn in den schweren Nöthen des Kriegs.

Der Gedanke ift nicht neu. Er wurde schon einmal mit einer durch alle Zeitalter hallenden Stimme ausgesprochen, damals, als die drei Mächte der heiligen Allianz in Raposleon I. die doppelte Revolution niedergetreten hatten. Und als der schmähliche Abfall der Mächte von jenem in der Zeit der Roth ihnen abgepreßten Bekenntniß mehr und mehr zur unsläugdaren Thatsache wurde: da blied doch Ein gewaltiger Prophet dem Gedanken unwandelbar treu, und von Zeit zu Zeit gab er ihm erschütternden Ausdruck. "In allem diesem und so viel anderem was geschieht, drückt der alte Fluch noch immer auf Europa fort; denn Napoleon herrscht in ihm noch glorreich, ob sie ihn gleich auf jener Felseninsel verscharrt zu haben wähnen".

Co fprach ber große Mann im 3. 1825. Das eben ift feine eigentliche Bebeutung, barum find feine Worte heute fo

geitgemäß wie por einer Generation und por greit, weil er flets die boppelte Revolution vor Augen hatte und te fampfte, weil er ben Rapoleonismus in und nicht meniger icharf angriff als ben Rapoleonismus außer und. Go Batte auch die beilige Alliang im feierlichen Schwur zu thun verbeißen. Aber im Umfeben rif wieder eine einfeitige Richtung bie herrschaft über bie Welt an fich. Man bat fie ale "Dbfeurantismus" bezeichnet; er bestand barin, bag er überall Revolution zu wittern und auszuschnuffeln pflegte, nur nicht im eigenen Bufen. Borres ichieb aus biefem Leben gerabe in bem Moment, wo die reife Frucht jum zweitenmal von biefem Baume fallen follte. Die Worte aber, mit welchen er 1822 ben Congres von Berona begleitete - batte er fie nicht an jedem Anniversarium des 2. Dec. als beute geschries ben nachdruden laffen fonnen? Wie j. B. feine Charafteriftif ber Boflinge bes Obscurantismus:

"Wenn große Weltbewegungen, jum Theil wieder burch ibre Schuld berbeigeführt, bereinbrechen, die Manner fordern und Beift und Muth, bann bramarbafiren fie gmar, fo lange die Befahr noch ferne ift, mit tollfuhnem Ucbermuth; wie aber ber Beift, ben fie beschworen, auf fie angeschritten, fteben fie gagend und mit schlotternden Anieen vor der Erscheinung, und fturgen dann burch ihre Feigheit und Untuchten Reiche in's Berberben und Bolfer in ben Ruin. Bat die Große bes Unglude endlich Beifter gewedt, bie bem Berberben gu fteben, und ben Strom bes andringenden liebels ju dammen miffen, fogleich, wie die Befahr gludlich gewendet ift, triechen fle aus ihren Schlupfwinkeln hervor, fcharren eilig ihre im Tumult gertretenen unterirdifchen Bange wieder auf, getteln ihre alten Gemebe wieder an, mo fie abgeriffen, üben die alten Syfophantentunfte, und bald find fie wieder an alter Stelle, von ber fie ber Sturm vertrieben, als fei gar nichts vorgefallen, wieber angekommen, und nun erft bie Greiffe ausgespannt find, fangt luftig das Cfelefuhrwert wieder an. Da fieht denn mit Bermunberung die Welt, die eine andere geworden, bag fie felber gang bie alten find, und, gleich jenem armen Gunder in Dantes Bolle,

wieber gar emfig mit umgebrehten Balfen und rudmarts gefebrten Gefichtern in bleiernen Manteln flete im Rreife ihres Echlenbrians in die Runde geben. All ihr Ginnen ift nun barauf gerichtet, jene boble Indiffereng in alle öffentlichen Berbaltniffe bineinzutragen, und Tag und Nacht, Recht und Unrecht, Tugend und Schlechtigfeit, Rraft und Schwäche, Milbe und Brutalitat, Chre und Schande, Beisheit und Blodfinn in derfelben leeren Richtigfeit zu verfuppeln, und in einer grauen, lauen, halben, zweideutigen, matten, vermaschenen Mittelmäßigfeit burcheinander aufzubeben. Da fle, leer und feicht, wie fle im Geifte find, jede 3dee angftigt und entfest, und ihre Beigheit vor jeder geiftigen Rraft wie vor einer unbefannten, geheimnigvollen Dacht erzittert, fo ift in allem, mas auf den Staat nur in einigem Bezuge fieht, jener elende Obscurantism ihre Buflucht, der fatt der Macht der Bahrbeit tubn gu bertrauen, bie, wenn man fie nur gemabren lagt, nie faumt, ben ernften überlegenen Beift bes Machbentens gegen bie belirirenden Beifter ber Unordnung und Frivolitat auszusenben, mit blinder Befangenheit gegen alle Beiftesfreiheit muthet, ubrigens aber, um auch wieder liberal ju fcheinen, bem Schlechteften freie Bahn eröffnet, mitunter auch in einem andern Fache altgewohnte Auftlarerei beforbert. Da ihrer Mattheit vor jedem geschloffenen felbstiffandigen Charafter graut, mogen fie fich nut in der Umgebung ber Bedeutungelofigfeit gefallen, und find fo die Baupter ber weitumgreifenden Berichmorung ber Bemeinheit gegen jegliches Talent, die in einer Beit, die überall die ftartfte geiftige Entwidlung in Unspruch nimmt, biefe in aller Beife gu labmen und herunterzubringen fich bemubt. Darum fuchen fie alles charafteriftisch Bestimmte burch ben ftarren Dechanism ibret Institutionen zu ertobten; jede freie Willensfraft in die Unterwurfigfeit ftrenger Subordination einzufangen, und ben gangen Heft von Freiheit, den die Gulturmenschen in der Gefellschaft fic noch gerettet, vollig zu nichte machend, fie in tobte, willenlose Werkzeuge umzuschaffen. Darum wird die gemeine Chre burch ein thorichtes Suftem von Eitelkeiten qu Grund gerichtet, bie offentliche Meinung unter finnlofem Druck zur heuchelnden Lugnerin umgeschaffen, die Jugend mud und matt gemergelt, die naturliche Furchtfamfeit im Denfchen bis zur Diedertrachtigfeit heruntergebracht, und bas Saus bes Todes und der geiftigen Bermoderung bann mit einem gleißenden Firnig ber Luge übertuncht" \*).

Man vergleiche nur, ob bas nicht ber leibhaftige Rapos leonismus ift, wie wir ihn abermals vor Augen hatten; aber auch ber Rapoleonismus in uns! Und man mag noch vermunbert fragen, woher benn nur bas Spftem seinen allgemeinen Eingang fand, feinen fcranfenlosen Ginfluß, feine ungeheure Macht gewann? Jest, nachdem bas Unglud geschehen, bekennen freilich auch folche, die zuvor eine gang anbere Sprache geführt, bag nichts anderes als die nachgiebige unterwürfige Politif aller anbern Mächte bie Tuilerien mit iener bochmuthevollen lleberschätzung erfüllte, ale feien fie machtig und erhaben über alle andern Staaten. Schlugen fie bei jeder Gelegenheit einen hohen Ton an, so redeten bie ans bern nur um fo fleinlauter. Den neuen Berricher ju fraftis gen und ju ftugen, hielt man fur ein Gebot jur Aufrechthale tung ber Rube und Ordnung in Franfreich, und bamit in So balb fich bie Tuilerien minder anspruchevoll zeigten, wurde ihnen geschmeichelt; waren fie anmaßend, fo bieß es ftete, man muffe ihnen die Möglichkeit geben, in ber Korm Recht zu behalten; man burfe ihre Burbe in ben Augen Franfreiche nicht compromittiren. "Rur ben Gemaltigen nicht reizen": war die Parole. So hat die schlechte Die plomatie bis jum letten Mugenblide gesprochen, und fo fprict bie hohe Finang zum Theil noch, z. B. das befannte Borfen-Blatt, bie Rolner Zeitung. Fragt man aber weiter, wober benn biefe gange nachgiebige und unterwürfige Politit felber gekommen? so ift nichts flarer: vom Napoleonismus in uns!

"Unter dem mancherlei Geziefer, das vielartig und vielgejaltet im bohlen, innerlich ausgefaulten Baume des jesigen

57

**XLIIL** 

<sup>\*)</sup> Aus bem fo eben erichienenen funften Banbe ber "Bolitifchen Schrife ten Josephs von Gorres, heransgegeben von Marie Gorres" S. 42 ff.]

Deutschlands in Moder und Verderbnig wohnt, ift besonbers ein verbammtes Geschmeiß, wie Scorpionen giftig, wie die Fliege unperschamt und flinfend wie die Mange, jedem Danne von Chre und Gefinnung bis zum tiefften Abiden unausfteblich. Dan tann biefe Gefellen (ihres Beichens bald geiftlicher, bald weltlicher Ratur, um zwiefachem Bedarf fur Rirche und Staat gu bienen) am füglichften Bofliberale nennen, im Begenfate ber alten Sofnarren, an beren Stelle fie getreten, jedoch alfo, dag mabrend biefe unter bem Scheine ber Marrheit haufig guten Berftand und berbe Doral geredet, jene, unter bem Scheine bes Berftandes, bes Rechtes und der Freiheit. Marrheit reden und Schlechtigfeit preifen und Wenn ber gemeine Sofling fein verrufenes Gemerbe mit einer Art von Gefchämigfeit betreibt , und boch nur gu einem Berrn fich bekennt: bann vereinigen diese auf frecher Stirne ben Schmeichler mit bem Demagogen, und fo fommen fie mit großem Beschrei baber, ben liberalen Jargon ber Beit bandbabend mit großer Geläufigfeit, und forbern mit Ilngeftum im Ramen ber Breibeit die Furften auf, die unumschrantte, untheilbare Dacht an fich zu ziehen. Dem Bolte aber preifen fie diefelbe ichrantenlofe Billfur ale die bochfte Freiheit an, und den beften Schild und fort gegen jegliche Immunitat; bas ift bie Brut, bei ber bie Revolution Mutterftelle vertreten, mabrind ber barauf folgende napoleonische Despotismus an Baterftatt ihr gur Geite gegangen, wie Erebos bom Chaos ausgeboren mit ber Mutter Racht abnliche Baftarde erzeugt, die in ihrer Doppelnatur bas zwiefache Beprage ber Erzeuger nicht verläugnen"").

Dieser Napoleonismus bes Friedens mit seinem System bes argwöhnischen Mißtrauens und seiner Spekulation auf die schlechten Leidenschaften findet aber immer und allenthals ben auf dem Continent um so leichter Eingang, als ihm die Wohnung zum voraus sozusagen gekehrt und bereitet, alle Mittel und Werkzeuge zu seinem Empfang hergerichtet find. Denn seit die Weltweisheit der Revolution dem ersten Rapoleon gehuldigt, und er sie mit Heerestraft aller Orten aus-

<sup>\*)</sup> Borres V, 183 ff.

gebreitet und eingepflanzt: hat man wohl ihn wieber ausgestrieben, aber nicht sie. Sie hat man vielmehr überall beisbehalten und für ben eigenen Fissus confiscirt; auf ben Triebsand napoleonischer Societäts-Gestaltung hat man bie Zwingburg ber heiligen Allianz gebaut. Das hat ber begeisterte Seher schon 1825 einem beutschen Fürsten bei seiner Thronbesteigung zu Gemüthe geführt:

Mis nun bie Beit getommen, bag Europa gemeinfam as gen ben gemeinen Feind aufgestanden und gludlich bem Drachen bas Saupt gertreten: ba fand fich, bag er ein felbftftanbig Leben in allen Gliebern ichon gewonnen, und gur Ctunde noch trummt fich fein Schweif in zahlreichen Windungen burch alle Bolter; trampfhaft zuckend halt er in feinen Ringen fie umichloffen, in alle öffentlichen Berhaltniffe bat er fich bineingeflochten, bas gange Leben balt er feft umftridt, mit bem Gifte ber Billfur fcheint jebe Lebensverrichtung angestedt, aller gute Wille ift wie im bofen Bauber eingefangen, und alle Rrafte wie im engen Bann gebunden, nur die Luge ift laut und rubrig, bamit bas Unhaltbare burch Trug fo lange als möglich gehalten und gefriftet werbe." "Lofe diefe unnatürliche Spannung, die alle Berhaltniffe berrentt, und fete endlich Matur und Ginfalt in ihre alten Rechte; benn beffer als die lofen Runfte all diefer Gautler führt einfache Wahrbeit. Aufrichtigfeit und Redlichkeit gum Biele. Siebe, fatt bes alten organisch lebendigen Berbandes haben die Taufendfunftler einen furchtbaren Dechanismus aufgebaut. Da rubrt fich tein Glied im eigenen fpecifischen Leben; teines tann in felbftftandiger Rraft, umfchloffen und gehalten nur von ber bobern Begiebung, in Greiheit fich bewegen; alles ift in gleicher Dienstbarkeit an eine Mitte angekettet, die mubfam mit tobten Striden bas vielfach zusammengesette Bebelwert bewegt. Da mag nicht Selbftberrichaft des Regenten, nicht gemeine Freihelt gebeiben, benn bas große Schwungrab reift fo ben Regenten wie bie Bemeinen in feinem Umlaufe babin, und nur die todten Rrafte berrichen, wie die Maschinenmeifter fie gebeißen" \*).

<sup>\*)</sup> Gorres V, 247 ff.

Da und nirgends anders ist es, wo die unerschöpstiche Duelle des Obscurantismus fließt, da gilt es zugleich den Rapoleonismus zu überwinden in uns selbst. Um so gerechtfertigter sind die Organe der öffentlichen Meinung, wenn sie jest von Desterreich sordern, daß es allem Obscurantismus absage und dem deutschen Bolssgeiste Concessionen mache. Es ist um Desterreich nicht mehr jenes gutmuthig und ruhig beschränkte Dasen, dessen heimath seine Welt war, draußen vor der Thüre aber das unruhvolle Reich. Jenes Desterreich, das in den Rebel der Ferne wie Nibelungenland und Agrimontani entrückt war, hatte der alte Görres noch vor Augen. Dennoch hat er bereits im Jahre 1822 seine warnende Stimme erhoben vor einem obscurantistischen Absolutismus; was würde er erst jest sagen, wenn der bevorstehende Kamps wieder nur ein neuer Ansat zum verhängnisvollen Kreislauf seyn sollte?

"Es tann nicht geläugnet werben, bag auf einer gewiffen Bildungeftufe ber Bolter bas gemilderte vaterliche Regiment als bas angemeffenfte erfcheint, und es murbe vertehrt und unnus fenn. thnen in folchem Buftand von Unbehülflichkeit ein unraglich freieres aufzudringen. Aber mo die Cohne im Baterhaufe nun wirtlich mundig werden, ift es nicht ziemlich, fie ferner als Unmunbige zu behandeln ; fie geben vielmehr billig mit Gis und Stimme ein in den Familienrath, wenn fle gleich vor wie nach bas Ctams meshaupt mit ber vorigen ergebenen Ehrfurcht achten und vereb-Als jener nordische Fürft, übelm Goflingerathe folgend, feinen Stuhl an bas Ufer bes Meeres bingestellt, und ber berans rauschenden Fluth nun gebietend zugerufen, daß fie nicht mage, feinen guß zu neben : ba ließ bas Glement mit nichten fich irren burch bas berrifche Bebot, und auf gewiefenem Bege fam bas Deer wogend und brandend ju bes Ronigs Statte bingemalet. So haben unbehutsame Rathgeber Diefer Beit viele Fürftenftuble in ben Weg geftellt, auf bem bie Fluthen ber Beschichte machfend hereingebrochen, und ichon viele find von ber Stromung verfolungen worden, die nicht um ein haar die Beschwörungen geachtet, burch welche falfche Staatefunft fie bemmen gu tonnen fic eingebildet. Darum laffe man endlich ab von fo eitlem Unterfangen, und weigere fich nicht langer, neu erwachten Rraften in ber Gefellichaft auch neue Organe in ber Verfaffung zuzugefteben. Denn fo fehr es auch einer beschräntten ober felbitfuchtigen Unficht ber Dinge zuwider febn mag, fo ift es boch nichts befto meniger, abgefeben von Allem, was Religion und Billigfeit gebieten, fcon einer gewöhnlichen wohlverftandigten Staateflugheit angemeffen, daß den Regenten bie Freiheiten ihrer Bolfer eben fo werth und angelegen feien wie ihre Unterwürfigfeit." Freiheit ift fein Leben in ber Gefellichaft, fein Stolz und teine Ehre in ber Berfonlichkeit, tein Gelbftvertrauen fich bewußter Rraft, tein wurdiges Gefühl eines geficherten, auf fich felber rubenden Dafebns; bleiern liegt der dumpfe Druct auf allen offentlichen Berbaltniffen; felbst die öffentliche Meinung wird albern, gagbaft, ehrlos und niederträchtig; in Mitte ihres Bertes fist bie Billfur murrifch in ihrer Ginfamfeit, von Gott und allem Talent und allen guten Beiftern verlaffen, und um fie ber gebeiben nur Lafaien, Feiglinge und Dafchinen in ben unwurdigen Berhaltniffen, die ba, mo bie Gefahr Manner forbert, die ibr fteben konnen, nur durftig breffirte Vertigfeiten ihr entgegenquftel. len miffen. Dit feinem von beiben fann die menschliche Gefells fchaft bestehen und gebeiben; feines von beiben, ben Beborfam wie die Freiheit, fann fie zu ihrem geficherten Beftand entbebren. Die rechte Temperatur ju finden, bas ift bas Bebeimnig, ftets gesucht, schwer gefunden, leicht wieder verloren. Denn bes Denfchen Berg ift ein hoffartig und verzagtes Ding, und taumelt ftets von ber einen Ceite gur andern über ".).

Also allerdings Reformen und Concessionen an ben Bolts. geift, aber - nicht in Defterreich allein, fonbern überall! Die mahre Quelle fei es bes ehrlichen Obscurantismus, fei es bes Napoleonismus, ber nichts anderes als mit trügerifcher Schminfe angestrichener Obscurantismus ift - erscheint nirgenbe gebos ria verstopft. Sat fich bas nicht in ber gehnjährigen Reaftionsperiode feit 1848 sonnenklar bewiesen? Dber haben bie neuen Rammern in Breußen und in Bavern etwa nur viel garm um nichts gemacht? Und hat die Sache nicht auch ihre Rehrseite? Lag bie Schuld gang ausschließlich nur an ben obern Regionen? Man fpricht jest mit Borliebe von "hemmniffen und Gunden," Die Desterreich am beutschen Fortschritt begangen habe. Aber wie viel Ruhmens hat man nicht vor Rurgem in Rammer und Preffe felber von jener "Mäßigung" gemacht, die man fich eben erft angeeignet, und an ber man es zuvor nur allzu fehr habe mangeln laffen.



<sup>\*)</sup> Borres V, 95 ff.

Die Siftor.spolit. Blatter burfen fich fcmeicheln, in ber trüben Beit ber allgewaltigen Reaftion bem Beifte bes alten Borres nicht untreu geworben ju fenn. Gie gehörten nicht gu ben Lobhublern Defterreiche, eher bas Begentheil; fie fdwiegen auch nicht über bie verfehlten Wege innerer Bolitif, über das gerade in Italien fo tief verhaßte polizeilich-bureaufratifche Wefen bes Raiferstaats. Nur ba und nur bamals schwiegen fie, ale g. B. die Allgemeine Zeitung bei Belegenheit ber italienischen Raiserreise mit Trompeten und Baufen ben zweifellofen Triumph Reuofterreiche feierte. Die Siftor .- polit. Blatter fonnen baher weber überrascht noch unangenehm berührt fenn burch die endlosen Rlagen als solche und burch die fturmischen Reformforberungen an fich, welche jest in ber beutschen Breffe von Wohlmeinenden wie Uebelwollenden geltend gemacht werben. Dennoch thut ihnen Bieles baran webe, und alle Unbefangenen muffen nicht felten ichmerglich berührt werben pon biefen plöglichen Bormurfen.

Es thut ihnen webe, eben jest in ber Beit ber bochften Roth mit unaufborlichen Rergeleien Blatter auftreten zu feben. welche fonst lange Jahre geschwiegen ober nichts als zu lobbubeln mußten. Es thut ihnen webe, folde "Concessionen" gerabezu als Bebingung bes einigen beutschen Beiftands im Rampfe bingestellt zu finden. Es thut ihnen webe, bas man im Ramen bes beutschen Bolfegeifts Forberungen ftellt, welche eben fo viele Fauftichlage in bas Geficht jener 26 Millionen nichtbeutscher Defterreicher find, Die boch auch ihr Gut und Blut für bas Raiferhaus bingeben muffen. Es thut ihnen webe, daß man biesen Staat ohne weiters in die preußischprotestantische Schule ichiden will, unter bem Berfprechen einer Bulfe, die heute noch febr problematisch ift und jederzeit unter ben Opfern katholischer Stamme tief jurudstehen wird. Das man überhaupt in so aufreizender Beise bas confessionelle Clement einmischt; vor Allem eine absolute Emancipation bes 3w benthums verlangt und in bemfelben Athem ju allererft bas Silber und Gold ber Rirchen und Rlofter ju ben Rriegsfoften

schlägt; daß man eine absolute Parität von einem Reiche wie Desterreich drohend erzwingen will, die mehr als Ein protesstantisches Land des deutschen Bundes weder gewähren will noch gewähren zu können behauptet; daß man vom Kaisershause eine "consessionsolose" Regierung in dem nämtichen Mosment erheischt, wo man den Rezenten Preußens auf's naivste als selbstwerständlichen "Hort des Protestantismus" aufführt — alles Das scheint uns zu beweisen, daß man selber noch im Spitale naposeonischer Weltanschauung krank liegt.

Bas und in diefer Furcht bestärft, ift inebefondere noch bie tragifomische Erscheinung bes stereotypen Bopanges, ber aus bem "Concordat" gemacht worden ift. Richt leicht erflart Einer in ber Allgemeinen Zeitung feine politifchen Sympathien fur bas angegriffene Desterreich ohne obligaten Seufger über bas Concordat. Sierin find fie alle (gewiß ein febr bezeichnender Umftand!) gang und gar einverstanden mit Graf Cavour und ber fardinischen Bolitif. Bor gehn Jahren bat bie lettere aus ber Knechtung ber Kirche in Lombarbo-Bene tien politisches Capital gemacht, jest macht fie es ebenfo aus ber Freiheit ber Rirche. Früher, fagt Cavour in feinem berüchtigten Memorandum vom 1. Marg, babe fich ber Lome barbo-Beneter wenigstens von ber herrschaft befreit gefühlt. welche die Rirche in ben übrigen Theilen Italiens über Sandlungen bes burgerlichen Lebens, felbft in bem Beiligthum ber Kamilie ausübe, und es fei bas für fie eine Entschäbigung gewesen, auf die fie großen Werth gelegt; "bie Bernichtung ber weifen Grunbfate, welche in ben Beziehungen bes Staats mit der Kirche Maria Theresia und Joseph II. einführten. brachte die öfterreichische Regierung endlich um jeben moralle ichen Salt in bem Beifte ber Stallener." Der farbinifche Oberrevolutionar fennt seine Leute; er bat bamit insbesonbere auch benjenigen wortlich aus bem Bergen gesprochen, welche fich allein fur "beutsch" halten zu burfen glauben. Wir unfererseits haben bas Concordat immer als einen ersten Schritt wirklich freier Staatereform überhaupt begrüßt. Go viel ift



gewiß: wer die "weisen Grundsähe" staatstirchlicher Politif eines Joseph II. zurückwünscht: der stedt selber noch dis an den Hals im polizeiliche dureaufratischen Wesen, in dem Staatssischem des argwöhnischen Mißtrauens, im Napoleonismus des Friedens mit einem Wort. Und wenn ein solcher von Resorm und Freiheit redet, so muß er nothwendig eine ganze andere als jene gottgewollte Freiheit im Sinne haben, die Se. apostolische Majestät den vielsprachigen Völkern Desterreichs bieten kann und bieten wird.

"Gott will einmal nicht, bag jener Freiheitstrieb, ben er felbft ben Bemuthern eingepflangt: biefe innere gegen jeden ungebuhrlichen Druck ruckschnellende Federkraft, auf deren ungehemmter Thatigfeit die Chre, der edle Stolz und alles murdige Lebens. gefühl und bie tuchtige, grune, pralle Lebensfrifche ber einzelnen Berfonlichkeit wie jedes Gemeinwesens beruht, irgend unterbrucht, gelahmt und entwurzelt werde; noch will er, bag die Rechte, bie er ber Menschheit felbst vergonnt, bem Sochmuthe launenhafter Billfur, die ihre Bollmacht von oben in gieriger Sabsucht überichreitet, zum Opfer merde. Ebenso wehrt er auch in aller Beife, daß frevelhafte Berwegenheit nicht an jene andere Grundtraft rubre, die er ebenfo tief ins Innerfte bes menschlichen Bergens bineingelegt, ben Inftinct ber Treue namlich, bes Beborfams, ber liebevollen Anbanglichkeit, burch die allein ber Menich, in fich felbft gerundet, ficher auf bem eigenen Schwerpuntt rubt , und auch nach außen die gefellschaftlichen Berbindungen in gleicher Bediegenheit und gewogener gulle fich runden und geftalten. Roch will er gestatten, daß übermuthige Rechte alle Pflicht verschlingen wollen, und mit ihr fich felbft vernichten" \*).

So hat der beste und gedankenvollste der Deutschen schon an der Schwelle des Congresses von Berona Mittel und Beg angegeben, um durch Austreibung des Napoleonismus in uns dem Napoleonismus außer uns den fernern Zugang abzusschneiben. Ihn hatte die christlich unumwundene Abschwörung der Irrlehren einer trügerischen Politif in der Stiftungsafte der heiligen Allianz und in der Aachener Deklaration mit der Hossinung erfüllt, daß das so lange mit Küßen getretene Bolskerrecht besinitiv wieder zu Ehren ausgenommen senn, und in

<sup>\*)</sup> Borres V, 50.

seinem Gesolge auch die gleich schnobe behandelten Rechte der Bolfer nicht ferner abgewiesen werden sollten. In Wahrheit aber begnügten sich die Mächte mit dem bloß Aeußerlichen: sie schloßen durch die Verträge vom 11. April 1814 und 20. Nov. 1815 "den Napoleon Bonaparte und seine Familie sur ewig von der höchsten Gewalt in Frankreich aus"; aber sie schloßen die Unterlagen seiner Usurpation dei sich selber nicht aus. Folgerichtig kehrte der Napoleonismus am 2. Desember wieder, ohne daß die Mächte den vertragsmäßigen Widerspruch wagten; und ebenso solgerichtig hat sich nun der Napoleon des Friedens in den Napoleon des Kriegs und der doppelten Revolution verwandelt.

Die beilige Alliang bat jene verhangnifvolle Bieberfehr noch mit eigenen Augen gefeben, ebe fie bie matten Lieber für immer schloß. Sie war von Anfang an ohne ihren rechten Beift geblieben; feit 1854 maren ihre Brundungen auch obne außere Sicherung, benn fie ruhten einzig und allein auf ber verwegenen Boraussetzung, bag bie brei Dachte immer für fie einig feien. "Alles, was ber Wiener Congreß gegrundet, ift nur ein Provisorium, benn es ruht nicht auf ber Ratur ber Dinge, sondern allein auf Combinationen willfürlicher Boraussehungen und vorübergebenber Convenienzen; ihr Berf haben sie nur gerabeso auf bie Oberfläche hingesett, wie ein Schwalbennest es angeflebt, einige Stugen baran geset und find nun bavon gegangen; feither ift bas gange fichtbare Beftreben im Laufe ber Dinge, das schlechte Werf wieder abzuschütteln". Go sprach Gorres im Jahre 1822 ben sensus communis bes gangen Belttheils aus. Ber fonnte feit 1852 ameifeln, daß dieses Gemeingefühl früher ober fpater aum Brogramm fur einen neuen Rapoleon bes Rrieges werben murbe. wenn nicht eine gang andere Uebermacht als jene verwegene Boraussehung fich ihm gegenüber erhob und halt gebot.

Daß ber Wiener-Congres nicht eine solche Uebermacht felber realiter geschaffen, hat Gorres immer als seinen eigentlichen Aft bes Selbstmords betrachtet. 28 o fie zu schaffen



gewesen ware, das hat die Weltgeschichte nach wie vor mit Fingern aufgezeigt, zulest noch im orientalischen Kriege, und seit dem 1. Januar insbesondere mit einer so unwiderstehlischen Eindringlichseit, daß selbst durch die harten Köpse Altenglands der blisartige Gedanke zu fahren beginnt: die Junahme des deutschen Nationalgefühls sei eine der besten Bürgschaften des Weltsriedens. Die verlorene Weltstellung Deutschlands hat der Civilisation schon zwei napoleonische Revolutionstriege eingetragen, und der französische Bulkan wird nicht erlöschen, ehe die deutsche Weltstellung wieder errungen ist. So hat Görres auch im Jahre 1831 die Kriegs- Vartei in Frankreich apostrophirt:

"Es bat, will mich bedünken, die Lage von Guropa, und vor Allem die von Deutschland, jenen überwindlichen Rriegestrang in euch hervorgerufen; allzu einladend liegt es vor euch in feiner fcheinbaren Theilung und Abathie, und ihr mabnt, ibr burftet nur zugreifen, und bie golbenen Hepfel murben euch vom taum berührten Baume in ben Schoof niederfallen." fie euch (Deutsche) in guter Faffung vorbereitet, bann wird bald bas Rriegsgeschret nachlaffen, und in der Ferne verhallend fich verlieren, benn fie find verschlagen und flug, und wenn auch fcheinbar von einer leibenschaftlichen Bewegung bingeriffen, bliden fie boch aufmertfamen Auges um fich ber, und verfehlt die Brimaffe ihre Wirtung, bann mogen fie fich auch nicht langer um fie bemuben. Alle ihre Plane find auf die Leichtglaubigfeit, Corg-Foffateit und Uneinigfeit ber Deutschen gebaut; finden fie fich in Diefer Borausfegung betrogen, bann laffen fie ohne Baudern ab, benn es ift nicht ihre Liebhaberei, auf unfruchtbare Abenteuer auszugehen " \*).

Ebenso war auch wieder die Lage seit dem 1. Januar bieses Jahres: die Uneinigkeit, vielmehr die Nichteristenz Deutschlands hat abermals alles das grenzenlose Elend verschuldet, welches über den Welttheil hereinbricht. Und Europa wird nicht Ruhe haben, keinerlei "Berträge" werden gesichert senn, so lange sein Herz ungewiß und unsicher ist. Wie man, sagt Görres, von se bemerkt, daß die Ruhe Europas durch

<sup>\*)</sup> Borres V, 416. 441.

seinem Gesolge auch die gleich schnobe behandelten Rechte der Bolfer nicht ferner abgewiesen werden sollten. In Wahrheit aber begnügten sich die Mächte mit dem bloß Aeußerlichen: sie schloßen durch die Verträge vom 11. April 1814 und 20. Nov. 1815 "den Napoleon Bonaparte und seine Kamilie für ewig von der höchsten Gewalt in Frankreich aus"; aber sie schloßen die Unterlagen seiner Usurpation bei sich selber nicht aus. Folgerichtig kehrte der Napoleonismus am 2. Desember wieder, ohne daß die Mächte den vertragsmäßigen Wisderspruch wagten; und ebenso solgerichtig hat sich nun der Rapoleon des Friedens in den Napoleon des Kriegs und der doppelten Revolution verwandelt.

Die beilige Alliang bat jene verhängnisvolle Wiederkehr noch mit eigenen Augen gefeben, ebe fie bie matten Lieber fur immer schloß. Sie war von Aufang an ohne ihren rechten Beift geblieben; seit 1854 maren ihre Gründungen auch obne außere Sicherung, benn fie rubten einzig und allein auf ber verwegenen Boraussetzung, bag bie brei Dachte immer für fie einig feien. "Alles, mas ber Wiener Congreß gegrundet, ift nur ein Provisorium, benn es ruht nicht auf ber Ratur ber Dinge, fondern allein auf Combinationen willfürlicher Boraussehungen und vorübergebender Convenienzen; ihr Berf haben fie nur geradeso auf die Oberflache hingefest, wie ein Schwalbenneft es angeflebt, einige Stugen baran gefest und find nun bavon gegangen; feither ift bas gange fichtbare Beftreben im Laufe ber Dinge, bas schlechte Wert wieder abzuschütteln". Co sprach Gorres im Jahre 1822 ben sensus communis bes gangen Belttheils aus. Wer fonnte seit 1852 ameifeln, bag biefes Bemeingefühl früher ober fpater jum Brogramm für einen neuen Napoleon bes Rrieges werben murbe, wenn nicht eine gang andere Uebermacht als jene verwegene Boraussehung fich ihm gegenüber erhob und Salt gebot.

Daß ber Wiener-Congreß nicht eine folche Uebermacht felber realiter geschaffen, hat Gorres immer als feinen eigentlichen Aft bes Selbstmords betrachtet. Wo fie zu schaffen schaft und ber Fürstengewalt, ein unteres Barlament, aus ben Delegirten ber ständischen Bersammlungen gebildet, die Freiheiten bes Bolts in seinen verschiedenen Stämmen und Berbreitungen, alle brei Gewalten aber vereint die Intereffen ber Gesammtheit" \*).

Was ift an bessen Statt aus uns geworden! Die beilige Allianz ist dahin, ein reales und einiges Deutschland
eristirt so wenig als je, und wären nicht neue Kräfte und
eine zuvor nie dagewesene Macht im Lande erwacht: so stünde
es in der Hand Rapoleons III., die schneidende Prophezeiung
in Ersüllung zu bringen, welche Görres vor siebenunddreißig
Jahren schon über das Deutschland seiner Fürsten ausgesprochen
hat: "Die Viperbrut hat ihrer Mutter Eingeweide ausgefressen und sich dann durch ihren Leib genagt; für den Muttermord hat sie sosort der Fluch getrossen, daß sie sich wieder
untereinander verschlingen sollen, die der fremde Ibisvogel
kommt, der das Pelopidenmahl zu Ende und die Ueberbliebenen zur Ruhe bringt \*\*). Wer erinnert sich nicht an die
Sprache, die der Moniteur vom 10. April für Kleindeutschland
geführt?

Jene neue, zuvor ungekannte Macht in Deutschland aber, die den Napoleonismus heute durchschaut und abwehrt — Görres' universaler Blid in die Zukunst hat sie 1822 schon erkannt und vorausgesehen. Man wundert sich, daß jest zum erstenmale in der Geschichte in einer Frage auswärtiger Politik der unbeugsame Wille des Bolkes den Ausschlag gebe; dem alten Görres stand schon damals mit der ganzen Entwidlung des Jahrhunderts die Thatsache vor der Seele, daß es so kommen werde. Das mächtig angewachsene Nationalgessisch der Deutschen, des Bolkes nicht der Fürsten, werde allein die Rettung bringen, wenn dereinst vom Süden herauf ein zweites Römerreich sich zu erheben anschies, zu dem jenes französische nur das flüchtige Borspiel, das warnende Zeichen

<sup>\*)</sup> Borres V, 61 ff.

<sup>\*\*)</sup> Borres V, 109.

bie Ruhe bieses seines eigensten und innersten Schwerpunktes bedingt erscheint, so mochte auch jest alle Stabilität im Belttheil nur auf die gesicherte wahrhafte Stabilität Deutschlands gegründet seyn. Darum macht er es schon im Jahre 1822 ber heiligen Allianz zum schweren Borwurf, daß sie, ein diplomatischer Berein, sich angemaßt, diese organische Stellung selber einnehmen zu wollen, anstatt in ihrem eigenen so laut verfündeten Sinn und Geist ein Deutschland zu schaffen, das der reale Stützunft des europäischen Staatenspstems hätte seyn können:

"Es tonnte nimmer bavon bie Rebe feun, jenes Lebensgefühl ber verschiedenen Stämme, das feit bem Urfprunge ber Ration fich immer frifch und lebendig erhalten, und feine Gelbfiftanbig-Telt unter gesonderten Regierungen behauptet bat, gewaltsam ju ertobten, und Alles, auf eine revolutionare Beife in eine tobte Daffe eingeballt, einer faiferlichen Centralgemalt bingugeben. Dur ber Theil Dieses gesonderten Lebens konnte mit Recht in Unspruch genommen werden, ber nothwendig erforderlich mar, um ber Ginbeit des Gesammtlebens die Naturbafis zu geben, die fich nicht gur Thrannin ber besondern Freiheit machte, sondern gum Bande ber untergeordneten Blieder." "Die unverhaltnifmäßig angewachfene Dlacht einzelner Genoffen tonnte fein Sinbernig fenn, ba auch fruber die Bergoge ber funf Ctamme beutscher Ration gum Theil noch machtiger gewesen, auch mancherlei Gegengewichte fich gefunden, die vorber nicht bestanden. Die verschiedenen Interessen ber Stande und Ordnungen, ber Furften und ber Boller, die getrennten Richtungen, die aus ben mancherlei Confessionen fich entwickeln: bas alles batte bas lebenbigfte Spiel von Lebensfraften im neugebornen Organism eingeleitet, bas in ber guträglich. ften Beife gu lenten bie Aufgabe ber funftigen Staatefunft mar." "Co fonnten nun alle die fo viel wie moglich wiederhergeftellten alten Stämme und Nationen bes beutschen Bolfes und alle Provingen, mo beutsche Bunge und Sitte vorherrichend mar, ohne irgend eine Ausnahme, in ein wieder bergestelltes Reich gufammentreten: nicht jene alte Mufterfarte aller Lappalien und Grbarmlichkeiten, fondern ein ganges, fartes, mabrhaft organisch gefügtes Wert unter ber Schirmberrichaft feiner Raifer, ju bem fich die übrigen zugewandten nichtbeutschen Provingen in ein unfchwer auszufindendes fociales Berhaltnig fegen liegen. Gin Furftenrath, unter ber Leitung ber ftartften norbischen Dacht, bertrat dann in ber neuen Ordnung die Rechte ber Territorialherrench noch einmal gelinge, in feiger Reutralität bie eine Hälfte abzulähmen auf so lange hin, bis ihr ber andern Meister geworden; was sich begibt, geschieht unter dem wachsamen Auge der gesammten Ration und keiner darf wagen, sie noch einmal in alter treulos eigensüchtiger Politik zu verstricken"\*).

In der That, die furchtbaren Attentate Rapoleons III. haben in Deutschland viele erfreulichen Symptome hervorgerufen. Die heutigen Erfahrungen unter der von der Borsehung gesendeten Prüsung heben die Hoffnungen wieder, welche in dem wüsten Taumeljahre, das die Thorheit der Menschen gesmacht hat, sinken mußten. Die Einheit und Freiheit Deutschlands ist doch noch nicht verloren; denn das, woran damals die Besten verzweifelten, scheint jest der Entdeckung nahe: die nrechte Temperatur"!

## II Die preußische Erflarung vom 5. Dal.

Mm 8, Mai 1859.

Die Ereignisse entwickln sich mit so eiliger Gewalt, daß es schwer wurde Absabe auszusinden zum Athemholen, wenn hierin nicht das trübselig nachhinkende Land der Mitte Aus-hülfe schaffte. Alle Mächte ringsum, im Westen und im Often, im Süden und im Norden, wissen was sie wollen und wollen muffen, nur Deutschland weiß es nicht.

Wenn je ein Zweisel möglich war an den wahren Intentionen Rapoleons III., so ist es doch nicht mehr seit dem französischen Kriegsmanisest vom 3. Mai. Wenn noch irgend Zemand glauben konnte, daß es dem Manne in den Tuilerien

<sup>\*)</sup> Aus bieber ungebrudten Gorres'ichen Schriften a. a. D. V, 128. 145. 423.

ewefen. Der Gebanke, bag es so febn muffe, begleitete im innersten ben Reft seines Lebens.

"Immer icharfer pragen burch gang Europa fich bie Bolfer us, immer brobender treten fie bei gunehmender Gigenfucht einnder fich entgegen; welches unter ihnen fich nicht in feiner ganen Gigenthumlichfeit und alles Busammengehörige in ber Ginbeit es Wiberftandes fammelt, wird im Gedrange erdrudt und unter ie Bupe getreten. Go fammle fid, benn auch Deutschland bei euerbinge brobender Gefahr wieder in feiner weit vertheilten traft, und wenn bie formale Ginbeit auch nicht zu erreichen ift, o halte es fich boch wirklich in Befinnung, Streben und aller intention bem gemeinschaftlichen Feinde gegenüber, wie wir oben n fold flegreicher Saltung es bargeftellt. Die erfte Bedingung older Ginheit wird aber feyn, daß jedes Meugerfte die leifefte Berfebrung bes andern Heugerften alfo fuble, und fublend in older Beife fie aufnehme, und rudwirkend ihr begegne, ale fei ie ibm felbft gescheben, wie folches ber Charatter aller boberen ebendigen Organismen ift, mabrend die tiefern flumpffinnig und mpfindungelos gange Glieder fich abichlagen laffen, ohne bag m innern Saushalte ber anderen irgend eine Beranderung bor ich geht" ").

Borres fab beutlich ben einen wie ben anbern Charafter n Deutschland fich entwideln und machien. Einerseits ben "politischen Protestantismus", bag jeder gurft thut, mas fein igenes Gutbunfen ihm eingibt, was fein Intereffe verlangt, pas feine Eigensucht gebietet. Undererfeits und gegenüber piefer jum Untergange Deutschlands führenden Tenbeng eine Art von volitischem Ratholicismus im Bolfe, bem er felber ben ftariften Ausbrud verlich. "Wie fie", fcbreibt er im Jahre 1823, "beinahe ein Menschenalter hindurch ohne Rraft, Ruth und Entschloffenheit, Geift und Talent Franfreich betampft, fo befampfen fie jest die öffentliche Meinung, und wie Te feig und mit schlotternden Anien vor Rapoleon gestanden. and Gewiffen, Chre, Bohlftand, Pflicht und Baterland an bn hingegeben, fo fteben fie jest vor bem Beifte, ber in ben Bolfern ermacht." - "Bahnet nicht", fcreibt er im Jahre 1831 jum Berftanbniß ber friegeluftigen Frangofen, "bag es

<sup>\*) @</sup>örres V, 108. 439.

schmitter Lügenhaftigfeit, womit die Tuilerien Europa umssponnen, aufgebedt worden, nachdem die Revision ber Karte Europa's im Princip officiell von ihnen verfündet wird, nachdem ihr Bund mit der europäischen Revolution nicht nur gesichlossen, sondern auch bereits in's Werk gesetzt ist und mit einem allgemeinen Brande in ganz Südeuropa droht, nachdem der Schreden über die russisch französische Deckenspielerei selbst England ausgerüttelt hat — auf was wartet Preußen noch?

Als biefe Blätter in ber Leibenswoche - in bem Moment wo Desterreich im Afte ber Rothwehr sein Ultimatum vom Charfreitag nach Carbinien schidte - bie Saltung Deutschlands in biefer schauerlichen Rrifis betrachteten, ba fcbien es ihnen : es fonne nicht fehlen, Preugen muffe fich nun endlich ju einer Entscheidung entschließen, ob feine Bolitif gothaisch fenn werde ober nicht. Andere mogen meinen, diese Entscheis bung fei noch immer in ber Schwebe; bem icharfern Blide fcheint fie gegeben, er bemerft mit Entfegen, daß Preußen fich abermale auf ein Zuwarten legen wolle und zwar im unvertennbaren Sinne bes Gothaismus. Moge Gott bie Bergen wenden noch in biefer letten Stunde, bamit bie Politik Rapoleons III. nicht ihren murbigen Doppelganger auf beutschem Boben finde! Bis jest aber beuten alle Zeichen auf gothaische Entschluffe burch die fammtlichen brei Stabien bes taiferlichen Ultimatums, ber Bunbesfriegsbereitschaft und ber vollen Rriegs-Bereitschaft bis an den Rand ber Mobilifirung.

Es gibt schmerzliche Eindrucke, die wie ein Stich durch's Herz fahren und für das Folgende abstumpfen. Ginen solchen Totaleindruck zu machen, war das preußische Berkahren gegensüber dem österreichischen Ultimatum wohl geeignet. Bas hatte Preußen gethan, um die Tuilerien ernstlich zur Ruhe zu weisen? Nichts; es vertrat alle willfürlichen Forderungen derselben in Wien, eben wie England und Rußland, es drängte Desterreich um Concessionen wie einen verurtheilten Sünder, aber es verlor in Paris kein unwirsches Wort. Seine Displomatie mußte, wenn sie nicht blind war, das ehrlose Inter-

nr um inalienische "Moiennen" ju tinn genein, das blest et Uebertreibung ibm eurenäsiste Umungstäne andiber, se um nich bech jest nicht einmal mehr der Biebeinn mit selden Unflonen narren, nachdem sein Ariezemanisch gesprechen: ver Iwed diese Arieges ift. Station üd selbst wieder zu eben und nicht einen ble sen Herrenwechtel bert hertzugführen." So liegt demnach bas unumwundene Geständeit des Mannes ver: Italien sell französisch werden mittelber ver unmittelber; und die Militärrevolution in Toslana, die mfurgeeringe in Parma und Modena, die Gefangenschaft is Rapües in Rom — Alles unter officiellem Beistand Sarviniens — nie waren der Widerhall seiner offenen Beichte!

Auf mas martet Deutidland nod? Die Brage ift aturlich um fo interenanter je mehr ber Borbang vor ben Hanen Rapoleons III. gefallen ift. Auch bat fich ibre Bentwortung enblich febr vereinfacht. Wenn bas geubte Berbmorer - Genie bes Rapoleoniben auf mittelbeutichem Boben uch wirflich Anfnupfungepunfte fur bie Infamie einer neuen !beinbunde-Bolitif gefunden und fie bereite in feine Rechnung nbezogen haben follte, fo bat er boch wenigstens biefe Reche ung ohne ben Birth gemacht. Die fraftigft und nabezu cobend ausgesprochene Meinung bes Bolfes bat jede Reigung bfolut unmöglich gemacht, ben Tuilerien bas Dbr ju leiben. is ift jest nurmehr Breußen, bem bie Liebhaber frummer Bege etwa eine Beile noch bas Dbr ju leiben vermogen. raend eine Rudfichtnahme auf ben großen Retter ber Orb. ung in Baris burfte um ben Breis ber Erifteng Riemand iebr zu verrathen magen; aber man mag fich noch mit ben othmendigen Rudfichten auf Breußen entschuldigen. rage: auf mas Deutschland noch marte? ift also gur Beit ventifch mit ber Frage: auf mas martet Breugen nocht

Untersuchen wir sie genauer. Das Faktum, bas Preußen nmer noch warten, in's Unabsehbare warten will, ift burch ie ber Berliner Rammer gegebene Erklärung vom 5. Dai veifellos festgestellt. Rachbem bas bamonische Gewebe vers "lebhaftesten Borftellungen", sa es legte förmlichen Brotest ein, so bag bie Kriegsfeber bes napoleonischen Constitutionnel schreisben fonnte: man werbe bie französischen Siege mit Frohloden begrüßen in London, St. Betersburg — und Berlin!

Die preußische Bermittlung war es gerade, was die französische Frechheit auf's Höchste steigerte, sie suchte jest auch noch den Muth und die militärischen Chancen Desterreichs zu verderben. Gerade als wenn wirklich, wie das napoleonische Lügenspstem seine Welt glauben machte, Desterreich es gewesen, das unwahr und unaufrichtig gehandelt, das den Krieg gewollt. Desterreich dem mehr als jeder Macht der Welt am Frieden gelegen sehn mußte — so stellte sich auch Preußen an. Ift es zu glauben, daß man in Berlin die geheime Geschichte des russischen Congressvorschlags nicht kannte?

Die Allgemeine Zeitung enthält zwei ausführliche Berichte aus England\*) über biefe Schandlichfeit Rapoleon's III. Er felbst bat Lord Cowley, die Mission nach Wien zu übernehmen, er felbst band ihm bie Luge auf, baß Franfreich nicht rufte, er felbst betraute ihn mit feinen Forderungen an Defterreich. Gie waren ftart genug, benn er rechnete zuverfichtlich, baß England fie annehmen, ber Raifer fie vermerfen werbe. Aber siehe ba! Cowley brachte alles Material zur Beilegung ber Frage mit jurud, die in Wien ibm jugeftandenen Bebingungen waren bie nämlichen, welche Napoleon ihm mit auf ben Weg gegeben. Jest mare ber gange Plan vereitelt gewesen, wenn Lord Malmesbury sich nicht mit bem Congress Blan hatte übertolpeln laffen. Bubem fab Lord Cowley, baf Rapoleon mahrend feiner Abwesenheit auf's startste geruftet, ihn also jum Lugner gemacht hatte. Ja, mahrend biefer gangen Beit gingen Tag fur Tag jur Gile brangenbe Briefe ans ben Tuilerien nach Turin. Der englische Gefandte bafelbft foll fogar Copien biefer Depefchen nach London gebracht haben. Preußen, wenn es nicht als biplomatisches Afchenbrobel

<sup>\*)</sup> Allg. 3tg. vom 27. April unb 6. Dai 1859.

guenspiel Frankrichs und Austands durchichauen, mit dem sie Desterreich bei lebendigem Leib zu ichinden gerachen. Und als der Kaiser sich mit frästigem Auf diesen europäischen Bubenhänden entwand, was that Preusen? Es lamentirte: per-bricht den Frieden!"

Reinen Angenblid lang febrte Preugen Die raube Seite am rechten Ort heraus; es verhielt fich conftant berrifc in Bien, ergebenft bittend in Paris. Das freie England leibet unter ber Schmach, mehr als Gin von ben Rapoleoniben ertanftes Journal ju befigen, barunter bie "Morning Boft"; nachbem bie idmachfopfigen Torty-Minister im ersten Erstaunen bas ofterreichische Ultimatum als ein "fcredliches Berbrechen" erflart batten, geftand felbft jenes Blatt: Defterreich babe freis lich burch einen Congreß Alles ju verlieren, Richts ju geminnen; man babe von Anfang an auf die Rothwendigfeit gerechnet, bas es fich ichlagen muffe, jest ober nie; es babe nicht warten fonnen, bis die Bluth, die es erfaufen follte, ibm an ben Sals flieg. Die befannte Wochenschrift ber außerpreußischen Botbaer batte lange guvor wortlich befannt: "wirten nicht andere Rudfichten von wirflich bochfter Bedeutung labmend ein, fo muß Desterreich bie Initiative ergreiten; abaumarten bis die Gegner fich vereinigen und gemeinsam ble ausebende öfterreichische Armee angreisen, ware vom militarl ichen, ja von jedem Gefichtepunite aus unverantwortlich" \*). Es galt, die faiferliche Rothwehr ohne Schwertftreich finanziell und militarifch ju Grunde ju richten, und bas Ullimatum war eine eiferne Bflicht ber Gelbfterhaltung. Ergbergog Albrecht, bei feiner Sendung nach Berlin, brachte bort alles Das jur Borftellung, er legte flar bar, was Defterreich thun werbe und nicht laffen fonne - und was that Breugen ? Bur Defterreich hatte es im gangen Berlauf ber biplomatifchen Beinigung nie eine Bermahrung eingelegt, gegen Defterreich erflarte es jest feine "bochft unangenehme Ueberraschung", es erhob bie

<sup>\*)</sup> Grengboten vom 1. April 1859.

fie in ihrer Politik von dem Grundsate geleitet, das die 3w kereffen Deutschlands die Intereffen Preußens find": damit hörte er auf.

So lautete bie Erflarung Breußens in ber Stunde, me ber Revolutionsfrieg gegen Desterreich losbrach. Wer ans ihrem Schluß nicht die Folgerung gieht: mahrend die beutichen und preußischen Interessen ibentisch sind, sind die Interessen Defterreichs feineswegs die Interessen Deutschlands, Deutschtand fann in Italien nicht angegriffen werben, ber bringenbe Bunfch Rapoleon's III. "Lofalistrung bes Kriegs in Stalien" ift an und fur fich mit ber beutschen Politif und ber Bunbes-Ibee fehr mohl vereinbar - wer minbeftens bas Begentheil bavon aus jenen biplomatischen Phrasen herauszulesen vermag, beffen Logif scheint kaum mehr zu helfen zu fenn. Bum leberfluß hat Lord Derby in der berüchtigten Tischrede vom 25. April jum voraus ben Commentar baju geliefert. Babrent er von ber "ichredlichen Berantwortlichfeit bes verbrecherifchen Schrittes Defterreiche" fabelte, fpendete er Preugen bas Lob: "indem es feinen Bunbespflichten fur ben Kall, bag ber Rrieg ungludlicherweise über bie Grengen Italiens hinausgreifen follte, getreulich nachkam, bat es fich andererseits bocht flug und weise gehütet, als beutscher Parteiganger sich in eine Stellung ju verfegen, bie ibm verwehrt batte unter ben gege benen Umftanben in Berbindung mit England als ein unbefangener Mittler amischen ben amei großen streitenben Barteien au banbeln."

Run mag biese auf Lokalistrung bes Kriegs hinauslaufende Politik Preußens allerdings ganz gut in die momentant Berranntheit brittischer Staatsmänner passen; ob sie aber deutsch ift, ja nur vernünftig und ehrlich preußisch, und, den gerechten Forderungen der übergroßen Mehrheit des Volkes entsprechend, eine gesunde Politik — das ist eine andere Frage. Napoleon III. hat gegen seine Franzosen ein berechnetes Spetem der Täuschung durchgeführt, indem er sowohl den Friedsfertigen und von Desterreich Provocirten spielte, als auch über

figurirte, mußte von biefen Dingen genaue Runde baben, und doch schob es jest die "Berantwortung" Defterreich gu! Breugen fannte jedenfalls zwei andere Thatigden. Als England fab. baß kein Congres ju Stande komme, suchte es bei ber Comlev'schen Bermittlung wieder anzufnüpfen: Defterreich nabm bas an und verlor baburch zwei fostbare Tage für die militarischen Operationen gegen Sardinien - Kranfreich lebnte ab, und ehe noch die Frift des Ultimatums abgelaufen und ber Rrieg erflart war, ließ Rapoleon feine Frangofen in Sarbinien einruden. Comit mar die schauerliche Berfpeftive von Berfidie einerseits, vermittelnder Schmache andeverseits vollen-Preußen wußte Alles, wie bem beutschen Bunbesbruber mitgespielt worden, ber "Rriegsfall" gemacht und bem Raiser aufgezwungen worden mar, und mas that Preußen? Es beeilte fich über hals und Ropf, die Cirkular-Depefche vom 22. April an bie beutschen Regierungen ju schreiben und in ber Rammer bie Erflarung vom 28. April ju geben.

Der Umftand fiel ber Berliner Diplomatie bochft leibig. baß bas Borgeben Defterreichs "jufällig" mit bem Entschluß Breugens zusammentraf, am Bunde Rriegsbereitschaft zu beantragen und sein eigenes Contingent von brei Armeecorps marschfertig zu machen. Alle Febern wurden in Bemegung gefest, um die Belt gegen bie Gefahr ber Unnahme ju bebuten, als wenn amifchen ben beiben Borgangen irgend ein Bufammenhang beftunde. "Gang unabhangig" von ben Bie ner Befdluffen und ehe Erzherzog Albrecht nach Berlin gefommen, habe Preugen die Rriegsbereitschaft verfügt. Um 28. April machte Br. von Schleinig ber Rammer bavon Unzeige. Er betonte mit auffallender Scharfe ben "bem Charafter bes Bundes entsprechenben, wefentlich befenfiven Charafter" ber Magregel. "In ber Ferne" gingen verbangnis volle Ereigniffe vor fich, worauf aber bie Regierung bei ber Lobmaltenden Unflarheit" nicht naber eingehen fonne: bamit fing er an. "Die Regierung ift im Berein mit ihren beutschen Bunbesgenoffen gegen jeben Angriff geruftet, vor Allem wirb

gesagt: es kostete Breußen ein einziges beutliches Bort, um bem Blendwerf bes 2. Dezember ein Ende zu machen, Frankreich selber, Desterreich und Deutschland Milliarden Geldwerth und Strome Blutes, kurz eine Weltrevolution zu ersparen.

Dieses Wort aber -- Preußen will es nicht nur nicht fprechen, sondern auch verhindern, daß die Anderen es sprechen; den Stimme Deutschlands foll an ihrer legitimen Centralstelle ganz und gar unterbrudt werden. Das ift die Haupt sache, darauf hat sich das Augenmert des Bolfes zu richten!

Die Thatsache ist gleichfalls schon aus Anlaß bes öfterreichischen Ultimatums hervorgetreten, und zwar durch die preusische Circular-Depesche vom 22. April. Es ist nur zu verwundern, daß ihre Aussprüche so leicht hingenommen worden sind und so wenig die gebührende Beachtung fanden. Uns schienen sie einen Ocean von Licht über die preußischen Reiscenzen zu verbreiten, und feinen Zweisel mehr zu gestatten über die Absichten Preußens. Die Sachlage ist nämlich folgende:

Preußen hat gar nicht das Recht, für sich allein zu entscheiden, was in der schwebenden Krisis "deutsche Ausgabe," was bloß "österreichisches Interesse," was "wahrhaft deutsch" sei. So oft es diese Unterscheidung aus selbstischer und eigener Autorität in den Mund nimmt, begeht es eine usurpatorische Anmaßung gegen die Bundesgesehe. Was gegenüber den französisch-sardinischen Attentaten "wahrhast deutsch" sein entscheidet sich gemäß den Bundesgesehen, insbesondere laut des Art. 47 der Wiener Schußafte, nicht in Berlin noch durch der Wajorität des engern Rathes. Gewiß, wenn die Politik Preußens ehrlich beutsch ist, wenn sie nicht hinter dem Berge hält, wenn Rapoleon III. sie falsch verstanden hat, die Allgemeine

ben muß. Die Regierung bes Raifers will also glauben, bag bie Staatsmanner Deutschlands bald erfennen werben, daß es jum großen Theil von ihnen felbst abhängt, dazu beizutragen, daß bie Ausbehnung und die Dauer eines Krieges begrenzt werde, welchen Frankreich, wenn es denselben führen muß, wenigstens nicht hervorgerufen zu haben das Bewußtseyn haben wird."

bie Stimmung ber Deutschen sie gröblichst betrog. Wir wollen nicht sagen, daß Preußen mit einem ähnlichen System ber Täuschung umgehe; aber soviel ist unzweiselhaft: es will mit ber Sprache nicht recht heraus. Es halt hinter bem Berge und alle seine Erflärungen wollen und können boppelt verstanden werben: gothaisch von den Einen, deutsch von den Andern.

Daburch bat es icon ben unberechenbaren Schaben gefliftet, bag es bem Kriebbrecher in bie Sanbe arbeitete zu bem Behuf, die Frangosen über die mahre haltung Deutschlands Er beruft sich constant gegen Desterreich auf au taufden. Breußen: mit jenem allein habe man es zu thun, Breußen, bas "beute bas wirfliche Deutschland vertritt" \*), bente gang anbere, ja es nehme offen Partei gegen ben Raiser. Die Frangofen, welche fich einen andern Buftand als bie Uneinigfeit Deutschlands faum ju benfen vermögen, glauben bas; es fonnte aber fein vernichtenberer Schlag gegen ben 2. Dec. geführt werben, als wenn ihnen ploglich bas Gegentheil unüberborbar jum Bewußtseyn gebracht murbe. Wir mochten fagen : es fofte Breußen nur ein Wort, um die Weltverschwörung bes Rapoleonismus mit ber Revolution auf ihrem eigenen Boben Darum ift bas Schlagwort "mabrhaft zu entwurzeln. beutsche" Politik Preußens ben Napoleonischen so geläufig, viel geläufiger ale une allen, barum noch in bem Circular-Bericht Walemofi's vom 27. April jenes beschämenbe Lob ber correften beutschen Saltung, welche Breugen beobachte \*\*). Wie

<sup>\*)</sup> Worte bee Constitutionnel.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Was Preußen betrifft, so ist ber zugleich unpartelische und verssöhnliche Geist, ben es seit Beginn ber Kriss an ben Tag gelegt hat, eine sichere Bürgschaft seiner Absicht, nichts zu unterlassen, um ben Ausbruch in enge Grenzen einzuschließen. Wir wünschen ganz besonders, daß die übrigen Mächte, welche bem beutschen Bunde angehören, sich nicht durch die Erinnerungen an eine ganz andere Zeit irre leiten lassen. Frankreich kann nur mit Bedauern die Aufregung seben, welche sich einiger Staaten Deutschlands bemächtigt hat. Es begreift nicht, wie diese große Land, das gewöhnlich so ruhig und von dem Gefühl seiner Stärke so patriotisch durchbrungen ist, seine Sicherheit sit bebroht halten kann durch Ereignisse, deren Schauplat seinem Gebiete sern bleis

gesagt: es fostete Breußen ein einziges beutliches Bort, um bem Blendwerf bes 2. Dezember ein Enbe zu machen, Frankreich selber, Desterreich und Deutschland Milliarden Geldwerth und Strome Blutes, furz eine Weltrevolution zu ersparen.

Dieses Wort aber -- Preußen will es nicht nur nicht sprechen, sondern auch verhindern, daß die Anderen es sprechen; den Stimme Deutschlands foll an ihrer legitimen Centralstelle ganz und gar unterdrückt werben. Das ift die Hauptsfache, darauf hat sich das Augenmerk des Bolkes zu richten!

Die Thatsache ist gleichfalls schon aus Anlag bes ofterreichischen Ultimatums hervorgetreten, und zwar durch die preusische Circular-Depesche vom 22. April. Es ist nur zu verwundern, daß ihre Aussprüche so leicht hingenommen worden sind und so wenig die gebührende Beachtung fanden. Uns schienen sie einen Ocean von Licht über die preußischen Reticenzen zu verbreiten, und feinen Zweisel mehr zu gestatten über die Absichten Breußens. Die Sachlage ist nämlich folgende:

Preußen hat gar nicht das Recht, für sich allein zu entscheiden, was in der schwebenden Krisis "deutsche Ausgabe," was bloß "österreichisches Interesse," was "wahrhaft deutsch" sei. So oft es diese Unterscheidung aus selbstischer und eigener Autorität in den Mund nimmt, begeht es eine usurpatorische Anmaßung gegen die Bundesgesehe. Was gegenüber den französisch-sardinischen Attentaten "wahrhaft deutsch" sei, entscheidet sich gemäß den Bundesgesehen, insbesondere laut des Art. 47 der Wiener Schlußafte, nicht in Berlin noch durch die Wajorität des engern Rathes. Gewiß, wenn die Politis Preußens ehrlich deutsch ist, wenn sie nicht hinter dem Berge hält, wenn Rapoleon III. sie falsch verstanden hat, die Allgemeine

ben muß. Die Regierung bes Raifers will also glauben, baf bie Staatsmanner Deutschlands balb erfennen werben, bag ce jum großen Theil von ihnen felbft abhangt, bagu beigutragen, baf bie Ausbehnung und die Dauer eines Krieges begrenzt werbe, welchen Franfreich, wenn es deufelben führen muß, wenigstens nicht hervorgerufen zu haben bas Bewußifenn haben wirb."

Beitung recht — bann hat Preußen ben Art. 47 und bie Majorität bes engern Rathes nicht zu fürchten, nicht zu umgeben. Run aber ift thatfächlich Beibes ber Fall. Was schließt sich baraus?

Die gothaischen Organe batten ben Art. 47 langft gur abfoluten Unmöglichfeit verurtheilt, weil mit feiner Gulfe eine ofterreichischegefinnte Majoritat am Bunbe Breußen amingen konnte, entweder feine eigenthumliche Anschauung von den mahrhaft beutschen Intereffen aufzugeben ober aber bundbrüchig zu werben. Man konnte immer noch Anstand nehmen, biefe gothaifden Gefichtebunfte mit benen ber Regierung felbft zu ibentificiren. Ceit ber Circular-Depefche vom 22. April ift fein 3weifel mehr möglich. Dieses Aftenstud ift zwar feinem Wortlaute nach nicht befannt, es follte auch von den Gefandten nur vorgelefen, nicht überreicht werben, die beigefügte Dentfcrift fogar nur jur perfonlichen Inftruttion ber Gefanbten bienen. Indeß enthält, nach übereinstimmenden Berichten, bie Depefche eine wiederholte Migbilligung bes ofterreichischen Ultimatums, für welches Preußen jebe Berantwortung ablehnt und wodurch es fich nicht in ben Rrieg hineinzwingen laffen werbe; bie beigefügte Denkfdrift aber fest auseinander, "baß nach Art. 46 und 47 ber Bunbebafte, ba Defterreich bie Dffenfive ergriffen, Diefer Rrieg ben Bund nicht gum Beiftand verpflichte, Breußen mithin vorerft feine freie Stellung mahren und auch burch etwaige Majoritatsbeschlüffe in anderm Sinne fich nicht binden laffen werbe."

Man sieht, wo das hinaus will. Die Rothwehr Desterreichs stempelt man, wörtlich wie Rapoleon III., zum Angriss.
Krieg, dadurch fällt Art. 47 weg und tritt Art. 46 ein, welcher für diesen Fall den Bund als unbetheiligt erklärt. Somit ist das Wesen der großen Frage aller bundesmäßigen Behandlung ganz und gar entzogen und die Entscheidung
nach Berlin verlegt. Desterreich wird zwar, wie es am Bunbestag bereits bemerklich gemacht, einwenden, daß Art. 46
nur auf sein Borgehen gegen Sardinien bezogen werden könne, baß dagegen durch die angriffsweise Einmischung Frankreichs die Sicherheit des gesammten Bundes sich tief berührt fahlen muffe, und daher Art. 47 in Krast trete. So wird Defterreich sagen, und der ehrliche Menschenverstand wird ihm recht geben; Preußen aber wird Napoleon III. beistimmen: er sei von Desterreich angegriffen, also der Art. 47 unanwendbar.

So hat benn das öfterreichische Nothwehr Berfahren parallele Anwendung gefunden in Berlin wie in Paris. Dort durch zweckdienliche Vermittlung, hier durch die Macht der Revolution hat man den Kaiserstaat zum Bruch gezwungen, und stellt die Rothwehr nun als spontanen Angriff hin, in Paris, um ihn außer dem Bölferrecht, in Berlin, um ihn außer dem Bundesrecht zu erflären. Desterreich und Preußen stehen sich wieder außerhalb Frankfurt gegenüber wie zwei landsfremde Mächte. Darum hat auch, laut officiöser Erläuterung, Bayern seine Mission wieder übernommen, zwischen den zwei deutschen Mächten zur Einigung zu vermitteln. Welche Justände setzt schon diese Thatsache voraus: wie zuvor Preußen zwischen Frankreich und Desterreich "vermittelt" hat, so vermittelt jest Bayern zwischen Desterreich und Preußen!

So haben es die Gothaer gewollt, den Gothaern gehort vorerst der Sieg; ein Blinder müßte sehen, daß die Situation ganz und gar gothaisch ist. Auf zwei Punkten ist das Programm aller Gothaer zur Erfüllung in Angriff genommen: in der vorläufigen Hegemonie und im Punkte der Bedingungen.

Die beutschen Staaten außer Desterreich um sich sams mein, sie unter seitung nehmen: bas war die erste Beissung der Gothaer an Preußen. Indem diese Regierung die Mittelstaaten und die Kleineren hindert, den Bund zum "Parsteigänger Desterreichs in dem Krieg wegen der italienischen Besitzungen" zu machen, indem sie dieselben auch außer dem Bunde von dem Anschluß an Desterreich abhält, fällt ihr jene Leitung ipso sacto zu. Hat ja doch ein Berliner Berichters statter in der Allgemeinen Zeitung (vom 5. Mai) selber uns

ter ben Motiven ber preußischen Mobilmachung gerabezu auch "bie Röthigung angeführt, sich energisch an die Spihe Deutsch-lands zu stellen zur Anlehnung und Ermuthigung für die Eismen, zur warnenden Belehrung für die Andern". Wie weit ist es noch von solchen Aeußerungen bis zu der Auffassung bes Nord: daß Preußen seine ganze Armee nur deshalb mobilisire, um die übrigen deutschen Staaten, welche gar zu eifzrig den Bund zum Anschluß an Desterreich drängen möchten, im Schach zu halten?

Borläufig burften bie biplomatischen Intriguen ausreis den, indem man immer verspricht, man werbe "feiner Beit" mit voller Rraft fur die beutschen Intereffen einfteben. babei aber die Art und Beschaffenheit ber beutschen Intereffen gang im Unbestimmten läßt, indem man immer warnt, nur ja nicht einseitig vorzugeben, und immer brobt, ein Anschluß an Defterreich wurde eben die beutsche Einigfeit gerreißen. gesagt ift dieß auch die Taftif ber preußischen Clique in Dunchen; es war fo im Unfange, als es galt, biplomatifche Concessionen von Desterreich zu erzwingen; und jest schreibt ein Individuum, bas fein leben lang noch feinen eigenen Bebanten auf bie Daffen von ibm verdorbenen Bapiers gebracht, abermale aus ber Mitte jener Clique: "Wollen fie (bie aufgeregten Gemuther) Bapern in ein Sonderbundniß mit Defterreich brangen, bas bann gar leicht Preußen auf fich felbst und auf Nordbeutschland gurudweisen fonnte, und bamit gerade bie Einheit gerreißen murde, bie uns vor Allem noththut" \*)? Rann man ben beutschen Bundesgliedern naiver bie Trennung von Desterreich und bie preußische Begemonie oftroviren?

Allerdings ift die Politik Erfurt noch nicht formlich verfundet. Aber ber Charafter bes verdächtigen Wartens ift eben ber ganzen preußischen Saltung aufgebrudt. Wir haben Rriegs-Bereitschaft bes Bundes, Preußen hat auch seine übrigen

<sup>\*)</sup> Allg. 3tg. vom 6. Mai 1858.

seche Armeecorps marschfertig gemacht, und es kann jeben Augenblick zur eigentlichen Mobilistrung schreiten. Aber es ift noch von keiner Ausstellung die Rede, man möchte sagen, die ganze Bereitschaft sei immer noch "nach beiden Seiten" wie zur Zeit des orientalischen Kriegs. Man darf sich auf lange Berhandlungen gesaßt machen, die es nur zur Besetzung ber westlichen Grenze kommt, und dieß ist dann noch keine Entscheidung, kein Einschreiten! Jeder Tag dieses Wartens macht ungeheure Kosten. Aber geradeso haben es die Gothaer gewollt: ein die an die Zähne gewassnetes Warten auf die Zeit der Bedingungen und unter der Voraussetzung, daß die Bedingungen ihres Preises werth seien.

Sobald die Frage vom Bunde verdrängt ift, eine Bermittlung zwischen ben zwei beutschen Machten eintreten muß. bie vorläufige Segemonie bem Befen nach besteht: bann ift Die Bolitif ber Bedingungen felbftverftandlich und erflart. Das bin läuft unter Underm auch die "gemeinsame Linie mit Eugland" hinaus: England wird Bedingungen ftellen wollen, Breußen befigleichen. Bon ben lettern haben wir jungft gothaische Beispiele aufgeführt, Die Unverschämtheit ber erftern ju errathen, intereffirt une nicht. Gelbft wenn Breugen über einer Beile ben Frieden biftiren fonnte ober wollte, mußte man, wie es jest fich gestellt bat, mit Besorgnis fragen: unter welchen Bedingungen? Denn es ift mit biefen Bedingungen nicht etwa auf Franfreich abgesehen, sonbern — auf Defterreich! Ceit bem 5. Mai ftutt fich jene Beforgnif auch nicht mehr auf Bermuthungen und Conjefturen, fondern auf ein officielles Dofument, auf die ministerielle Erflarung namlich, womit von der Kammer an jenem Tage ber Credit für bie vollständige Kriegebereitschaft verlangt worden ift. Bang Berlin fannte, jur Beit ale bie Rebe gesprochen murbe, bas Rriegsmanifest Rapoleons III.; man muß wohl fragen: welden Einfluß nahm biefes auf jene? Die Antwort ift eine nieberschlagenbe.

Selten gleichen zwei Schriftstude so portraitabulich ihren Autoren, wie bas öfterreichische Kriegsmanifest vom 28. April

und bas napoleonische vom 3. Rai. Dort die eble rübrende Einfacheit des guten Gemissens, hier die gerrissene Rabulifterrei des Berbrechers; bort der fromme Held, der die erbabesnen Borte spricht: "ruhig in meinem Gemissen kann ich zu Gott dem Allmächtigen aufblicken und mich seinem Richterspruch unterwersen"; hier der gerichene Komodiant, der Freiheit und Gerechtigkeit im Munde führt, Despotismus und Raubsucht im Herzen trägt; dort die "Rechte aller Bolfer und Staaten" die Losung; hier die offene Proflamation der Revolution. Es ist fein Zweisel, Napoleon III. qualificitt hier seinen Krieg gegen Desterreich offen als revolutionären; die Politif der Italianissimi und der Girardinisten macht er zu seiner officielzlen. Wir haben und unwillfürlich gestagt: mit welchem der beiden Maniseste die preußische Erstärung vom 5. Rai wohl näher verwandt sei?

Sie beginnt ichon mit einer fast naiven Gleichfiellung ber Cache Franfreichs und Defterreichs: "wei europaische Machte, beibe unfere Rachbarn, befinden fich auf italieni= fchem Boden in offenem Rampfe" \*). Es folgt bann die Rotig, daß Breufen mit den erforderlichen Modififationen ber Mittel "bie bioberigen politischen Bielpunfte festhalten werbe: qu maden über die Sicherheit Deutschlands, über die Bahrnehmung ber nationalen Intereffen und über bie Aufrechthaltung bes europäischen Gleichgewichts." Die zweideutigen "beutschen Intereffen" find bier burch bie noch zweideutigeren "nationalen Intereffen" abgelodt; bas Wort "Bertrage" fommt in ber gangen Erflarung nicht vor, bafur fteht bas vage "Gleichgewicht". Dem entsprechend lautet ber Rern ber Rebe: "hat bieber bie Regierung es als ihre Aufgabe erachtet, für bie Erhaltung bes Friedens nach Rraften zu wirfen, fo wird fie jest ihre gange Thatigfeit auf bie Wieberherstellung bes Kriebens zu richten haben, und es wird ber Begenftand ihrer eifrigften Sorge fenn, bag bie Wieberherftellung auf Grunds

<sup>\*)</sup> Der Rame "Defterreich" ift abermals so wenig genannt wie ber Frankreichs.



lagen ftattfinde, welche mit ben Burgichaften ber Gerechtigfeit biejenigen ber Dauer in fich vereinigen".

Wir fragen einfach: läßt sich unter biesen Phrasen nicht bas ganze Manisest Rapoleons III. ober ber ganze Lagueronniere, ber ganze Moniteur-Artisel vom 10. April, ober jedes Programm bes Gothaismus unterbringen? und wo ist ein preußisches Wort zu sinden, das unzweideutig gegentheilig lautete? Somit erledigt sich auch die Frage: worauf Preußen noch warte? Es wartet auf das Unglück Desterreichs!

Solche Resultate hat uns die nach bestem Wissen und Gewissen geführte Untersuchung ergeben. Mögen die ferneren Schritte und Erklärungen Preußens uns widerlegen lieber heute als morgen!

Bis jest ift Preußen die festeste Stupe bes friegerischen 2. December gemefen; ichon fangt bie Revolution an mit bem Spftem Abrechnung ju pflegen, laßt ben Dann noch handgreiflich ber großen Luge überführt werben, bag Defterreich feine Sulfe von Deutschland zu erwarten babe, und bas Bölferrecht wird bald vor ihm gesichert fenn. Deutschland ift geruftet und bereit sein bonnernbed Quos ego ju rufen; aber bas Bolf leidet ichon ichwer unter biefer Laft, die Kinanggrößen frachen wie moriche Gerippe unter ihr jusammen, die Millionen, ja die Milliarden verschwinden von der Erde wie Rauch; nur noch Wochen lang fo Gewehr bei Fuß zusehen, und es wird ein sociales Elend bereinbrechen größer noch als bas politische. Dieß fühlt das Bolf, d'rum eilt und drängt es: nur fcnell, nur fcnell! leberwindet es nicht gleich jest bie Gefahr, ebe ber Rapoleonismus und die Revolution durch bie Belt ihren Umgang halten, muß es heuer ben fubeuropaifchen Rrieg gegen Defterreich zusehend mitbezahlen, und über's Jahr ben ruffifch frangofifden Angriff auf Deutschland aushalten: bann webe Breußen und allem feinem Anbang. bas - auf Defterreichs Unglud gewartet hat aus gothais fcher Politif!

## XLIV.

# Der beutsche Abel in ben hohen Erz: und Domkapiteln.

(Schluß.)

### XIV.

Ueberhaupt war ber Bürgerstand keineswegs so allgemein aus den Rapiteln ausgeschlossen, als man zuweilen ans nimmt, bevor das ganze beutsche Ständewesen einer heillosen Berknöcherung erliegen mußte. Daß die Rapitel reichlich zu bieser unerfreulichen Umgestaltung beitrugen, darf nicht geläugnet werden. Bezeichnet man doch gewisse überschwängliche Ans sichten der Aristokratie geradezu als idses chapitrales, ein Ausbruck, der und Beranlassung gibt, zu bemerken, daß man in Deutschland, bevor man eines der innerlichsten Güter der Ration, bevor man die Sprache mit ausländischen Brocken massenhaft entstellen konnte, bereits fremde Anschauungsweisen in Hülle und Külle in sich ausgenommen haben mußte.

In der That läßt sich nachweisen, daß die deutsch-mittels alterliche Auffassung vom Wesen der Stände unter den Kaissern des luremburgischen Stammes zuerst gründlich verwirrt worden ist, nachdem bereits in den Tagen der Stauser die auf Hossitte Anspruch machende Gesellschaftsschichte gar mans

derlei romanische Elemente gepflegt und gehatschelt hatte, wie fich aus einer genaueren Betrachtung bes ritterlichen Evos. und mehr noch ber ritterlichen Lyrif gang beutlich ergibt. In Kormsachen baben die Frangosen ftete eine gewiffe Deifterschaft bewiesen, und ber formelle Theil bes Ritterwesens ftammte wohl in gang Europa mehr ober minber aus Frantreich. Als nun aber bie Beziehungen zur Kirche, welche allein bem Ritterthume feinen eigentlichen Gehalt und feine fittliche Bebeutung ju fichern vermochten, megen bes endlosen Streites amifchen Schwert und Stola immer mehr getrubt wurden, ba bildete fich im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderte eine neue Art ber Ritterlichkeit aus. Diefelbe bestand vielfach aus pedantischen Runfteleien, aus Geprange und Schauftellung, und entbehrte nach mancher Richtung eines tiefwurzelnben Seelenadels. Die ideale Frauenminne vergerrt fich bereits in vielen Dichtungen ber Minnefinger zur erotischen gufternheit, und ber Bott und ber Dbrigfeit schuldige Behorsam beginnt in ein Bublen um Fürstengunft und Gnabenspenden ju entars ten. War ber Ritterstand (ordo militaris) eine ibeale Bruberichaft und Genoffenschaft erprobter Rämpfer für eine gute Sache gewesen, so fonnte er nunmehr auch eine scharfer begrenzte und burch Formlichfeiten ausgezeichnete Berbindung eis ner jeben Sache bienenber, und bie Kehbe als Selbstamed lie benber Streithahne werben.

Früher waren, trot mannigsachem Wiberspruche, Ritterschand und Ritterwürde Indisserenzpunkte bei der Frage nach den geburtständischen Besonderungen gewesen, nun aber sond berten sich die Geburtsstände schrosser ab, und der Abel, welcher sich mittlerweile in einen hohen und niederen zerlegt hatte, nahm alle Ritterlichkeit ausschließlich für sich in Anspruch. Gine eigenthümliche Erscheinung ist hiebei der dem deutschen Wesen ganz fremdartig gegenüberstehende Gnadensund Briefadel, dessen erste Spuren in Deutschland nicht alter sind als die Zeit Kaiser Karls IV. Derselbe hängt aber mit der

politischen Entwidelung Frankreichs auf bas engfte ausammen. und wurde nunmehr von den Luremburgern, welche mehr Francofen als Deutsche gewesen sind, nach Deutschland verpflangt. Dit biefem Briefabel famen inbeffen bie beutschen Rapitel insoferne in Conflift, ale in benfelben ber Geburteabel aufrecht erhale ten werben follte, was bann nicht unwesentlich bazu beitrug. baß man ben Rachweis von vier Ahnen auf beren acht, feches gehn und gar zweiundbreißig erhöhte. Zwifchen bem beutschen Abel und demjenigen anderer geschloffener Reiche, wie nas mentlich Frankreichs, findet fich ein fehr charafteriftischer Unterfcbieb. Jener bestand großentheils aus großen, mittleren und mitroffopischen Souverainen — aus Fürsten ber That nach, aber meistens ohne fürftlichen Ramen. In Franfreich, Spanien, Stalien, Großbritannien aber wimmelte es von Bergogen, Fürsten und Grafen ohne Bergog - und Rurften. thumer. Mari = und andere Grafichaften. In Deutschland brangten alle Standesbeziehungen jur Realitat, in Frantreich bagegen übermucherte ein auf die Gnabe ber Monarden fich ftugendes, ziemlich außerliches Titelmefen. Seit &. Lubwig XI. bestand ber frangosische Abel vorzugeweise aus fleinen und großen, aber hochmuthigen Dienern, mahrend es unter bem beutschen Abel zwar große und fleine, aber boch jebenfalls nur wirkliche und eigentliche herren gab, und auch die Ritterschaft, wenigstens in Schwaben, Franken und am Rheinstrome, sich in einen wirklichen herrenftand überzusegen begonnen hatte.

Als nun aber das ausländische Titelwesen in Deutschland Eingang fand, als zuerst von den Luremburgern Abelsund Wappenbriese ertheilt wurden und später, nach hispanischem Zuschnitte, von K. Karl V. und dessen Rachfolgern eine Art von Grandenthum geschaffen wurde, zeigten sich auch in Bälde die Spuren des ausländischen Einflusses in hochmüthiger Verkennung angestammter Geburtsrechte, schwächlicher Sucht nach äußeren Ehren und Vorzügen, und völlig ungebührlicher Neberhebung seiner Stellung. Den Gipfel erreichten biese Zustände damals, als R. Ludwig XIV. in ganz Europa als der Patron aller Privilegirten betrachtet wurde, und als man zu sprechen ansing: wer kein Evelmann ist, der ist ein Bauer. Ein erneuerter Andrang der Ritterschaft, zum Beschieße der Ausschließung des Stadtadels, zeigt sich indessen schon seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts. Den Patriziern als solchen wurde nunmehr ganz allgemein der Einstritt in die Kapitel verwehrt, während man sie allerdings nicht gänzlich ausschließen konnte, insosern sie sich akademische Würden erwarben.

#### XV.

Seit die Universitäten burch ben Schut von Bapften und weltlichen Regenten ju großem Unsehen gelangt waren, bilbete fich nach und nach die Ansicht aus, bag ein boberer afabemifcher Grab perfonlichen Abel verleihe. Schon Betrus von Anblo (Anblaw) fagt, bag ein jeber Doftor von Abel fei, und baß, wer zwanzig Jahre lang auf bem afabemifchen Ratheber gewirft habe, ber Ehre eines Grafen murbig fei. Eine folde Unnahme bezeichnet fo recht eigentlich. baß man ben Abel bereits als einen außerlichen Rang auffaßte, und man erfennt in berfelben unschwer bie Ginwirfung bes Briefund Gnadenadels. Bon ihr aus war am Ende nur ein fleiner Schritt zur Inthronisirung jenes angeblichen Ritterthums bes Beiftes, jener ichwächlichen Beburt einer mit bem Abel in thesi ganglich einverstandenen, aber bie angebornen Standes-Rechte wie einen an ber Intelligenz begangenen Raub mißgunftig, felbft neibifch betrachtenben und angeblich verachtenben Coterie. Geift und Intelligeng find Großen, beren Werth und Burbe nur ein Dummfopf verfennt, aber an fich baben fie mit einem bestimmten gefellichaftlichen Range gar nichts gemein, und am allerwenigsten sollten sie mit dem Abel verswechselt werden. Zeter Stand erfüllt einen gleich ehrwürdigen Beruf, ein jeder unter gänzlich verschiedenen Boraussehungen und mit theilweise verschiedenen Zielpunsten. Das Wesen des Abels ist nun aber die Geburt, die Race, die Abstammung, und ein ächter Bürger sollte viel zu stolz dazu senn, um sein ohne Ahnenreihe zur Geltung gebrachtes Berdienst nach einem anderen, als nach dem bürgertichen Maßstabe bemessen lassen wußtsenn vielsach gänzlicher Mangel an Standesbewußtsen zu den Gebrechen unserer Zeit gehört, und sich das gegen das berüchtigte Siecle do Louis XIV. durch Standes-Dünsel in trauriger Weise ausgezeichnet hat, so darf dem eigentlichen Mittelalter ein freudiges Bewußtseyn ständischer Rechte nachgerühmt werden.

Mit diesem mittelalterlichen Hochgefühle wollte es nun aber durchaus nicht stimmen, wenn die von martiger Lebens- Kulle ftropenden Geburtsstände zu einer schematischen Rangbezeichnung zusammenschrumpsen sollten, und hier muß mit aller Bestimmtheit der Cat ausgestellt werden, daß die sogenannte Renaissance für Deutschland keine Botschaft olympischer Bestriedung, sondern vielmehr ein die Gährung sördernder Sauereteig gewesen ist.

Ramentlich zeigt sich bieses in ben Einflüssen bes seit bem fünszehnten Jahrhunderte wieder zur Geltung gebrachten römischen Rechtes. Schon in den Tagen der Stauser war dieses als eine die historische Rechtsentwicklung in Kirche und Staat meisternde summa lex gebraucht worden, und wenn die höheren Stände der justinianischen Compilation ihre volle Gunst zusicherten, so geschah dieses besonders in Rücksicht auf das völlig absolutistische Staatsrecht der Imperatorenzeit. Auf der andern Seite sanden auch die Wünsche der Demokratie im Römerrechte eine Stütze vermöge der völligen Gleichberechtigung römischer Bürger, der Lehre von der absoluten Theilsbarkeit des Eigenthums, und anderer dem deutschen mittelalters

lichen Stänbewesen biametral gegenüberstehenben Sate. Es war baber eine eigenthumliche Beigabe, wenn gerabe in ber Beit, in welcher sich ber Abel und bie Ritterschaft von einer organifchen Auffaffung bes Stanbewesens abwenbeten, um in ein eigentliches Raftenwefen einzumunben, ber Burgerftanb, in feiner Eigenschaft ale ein gelehrter Stand, und junachft vertreten burch die Doftoren ber Rechte, ber Theologie und Debigin, in ben Kapiteln feften Fuß faßte. Die gange Zeitrichtung war inbeffen bereits ben Brivilegien zugekehrt, baber finden wir auch die Doftoren junachft bamit beschäftigt, ihre eigene Stellung als eine privilegirte zu befestigen und ausmbeuten, und es wurde ihr Eintritt in die Rapitel, weit entfernt, ein sprengender Reil im Sinne ber Demofratie ju merben, vielmehr ein Behifel bes ftanbifchen Absolutismus, welder in Schrift und Wort von ben Lehrern bes romischen Rechtes verfochten worden ift.

Es waren aber nicht nur die Lehrer bes romischen Rechtes, welche geiftliche Pfrunden erhielten, fondern überhaupt biejenigen Docenten, welche an ben Domschulen bie jungen Klerifer unterrichteten. Ueber die Art dieses Unterrichtes und beffen entschieben driftlichen Charafter, im Begenfate ju antifer und moberner Beibenweisheit, findet man in Mone's gehaltvoller Zeitschrift im erften Banbe febr intereffante Rade weisungen. Bunachst wurden biese Lehrer ber Theologie, ber Rechte und ber fogenannten freien Runfte, burch ihr Lehramt noch nicht Canonifer — non propter hoc efficiatur canonicus, sed tamdiu reditus ipsos percipiat, quamdiu perstiterit in docendo. C. 4. X. de magistr. et ne aliq. exigatur \*). Schon im funfgehnten Jahrhunderte reihten fich auch die Deifter ber Arzneikunst (magistri medicinae) an die Doktoren ber Theologie und ber Rechte an, wenigstens beruft fich Seuffert auf eine Urfunde von 1476, welche in Rudficht auf Meiffen,

<sup>\*)</sup> Seuffert S. 60 ff.

Merfeburg und Raumburg nachweisen foll, daß Mediciner Dompfrunden erhielten \*).

Bar aber einmal ber Genuß ber Bfrunben gefichert, fo ergab fich hieraus in ber Folge auch ber wirkliche Eintritt in bie Rapitel, und bei fortschreitenber Bebeutung bes gelehrten Biffens tonnte es nicht ausbleiben, bag fich ein jebes Rapis tel um die Genoffenschaft gelehrter Manner umfah, und in benfelben Borfampfer fur feine Rechte fuchte und fanb. Wenn nun mehrfach behauptet wird, es batten fich die Doftoren, auf ibren Versonalabel gestütt, sozusagen in die Ravitel eingebrangt, so ift biefer Ansicht entgegenzuhalten, baß sich bie Aufnahme ber Gelehrten gang von felbst ergeben mußte, bag fie ein Bedürfniß ber Beit, und fogar, mit ber ausschließenben Berechtigung bes boben und niedern Abels verglichen, eine Rudfehr zu ber alten Observang genannt werben fann. Nicht jeber Burger eignete fich jum Canonifer, baber mar es nicht mehr als billig, wenn man jum Behufe ber Aufnahme bie Radweisung einer geeigneten Sinnebart verlangte, und ein ju entschuldigender Jrrthum, wenn man biefelbe in afabemis fchen Graben, und burch biefelben nachgewiesener Belehrsams feit zu finden glaubte. Nur hatte man nicht zur gleichen Beit von ben Ebelleuten beinahe nichts weiteres als ihre Beburt verlangen follen, benn mar einmal ber Sat praftifch feftgeftellt, bag ben Junfer feine Abnen und ben Burger nur fein Wiffen jum Canonifate befähigen follten, fo konnte nichts mehr por Meußerlichkeit und Frivolität ichugen. Der Junter blieb, wie er war und werben fonnte, auf ber Burg feines Baters, und bei burftigftem Unterrichte ohne fcarfe Bucht. Der Gelehrte aber war oftmals ein von formellem Wiffen aufgeblähter Bebant, im Innern roh und luftern trop bes ärgften Junfere, und felbst bie afabemischen Grabe ga-

<sup>\*)</sup> Seuffert S. 72 unter Berweisung auf Cramer de nobilit. avit. append. nro. XV.

ben schon im vierzehnten Jahrhunderte keinerlei Gemahrlenstung gegen Ignoranz, benn sie waren reichen Geden das mals wie jeht zugänglich. Das Einzige aber, was wahrhaft noth that, eine strenge, ächtchristliche Erziehung zum Alerikate und Canonisate konnte die Kirche nicht geben, oder nur mangelhaft geben, so lange sie schismatisch getheilt und von inzuern und äußern Feinden bedroht war.

#### XVI.

Mittlerweile hatten Abel und Ritterschaft in ben meisten Kapiteln so festen Fuß gefaßt, daß sich nunmehr die auf Ausschließung des Richtadels gerichteten Statute allenthalben mehrten. Im Stifte zu Paderborn geschah dieses im Jahre 1480, in Münster noch etwas früher, und in Osnabrück im Jahre 1517\*).

Was hiebet die Ritterschaft und die nicht zu eigentlicher Fürstenmäßigkeit gelangten Dynasten betrifft, so war deren Bestredung nunmehr eine doppelte. Einmal sollten alle niedern Stände ausgeschlossen werden, dann aber handelte es sich auch darum, wo möglich den Fürstensöhnen zuvorzusommen. Seit der Mitte des fünszehnten Jahrhunderts arbeiteten nämslich mehrere fürstliche Familien ganz unverkenndar darauf hin, ihre nachgebornen Söhne in den Hochs und Erzstisten unterzubringen. Namentlich war dieses von den Hohenzollern in völlig planmäßiger Weise geschehen, wie Hösser in seinem Ludwig von End S. 7 ff. bemerkt hat. Wit dieser Bersorzung zugleich regten sich aber auch Gelüste nach Säcularisation, und die niederdeutschen Stifte, wie Magdeburg u. a. m., zeigten in der Folge, was es bedeute, wenn sich die Fürsten

<sup>\*)</sup> Eftor Ahnenprobe. Marburg 1750. S. 3 f.

in geistlichen Landen ein Uebergewiche im begründen wusten. Seit dem Anfange des vierzeinnen Jahrhunderes waren dasselbst nur Prinzen und Grafen Erzbische geworden, die vom Jahre 1513 bis 1631 seichs Brandenburger auseinander folgeten. Während nun Stifte, in welchen die fürsten ganz beis misch geworden waren, der Reformation des sochehelbnien Jahrhunderts zusielen, wurden in den vom Arel und der Rieberschaft eingenommenen die neuen Lebren mit mehr ober mins der Erfolg zurückgewiesen.

Die reichsunmittelbare Riner Saft am Rein unt Nain safte sogar ben Beschluß, so weit ne reiche, keinen Sproffen einer fürftlichen Familie zu einem geintichen Farenthume tommen zu laffen \*), und wenn tiefer Beidluß auch von egolstischen Beweggründen auchgegangen sen mag, so trug er boch wesentlich bazu bei, baß Bamberg, Würzburg, Nainz, Eichstätt u. s. w. ber Kirche erhalten blieben. Die Bürgersschaft hatte bamals an allen tiefen Orten ben besten Willen bazu, ber neuen Lehre mit Gewalt Eingang zu verschaffen. In Bamberg hatten schon die Hussitzenstürme gewaltige Verscherungen angerichtet, und in Mainz zeigte sich eine Schwanstung zum Brotestantismus und ber Säcularisation gerabe bamals, als ein Brandenburger auf dem erzbischöslichen Stuhle saß.

Gehen wir die Liften der deutschen Bijchofe durch, so finden wir die fogenannte Reichsritterschaft seit dem fünszehneten Jahrhunderte sehr ftark vertreten. In Augsdurg saßen Glieder der Familien: von Schaumberg (1424 bis 69), von Stadion (1517 bis 43), von Knöringen, von Berg, von Gemmingen, von Freiberg u. s. w. als Bischöfe. In Constanz sinden wir die von Landenberg, Blarer, von Freiberg u. s.; in Eichstätt die von Rechberg, von Cyb, von Hutten, von Ses

<sup>\*)</sup> Sofler Lubwig v. Enb. 8.

denborff u. s. w.; in Bamberg die von Auffes, von Rotenhan, von Schaumberg, Groß von Trodau, von Pommersfelden, Marschalf von Ebnat, von Redwis, Fuchs, von Würzburg, Zobel, von Thüngen u. s. w. Ja auch auf einzelne erzbischössliche Stühle stiegen Glieder reichsritterschaftlicher Familien. In Mainz waren Jasob von Liebenstein (1504 bis 8), Uriel von Gemmingen (1508 bis 14) u. a. m. Erzbischöfe und Kurfürsten.

Belangten nun Glieber folder ber Ritterschaft angeboris ger Familien zu so hoben Burben und Ehren, fo biente bie fes natürlicherweise auch jur Illustration bes gangen Gefclede tes, und auch bas fann nicht in Abrebe gezogen werben, baß bie Ritterbürtigen hiebei ihres zeitlichen Bortheils ebenfo fehr mahrnahmen, ale ber Fürsten - und Herrenstand gethan hatte. Rach einer freilich nicht sonberlich verburgten Sage hatten bie Domherrn in Burgburg fogar einen jeden Recipiendus einer forperlichen Buchtigung unterworfen. Doftor Braun, ber Berfasser verschiebener bie Geschichte bes Abels aum Gegenftande babenber Schriften (um bie Mitte bes fiebengehnten Jahrhunderts), will dieses von einem alten herrn von Fürgenstein erfahren haben, "und biefes fene bie einige Urfach, baß kein Ergherzog von Deftreich ober herzog in Bayern bas felbst Domherr habe werben wollen" \*). Gewiß ift jedenfalls, baß sich bie Domfapitel fehr zu wehren pflegten, wenn fürftenmäßige Versonen bort aufschworen wollten, wo biefes noch nicht herkommlich war. Andere Domfapitel bagegen, wie basjenige in Strafburg, bestanben nur aus Gliebern bes boben Abels.

<sup>\*)</sup> Braun, von herrlichfelt ber Gefchlechter in ben Reicheftabten. S. 160.

#### XVII.

Benn fich nun auch bie Nittericaft machtig gegen eine n ben Fürsten beabsichtigte Sacularisation sperrte, so waren b im sechszehnten Jahrhunderte viele Reichsritter ber Unt, daß ihnen selbst erlaubt sei, was man an ben Fürsten: verwerflich fand. Ramentlich gilt biefes rom Anhange bes inz von Sickingen. Das ganze Treiben biefer sogenannten förberer einer angeblichen Kirchenverbesserung wird nur einigermaßen flar, wenn man die Stellung ber gesamm-Reichsritterschaft etwas näher in's Auge gesaßt hat.

An bie Stelle bes alten Reideftaaterechtes mar, feit ber itte bee breigebaten Jahrhunderte, ein Softem ber Territolhobeit getreten. Die Raifer und Renige blieben nach bem terregnum ibrer meientlichften oberherrlichen Rechte beraubt. d maren im Falle nich beionders auf ihre eigene Saudmacht ben zu muffen. Daber mußten fie, in Rudficht auf ihr elies Beidlecht. Befrebungen forbern, benen fie ale Dbermter bes Reides nothwentig batten bie Stirne bieten fol-. Und bed mar bei ber großen Theilung nicht alles obne uch aufgegangen. Richt alles gant mar Fürstenland ober abtgebiet geworden. Reben ben brnaftijden Beitrebungen : großen Geichlechter und ben republifanischen Geluften ber abte gab es noch unmittelbar unter Raifer und Reich gelte Landstriche, namentlich bort, wo bie alten Bergegtbumer gegangen maren, in Schwaben, Kranten und am Abelncome. Der in biefen Bauen gefeffene Ritterftand tounte ber Alicen Landeshoheit nicht unterworfen werden. Er mar unter Raifer und Reich, aber boch fehlte ibm por bem fzehnten Jahrhunderte eine eigentliche Organisation, und bie ge Stellung brachte es mit fic, bag bie Rittericaft, obne e bestimmt ausgesprochene Stanbespolltif, von gurften und Städten in die Mitte genommen wurde, und im Grunde weber der einen noch der andern Partei aufrichtig gewogen seyn konnte. Wollte man sich auch nur nothdürftig erhalten, so blieb ein anderer Ausweg nicht als die Bundesgenossenschaft mit Seinesgleichen. So entstanden denn seit den sechziger Jahren des vierzehnten Jahrhunderts die vielen Ritterdünde, unter welchen die Gesellschaften mit St. Georgenschild, zu St. Wilshelm und mit dem Löwen die bekanntesten gewesen sind. Sich selbst bei seinen hergebrachten Rechten und Privilegien zu ershalten, war der Hauptzweck dieser Bündnisse. Gelegentlich trat man aber auch mit Fürsten und Herrn in Bundesges nossenschaft, und ebenso wenig verabscheute man zeitweise ein Einvernehmen mit den Reichsstädten.

Als fich nun aber ju Ausgang bes vierzehnten Jahrbunberte bie Reichoftabte und die Fürften blutig befehbeten und bas Schwert für bie Kurften entschieb, erfolgte auch eine größere Unnaberung ber Ritterschaft an die Sieger, ober in Ermangelung berselben boch eine tiefere Rluft zwischen ben Rittern und bem Bürgerthum. Waren inbeffen bie von ben Stabten erlittenen Berlufte ziemlich bebeutent gemejen, fo maren boch Sandel und Gewerbe, Die Urfachen bes ftabtifchen Klors, weit eber im Aufnehmen als im Abgange begriffen, und bie Burger murben zusehends reicher, je weniger sie große Bolitif trieben, je ausschließlicher fie fich ihrer merfantilen Thatigfeit wibmeten. Was burch bie Waffen nicht ertropt werben fonnte, eine Art bes Uebergewichtes über ben Abel, ergab fic nun durch bas Beld. Es war bie Zeit gefommen, in welcher, nach Aeneas Sylvius, ein Burger ju Rurnberg foftlicher lebte und wohnte als ein König von Schottland, und zugleich Die Beit, in welcher ber Ritterschaft verhältnismäßig nur fomale Renten geblieben maren. Manche Ginnahmequelle verfiegte. An bie Stelle ber ritterburtigen Amtleute, Pfleger und Bogte traten bereits vielfach gelehrte Juriften als fürstliche Diener, gro-Bentheils eine Folge bes romischen Rechts. Auch bas Kriegswes

fen hörte auf ein ausschließlicher Erwerb bes Abels zu seyn, benn bereits zeigte sich ber Anfang jener Umgestaltung ber Heere, vermöge welcher die Feubaltruppen so ziemlich außer Kurs geseht wurden. Alle diese Umgestaltungen bezog die Ritterschaft großentheils auf die Bluthe der Städte, und wenn se ein franklicher Edelmann noch Zweisel gehegt hätte, so wäre Markgraf Albrecht Achilles von Brandenburg der Mann gewesen, um ihn zu einer bestimmten Ansicht zu bringen, will sagen, ihn gegen die Reichsstädte zu hehen.

Das Jahr 1448 fab einen neuen Fürften- und Stabtefrieg. in welchem man fich in Rudficht auf die Leibenschaftlichkeit menig foulbig blieb. Franten blieb nun geraume Beit ber Berb ber gegen bie Stabte gerichteten fleinen Rriege, ber letten unb bebauerlichften Ausläufer bes alten Fauftrechts, vor R. Darimilians ewigem Landfrieden. Und boch überzeugte fich bie frankifche Ritterschaft nach und nach, bag bie Brandenburger, bie man die "Liebhaber" bes Abels nannte, im Grunde genommen nur einen willfährigen Sof- und Dienstadel woll-Auf einem Rittertage zu Reuftabt an ber Mifc 1494 gab es ftarte Reben, und Anna Marfchaltin, geborne von Thungen, außerte fich 1495 febr entschieben gegen ben Martgrafen Friedrich von Brandenburg. Wenn die gemeine Ritterschaft bei ihren Rechten bleiben wolle, meinte bie bebergte Frau, so muffe fie fich, wie langst prophezeit fei, mit ben Städten verbinden \*).

Gang die gleiche Sprache führte auch Ulrich von hutten in der Bermahnung an die Freien und Reichsftädte deutscher Ration, obgleich er in dem Dialoge Praedones die Fugger und andere großen Kaufleute als die eigentlichen Räuber dars guftellen sucht.

Das Gebicht an bie Reichoftabte fceint furg vor ben

<sup>\*)</sup> Bofler Ardiv f. ofter. Gefdictequellen, XI. 187.

Sidingen'schen Sanbeln gebruckt worben zu seyn. Damals galt es in ber That, wo möglich bas Burgerthum zu gewinsnen. Allein wenn auch hutten sang:

3r frummen Stabt', nun habt in Acht Des gemeinen teutschen Abels Racht, Bicht ben zu euch, vertraut ihm wohl 3ch fterb', wo es euch gereuen foll ') -

so war er selbst, ber Abenteurer und Pasquillant, burchaus nicht ber Mann, um Bertrauen einzustößen, und die Städte hatten durchaus nicht vergessen, daß die Ritterschaft in Franken einen erbitterten, aus kleinen Raubzügen und Plackereien bestehenden Krieg gegen den Handel geführt hatte. Man vergleiche nur die bei Roth Geschichte des Nürnberger Handels aus Müllners Annalen gegebenen Beispiele, oder die Autobiographie des Göt von Berlichingen, wenn man je über die Ratur dieser geradezu geschäftsmäßig betriebenen Fehden im Zweisel ist.

War nun auch die Ritterschaft des Reiches bereits von R. Sigismund im Jahre 1422 ausdrücklich anerkannt, und auch bei dem Projekte der sechs Landfriedenskreise 1438 berücklichtigt worden \*\*), so hatte es doch einen sehr schlimmen Eindruck gemacht, als sie sich 1500 ff. dem gemeinen Pfenninge entzog \*\*\*). Hiedurch zog sie sich den Borwurf zu, als wolle sie nichts zum gemeinen Rugen und Frommen beisteuern, und Kürsten sowohl als Städte gewöhnten sich daran, bei allen ritterschaftlichen Unternehmungen ein störriges und selbstsücktiges Wesen vorauszusehen. Gleichwohl erwarb sich

<sup>\*)</sup> Buttene Berfe. ed. Dunch. V. 383.

<sup>\*\*)</sup> Urf. 1422 Sept. 13. Nurnb. Bielfach abgebruckt bei Steph. Burs germeifter Cod. dipl. equ. 30. Lunig P. spec. Cont. III. Abf. 1. p. 21 u. f. w. Ueber bie Rreiseintheilung Urf. bei Benter app. archiv. 340 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Schmauss Corp. jur. publ. 1, 47.

ber in Schwaben geseffene Abel baburch wesentliche Berbienste, baß die Gesellschaft bes St. Jörgenschilds ber Kristallisations- Punkt für den später hauptsächlich in die Hände von Kürssten und Städten gelangten schwäbischen Bund wurde. Diesser schwäbische Bund trat energisch gegen alles Raubunwesen auf, und seinem nach Franken unternommenen Juge ist wohl besonders beizumessen, daß Sidingens einen Afterkaiser und Afterpapst träumendes Projekt, troß des zu Landau am 13. August 1522 abgehaltenen Rittertages, schon im Keime ersstielt werden konnte.

Rachem Sidingen, Hutten u. f. w. lange Zeit beinahe nur in ber Glorie, welche ihnen Ernst Münch unkritischen Andenkens verliehen hat, betrachtet worden sind,
gewinnt allmählig eine nüchterne und der wirklichen Geschichte mehr entsprechende Auffassung die Oberhand. Ramentlich ist hier zu vergleichen, was Marr in seiner sehr verdienstlichen Geschichte von Trier zusammengestellt hat. Was aber Hutten und seine Gesinnungsgenossen über die Hochstiftte dachten, läßt sich am besten aus dem berüchtigten Gesprächbüchein "Reukarsthans" entnehmen. Die "Thumslist", meint Junker Franz, seien "Raubhäuser des Adels", der doch alle Pfründen gestistet habe. Der Schluß aus diesem schonen Bordersate ist nun ganz einsach, man musse die geistlichen Stiftungen wieder berauben\*).

So bachte wenigstens jener revolutionare Theil bes beutschen Reichsabels, beffen verungludte Unternehmung ein Borstäufer bes Bauernfrieges von 1525 gewesen ift. Das reiche Gut ber Kirche wurde von allen Ständen begehrt, und die Bischofe hatten im ganzen weiten Reiche nur wenige uneigens nüßige Bundesgenoffen.

<sup>\*)</sup> Buttene Berfe V. 504 ff.

#### XVIII.

Eine nothwendige Folge bievon war, daß bem ber Rirche treu gebliebenen Abel weitere Rechte eingeraumt werben mußten. Die Batrigier wurden nunmehr vollständig ausgeschloffen, infoferne fie es nicht bereits ichon maren. Biemlich gleichzeitig mit ber Stiftsfähigfeit war auch bie Turnierfähigfeit ber Stabt Junfer bestritten worben. Befanntlich hatte bas Turnierwefen im fünfgehnten Jahrhunderte noch einmal einen, wir mochten beinahe fagen tollen, Aufschwung genommen. Raifer Dar, ber boch höhere Bflichten hatte, feste fein Leben oftmals auf bas Spiel im icharfen Stechen, und Albrecht Achill von Branbenburg foll fiebenzehnmal biefes Wagniß beftanben haben. 3mar fehlte es biefen Ritterspielen auch bamals nicht an allen fittlichen Elementen, allein wenn man zwischen biesen und bem leeren Tanbe bie Summe giebt und bebenft, bag bas lette Auffladern ber Turnierluft in Zeiten fiel, in benen fo unenblich viele ernften Dinge batten geschehen follen, so muß es in ber That als eine Art ber Pflichtverletung gelten, bag ber beutfche Abel feine Spiele bagu benutte, um eine außerlich prunfende aber innerlich haltlos gewordene Sonderftellung jur Schau zu tragen. Gelbft für bie Bereinigung ber ritterschaftlichen Rreise geschah von 1422 an unendlich wenig, bis 1560 bie Politif ber Sabsburger hispanischen Stammes ein Uebriges that. Auch bei ber Frage nach Bulaffigfeit in ben Soche fliften tritt biefer Mangel an Busammenhang zwischen bem beutfcen Abel febr beutlich bervor, benn es bilbeten fich nunmehr fleine, auf die Landmarken eines einzigen Stifts beschränfte Rreife, es bilbete sich man mochte fagen ein bamberger, ein murgburger Abel u. f. m.

Sein eventuelles Anrecht auf Dompfrunden brudte ein beutscher Cbelmann nunmehr baburch aus, bag er fprach:

ine Familie bat in Bamberg, in Würzburg, in Conftang f. w. aufgeschworen. Gelten findet man aber unter ben mberger Domherrn Blieber aus nicht franfischen und gu nftang aus nicht schwäbischen Kamilien. Dagegen murbe es auch, fich fo viele Pfrunden ju erwerben, ale immer mogwar, benn ichon im funfzehnten Jahrhunderte ift ber Kall it felten, bag ein Canonifus in zwei Domftiften zugleich. b wohl auch noch in irgend einem Ritterstifte jum Pfrunmenuffe berechtigt mar. Diefes vollzog fich indeffen ftets erhalb ber provinciellen Grengen, fo daß 8. B. ein frantis r Ebelmann bas bochfte erreicht, wenn er ju Burgburg, mberg und Eichstätt aufgeschworen hatte. Um sich nun aber ben Besit verschiedener Pfrunden ju fegen, tam vollig in jung, die für das Canonifat bestimmten Anaben schon in garteften Jugend einschreiben zu laffen. Bis fie zu einem Michen Bfrundegenuß famen, biegen fie Ersveftanten, und ibrer Aufnahme mußte eine mäßige Summe an bas Rael erlegt werben. Die Residenzpflicht wurde ziemlich lar lgeübt.

Als nun aber gleichwohl ber Zubrang sich mehrte, erst man statt ber Nachweisung von vier Ahnen die Probe beren acht, und stieg in der Folge allgemein auf sechsen, und in einigen Kapiteln gar auf zweiunddreißig \*). Die entliche Blüthezeit dieser Ahnenproben war das achtzehnte brhundert. Die Nachweisungen wurden peinlich genau verset und vollzogen, und es hat sich hierüber eine ganze Lites ur gebildet. Nunmehr war die Stiftsfähigseit offenkundig em Kapitale gleichgeachtet, und man scheute sich nicht, dieses zusprechen.

Im Borworte zu Estors Anleitung zur Ahnenprobe les wir: "Bei der sehr großen Anzahl des niedern und

<sup>\*)</sup> Die alteste Urfunde über Probe mit fechezehn Ahnen scheint vom 3. 1474 (ein Erlag bes Papstes Sixtus IV. an bas Domfapitel zu Köln) zu febn; fie steht bei Cramer do nobilit. avit. p. 522 ff. (L.III.

höhern Adels in Deutschland sind sehr viele, die ihr Glud bei Stiften ober geistlichen Orden suchen mussen. Run bildet sich zwar jeder ein, es werde ihm nicht fehlen . . . . allein es ist weit gesehlt. Bald gebricht es an der Bescheinigung der Absunft von den angegebenen Eltern und deren Trauung, bald ist das Geschlecht beim Stifte unbekannt, und soll dessen Ritterbürtigseit beigebracht werden. Bald ist Mangel an Bappen. Bald ist das Geschlecht ausländisch, und was für eine große Menge der Gebrechen mehr ist." Ganz im ähnlichen Sinne spricht sich auch Damian Hartard von Hattstein in der Hoheit des deutschen Reichsadels (Kulda 1740. sol. 3 Bde.) aus. Man fühlte gar nicht mehr, daß der kirchliche Iweet der Canonisate keine abelichen Sinecuren dusde.

Unter biefen Umftanben verlor bas Doftorat in ben Rapiteln einigermaßen an Bebeutung. Jebenfalls war bie Babl ber Doktoren die geringere, und überdieß befanden fich unter benfelben auch wieder Edelleute, bis im achtzehnten Jahrhunberte ein frankliches Rapitel ju rugen unternahm, daß ein gelehrter junger Domherr von altem Abel fich einen afabemis fchen Grad erwerben wollte! Bermoge ber Bestimmungen bes Bapftes Martin V. von 1417 follte in allen Domfaviteln ber fechote Theil ber Brabenben an bie Doftoren, worunter auch biejenigen ber Medicin mit inbegriffen waren, gegeben werden \*). Das Concilium Tridentinum bestimmte fogar, bag wo mögliche bie Brabenden zu gleichen Theilen zwischen ben Doktoren und bem Abel getheilt werben follten \*\*), und bezweckt bieburd offenbar eine Starfung und Belebung bes wiffenschaftlichen Elements in ben Rapiteln. Gleichwohl waren bie abelichen Domherrn nicht geneigt, einen einmal errungenen Bortbeil aufzugeben. Gie beuteten vielmehr bie gegebenen Bestimmungen ju Gunften bes Geburteabels, und in Munfter g. B. fonnte ber Patrizier Dr. Hans Schenfing nicht zu einer Domberrn-

<sup>\*)</sup> Seuffert 90.

<sup>\*\*)</sup> Balter Rircheurecht S. 289.

Stelle gelangen, obgleich er ein gelehrter Mann war, und eine papftliche Provision erhalten hatte. Dieser sogenannte Münsterer Eromannenstreit wurde vor geistlichen und weltlischen Gerichten vom Jahre 1577 an mit großer Beharrlichseit beiber Theile endlos hinausgezogen, bis er endlich im Reichs-Rammergerichte zu Wehlar, ohne eigentlichen Abschluß, sein Ende sand

Als einer der Gründe, weßhalb die Kapitel in Deutschland auf dem Rachweise stistsmäßigen Abels beharrten, pflegte auch angegeben zu werden, daß man die Ausländer von den geistlichen Fürstenthümern abhalten wolle. Schrieb doch der Kurfürst von Mainz im Jahre 1699 nach Rom: In Germania non nisi Germani ad ecclesias cathedrales, iique ex praecipus nobilitate, ubi gradus in theologia vel jure pro nobilitate non computatur, admitti possunt, ex eo inter alis, quod ex gremiis harum ecclesiarum eliguntur episcopi et sacri Romani Imperii Principes, cujus dignitatis exteri non sunt capaces \*\*).

Die Reichsritterschaft hatte schon 1609 und 1610 auf eisnem Correspondenztage zu Speier den Beschluß gefaßt, alle Graduirten von den Hoch und Ritterstiften in ihren Cantosnen auszuschließen \*\*\*)!

### XIX.

Uebrigens wurde man boch zu weit gehen, wenn man ben abelichen Domherrn allen Sinn für Wiffenschaft absprechen wollte, wie bieses z. B. Desiderius Erasmus (in einem Briefe an Sabolet 1525, Febr. 25.) gethan hat. Rach ihm

<sup>\*)</sup> Bgl. Baul Bigand, Beplarer Dentwurdigfeiten, Leipzig 1854. S. 162 ff.

<sup>\*\*)</sup> Runbe, beutsches Brivatr. S. 369.

<sup>\*\*\*)</sup> Seuffert 127.

waren Jäger, Spieler, Saufer und folde, Die Gelb zufammenscharren, in den Stiften lieber gesehen als gelehrte Leute \*).

Mandjer abeliche Domherr mag freilich sehr unwissenb gewesen seyn, bagegen sindet man aber auch unter benselben im fünszehnten und sechszehnten Jahrhunderte viele Doktoren und ganz tüchtige Gelehrte. In Mainz z. B. erwarben sich Albert Schenk von Limburg, Macarius von Buseck, Jakob von Liebenstein u. a. m. die Doktorwürde; Johann von Dalberg, Bischof zu Worms, war ein grundgelehrter Mann; in Constanz sinden wir den Johann von Botheim; in Augsburg die beiden Brüder Bernhard und Conrad Abelmann von Abelsmannskelden \*\*).

Freilich mar die Babl ber Unmiffenden die überwiegenbe, und bedauerlicher noch als bas mangelhafte Biffen war ber fich zur Zeit ber fogenannten Reformation befonders in Nordbeutschland zeigende Mangel an einer festen firchlichen Ueberzeugung ber Domberrn. Gie fielen maffenweise ber neuen Lehre zu. Beinahe noch fläglicher erwies fich bie Wiffenschaftlichfeit bes Domflerus im fiebengehnten und achtzehnten Jahrhunderte, benn in biefer langen Beit baben bie Domherrn in Deutschland, so viel une befannt ift, auch nicht einen bochbebeutenben Belehrten in ihren Reihen auf zuweisen, mabrend sich unter ben Monchen, besonders unter ben Benediftinern, ein entschieden wiffenschaftlicher Ginn zeigte, und die Jesuiten in beinabe jedem 3meige bes menichlichen Wiffens Ausgezeichnetes geleiftet haben, mas erft bie dankbare Rachwelt unbefangen anerkennen wird. Die Domherrn waren nunmehr, wenigstens ber Mehrzahl nach, fruges consumere nati geworben, und bie innerhalb ber Stifte felbft

<sup>\*)</sup> v. Weffenberg Rirchenversammlungen III. 9.

<sup>\*\*)</sup> Ueber beren Stellung jur Reformation val. Dollinger 1. 574.

vollzogene Sacularisation bes Kirchengutes außerte sich unter Anderm auch badurch, baß nur die niederen Weihen verlangt wurden, so daß ein junger Edelmann viele Jahre lang die Präsbende ziehen, seinen Dienst durch einen Stellvertreter versehen lassen, und zum Schlusse ein Fräulein mit sechszehn Ahnen heirathen konnte, um der Kirche und dem Kapitel wiederum einen Theil seiner Sohne zuzuschien.

So verhielt es fich wenigstens im Sochstifte Conftanz, wo uns über bie Resignation spater in die heilige Che getretener Domberrn verschiedene urfundlichen Beweise vorliegen. Ueber ben Beift, welcher furg vor ber Sacularijation in Diesem uralten Stifte beimifch geworben mar, fann man in ben fur ben Rlerus bes Sprengels geschriebenen Taschenfalenbern ben beften Aufschluß finden. In einem derselben paradiren aus den Schriften bes Coabjutors Freiherrn von Dalberg ausgezogene Gabe, welche gang und gar im Sinne einer vagen, fosmopolitischen Bumanitat, aber faum driftlich, gefdweige benn fatholifch find. Belde traurige Berühmtheit fich ber fpatere Furftprimas burch feine Thaten für bas Reich und bie Rirche erworben bat. ift ia allbefannt. Bemerft ju merben verdient noch, baß viele ber abelichen Domherrn bem Freimaurerorden angehörten.

#### XX.

Faffen wir nun die wesentlichsten Ergebniffe biefer nur ffizzenweise mitgetheilten Untersuchungen zusammen, so durfeten etwa folgende Hauptfate als gesichert betrachtet werden fonnen:

1) Die ausschließende Berechtigung des hohen und niedern Abels zu Canonisaten ergab sich im Laufe der Zeit, zwar ohne eine eigentliche Usurpation, ohne Gewaltschritte, jedoch in einer solchen Weise, daß fie die

- Signatur ber Berganglichfeit an ber Stirne tragen mußte.
- 2) Sie ift unvereindar mit dem eigentlichen kirchlichen 3wecke ber Kapitel und mußte daher fallen, sobald sich die nicht im Wesen der Kirche zu suchenden außern Umftande größtentheils umgestalteten.
- 3) Sie war endlich niemals eine wahre Wohlthat für ben Abel. Es gibt keinen Stand, der nicht auf den Spruch: ora et labora gebaut wäre. Alle eigentlichen Sinecuren find vom lebel, denn fie schwächen die Thatkraft bes angeblich durch bleselben begnadigten Standes.

Gerade ber Eristenz ber abelichen Domstifte, Ritterorben u. s. w. ist es theilweise zuzuschreiben, baß ber Abel bisber versäumen konnte, zweckmäßige Borkehrungen zur Erhaltung seiner Familien zu treffen. Waren die jüngeren Sohne versorgt, gleichviel wie, so konnten die Majoratsherrn ein Llebriges thun, und durch französische Hossitten und durch leis dige Nachahmung auf größere Verhältnisse berechneter Einstichtungen den Wohlstand ihres Hauses für Generationen ruisniren. Hinc illae lacrymae!

Doch es waren nur Anbeutungen, welche hier gegeben werben konnten. Eine ben reichen Stoff einigermaßen erschöpfenbe Darstellung mußte auch von ben geistlichen Ritterorden und ben Ritter und Krauleinstiften berichten.

## XLV.

## Der Rirchenstaat seit ber frangösischen Repolution.

I.

Die neueften hifterifchen Arbeiten über ben romifchen Staat.

Es ift in ber That keine leichte Aufgabe, die neueste Geichte bes Rirchenstaats bis ju Bius IX., bie innere Entwidmie die verschiedenen Modififationen seiner gouvernemenen und focialen Buftanbe nach allen Beziehungen bin jum bufe einer genauen Burbigung feiner gegenwartigen und unftigen Situation ju verfolgen ; es ift bas vielmehr eine beit, beren Schwierigfeiten auch ben begabteften und uneriblichften Forscher gurudzuschrecken und jum Bergicht auf ein gunftigften Falle einer matten Unerfennung gewurdigtes ternehmen zu verleiten im Stande find. Denn abgefeben von, bag ein Burudgreifen auf die frubere Beschichte bei en Bunften fast unerläglich ift und biefe felbft noch feine eitige Darftellung gefunden, abgesehen bavon, bag in vielen iden gerade ber fragliche Zeitraum erft von ber Zufunft rere wesentlichen Aufschluffe zu erwarten bat, find in diesem fwurbigen ganbe bie bem Blid bes Auslanders meiftens

verborgenen inneren Berhältniffe so verschlungen und complicitt, die Urtheile je nach dem Standpunkt der Urtheilenden so verschieden, die Leichtgläubigkeit, Anekotensucht und Lügenhaftigkeit vieler Italiener so ausgedehnt, dazu die Materialien nach der einen Seite hin so überreich, nach der anderen hin wieder so lückenhaft, daß es kaft völlig unbegreislich erscheinen muß, wie so Biele, die heutzutage über den Kirchenstaat schreizben, so leicht und rasch mit ihrem Urtheil zum Abschluß kommen, so apodiktisch ihre Behauptungen hinwerfen, ohne alle vorhandenen Quellen auch nur gekannt, geschweige gesichtet und geprüft zu haben.

Betrachten wir die neuesten Bearbeitungen der Geschichte des papstlichen Staates\*), so tritt uns eine Oberflächlichkeit und Einseitigseit entgegen, die dem deutschen Forscherfleiß eben keine große Ehre, der historischen Unparteilichkeit noch geringere macht. Die Hauptquelle für die moderne Geschichte des Kirchenstaats ist sur die Meisten das Buch des Arztes Farini von Ravenna \*\*), der, seit langer Zeit sanatischer Revolutionär, nun in Piemont zu Cavours Vertrauten gehört und erst jüngst wieder in seinem Sendschreiben an Lord Russel für die Zerreißung der Verträge von 1815, für die absolute Autonomie der Rationen, der kein Fürst zu widerstreben befugt sei, für das unbedingte Recht der

<sup>\*)</sup> Wir berudfichtigen bier gunachft:

Dr. herm. Reuchlin Geschichte Italiens I. Theil (Staatenge: schichte ber neueften Zeit, berausgegeben von R. Biebermann. Ill. Bb.) Leipzig, S. hirzel 1859.

Dr. Otto Forfter Italien und feine politifche Bebeutung. Leipgig, E. Schafer 1859.

E. BBright Gefc. Italiens bis 1850. Aus bem Englifchen. 2te Ausgabe. Leipzig 1859.

Gervinus Geschichte bes neunzehnten Jahrhunderts. 2pg. 1836. II. Bb. G. 9 ff. G. 48 ff.

<sup>\*\*)</sup> Farini Lo Stato Romano. Storia dell' Italia dall' a. 1814 fine ai nostri giorni. Tor. 1854.

Revolution "mann und wie das Bolf will" in die Schranken getreten ift \*). Das Buch über ben romischen Staat ift nicht obne Schein von Mäßigung geschrieben; aber an hundert Stellen zeigt fich fanatischer Seftenhaß und parteiische Entftellung ber Thatsachen, die ihm bereits in Italien mehrfach nachgewiesen worben ift, freilich größtentheils nur von "ultramontanen" Organen, aber boch fo, daß ber revolutionare Siftorifer nicht darauf zu repliciren vermocht bat. Das Ginfeitige und jum Theil Lugenhafte Diefer "Geschichte" bat ihrer Benütung nicht geschadet, da fie fich ja durch grimmigen Sas gegen bie "Priefterfafte", gegen bas "unerträgliche Joch ber geiftlichen Ariftofratie" ale gesinnungetuchtig legitimirt bat, und um fo lieber wird ihr in England und Deutschland nachgebetet, wo bas Borurtheil und die weltlaufige Antipathie gegen bas Bapftthum - b. h. gegen ben Ratholicismus, soweit er nicht ber reformirte eines Gioberti ober Ronge ift, nicht bloß bei Touriften und Zeitungscorrespondenten, sondern auch bei fogenannten Siftorifern Die Rraft eines unbestreitbaren Ariome und einer rechtofraftigen Centeng erlangt bat. Wir werden in der Folge Gelegenheit haben, an vielen einzelnen Bunften die Erbarmlichfeit folder Sistoriographie, die fich auf Farini stütt, evident zu zeigen. Auch da, wo man die "Dornen" biefer Beschichtsschreibung gefühlt bat, fand man es uns nothig, ber romifchen Briefterherrschaft gegenüber foviel Borfict anzuwenden, als man fonft bei ber Geschichte anderer Staaten obmalten ju laffen fich gebrungen fieht \*\*).

<sup>\*)</sup> Farini La Quistione italiana. Lettera a Lord John Russell. Torino 1859.

<sup>\*\*)</sup> Wir können uns hier nicht bei ben hamischen und schmachvollen Infinuationen gegen bas sonft auch von seinen besonnenen Gegnern geachtete Privatleben Gregors XVI. (Reuchlin S. 281) aufhalten; fie tragen an fich bas Geprage ber boswilligften Erfindung, wie fie politischen Flüchtlingen und allen leibenschaftlichen Demasgogen eigen ift.

Unghligemal wird es wieberholt, im Rirchenftaate fei Alles stabil und unbeweglich, bei jeder Restauration sei Alles beim Alten geblieben, die Berbefferungen bes frangofischen Regime's habe man fammt und fonbers in Rom wieber vertilgt, allen Reformen sei bie Klerofratie burchaus feind, es berriche nur bas fleife, unbeugsame, unwandelbare canonische Recht . So hat Cavour in dem berühmten Memorgndum vom 26. Marg 1856 bie romifche Regierung beim Parifer Staas ten = Areopag benuncirt als ein retrogrades und bespotisches Regime, bas auf bie Ibeen und bie tiefeingreifenben Beranberungen, die bort bas napoleonische Franfreich eingeführt, nicht die mindeste Rudficht genommen und beffen flerifale Dre ganifation allein \*\*) bie Schuld an bem Scheitern ber bochhergigen Plane, die Pius IX. seit 1846 gehegt, ju tragen habe, fo daß fich flar herausgestellt, es fei bei feiner Fortbauer jede Reform in diesem ungludlichen Lande unmöglich. Seit nun La Guerronnière in die Posaune gestoßen, hat es ber Siècle und die gesammte antifatholische Breffe immerfort wiederholt: in Rom ift Alles beim Alten geblieben, alle Reformen Frankreiche reprobirt, Alles infleribel, bas mittelalterliche Regiment wuchert uppig fort. Möchte bas in größerem Mage in manden Bunften der Fall gewesen senn: so durfte bier ein mit ben Buftanden vertrauter eingefleischter Reaktionar vielleicht ausrufen. 3m Gangen bat es mit biefem ftarren Beharren beim Alten nicht so viel auf sich; mare es ber Fall, so mare ber Korscher bier vieler Mube überhoben und von ber Brus

<sup>\*)</sup> Jeber Canonist weiß und gerabe bie römischen Difasterien beweisfen, baß bas canonische Recht nicht absolut unbeweglich, sondern vielmehr in steter Fortentwicklung begriffen ist. Welche folosfale Unwahrheit aber barin liegt, daß man das Corpus juris canonici als bürgerliches Geschuch ber papstlichen Staaten betrachtet, wird sich unten zeigen.

<sup>\*\*)</sup> Alfo ift bie Revolution, alfo find bie Morber Roffl's vollig frei von biefer Schuld!

fung einer Masse riesengroßer Motuproprio's und statistischer Dokumente bispensirt. Man könnte eher sich wundern, daß man nicht gerade umgesehrt der papstlichen Regierung diese Masse von wechselnden Gesetzen und Gesetzüchern, die östere Umgestaltung der organischen Editte und Verordnungen zum Borwurf macht, die nur zu leicht jeden tieseren Einfluß der Legistation auf die Sitten und das Leben des Bolses zu nichte macht, vielsach Verwirrung, durch die Verwirrung aber Unruhe und Unzusriedenheit erzeugt.

An fich ift die papftliche Monarchie als absolute Wahlmonarchie vielfachen Beränderungen unterworfen. Rach jedem Conclave tritt nicht nur in ber Perfon bes Staatsoberhaupts, fondern auch in den meiften boberen Staatsamtern ein Wechfel ein; die neuen Minister haben neue Ideen und mas unter ber vorhergebenden Verwaltung ale Misstand bemerft marb, bas wird bann vor Allem icharf in bas Auge genommen. Dazu erlebte ber Rirchenstaat seit Plus VI. bereits eine zweimalige frangosische Occupation, theilweise wenigstens jest Die britte; er erlebte mehrere Revolutionen in Italien; badurch marb Bieles umgestaltet und bie Umgestaltung erhielt Bestand, wo nicht Gerechtigfeit und bobere Pflichten ihre Befeitigung erheischten. Gleich nach seinem Einzuge in Rom (3. Juli 1800) hatte ber neue Papft Bins VII burch ein Gbift vom 5. Juli eine besondere Congregation fur die Reorganisation bes in jeber Begiehung burch die Gewaltthaten und Plunderungen ber frangofischen Republif in Berruttung gebrachten, burch ben Berluft ber Legationen bebeutenb verfleinerten Staates eingefest und in einem organischen Ebift entschieben ben Billen ausgesprochen, die früheren Institutionen nur in soweit ju erneuern, ale fie ausgemacht ersprießlich, das Unzwedmäßige zu befeitigen, Beilsames an seine Stelle ju fegen . In einer

<sup>\*)</sup> Bullar. Rom. Contin. t. XI. p. 48 seq. Const. Post diuturnas 31. Oft. 1800. Procem.

großen Bahl von Ebitten \*) wurde bie Erfullung biefer Rufage fofort in Angriff genommen, die flar beweisen, bas fie feine leere und ber Wille bes Bapftes ein aufrichtiger mar. Rach ber aweiten frangofischen Invafton, Die ohne 3meifel auch manches Gute geschaffen, wurde in bem großen organischen Statut vom 6. Juli 1816 in feche Titeln \*\*), einer legislatorifchen Arbeit, die fein Rechtstenner ohne Anerkennung lefen wird, die Reorganisation ber Gesetgebung und Berwaltung nach Confalvi's Grundfagen inaugurirt. Es blieben bie Lebenrechte und die Reubalitätestatuten abgeschafft, wie auch alle Reservate von Jago ., Fischerei - und abnlichen Rechten; et blieben bem Abel nur bie auf allgemeinen Rechtstiteln, wie fie jedem anderen Brivaten zustehen fonnen, berubenden Gerechtfame \*\*\*); eine Maffe alter Privilegien von Criminalgerichtsbarfeit wurden beseitigt und überhaupt die Juriediftion ber Abelichen in den Legationen und in den Marken sowie in Benevent gang aufgehoben, in ben wenigen Orten, mo man fie nach bem Ebift bes Bicestaatssefretare vom 30. Juli 1814 noch bestehen ließ, so bedeutend reducirt und in ber Ausübung erschwert, bag man mit Grund einer balbigen freiwilligen Bergichtleiftung ber noch bamit ausgestatteten Barone entgegenfeben tonnte. In Diefen Orten von herrschaftlicher Gerichts. barfeit mußten bie von den Fürften und Baronen befoldeten Beamten, die von ber Regierung ihre Bestätigung nachausuchen hatten, ale Unterbeamten bee Staates gleich ben anderen Bovernatori fungiren und in Allem biefen gleichgeftellt werben, fo daß die Ceffion ber Buteberricaften, beren Berichtebarfeit jest ohnehin fast bebeutungelos mar, febr einfach und ohne

<sup>\*)</sup> Bullar. R. Cont. t. XI - XIII. In ben Bullarien find die meltlichen Berordnungen mit ben firchlichen vermischt; erftere existiren aber auch gesondert.

<sup>\*\*)</sup> Bullar. t. XIV. p. 47 seq.

<sup>\*\*\*)</sup> ib. Art. 183. 184. 187. p. 69. — Art. 91. 19 — 21. p. 59.

alle weiteren Förmlichfeiten vor sich gehen konnte. Die Bestimmungen über die Fibeicommisse, das Notariatsgeset ) und viele andere Anordnungen, von denen manche später zur Sprache kommen werden, waren großentheils der früheren napoleonischen Gesetzebung conform \*\*).

Man nehme sich nur die Mühe, das genannte organische Statut mit den darauffolgenden Ediften\*\*), oder Leo's XII. großes Edift vom 5. Oft. 1824 in 1129 Artifeln+), oder seinen Codex resormatorius administrationis status ecclesiastici vom 21. Dec. 1827++) und die vielen Motuproprio's und Regolamenti von Gregor XVI. und Pius IX. nachzuschlagen und zu studiren, und man wird soviel wenigstens bespätigt sinden, daß erstens eine absolute Unbeweglichkeit und Unveränderlichkeit der papstlichen Staatsverwaltung eine reine Fistion ist und weit eher diese zu viel organisirt und geändert hat, daß zweitens die Gesetze und Verordnungen immer das Bestreben eines Fortschritts zum Besseren zu erkennen geben

<sup>\*)</sup> d. d. 31. Mary 1822. Bullar. t. XV. Romae 1833. p. 497.

Und boch schreibt fr. Reuchlin (S. 49): "Bor Allem galt es, bie Gerrschaft und Berwaltung ber Klerustafte herzustellen; baher wursben bie napoleonischen Gesete fammt und sonbers ausgehosben. . Die Staßenbeleuchtung in Nom, bie Bodenimpfung wurden als französisch abgeschafft". Das Leptere bedeutet so viel: ber Zwang zur Ruhpodenimpfung, gegen ben noch jeht manche Aerzte Breiten, ward aufgehoben, nicht weil das französisch war, sonbern weil man überhaupt nicht die Freiheit der Eltern hierin binden wollte. Die Art der Straßenbeleuchtung blieb den Municipien frei. Zest hat das papftliche Rom statt der alten Laternen die Gasbeleuchtung.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> B. ben Bestimmungen über Schifffahrt und hafenpolizei 15. April 1819 und 21. Jan. 1820 (Bullar. t. XV. p. 207 seq. 265 bie 289), bem Codice sanitario maritimo vom 25. Dezember 1818 u. f. f.

<sup>†)</sup> Bullar. t. XVI. p. 128 — 237.

<sup>††)</sup> ib. t. XVII. p. 113 seq. Const. 230.

und bas "Dies diem docet" von ben Papsten fehr wohl gewurbigt worden ift, wie namentlich die Einleitung zu Leo's XII. lestgenanntem Statut unumwunden ausspricht.

Die Verfassung, Regierung und Verwaltung bes Kirchenstaates ist nur sehr wenig im übrigen Europa bekannt, und bazu hat es nie an leichtfertigen und entstellenden Berichten über das verhaßte Priesterregiment gesehlt, die, wie sett die Question Romaine des Pamphletisten Edmund About \*), Alles verurtheilen, Alles lästern, was sie gar nicht oder nur zur Hälfte gesehen und studirt. Besonnene Männer haben anders geurtheilt, und zwar gerade die, welche am meisten Sachkunde besaßen. Herr von Tournon, von 1810 bis 1814 kaiserlich französischer Präsest in Rom, der die beste Gelegenheit hatte, Rom und einen großen Theil des Kirchenstaates nach allen Richtungen kennen zu lernen, hat in seinem höchst schafts baren statistischen Werte \*\*), obschon als ächter Franzose stete bemüht, die "heilsamen Einstüsse Frankreichs" auf diesem Ge-

<sup>\*)</sup> orn. Reuchlin's und seiner "Quelle" (Farin'e) Darftellung ber Gessichichte bes Kirchenstaats gibt orn. About nur sehr weniq nach. Da lesen wir, daß die firchlich-reaktionare Partei bei ber Wiederscherstellung Bius' VII. sich ganz ihrer Buth überließ, daß viele guten Kamilien vor den "Baschas im geifilichen Rock" auswandersten, "denn Bildung war Berbrechen, und die heiligen fragten nichts nach der von den Siegern zugesicherten Amnenie". Der preußische Legationsrath Bartholdy im Leben des Cardinal Confaivi (vgl. Allg. 3ig. 12. April 1824), der französische Diplomat Artaud im Leben Bius' VII. und sonstige unparteischen Zeugen stellen diese Behauptungen der Revolutionspartei als eine von den noch seht der mazzinistischen Sette und einem Theil der fanatischen Lieberalen geläusigen Tiraben dar, womit man persönliche Rache einiger Nichtliberalen der Regierung ohne Welteres zur Last legte.

<sup>\*\*)</sup> Etudes statistiques sur Rome et la partie occidentale des états romains. Par le Comte de Tournon, Pair de France, Préset de Rome de 1810 à 1814. Paris, Treuttel et Würz. 1831. 3 voll.

biete hervorzuheben, doch dem papstlichen Regime Gerechtigseit in einem Maße zu Theil werden lassen, wie sie ihm von Ausländern selten gegönnt worden ist, und das in Folge langsjähriger Forschungen über die topographischen, commerciellen, industriellen, öfonomischen und gouvernementalen Verhältnisse bes Landes, wie sie unseres Wissens kein Richtitaliener vor und nach ihm sich angelegen seyn ließ. Obschon das Werk kein eigentlich historisches ist und die historische Entwicklung nur hie und da gelegentlich berücksichtigt wird, so bietet es doch dem Geschichtsforscher so trefsliche Anhaltspunkte dar, daß wir vielsach davon Gebrauch machen können, und in statistischer Beziehung wird es häusig noch durch neuere italienischen Arbeiten. wie durch die ofsiciellen Veröffentlichungen ergänzt.

Tournon hebt sehr oft hervor, wie vieles Pius VII. von ben französischen Einrichtungen beibehielt, und welche Mischande er noch beseitigt wünschte. In neuester Zeit haben, um von dem Dokument des sedenfalls dringend der Zweideutigkeit und Doppelzüngigkeit verdächtigen Herzogs von Grammont zu schweigen, nicht nur der Bischof von Poitiers, Montalembert, Corcelles, der Engländer Maguire\*\*), Cardinal Wiseman, der Turiner Redakteur Margotti, sondern auch der verlebte französische Gesandte beim heil. Stuhl, Graf Rahneval, die römisschen Institutionen vor vielfachem Unglimps in Schutz genomemen, sämmtlich Männer, die an Sachsunde ohne allen Zweisel den deklamirenden Gegnern weit überlegen sind. Es ist wahrslich seine schlechte Sache, die solche Vertreter gesunden hat. Jüngst hat auch die "Civilta cattolica"\*\*\*) in einer furzen

<sup>\*\*\*)</sup> La quistione italiana nel 1859. N. 215 (5. Marz) p. 609 bis 656 (beutsch. Augsburg bei Kollmann).



<sup>\*)</sup> A. Palmieri's Topografia statistica dello Stato Pontificio. Roma 1857, 1858 P. I — III, ift leiber noch unvollenbet.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bb. XXXVIII. S. 543 ff. XLI. S. 259 b. Bl.

Jusammenstellung ber wichtigsten Institutionen bes KirchenStaats als Anhang zu einer Antwort auf ben Rom betreffenben Theil ber Resultate napoleonischer "Studien über bie
italienische Frage" benen, welchen es um eine besonnene Prüfung zu thun ift (bas sind aber gerade die wenigsten), ein
immerhin beachtenswerthes Material an die Hand gegeben,
jedoch sich auf die gegenwärtigen Regierungsverhältnisse beschränft, soweit es der nächste Zweck der Arbeit erheischte.

Es ift aber immer noch eine vielgebrauchte Taftif, ben Sinn einer jeden auch noch fo gemäßigten Bertheidigung ber romischen Regierung gegen maßlose Angriffe ju entstellen. Wenn da ber Beweis angetreten wird, daß ber papftlichen Regierung nicht bas "oppressive Spftem", bas b'Ifraeli ihr pormirft, nicht die Unbeweglichfeit bes fteifen canonischen Rechts, von der la Guerronniere faselt, nicht die absolute Difregierung, von ber unfere Geschichterzählungen ben Dund voll nehmen, nicht die Schuld an vielen, von den Touriften am meiften beflagten Difftanben aufgeburdet werben fann: ba ift man auf ber Stelle mit ber Ausflucht bei ber Sand: bie Illtramontanen finden alle Buftanbe bes Rirchenftaats gang mufterhaft, gang volltommen, ja unübertrefflich. Go erfpart man fich die Mube, auf eine Disfussion einzugeben, ju ber ein ganz anderes Material erforderlich ift als flüchtige Tagebuchenotigen, Die Correspondengen in ben Journalen, Die langen Ercerpte aus ben Siftorifern ber emigrirten Romagnolen. Wir unsererseits fagen nicht, bag im romifchen Staate Alles gefund und nichts beilbedurftig fei; aber wir finden ben Gis bes Uebels nicht ba, wo bie modernen politischen Beilfunftler ihn fuchen, und finden beren Beilmethode weit eber geeignet, es zu fteigern und zu erhöhen, als zu bannen und zu curiren. Alle modernen Staaten haben ihre Bebrechen; jede menfchliche Regierung, auch die bes beiligen Stuhles, leibet an vielfachen Mängeln. Wir werben uns bemühen, bier bes Raberen gu zeigen, wie viel von ben im Rirchenftaat bestehenben Difftanben ber Regierung zur Last fällt und wie viel ihr aus blinbem Bag blog beswegen jur Last gelegt warb, weil fie eine fatholische und zwar geistliche Regierung ift. Die Unfähigfeit der "Priesterkaste" zur weltlichen Regierung ift den akatholiichen Geschichtsergablern eben von vorneherein gewiß \*); befe halb muß bie romische Regierung, fie mag thun was fie will, eine burchaus schlechte, abscheuliche und verwerfliche senn. Freilich benft ber gewöhnliche Verftand : entweder ift bas geiftliche Regiment im Rirchenftaate beghalb unfabig, weil an fic fein Geiftlicher zu Regierungsgeschäften fabig ift, ober begbalb. weil fein bortiger Beiftlicher biese Befähigung wirklich befist. Im ersteren Falle wird die Geschichte um viele intelligente Staatsmanner und Regenten armer; fo viele auch in weltlicher Beziehung bewunderte Bapfte und Bifcofe, die Eismenes. Richelieu, Mazarin u. f. f. waren unfähige Leute; in letterem Falle gebe man boch wenigstens bie Grunde biefer Unfähigfeit und die Ramen ber Verfonen naber an, bamit bie letteren von der nachwelt gebührend gebrandmarkt und die übrigen in ben Stand gesett werben, bas ju thun, wozu fie versonlich fich beffer qualificiren fonnten, so lange feine abfolute Unfähigfeit ihres Standes behauptet werben fann.

Jüngst hat eine für das papftliche Rom nicht von vorneherein eingenommene, aber offene und redliche Stimme in der Augsburger "Allg. Zeitung"\*\*) hervorgehoben, daß der Kirchenstaat weit besser als sein Ruf, seine Legislation vortresselich, sast nur zu gut und ihrem Standpunkte nach zu erhaben für das darnach regierte Bolt sei; die Redaktion glaubte dem zu tief eingewurzelten Vorurtheile nichts vergeben und in einer Anmerkung das Vorherrschen der gegentheiligen Ansicht scharf betonen zu muffen, die denn auch in dem großen Organ sast

<sup>\*)</sup> Reuchlin Borr. G. VI. Forfter S. 104.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Big. 24. Mary 1859 Beil. "Die italienifche Frage".

immer, bie Epoche von 1846 bis 1848 ausgenommen, wo ber Rirchenstaat ein befferes Zeugniß erhielt, ihre Bertretung fand. Wir bagegen find ber Meinung, bag wer die papftliche Legislation nach ben Quellen und Aften felbft, nicht nach verftummelten Ercerpten von Geschichteerzählern à la Farini im Busammenhang studiren wollte, leicht fich die Ueberzeugung verschaffen fonnte, daß jene Stimme nicht fo weit von ber Wahrheit fich verirrt hat und daß gar Vieles bier in ein anberes Licht fich ftellt, als eine ichiefe Auffaffung ludenhafter und fragmentarifcher Referate julaft. Es fehlt an einem erschöpfenden Werte über bie Geschichte bes Rirchenstaats, es fehlt an einer eingebenden Burbigung feiner Berbaltniffe. Daber ichlägt man ber väpstlichen Regierung noch immer folche Reformen vor, bie entweder ichon lange besteben und nicht erst eingeführt zu werben brauchen, ober folche, bie mit ber Bergangenheit und ben Institutionen bes Lanbes, mit ben flimatischen und ben lofalen Berhaltniffen, überhaupt mit bem Charafter bes Bolfes und feiner Regierung unvereinbar find.

Möchte balb ein tüchtiger fatholischer hikoriker bieses Feld bebauen, bas noch viele Ausbeute verspricht! Wir, die wir uns dazu keineswegs die Fähigkeit zutrauen, noch uns in der Lage besinden, allseitig dieser Aufgabe zu genügen, für die uns eigene Anschauung an Ort und Stelle Interesse erweckt, wollen hier nur einige Beiträge zur Würdigung des jezigen Kirchenstaates und einige Andeutungen zu seiner neuesten Geschichte in kurzen Umrissen liefern, die ein zwar nicht vollständiges, immer aber wahrheitsgetreues Bild zu geben im Stande sind.

II.

#### Die Centralverwaltung.

Bleichwie in ber firchlichen, fo ift auch in ber-weltlichen gierung bes beiligen Stubles bie Bewalt bes Bapftes Die the und ausgedehnteste, aber in ber Ausübung die milbefte b beschränftefte \*). Rie gibt ber Papft eine Entscheidung ne ben Beirath fachfundiger und erprobter Manner, nie ne die reiflichfte Brufung von allen Seiten. In allen metlichen Fragen ber geiftlichen wie ber weltlichen Regierung igibt ibn bas Collegium ber Cardinale, um ibn versammelt Confistorium, in seinem Auftrag thatig in ben Congreganen. Seine Rathgeber haben zu allen Zeiten einen boben atemannischen Ruf gewahrt; in unserem Jahrhundert genügt an die Namen von Confalvi, Bacca, Bernetti, Lambrus. ni zu erinnern. Die Bapfte felbft baben alle in ber letten it eine mahrhaft großartige Liebe für ihre Unterthanen an a Tag gelegt; man mußte Banbe ichreiben, um alle Kafta fer Art zu registriren. Belcher Triumphbogen, fragt Br. n Tournon \*\*), an ber Grenze eines Landes wiegt bas fleine rt San Lorenzo Ruovo in ber Rabe bes See's von Bola auf, bas Bius VI. gang auf eigene Roften erbauen ließ, i bie Bewohner bes hochst ungefund gelegenen Dorfes S. renzo Becchio in fich aufzunehmen? Der verfonliche Charafaller Papfte biefes Jahrhunderts ift fo über allen Tabel iaben \*\*\*), daß bis jest faum einer ober der andere unter ben

<sup>\*)</sup> Bgl. Tournon t. II. p. 29.

<sup>1\*)</sup> t. I. chap. 2. p. 7. 8.

Bgl. Carb. Bifeman's "Erinnerungen an bie vier letten Bapfte".

Anflägern ihrer Regierung es gewagt hat, bas "verderbliche Spftem" berselben ihnen personlich zur Last zu legen, sondern vielmehr alle bafür nur die bestehenden Institutionen versantwortlich machen zu muffen glaubten. Ueber Plus' IX. Gessinnungen kann am wenigsten ein Zweisel bestehen und wollte Gott, es wären heutzutage alle Monarchen von gleichen Gessinnungen gegen ihre Unterthanen beseelt.

In früherer Beit hatte ber Papft für feine weltliche Berrfcaft zwei Sauptorgane ober Minister: ben Staatesefretar und ben Camerlengo, beide Cardinale. Erfterer batte ben ausgebehnteften Geschäftefreis: er mar Minifter bes Meußern, führte die Correspondenz mit ben Sofen, hatte unter fich bie Runtien und Gefchaftstrager bes beiligen Stuhles; er mar auch Minifter bes Innern, Chef ber eigentlichen Berwaltung, ber Polizei, bes Canitatemefene, wie bes fruber gang unbebeutenben Rriegebepartemente\*). Der Cardinal = Camerlengo ber romifchen Rirche, ehebem mit ben ausgebehnteften Bollmachten ausgestattet, besonders fur die Beit bes Interregnums, batte unter fich die Fiscalangelegenheiten, mar ber Chef bes Sinangwefens, ber öffentlichen Arbeiten, Manufakturen und bes Sanbels, hatte ben Borfit ber Camera apostolica, und auch Gerichtsbarkeit in Fiscalsachen \*\*). Beibe Minifter, von vielen Bralaten umgeben, arbeiteten bireft mit bem Papfte. Bur andere Zweige ber Bermaltung waren besondere Congregationen eingesett, benen theile ber Staatefefretar theile anbere Carbinale prafibirten. Dazu gehorte bie von Sirtus V. querft zur Aufrechthaltung ber Rube, ber Gicherheit und bes Rechtszustandes eingesette Sacra Consulta für Abministrative fachen, inebesonbere für Uebermachung bes Beamtenmesens, aus ber fich nachher ein Tribunal für Criminaljuftig entwidelte,

<sup>\*)</sup> Tournon t. II. p. 30.

<sup>\*\*)</sup> Tournon l. c. p. 31. Bangen Rom. Gurie 6. 346 - 352.

welches von ihr ale Congregation sich unterschieb \*), eine für bas Rrieges, eine für bas Unterrichtswesen u. f. f. Bu ben einflugreicheren Beamten gehorte ferner ber Bouverneur von Rom, ein vom Staatsfefretar wie auch theilweise vom Camerlengo abhängiger Pralat, aber doch auch zum unmittelbaren Berfehr mit dem Bapfte berechtigt; er bandhabte bie Bolizei in Rom; in Juftigfachen fonnte er nur mit bem ihm beigegebenen Richtercollegium verfahren. Ebenso mar ber General-Schatmeister (tesoriere generale\*\*), obicon von jenen beiben erften Ministern abbangig, berechtigt, unmittelbar mit bem Couverain zu arbeiten; er hat icon vor bem achtzehnten Sabrbunbert bie meisten Befugniffe bes Cardinal Rammerers erhalten und wurde so immer mehr ber eigentliche Kinanzmis nifter. Das Tribunal ber Camera apostolica für Kiscalfachen blieb aber fortbestehen und ber Schapmeifter hatte barin Sis und Stimme \*\*\*). Rebftbem bestanden noch temporar für besondere Angelegenheiten eingefeste Commissionen, die ber Bapft mit genau abgegrengten Bollmachten einsette und nach vollendeter Arbeit wieder auflöste; fast alle Staatsangelegenbeiten murden von jeher collegialiter behandelt. Daburd mar amar für reifliche Ermägung aller Fragen Borforge getroffen. aber es litt barunter bie prompte und rafche Erefution; auch maren nicht immer die Competengen genau geschieben und faft in jedem Pontififate wurde an biefen Behorden etwas umgeftaltet und modificirt.

Eine merkwürdige Einrichtung war die Congregatio boni regiminis (del buon governo), die ganz von den Ministern unabhängig, gebildet aus einem Cardinal Präsetten, zwolf bis vierzehn anderen Cardinalen, mehreren Prälaten als Referen-

<sup>\*)</sup> Tournon p. 31. 32. Bangen S. 290 - 292.

<sup>\*\*)</sup> Bangen G. 354. 355. Tournon p. 32. 33. 35.

<sup>\*\*\*)</sup> Er führte aber nicht ben Berfit, wie Farini fagt. Bgl. noch Bans gen S. 357 - 360.

barien, einem Sefretär und mehreren berathenden Mitgliebern und Unterbeamten, die oberfte Aufsicht über die ökonomische Berwaltung der Municipien führte und zugleich deren Rechte nothigenfalls selbst gegen die Regierung, insbesondere auch geseen den Staatssekretär energisch vertrat. In solcher freien Stellung gegenüber den Ministern, oft in Opposition mit ihnen, hat dieser aus ganz unabhängigen und gelehrten Männern gebildete Ausschuß eine unter absoluter Regierung höchst seltene Wirksamseit geübt\*).

Obschon vom höchsten Glanze seiner Burde umgeben, gab der Papst von jeher Hohen und Riederen, die es verstangten, gerne in eigener Person Gehör; der Jutritt zu ihm war und ist leicht zu erlangen, und daß der Bater der Christenheit auch Bater seiner Landessinder seyn kann und seyn will, das haben die früheren wie die neueren Päpste oft gesnug bewiesen. Oft brachte auch das Bolf in sauten und öffentlichen Zurusen seine Bunsche unmittelbar an den Souverain und die einzelnen Städte und Provinzen hatten im Cardinalcollegium warme Bertreter ihrer Interessen, namentslich an solchen Mitgliedern, die durch Geburt oder durch frühere Nemter zu ihren Angehörigen zählten. Das alte väterliche Regiment hat sich noch lange in Kraft erhalten, obschon ein Theil der Unterthanen, von neuen Ideen beeinslußt, mehr und mehr sich ihm entfremdete.

Wir übergehen hier Pius IX. Reformen mit ber Conftitution und ber Ministerverantwortlichkeit, worauf wir später zurudsommen, und geben zu ber jetigen Gestalt ber Central-Berwaltung über.

Gegenwärtig ift ber Cardinal . Staatssefretar jugleich Minister bes Meußern, Brafibent bes Ministerrathes und bes

<sup>\*)</sup> Tournon p. 36. Damit bangen auch bie Rampfe bes Carbinal: Collegiums gegen bie große Dacht bes Staatsfefretars gufammen.

Staaterathe. Gine Zeitlang bestanden unter Bius IX. neun Ministerien: bes Meußern, bes Innern, bes Unterrichts, ber Gnaben und Juftig, bes Banbels, ber öffentlichen Arbeiten; bes Rriegs, ber Finangen und Polizei. Jest find es beren nur noch funf. Für bas Unterrichtswesen bat die Congregation ber Studien, aus gebn Cardinalen, wovon Giner ben Borfit führt, und mehreren Bralaten gebilbet ), ihre frubere Bedeutung wieder erlangt; fie fteht unmittelbar mit dem Souverain in Berfehr. Die Porteseuilles bes Sanbels und ber öffentlichen Arbeiten find vereinigt, Die Polizei wird von eis ner mit bem Ministerium bes Innern verbundenen General-Direftion überwacht. Das Ministerium ber Gnaben und ber Justig ift wieder eingegangen, ba bie bestehenden Oberbeborben ber Segnatura und Consulta ohnehin die meiften Attributionen beffelben bejagen, und andere Befchafte einer Seftion im Ministerium bes Innern jugewiesen wurden. Dit bem letteren fteben noch außer ber Generaldireftion ber Bolizei in Berbindung: Die Beneralbireftion bes Sanitatemesens von vier geiftlichen und fieben weltlichen Mitgliedern, wovon mehrere wirkliche Mergte find, die Direktion der Archive, Die ber Gefängniffe. Mit dem Kinanzministerium find vereinigt: ber Riscalrath, die Staatsschuldentilgungscommission, die Direftionen bes Boll- und Bostmefens, bes Stempels, bes Mungwesens, ber Banken, bes Lotto, sowie die Commission für Die Eisenbahnen. Jeber ber Minister hat wochentlich bestimmte Stunden jum Bortrag beim Papfte\*\*). Im Ministerrath baben außer ben wirflichen Miniftern ber Generalabvofat bes

<sup>\*)</sup> Notizie a. 1859. p. 296. (Cracas).

<sup>\*\*)</sup> Rach ber am 1. August 1850 publicirten Ordnung ber papstilichen Audienzen hat der Staatsfekretar jeden Montag, Dienstag und Freitag, die Minister der Finanzen und des Innern jeden Mittswoch und Samstag, ber Reserent der Studiencommission jeden Sonntag regelmäßigen Bortrag u. s. f.

Riscus und ber Beneralbireftor ber Polizei Sit und Stimme, außerbem noch ber frühere Minister Cardinal Mertel. Staatssefretar bat einen Pralaten ale Substituten fur biplomatifche Correspondeng und fieben Unterbeamten fur bas Reffort bes Meußern, wovon vier weltlich find. Bisweilen prafibirt ber Papft bem Ministerrathe in eigener Berfon; regelmäßig aber prüft er bas Resultat seiner Berathungen. Jeder Minister bringt die fein Bortefeuille betreffenden Gefete felbft in Borfchlag, wie alle fie berührenden Modififationen; biefe werben im Ministerrathe discutirt und bann bem Staats-Rath unterbreitet, ber fich ausführlich barüber ju ,außern bat. Die Ernennung, Beforberung und Entfepung ber Beamten wird nach bem Antrage bes betreffenden Ministers im Minifterconfeil beschloffen, nach genauer Brufung aller Berhaltniffe. Wie ber Staatssefretar mit ben Runtien und Diplomaten, fo correspondirt feber andere Minister mit seinen Untergebenen in ben Provingen für fich allein. Im Befentlichen ift ber am 14. Mai 1847 eingesette Ministerrath, mit bem felbst Metternich zufrieden gewesen fenn foll \*), mit bem jegigen ibentisch, und hierin ward burch bie Restauration von 1849 feine Neuerung vorgenommen.

Weniger entspricht ber jetige Staatsrath ber am 14ten April 1847 eingesetten Consulta di Stato. Die Regierung wählte aus brei für jede Provinz vom Provincialchef vorgeschlagenen Männern einen aus, und wollte an diesem berathenden Collegium eine Beihilfe für die Ordnung der Administration haben; vorläufig sollte es zwei Jahre in Rom versammelt sehn. Der durch Geset vom 10. September 1850 eingesette Staatsrath zählt neun ordentliche und sechs außerordentliche Mitglieder, die sich unter dem Borsitze des Cardinal Staatssefretärs, oder eines seine Stelle vertretenden Prälaten vers

<sup>\*)</sup> Reuchlin S. 297.

sammeln, einen Sefretar und mehrere Unterbeamten gur Seite baben. Begenwärtig find nicht nur bie letteren, fonbern auch acht orbentliche Staaterathe Laien \*). Bas bie Competeng biefes Consiglio di Stato betrifft, fo geboren vor baffelbe: 1) Regierungs - und reine Berwaltungsfachen, 2) ftreitige Bermaltungesachen. Für bie Bebandlung ber erfteren ift ber Staatsrath in zwei Seftionen getheilt, wovon die eine Sachen, die jum Reffort bes Finangminifteriums und jur Ausubung ber Juftig geboren, bie andere bie von anderen Minis fterien abbangigen Materien zu behandeln bat. Beschäfte biefer erften Rlaffe versammelt fich ber Staaterath wochentlich einmal, und die bier ihm unterbreiteten Begenftande wichtiger Art find: u) die Entwürfe von neuen allgemeinen Befegen und von organischen abministrativen ober richterlichen Anordnungen; b) die authentische Interpretation ber Befete und Berordnungen; c) die amifchen verschiedenen Ministerien obschwebenden Competengfragen; d) bie Brufung ber Municipalverfügungen, Die fraft bes Municipalgesetes ber landesherrlichen Canftion zu unterftellen find; e) die Benehmigung ber von ben Provincialrathen gefaßten Befchluffe, foweit sie bem Couverain vorbehalten ift; f) alle sonstigen Ungelegenheiten, welche ber Bapft bem Staatsrathe vorzulegen für gut findet. Babrend für biefe wichtigeren Begenftanbe ber Staaterath in pleno fich ju außern hat, werben bie minber wichtigen in Partialfigungen ber zwei genannten Seftionen erledigt, die gweimal in ber Boche ftattfinden. Die Enticheidungen bes Staaterathe in biefer erften Rategorie von Gegenständen find bloge Gutachten, über beren Unnehmbarfeit ber Souverain nach Anhörung bes betreffenben Minifters. ober auch bes Gesammtminifteriums fich entscheibet. Dagegen bat ber Staaterath in allen Sachen ber zweiten Rategorie,

<sup>\*\*)</sup> Bgl. bie Notizie per l'anno 1859 (Cracas) p. 408.

b. i. ben administrativ-contentissen Sachen, von welchem Despartement sie immer herrühren mögen, das Recht selbstständiger Untersuchung und Entscheidung, und bildet für sie das oberste Tribunal, das dem Ediste vom 2. Juni 1851 gemäß in drei besonderen Abstusungen und Senaten ausschließlich diese Streitssachen erledigt. Die erste Instanz bildet die Commission del contenzioso, aus drei Staatsräthen bestehend, wovon einer Prässident ist; die Appellationscommission von vier Staatsräthen unter dem Borsise des Monsignor Vice Presidente entscheidet in zweiter, die Revisionscommission von ebensoviel Räthen unter dem Borsise des Cardinal-Präsidenten in dritter Instanz \*). Das Rechtsmittel der Restitutio in integrum wird in der Plenarsistung des Staatsraths verhandelt.

Bereits hat der Staatsrath eine febr ausgebehnte und ersprießliche Thatigfeit entfaltet; viele Butachten über Gefete und legislative Berbefferungen, viele Gefetesinterpretationen und eine große Babl von Entscheidungen in abministrativ contentiofen Sachen find von ihm ausgegangen. In mehrfacher Begiehung ift er an die Stelle ber Congregatio boni regiminis getreten, und viele berühmten Ramen, wie Frang Drioli und ber angesehene Jurift Billani, maren seine Bierben. Dit ihm ift eine ber 1831 vorgeschlagenen Reformen burchgeführt, auf bie - 1859 La Guerronière wieder gurudfommt, ale fei fie erft gu unternehmen. Wir werden überhaupt feben, daß der Inhalt bes Memorandums vom 21. Mai 1831 bereits in allen hauptpunften verwirflicht ift, ob aber nicht ju fpat, ob nach bem 1847 und 1848 Gemabrten bie liberale Bartei Damit auf die Dauer befriedigt ift, bleibt eine andere Frage. Bregor XVI. und feine Staatsfefretare Bernetti und Lambrus,

<sup>\*)</sup> Es ift im Kirchenftaate überhaupt feit alter Zeit häufig, baß biefelbe Behörbe eine von ihr in erfter Instanz verhandelte Sache in
einem anderen Turnus in zweiter Instanz entscheibet.

chini (selt 1836) gingen von dem Grundsahe aus, keinerlei Concession an den Liberalismus zu machen, der jede dersels ben nur zu neuen ungebührlichen Forderungen benühe, und wurden hierin von Desterreich aus bestärft. Wenn wir dem Abate Coppi Glauben schenken "), wies Gregor entschieden die Orzanisation eines Staatsraths aus Laien als den Rechsten des Cardinalcollegiums gefährlich, sowie das Princip der Boltswahl für die Bildung der Provincials und Communal-Räthe zurück; fastisch hat auch in der That seine Regierung sich beiden Ansorderungen sehr ungeneigt erwiesen, und am wenigsten wollte sie von Außen sich dazu drängen lassen, was von Desterreich auch gebilligt ward \*\*).

Eine Laiftrung ber Centralverwaltung fonnte weber Gregor XVI., noch auch Bius IX. vollständig zugeben. Auch das Laienministerium unter dem Letteren vor der Revolution hatte ben Cardinal-Staatssefretär an der Spite, und das Porteseuille des Unterrichts blieb einem Prälaten anvertraut. Unster den Laienministern war, abgeschen von dem phantastischen Demagogen Mamiani und von dem schmählich ermordeten Ross, feiner von hinreichender Befähigung und Bildung. Der ehrgeizigen Ministeriums-Candidaten gab es genug, die, wie die meisten italienischen Liberalen, oberstächlich gebildet, starf im Deslamiren und Intriguiren, nicht den nöthigen Ernst in die Geschäfte mitbrachten; andere waren subalterne Beamte, nur in einem Geschäftszweige routinirt, des freieren Ueberblicks entbehrend. Es blieb dazu schwer, die im Dienste erssahrenen und erprobten Brälaten völlig bintanzuseten

<sup>\*\*\*)</sup> Auch maren bie Laien mehr ale bie Bralaten auf Brivatvortheil



<sup>, \*)</sup> Coppi Discorso sul Consiglio e Senato di Roma letto nell' academia Tiberina ai 20. marzo 1848. Annali a. 1821 §. 100. Diese Annalen (1750 — 1845), bie in Rom 1848 — 1851 ers schienen, haben inbessen mehrsache Angriffe erfahren.

<sup>\*\*)</sup> Metterniche Depefche an ben englischen Gefanbten vom 28. Juli 1832. Reuchlin S. 240. 241.

Das alte Inftitut ber Bralatur batte im Rirchenftaate eine febr vielseitige Ausbildung gewonnen. Die boberen Staats-Beamten murben fast fammtlich aus ihr genommen; fie ift, felbft in mehrere Stufen gerfallend, die Borftufe bes Cardis nalate, und ift mit vielen und großen Borrechten ausgestattet. Die Bralaten maren und find feinesmegs alle Briefter, nicht einmal alle Rlerifer ber boberen Beiben; bas geiftliche Bewand ward von Bielen aus alten Privilegien getragen, bie teine Weihe erhalten; erft Leo XII. hat bas Recht, fich als Abate ju fleiben, bedeutend beschränft. Junge Manner von guter Familie, die tabellos ihre Studien beendigt, fich bas Dottorat ber Rechte erworben, breifahrige Braris bei einem namhaften Abvofaten, bagu ein bestimmtes Ginfommen (1000 bis 1500 rom. Thaler) aufzeigen fonnten, murben als Referendarien bei einer firchlichen Beborde angenommen, erhielten bann eine fleine Anstellung bei einer Curialbehorbe ober bei einer Runtiatur ober auch im Staatsbienft, und fliegen, je nach ihren Berdiensten, in verschiedenen Rangstufen auf \*). Ale vorzügliche Pflanzichule ber Pralatur gilt bie von Benebift XIV. gegründete, von Pius VI. und Bius IX. weiter ausgebildete academia ecclesiastica, worin außer Jurisprubeng und Theologie Staatswirthschaft, Diplomatie, Beschichte,

bebacht. Bon tem 1657 verftorbenen Kriegeminifter Farini borte ich bamale in Rom fehr viel Nachtheiliges ergahlen. Dazu traf bie Laien in solcher Stellung siets mehr Reib als bie Pralaten, an bie bas niebere Bolf mehr gewöhnt war, und benen es stets mehr Jutrauen erzeigte. Anders freilich bie gebilbeten Liberalen. Ihnen verdanken wir auch die weltläufigen Schilberungen ber jestigen römischen Pralatur. Auslander, die mit den so gelästerten geiftlichen Aristoraten in nabere Berührung kamen, haben sich in der Regel von ber Lügenhaftigkeit biefer Schilberungen überzeugt.

\*) Bgl. Bangen Rom. Curie S. 45 ff. Ranke Bapfte III. S. 104.

bie französische und jest auch die beutsche Sprache betrieben wird \*). Aber auch außerhalb berselben kann ein junger Mann, der die vorschriftsmäßigen Bedingungen erfüllt, zum Prälaten ausstelichen In dieser Prälatur stand von jeher auch ben nichtabelichen jungen Männern aus allen christlichen Ländern eine glänzende Laufbahn offen, die sich die zu den höchsten firchlichen Bürden erstreckt. Die als Civilbeamte verwendeten Prälaten, welche sich, solange sie in dieser Stellung beharrten, nicht verehelichen dursten, ersparten dem Staate die schwere Last der Pensionen sur Wittwen und Waisen; nebstdem waren die meisten, die nach und nach die geistlichen Weihen und kirchliche Beneficien übernahmen, nur sehr gering aus der Staatssasse besoldet; endlich zelchnete sie größere Zusverläßigkeit aus.

Die Pralatur hinderte nicht, daß öfter, wie z. B. schon unter Leo X., einzelne angesehene Laien zu höheren Aemtern emporstiegen. Aber in der Regel hatten sie früher nur die niederen Aemter, von höheren (abgesehen von der sehr unanssehnlichen Armee) nur das Amt des Generalpostmeisters, die Würden des römischen Senators und der Conservatoren, das Lehramt in der Medicin, Chirurgie, Jurisprudenz und in allen andern Kächern außer der Theologie und meist auch der Philosophie, die Stellen im Sanitätsrath u. s. w. inne. Schon Tournon \*\*) erfannte an, daß sich ein glückliches Stresben beurfunde, den Laien den Weg zu öffentlichen Aemtern zu erweitern; Gregor XVI. that das in noch ausgedehnterer Weise \*\*\*), und Pius IX. hat mehr, als erwartet werden durste, diesem Wunsche entsprochen. Zeht zählt man 6854

<sup>\*)</sup> Bgl. Notizie per l'anno 1859. p. 498.

<sup>\*\*)</sup> Tournon vol. II. p. 38.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. auch Allg. 3tg. 16. Dez. 1831.

weltliche Beamte gegen 124, ober wenn man zu letteren bie Militärcapläne und Gefängnißgeistlichen (179) mitrechnet, gesen 303 geistliche Beamte, unter benen noch 11 Runtien insbegriffen sind \*). Ueber die Ausschließung der Laien von Staatsämtern kann man also nicht mehr klagen, sondern nur darüber, daß nicht die Minister weltlichen Standes sind. Der Papst kann nun allerdings auch einen oder den anderen Rinister, abgesehen von dem des Kriegs, welcher Posten jest vakant ist und es wohl noch länger bleibt, da ein fremder Commandant in Rom seit 1856 mehr als vorher dessen Ansehen beeinträchtigt, aus dem Laienstande ernennen; aber ein vollständiges Laienministerium wird kaum mit der Ratur des Kirchenstaates verträglich seyn.

<sup>\*)</sup> So nach ber Statistif von 1856. Civiltà cattol. l. c. p. 645. 633. 634. Bgl. auch die Statistif von 1853 bei Theiner im Artifel "Itas lien" Freib. Kirchenlerikon Bb. V. S. 866. 867, wo 243 geistliche Beamte und 5059 weltliche gezählt wurden. Die Bermehrung ber Beamten überhaupt rührt vom Telegraphenweien, den Eisendah; nen, den wegen Aufhebung des Pachts verschiedener Staatogefälle nöthig gewordenen Finanzbeamten her.

## XLVI.

## Bur Gefanggeschichte bes Mittelalters.

Die Sangericule St. Gallens vom 8. bis 12. Jahrhundert, Bon P. Anfelm Schubiger. Ginfiedeln und Rem-Port. Drud und Berlag von Gebrüder R. und R. Bengiger.

Die Vorarbeit ber specialgeschichtlichen Forschung, nach elder bie gesammte Beschichtschreibung unferer Tage binangt, ift bieber ber Tonfunft am fparlichften ju Theil georben, und mahrend bie übrigen 3meige ber mittelalterlichen unft fich einer mahrhaft emfigen Pflege und Restauration freuten, ift die musikalische Archaologie in Deutschland faft ie ein Afchenbrobel nebenaußen geftanben. Die Thatsache ibt um fo mehr zu benfen, wenn man ermagt, wie nachudfam einerseits ber firchliche Cult allerwegen nach murbis m ursprünglichen Formen ringt, und wenn man andererfeits eobachtet, wie febr die musikalische Liebhaberei beutzutage ein ilbungsmoment geworben, und in ber Familie Sit und timme erworben bat. Es ift baber gewiß bantenswerth, if fich die musikgeschichtliche Forschung endlich wieder in eine eriobe jurudmenbet, in welcher Die Gesangstunft auf beutsem Boben bie erfte bauernbe Bflangftatte gefunden, und enn, wie im porliegenden Falle, ber Bersuch eines fachtungen Mannes fo befriedigende Ergebniffe liefert auf einem

Gebiete, beffen Schwierigkeiten nicht ohne muhevolle Umficht und Gebuld überwältigt werben konnten, so barf ihm ber ermunternbe Beifall um fo weniger vorenthalten werben.

P. Anselm Schubiger mahlte die alte santgallische Sansgerschule zum Objekt seiner Untersuchung, und die Wahl war beinahe eine gegebene. St. Gallen ist einer der wissenschaftslichen Leuchtthürme, welche das deutsche Mittelalter bekrönten und die Radien ihrer Flamme wegweisend in die Windrese bes aufdämmernden Culturschens warsen; für die Verbreitung des reinen firchlichen Gesangs aber bildete es geradezu den ersten Centralherd in deutschen Gauen. Die Namen der Mänsner, mit denen uns das Werk in Verkehr bringt, sind der Mehrzahl nach schon aus der Literaturgeschichte uns geläusig, aber gerade über ihre musikgeschichtliche Bedeutung war man gewohnt gewesen, mit einer schückternen Berührung stüchtig hinwegzugehen.

Wie alle Kunft ihre Wurzeln in der Religion bat, so bolt sie auch baber ihre zeitweilige Erneuerung. Mit ber Ginführung bes Chriftenthums erstand auch alsbald eine methodis fche Pflege bes firchlichen Gefangs in beutschen Rloftern. Benn es gleich etwas übertrieben flingt, mas ber Biograph Papft Gregore bes Großen von ben beutschen Stimmen fagt, daß ihre Tone "bem Gevolter eines von der Anhöhe rollenben Wagens" glichen, fo bleibt es jedenfalls unbestritten, bas bie Franken und die Gallier die Reform ihres Gefanges aus Rom und nach der gregorianischen Rorm empfingen. Rarle bes Großen Gifer für Culturforberung in feinem Reiche fich auch auf die Dufit erftredte, ift befannt. Durch feine perfonliche Borforge gewann ber gregorianische Rirchengefang bauernben Ginfluß in Deutschland. Auf einer feiner Rom-Fahrten erbat fich Rarl von Napft habrian zwei Sanger ber römischen Schule, Betrus und Roman, um burch fie ben Rirdengesang im Frankenreiche ju verbeffern, und eine einheitliche Methobe bes Unterrichts berguftellen. Die beiben Sanger folgten,

nit authentischen Abschriften bes gregorianischen Antiphonars versehen, bem Ruse, und mahrend Betrus nach Met zog, zelangte Roman in das Kloster St. Gallen. Hier gründete r jene Schule, welche durch eine Reihe von Jahrhunderten eine Blüthe des reinen Gesangs erweckte, fruchtbar an schöpferischen Talenten, die uns das vorliegende Werf im Einzelnen und im Geleite ihrer bedeutendsten Compositionen, auf Brund der ältesten Handschriften in den Klöstern St. Gallen, Tinsiedeln und Engelberg vorsührt.

Eine principielle Frage für ben Erforscher biefer Epoche par die endgiltige Rlarstellung ber ursprünglichen Rotenschrift. an beren Entzifferung fich fo viele Sprothesen abgemubt ba-Die Untersuchung des P. Schubiger bat burch vergleis benbe Prujung ber mannigfaltigen Beichentabellen und ber sanbidriftlichen Schape verschiebener Rlofter Die Lofung ber pieroglyphenartigen Geheimschrift bis jur Evideng gefichert, and die Feststellung einer unzweifelhaften Reumentabelle fann als eine thatsachliche Errungenschaft bezeichnet werben. Bis auf Guido von Arezzo mar in ber ganzen abendlanbischen Rirche die sogenannte Reumenschrift berrichend. Gie befand aus einer Angabl einfacher und jusammengesetter Buntte und Striche, Sadden und Baftden, Salbfreise und Quertriche. Die Grundformen biefes Reumenspftems laffen fich auf bie brei Figuren ber Schriftaccente gurudfuhren. Analog bem Acut bedeutet bas gleichgeformte neumatische Beichen ber Birga bas Steigen ber Stimme; ber bem Gravis abnliche neumatische Bunft (eine liegende Birga) bas Fallen ber Stimme; ber bem Circumfler nachgeformte Glinis endlich bas anfängliche Steigen und wieder Sinkenlaffen ber Stimme. Diefer lette Accent erscheint aber auch in umgefehrter Korm. wodurch er anfänglich finkt und bann in die Sobe fteigt und purch bas neumatische Tonzeichen bes Pobatus ausgebrückt wird. Das find die Hauptformen, aus beren Busammense bung bie meiften übrigen Zeichen gebilbet wurben. XLIII 63

biger führt in seiner Neumentabelle, beren genaues Facsimile er gibt, achtundzwanzig solcher Zeichen mit ihrer Benennung und Bedeutung vor, und zwar in der doppelten Anwendung, wie sie vor dem eilsten Jahrhundert, und wie sie hernach im eilsten und zwölsten Jahrhundert aus den Klosterhandschriften sich darbieten, wozu er dann noch die vom vierzehnten Jahrhundert an gebräuchliche vierestige Choralschrift, sowie endlich die moderne Notation in Parallele gebracht hat.

Den Ausbruck Reumen — melobische Sate, die der letten Silbe eines Wortes angehängt und manchmal so ausgedehnt wurden, daß sie den Raum von mehreren Linien umfaßten — leitet der Verfasser von dem griechischen Procuma her, weil der Bortrag derselben nur durch wiederholtes Athembolen möglich war \*). Ihre Anwendung fanden derartige Sate besonders bei den Allelusa zu den Gradualien, dann auch bei den Responsorien zur Watutin der höchsten Festtage. Der Name jener Welismen ging sofort auf die Tonzeichen selbst über, und erlangte in der Folge den erweiterten Sinn, daß neumare und neumatizare gleichbedeutend wurde mit compositien, einen Tert mit solcher Tonschrift versehen.

Das war die Notationsweise, nach welcher in den Rlos ftergesangschulen unterrichtet wurde. Für die Nüancirung bes

<sup>\*)</sup> Neuma, ahd. niumo, wurde von rhythmischen Bewegungen übers haupt gebraucht. So wird in Ruodleb, dem tegernseeischen Kraament eines heldengedichts aus dem Ansung des eilsten Zahrhunderts, der funstreiche Tanz eines jugendlichen Paares mit den adwechselnden Ausdrücken geschildert: neumas manidus agere, digitis agitare, pedidus variare. Byl. Grimm und Schmeller, Lateinische Gedichte des 10ten und 11ten Jahrhunderts, S. 144. 173. 175. 176. 234. — Auf deutsch nannte man jenes textslose Jubiliren der Neumen liudon: unanda daz ist keliudot, daz man freuni mit niumon onget äne unort. Rotter Ps. 32, 3 bei Wackernagel, Gesch, der deut. Literatur S. 65.

ortrags ersand Roman biezu noch eine Buchstabentonschrift, Iche ben mündlichen Unterricht erläuternd unterstüßen sollte. ich hievon gibt der Versasser eine ausführliche Darlegung, ßerdem verbreitet er sich über die übrigen schriftlichen Husselsen schriftlichen Husselsen schriftlichen Gulfstetel für die kirchliche Gesangslehre, wie die Definitionstasuen für die acht Tonarten, die Direktorien und Tonare. as an dieser elementaren Grammatis des Klostergesangs ingelhaft blieb, das mußte die mündliche Tradition ergänzt, und darin eben, in dieser normirenden Fortpflanzung des men Gesangs, bewährte sich die Wirksamseit der mittelalterzien Schulen.

Das rasche Wachsthum berselben erweckte namentlich ein Wettstreit zwischen St. Gallen und Met, sorberte einen zen wissenschaftlichen Berkehr zwischen beiden und trieb entrechende Tonschöpfungen hervor. Die Schule Romans, dese authentische Abschrift des gregorianischen Antiphonars als einod neben dem Altar der heiligen Apostel zu St. Gallen rwahrt wurde, bildete Männer, welche, wie ein Chronist ausdrückt, durch ihre Gesänge und Melodien nicht bloß Alemannien, sondern in allen Gegenden von einem Meeren andern Glanz und Freude verbreiteten.

Als Theoretifer und Lehrer wirften nach Roman ber tonch Werembert, ein Schüler bes Rhabanus Maurus, so, ber Vorstand ber innern Klosterschule, und ber kenntnissiche Irlander Moengal, genannt Marcellus, der in allen ben freien Künsten wohl unterrichtet war, die Musik sedoch rallen liebte. Eine wahre Glanzperiode aber erstand unsthren Schülern Ratpert, Notker und Tutilo, ein Dreibund iserwählter Männer, deren freundschaftliches Zusammenwirs in den sanktgallischen Chroniken lebensvoll geschildert wird, pre Thätigkeit, soweit sie uns hier berührt, gibt uns zugleich wild von der innigen Verschwisterung der Musik und oesie, wie sie dem Schaffen sener glaubenskräftigen Zeit eisnthümlich war.

Ratvert, ber um 850 in ben Orben trat, mar Borftand ber außern Schule und ale Lehrer fehr beliebt, obgleich er ben Stod fehr tapfer handhabte, babei fo amteifrig, baß er febe Entfernung vom Rlofter für Gunbe achtete und jahrlich nur zwei Schuhe verbrauchte. Seine Brocessions = und Litaneigefange charafterifiren fich bereits burch eine besondere Anwendung bes Kehrreimes. Als Dichter und Tonfeter augleich verewigte fich Ratpert burch ein hulbigungslied an bie Raiserin (unter bem Titel: Ad regiam suscipiendam), mabre icheinlich die Gemablin Rarle bes Diden. Besonders bente wurdig aber ift er burch bie Abfaffung eines beutichen Liebes auf ben beiligen Gallus geworben. Diefes ,, carmen barbaricum" lebte ein gutes Jahrhundert lang im Bolfemunde; baß es im Laufe ber Dinge nicht gang verloren ging, verbankt man ber Borforge bes Chroniften Effehard IV., welder es in's Latein übertrug, gang nach beutscher Art, indem bie Berfe bloß mit Bablung ber Accente gemeffen find, und mit unverfennbarer Worttreue, wie gleich ber Gingang zeigt: Nunc incipiendum est etc., was ben alten Lieberanfangen entspricht: Run wollen wir anheben zc. Go ift wenigstens ber genau nachgeahmte Inhalt gerettet, wenn auch nicht bie Urform und die Melodie (dulcis melodia, nach Effehard), die mit ber Zeit gerrannen \*). Der Sanger bes beiligen Ballus batte noch bie Freude, um fein Sterbelager vierzig feiner ebemaligen Schüler, fammtlich Beiftliche, die jum Fefte bes beiligen Gallus (16. Oft.) im Rlofter erschienen waren, in lie bevoller Theilnahme versammelt zu feben.

Noch fruchtbarer als Ratpert, war das musikalische Ta-

<sup>\*)</sup> Einen herftellungeversuch in ber altbeutschen Form hat an einer Reihe von Berfen Jacob Grimm unternommen, ber bas Gebicht jum erstenmal vollständig mittheilte. Latein. Gebichte bes 10ten und 11ten Jahrhunderts von Grimm und Schmeller S. XXXI f.

lent feines Freundes Rotfer, genannt ber Stammler. Rotfer Balbulus, ausgezeichnet als musikalischer Schriftsteller, Lehrer und Schöpfer, wird ber erfte genannt, welcher die Melobien ber Sequengen mit Textworten versah, und die Bahl ber homnen, die er ichuf, beläuft fich auf ungefähr achtundsiebzig. In den angefügten Documenten hat unfer Berfaffer, ber bem trefflichen Sequenzendichter ein ausnehmendes Mugenmert ichenft, fecheundbreißig jener Tonftude, Tert und Melodie, mitge-In Rudficht ihres metrifchen Baues halt bie Rotferis fche Sequeng die Mitte gwischen freier Profa und ben eigentlich metrischen Berfen. Der Bortrag berfelben wurde inegemein von zwei Choren ausgeführt, und icon zu Rotfere Beit mar es bann und mann ein Wechselgesang zwischen Knaben-Chor und Mannerchor. Rotter erwarb fich burch feine Gequengen einen europäischen Ruf. In vielfachen Abschriften verbreitet fanden fle ihren Weg nach Frankreich, England, Italien; manche barunter wurden ben romischen Sequenziarien einverleibt, und die Bapfte erbauten fich an ben Delobien biefes beiligmäßigen Mannes, ber zu Anfang bes feches gehnten Jahrhunderte beatificirt wurde. Jenes Lied aber, bas ihn auch außerhalb ber Rirche bis auf unsere Tage berein im Bedachtniß ber Welt erhalten bat, ift bas berühmte Media vita in morte sumus, welches er einft am Martinstobel in bem Augenblid gebichtet und gefungen, ale er ben Bauleuten auschaute, die mit Lebensgefahr über ben grausenden Abgrund ber Wildniß eine Brude folugen. Das Lied erschütterte, mobin es brang, bie Gemuther, und feine ernften Trauerflange ertonten hinfort auf Bittfahrten, in Zeiten ichmerer Bebrangniß und unter ben Schrecken bes Tobes. Man fang es als Nothruf im Meeresfturm, ale Rriegelied in ben Schlachten, und mehrere Jahrhunderte blieb es allgemeines Bolfslieb. Ja, der Aberglaube legte ibm Zauberfraft bei, fo daß die Spnobe ju Roln 1316 fich gemüßigt fand, bas Absingen bes Media vita gegen irgend einen Menschen zu verbieten. 3m



vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert war es zugleich in beutscher Uebersehung verbreitet, und ging später auch in protestantische Gesangbücher, sowie in die Agende der englischen Hochfirche über; Luthers Uebersehung beginnt: "Mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen". P. Schubiger gibt im Anhang die alte Melodie der Antiphone.

Der Dritte im Bunde war Tutilo, das Universalgenie. Gin Riefe an Beiftes - und an Leibestraft, Belehrter, Redner, Maler, Bildichniger, Architeft, Goldarbeiter in einer Berfon befaß er augleich die Gabe ber Musik als schaffenber und als ausübender Rünftler. Der Mann, ber einft auflauernde Rauber burch feinen Blid und feine Fauft in die Flucht jagte, und burch feine redenhafte Beftalt Rarle des Diden Bewunberung erregte, schniste und gravirte nicht nur fostliche Das bonnenbilder, sondern fpielte auch das fiebensaitige Bfalterium mit großem Beschid, und that es felbft in verschiedenen Arten von Blasinftrumenten allen übrigen Benoffen guvor. Er batte bierin die Cohne bes Abels ju unterrichten. Als Tondichter erwarb er fich neben Rotter einen Namen burch seine Eros pen, musitalifche 3wischenfage, wodurch an besondern Festagen die Meggefange, insbesondere ber Introitus, erweitert wurden. In biefer eigenthumlichen Battung von Befangen etfcheint Tutilo ale ber erfte befannte Berfaffer. Sein beliebteftes Tonwerf, ber icone Beihnachtetropue: Hodie cantandus est, findet fich noch handschriftlich in St. Gallen erhalten, und P. Schubiger theilt benfelben mit einem Kacsimile bes Anfangs ber Reumenschrift in ben mufifalifchen Beigaben mit.

Im zehnten Jahrhundert hielt der Eifer für die Kunft zu St. Gallen noch ebenmäßigen Schritt, und das Kloster sah damals in einer Reihe talentvoller Blutsverwandten eine Art Sängergeschlecht in seinen Mauern erblühen. Zuerst Ete-hard I., der Defan, welcher durch Sequenzen und Hymnen-Dichtungen sich um den Kirchengesang verdient machte, und eine (leiber verlorne) lateinische Uebersehung des (ebenfalls

verschollenen) beutschen Karlmannliebes veranstaltete. Roch beschihmter wurde sein Resse, Ekkehard II., der Lehrer der zeistwollen aber launischen Herzogin Hedwig, mit der er auf Hohentwiel den Birgil las, und später der Söhne des Kaissers Otto I., welcher ihn nach Mainz beries. Seine Leistunzen sür den Kirchengesang erwarben sich die ungetheilte Beswunderung der deutschen Bischöse und Aebte. Richt minder vortresslich war wiederum sein Vetter Rotker Physikus, wegen seiner Strenge in Handhabung der Klosterzucht auch Psesserven (piperisgranum) genannt, ein vielseitiges Talent. Wie er als Arzt eines großen Ruses sich erfreute, so genoß er als Tondichter allgemeines Ansehen und componirte Antischonen, welche sieden Jahrhunderte hindurch in St. Gallen zesungen wurden.

Bu Anfang des eilften Jahrhunderts beseelte den Aufschwung der Kunst der reichbegabte Notker Labeo, mit volem Rechte der Deutsche (Teutonicus) zubenannt, da er mehrere Werfe in deutscher Sprache versaßte, und die Pstege derelben bei seinen Schülern emsig anregte: rem paene inusitamm, wie er selber fagt. Für die Gesangschule wirkte er theoretisch namentlich durch eine musikalische Abhandlung, welche er zum Zwecke des Unterrichts schrieb, wohl die älteste, die man in deutscher Sprache besitzt. Er hatte das Blück, einen seiner würdigen Schüler sich zu erziehen in Ekkephard IV., dem Chronisten des Klosters, der später einen Rufnach Mainz als Vorstand der dortigen Sängerschule erhielt. Die Ehren, die ihm in dieser Eigenschaft von dem gesammten Kaiserhof widersuhren, erzählt er selbst mit schlichter Treuherzisseit in den Casus S. Galli.

Noch eine Reihe Manner ging außerbem aus ber St. Saller-Schule hervor, welche die Runft anderwärts weiter förberten: fo Berno, später Abt von Reichenau, und als musikalischer Schriftsteller durch brei theoretische Werke wohlberufen; gleicherweise bessen genialer Schüler, ber Schwabe

Hermannus Contractus, ber in Theorie und Composition seine musikalische Befähigung und reiche Erfindungsgabe bargethan, und bessen marlanische Gefänge (darunter das unvergängliche Salve regina) schon zu seinen Lebzeiten so hoch gehalten wurden, daß man behauptete, die heilige Jungfrau habe sie ihm in die Feder diktirt. Ueber diesen außerordentslichen Mann, von seinen Zeitgenossen das Wunder des Jahrshunderts genannt, hätte noch beigefügt werden können, daß auch sein mechanisches Talent der Sängerschule zu Statten kam: er versertigte mit merkwürdiger Geschicklichkeit musikalissche Instrumente \*). Das Lieblingsinstrument war die Rotta, eine Art siebensaitiger Harse.

Demselben Jahrhundert gehört ferner der Monch Heinrich an, welchem P. Schubiger, gestüht auf die einsiedlische Handschrift, die liebliche und auch in deutschen Uebertragunsgen langgesungene Sequenz: Ave praeclara maris stella vinsdicirt, entgegen der Ansicht Vieler, die jenen Gesang Hersmann dem Lahmen zugetheilt hatten; außerdem Heinrichs Schüler Godeschalt. Mit der Würdigung der Verdienste Wispo's, des Autors jenes unsterdlichen Ostergesangs: Victimae paschali laudes, und des Trauergesangs auf den Tod Kaiser Konrads II., beschließt unser Versalfer seine Studien über die Geschichte der sanstgallischen Sängerschule. Die Blütheperiode ging zu Ende. Es kamen andere unruhvolle Zeiten; die Wirrungen griffen störend in alle Verhältnisse ein, und sesten auch dem kunstsinnigen Wetteiser der Mönche eine Pause.

War es, ber Natur ber Sache gemäß, junachft und hauptfächlich ber religiöse und gottesbienstliche Gesang, welcher in ber Sangerschule St. Gallens Pflege und Uebung fand, so blieben

<sup>\*)</sup> In horologicis et musicis instrumentis et mechanicis nulli non par erat componendis. Bertholdi Vita Hermanni bei Ussermann Prodromus I. 248. Bgl. Stälin Birtembergische Gesch. I. 613.

ibere ber Gelegenheit und ber Geschichte entnommene Stoffe m ber Rlofterthure feineswegs ausgeschloffen, regten vielehr bann und wann ju gehaltvollen bichterischen und mufiilischen Schöpfungen an. Wie ben Mannern ber Belle bas erdienst gebort, die noch im Bolfe flussige Belbenfage in ngelnen Reften aufgefangen, und wenigstens in lateinischer mformung bem Berfidern und Berfdwinden entriffen au ban, so fuhren fie auch fort, die alteren vollomäßigen Raisereber aufzuzeichnen und nachahmend durch neue zu vermehren. thireich vertreten find in St. Gallen die Buldigungegefänge b Festgruße, welche beim Besuche fürftlicher Bersonen vortragen murben. Die Sitte, Die Konige ober einzelne Blier aus beren Familie in feierlicher Procession und unter Abigen eigens verfaßter Befange (laudes) einzuholen, jon in früher Zeit allgemein, und in Franfreich wie in eutschland fand die Cinbegleitung unter gang ahnlichen liturichen Borfdriften ftatt. Das Rlofter St. Gallen im Bendern hatte mannigfachen Anlag zu folchen Kestlichkeiten. 8 Lubwig ber Deutsche mit seiner Gemablin Emma zwis en ben Jahren 857 und 867 fich öftere am Bobenfee aufelt, machte er auch ber Stiftung bes beiligen Ballus Die Afreude eines Besuche. Etwa zwei Jahrzehnte fpater erien beffen Gobn, Karl ber Dide (883), auf feiner Rudfehr 16 Italien, ebenfalle in bem funftbefliffenen Rlofter, um ei Tage daselbst zu verweilen. Er wurde, wie der Chronift elbet, cum maxima laudum honorificentia von ben Orbende tannern empfangen, und ber eigens hiefur gedichtete Suldis ingegruß in Sapphischen Strophen, womit ber Urenfel arle bes Großen von bem Sangerchor eingeholt wurde, ift migstens in seinem Text auf uns gefommen \*). Das Will-

<sup>\*)</sup> Die von P. Schubiger emenbirte Lefeart in biefem Befang: orientis partes ftatt (nach Canifius) orientis artes hat wohl einen augenfälligeren Sinn fur fich, aber bas Gefet bes Metrums ge-

fommlieb an bie Gemahlin Karls pert gedichtet und in Musik gesett worden; wie feierlich ber ernste M hohen Dame geziemenden Huldigigende Stelle:

Reiner und heller als je ftrahlt heut. Denn wie bu Golbe uns nahft, flicht Blumen entfeimen bem Felt, fich beit Früchte zugleich, und bas Land fproß

Mit ausgesuchten Ehrenbezeug rad I., ber besondere Gonner bes ( tet (912), beffen Willfomm ber Defan Waltram burch ein noch erh rend ber Unwesenheit biefes Raiferi Beise die liebliche Feier des Knab schuldigen Rinder mit Umzugen, G gungen ftatt, jur großen Ergögut Bergog Ludolf, bem Cohne Otto's tet, daß er bei Belegenheit eines g Acclamationegefängen begludwunfch gab bem erfinderischen Talent bes ! Erscheinen im Geleite ber Raiferin Dtto (972), Unftoß zu einem Festgr blieb. Der Bortrag beffelben entle biges lob über bie gute Disciplin 1 tor felbft aber, ben alten erblindete burch feinen Cobn ju fich berführer gerührten Greis, und wies ihm t feiner Seite an.

Es ift, wie man aus alle Stud Culturgeschichte, bas uns bie

gen fich. Richtiger ftellt fich bie &

istitut ber Schule mar es, bas ben Bestrebungen ber funftfliffenen Ordensmanner jene geschlossene Rraft und intensive irtfamfeit verlieh. Aus ben hausdronifen St. Ballens bellt binlanglich, wie febr in allen Disciplinen ber Sauptcent auf biese Organisation gelegt ward: sie bildete ben littelpunft bes Rlofterlebens, fie mar ber Sporn und ber tolg ber Monche, und ihre liebsten Erinnerungen bewegen b um ben Angelpunft ber Schule. Co murbe für ihren zeil die Sangerschule St. Gallens Mufter und Topus ber fammten mittelalterlichen Befangfunft, und es ift ein gebtes Wort, das W. Wadernagel über Diefes Rlofter im Igemeinen ausspricht: "Die fanftgallische Runftler - und Beprtengeschichte ift in ben Grundzugen eine Beschichte ber unft und ber Gielehrsamfeit bes beutschen Mittelaltere überupt".

Wir freuen uns daher ber Thatsache, daß ein Mitglied ffelben Ordens, aus welchem die Sangerschule hervorgegansn, es unternahm, mit Talent und Fleiß der Borzeit seiner enossenschaft dieses Denkmal zu erbauen. Die Darstellung schlicht und klar; ihre Objektivität wird unterstüßt durch ze reichhaltige Jugabe urkundlicher Belege und Dokumente, ren sorgfältige und saubere Copie der Kunstanstalt des Bersers Ehre macht. Ueberhaupt verdient die freigebige typo aphische Ausstatung anerkennende Erwähnung.

kommlied an die Gemahlin Karls des Diden, welches Ratspert gedichtet und in Musik gesetzt hat, ist bereits erwähnt worden; wie feierlich der ernste Monch sich zu den einer so hohen Dame geziemenden Huldigungen anschickt, zeigt folgende Stelle:

Reiner und heller als je ftrahlt heute bie Sonne am himmel, Denn wie bu holbe uns nahft, flieht jedes bunkle Gewolf. Blumen entfeimen bem Feld, fich beines Besuches erfreuent, Früchte zugleich, und bas Land sproft alles Gute hervor.

Mit ausgesuchten Ehrenbezeugungen wurde Raiser Ronrad I., ber besondere Gonner bes Stifts, begrüßt und begleis tet (912), beffen Willfomm ber im Tonfat ausgezeichnete Defan Baltram burch ein noch erhaltenes Lied feierte. Babrend ber Anwesenheit bieses Raisers fand auch in glangvoller Beise die liebliche Feier bes Knabensestes am Tage ber unschuldigen Rinder mit Umgugen, Gefängen und Bolfebeluftis gungen ftatt, jur großen Ergobung bes Fürften. Auch von Bergog Ludolf, bem Cohne Otto's bes Großen, wird berichtet, daß er bei Belegenheit eines zweitägigen Aufenthalts mit Acclamationegefangen begludwunicht murbe. Raifer Otto felbft gab bem erfinderischen Talent des Rotfer Phyfifus, durch fein Erscheinen im Geleite ber Raiserin Abelheid und bes jungen Dtto (972), Unftoß zu einem Festgruß, beffen Tert aufbewahrt blieb. Der Bortrag beffelben entlodte bem Raifer ein freige biges lob über die gute Disciplin ber Sangerschule. Den Autor felbst aber, ben alten erblindeten Meister Rotfer, ließ Dtto burch feinen Sohn ju fich herführen, umarmte und fußte ben gerührten Greis, und wies ihm bei ber Tafel ben Blat an feiner Seite an.

Es ift, wie man aus alle bem fieht, ein ansehnliches Stud Culturgeschichte, bas uns biese Studien barbieten. Das

gen fic. Richtiger stellt fich bie Berfion fo: Cum quibus partes orientis omnes.

ble ihrer Ketten sonst spotteten. Bie fie bort in Paris ben Borwand und sozusagen ben Rechtstitel lieb, um alle politisschen Institutionen des Bolses zu unterdrücken und zu verfälsschen, so brachte sie überall eine totale Indisserenz gegen die Ausgaben des eigentlich politischen Lebens und gegen Bersasssungsfragen hervor. Die erhaltenden Grundsähe von gestern schienen alle antiquirt gegenüber den neuen Principien der "Arbeit", wie man den Schwindel zu nennen und zu adeln pflegte. Und sonderbar: gerade die eigentlich Liberalen, die Männer der constitutionellen Panacee in der Dostrin — sie hatten am begierigsten auf den Köder angebissen, waren am willenlosesten von dem Raptus mit sortgerissen.

Daber fam jenes überichmangliche lob bes "neuen Defterreich." Best freilich ift ber Opiumrausch verflogen und ber Ragenjammer nachgeblieben. Es ift naturlich, bag man in folden Stimmungen alles Mögliche anflagt, nur fich felber nicht; daß man jebe Ausrede bem Geftandniß vorgiebt, ben feinen Tauschungen bes napoleonismus und bes Judenthums felber erlegen ju fenn. In der That, die absolute Bewiffenlofigfeit und Seuchelei bes Barifer Abenteuerere und ber verwandte Grundzug bes modernen Judenthums maren bie regierenden Mächte der Beriode. Wer biesen materiellen Fortidritt begutachtete, ber mußte jum Despotismus ein Muge aubruden. Jest freilich, nachbem ber Schaben gefcheben ift und bie geblenbeten Augen aufgegangen find, jest tritt ber alte Liberalismus wieber in feine verjährten Rechte ein. Was er zuvor in Jahr und Tag mit feiner Splbe verlangt bat. beffen Mangel erscheint ibm nun lebensgefährlich; und an bem geschehenen Verfäumniß einer solchen Organisation trägt nicht etwa die eigene Berblendung Schuld, fondern das "Concorbat und ber Abfolutismus" in Desterreich, welch' lettern man fonft feiner nobeln Freifinnigfeit wegen geradezu als Dufter aufgestellt batte fur ben - Constitutionalismus in Breugen.

Ber biefen Schwächen fo recht auf ben Grund gefchaut

## XLVII.

## Beitläufe.

I. Das ofterreichifche Gemeinber Gefet vom 24. April. (Mit einer Ginleitung an bie Allgemeine Zeitung.)

Am 19. Mai 1859.

Wer gewisse Organe ber öffentlichen Meinung im Jahre 1858 über die innere Lage Desterreichs sprechen horte, und sie jest wieder über diesen Gegenstand sprechen hort, der muß sich verwundert fragen: sind das dieselben Zeitungen, sind das dieselben Leute und ist das dasselbe Desterreich. Damalo: das neue Desterreich aus Herrlichste und Glorreichste vollendet und ausgedaut; jest: Alles voll Wust und grauser Trümmer, zehn kostdare Jahre versäumt, für eine solide und zeitgemäße Bersassung des Reiches nichts geschehen. Richt wir sagen so, sondern diesenigen, welche seit Jahren voll des begeistertsten Jubels waren über die jugendfrische Rüstigseit des österreichischen Fortschritts. Wie kam das? woher jest die gewaltige Wandlung?

Es fam baber, weil die verheerende Influenza der beis math- und grundsahlosen Gelbherrschaft, welche die Seele der napoleonischen Restauration gebilbet, auch gar Biele beherrschte,

weinandersetzung damals von dem blinden Lobe Anlaß gesmmen, mit welchem ein Theil der deutschen Presse, naments die sogenannte katholische, Oesterreich zu überschütten pflegte, wenn es bereits über alle Berge und Gräben hinüber d mit der gewaltigen Aufgabe des politischen Reubauestig wäre. Leider mußten wir zu den Presorganen, welche selbst und Andere in solche unglaublichen Täuschungen rzten — vor Allem auch die Augsburger Allgemeine Zeits g rechnen!

"Auf jede Spur von Reaftion ift eine neue Freiheit gegt": biefen Cat hatte fich bie Allgemeine Zeitung jum leiiben Gebanten ihrer Artifel über Desterreich genommen. Wir igegen erlaubten uns unter jenem Datum vom 16. Marg 158 wortlich die folgende Erinnerung : Riemand fann bereit-Miger senn als wir, mit Dank und Freude bas viele Treff. je und großmuthig Gedachte anzuerkennen, was ber Raifer t ben jungften Inhren gethan, um fein großes Reich ber anderten Zeit und ben neuen Berhaltniffen anzupaffen und pachsen zu machen; aber wir fonnen boch auch nicht umt, und ju fagen, bag bie von ber Allg. Zeitung mit Recht obten Magregeln \*) theils in die Rategorie ber Bersuche joren, welche leicht auch mißlingen können, theils Concession find, welche über Racht ohne weiteres wieder verschwinn ober in witerftrebender Praris aufgehen fonnen. "Rurz, fehlt bas Fundament bes Renbaues, in bie Tiefe polider Grundlegung ift faum ein Spatenstich geschehen feit m 31. Dec. 1851."

So redeten wir damals über die innere Lage Desterich6\*\*) und seitbem um feine Sylbe anders nach wie vor. ie Allgemeine Zeitung bagegen seste in jenen Tagen aus-

<sup>\*) 3.</sup> B. bie allgemeine Amneftie.

<sup>\*\*)</sup> Sifter. : polit. Blatter 41. Bb. 6. 524 ff.

hat, ber wendet sich nicht ohne tiefen Ueberdruß ab, und fußt mit neuem Muth auf den Principien des vielgeschmähten Conscordats. Auf dem richtig verstandenen Standpunkte des öftersreichischen Concordats haben wir wenigstens vermocht, nicht nur alle Lodungen jenes erlogenen Evangeliums der "Arbeit" abzuwehren, sondern auch über den Parifer Regisseur des weltshistorischen Gaukelspiels sieben Jahre lang periodische Betrachtsungen zu schreiben, ohne ihm ein einzigesmal den Titel "Kaisfer" gegeben zu haben.

Bor einigen Wochen hat sich das Gerücht verbreitet, in Wien stünden großartige Maßregeln der politischen Organisation bevor, insbesondere nicht nur die Publisation der längst ersehnten Landesstatute, sondern auch und in Consequenz dersselben eine Umwandlung des Wiener "Reichstaths," welche an die Stelle dieses höchsten Beamten-Collegiums eine Art von vereinigtem Ausschuß aus den sämmtlichen Landesverssammlungen sehen, und demnach einen constitutionellen Körsper mit der Berathung und Wahrnehmung der Angelegenheisten des Gesammtstaats betrauen würde. Die Allg. Zeitung bemerkte dazu: "Ein Erscheinen freisinniger Landesstatute gälte in Deutschland soviel als eine Armee, damit schlüge man mit einmal alle Einflüsterungen der Gegner zu Boden; überdieß ist es ja nur die Ersüllung der Bundesakte").

Ganz und gar unsere Meinung. Nur daß wir sie nicht erst seit einigen Wochen auszusprechen wagen, sondern ihr seit Jahren den stärksten Ausdruck gegeben haben. Unter Anderm schließt eine Besprechung dieser Berhältnisse in den Historispolit. Blättern vom 16. März 1858 mit den Worten: "Der wahre Freund Desterreichs sehn, heißt den Lenker der Bolkergeschicke auf den Knieen bitten: Herr, gib ihnen das tägliche Brod einer ehrlichen Opposition." Wir hatten zu unserer

<sup>\*)</sup> Allg. 3tg, vom 9. Mai 1859.

Auseinandersetzung damals von dem blinden Lobe Anlaß genommen, mit welchem ein Theil der deutschen Presse, namentlich die sogenannte katholische, Desterreich zu überschütten pflegte,
als wenn es bereits über alle Berge und Gräben hinüber
und mit der gewaltigen Ausgabe des politischen Reubaues
fertig wäre. Leider mußten wir zu den Presorganen, welche
sich selbst und Andere in solche unglaublichen Täuschungen
stürzten — vor Allem auch die Augsburger Allgemeine Zeitung rechnen!

"Auf jebe Spur von Reaftion ift eine neue Freiheit gefolgt": biefen Cat hatte fich die Allgemeine Zeitung jum leis tenben Bedanfen ihrer Artifel über Defterreich genommen. Wir bingegen erlaubten uns unter jenem Datum vom 16. Marg 1858 wortlich die folgende Erinnerung: Riemand fann bereitwilliger fenn als wir, mit Dank und Freude bas viele Treff. liche und großmuthig Gebachte anzuerkennen, mas ber Raifer seit ben jungften Jahren gethan, um sein großes Reich ber veranberten Zeit und ben neuen Berhaltniffen anzupaffen und gewachsen ju machen; aber wir fonnen boch auch nicht umbin, und zu fagen, bag bie von ber Allg. Zeitung mit Recht belobten Maßregeln \*) theils in die Rategorie ber Versuche gehören, welche leicht auch mißlingen fonnen, theils Conceffionen find, welche über Racht ohne weiteres wieder verschminben ober in witerstrebenber Praris aufgeben fonnen. "Rurg, es fehlt das Fundament bes Neubaues, in die Tiefe politischer Grundlegung ift faum ein Spatenstich geschehen seit bem 31. Dec. 1851."

So redeten wir damals über die innere Lage Desterreiche \*\*) und seitdem um feine Sylbe anders nach wie vor. Die Allgemeine Zeitung bagegen sette in jenen Tagen aus-



<sup>\*) 3.</sup> B. bie allgemeine Amneftie.

<sup>\*\*)</sup> Sifter. : polit. Blatter 41. Bb. 6. 524 ff.

einander: auf jede Spur von Reaktion sei eine neue Freiheit gefolgt\*); jest aber starren ihre Spalten von mitleidslosen Anklagen gegen Desterreich und sein polizeilichsbureaukratisches Wesen, daß es der alte Ausbund des Obscurantismus sei, kurz die eigentliche Großmacht politischer Kinsterniß im Welttheil.

Wenn wir diese schreienden Widersprüche hier scharf betonen, fo gefdieht es feinesmege, um une ju ruhmen und felber augupreisen; benn bie barte Schule bes Lebens bat uns von Rindsbeinen an Bescheibenheit gelehrt. Es geschieht noch weniger, um ber Allgemeinen Zeitung etwas Unangenehmes au fagen, und aus gebäffiger Luft gur Rergelei mit ihr. Denn wir wiffen und ihre Befangenheit wohl zu erklaren. napoleonische Zeitalter war für jebe Richtung mit feinem befondern Blendwerf ausgerüftet: es hat g. B. bas Gros ber eifrigen Ratholiten mit feinem icheinbaren Gifer fur bie Rirche und ihren Schut berudt, die Allg. Zeitung bat es mit feiner falfchen Lehre und Praris ber materiellen Intereffen getäufcht. Best, nachdem ber Irrthum erfannt ift, febrt in naturgemäßer Reaftion und in boppelter Starfe ber liberale Doftringrismus wieder mit seinem unverwüftlichen Sang, nach ber Schablone ju arbeiten und alle Berhaltniffe über Ginen Ramm gu ichee-Daber die Erscheinung jenes merfwurdigen Wechsels an ber Allg. Zeitung und die Thatsache, daß ihr Urtheil über Desterreich innerhalb Jahresfrift von einem Ertrem ins anbere überfprang.

Sie mit der Darstellung beffelben zu franken, kann um so weniger unsere Absicht seyn, als wir uns vielmehr verbunden fühlen, ihr öffentlich den Dank des Baterlandes anzuerstennen für die mannhaft deutsche Haltung, welche sie seit dem 1. Januar unentwegt bewährt hat. Wer da weiß, wie die verschworenen Schleicher der russisch französischen Diplomatie

<sup>\*)</sup> MIlg. Big. vom 3. Febr., 27. Febr., 4. Darg 1858.

auf bem besten Wege waren, die ganze Erhebung bes beuts ichen Rationalgefühls gegen ben Rapoleoniden als ein hinterslistiges Manover ber "ultramontanen Partei" barzustellen, ber vermag auch erst recht ben Werth ber rüchaltlosen Haltung eines so einflugreichen Organs ber öffentlichen Meinung zu ermeffen.

Benn wir nichts bestoweniger bie Comachen ibres Benehmens gegenüber ber innern Bolitif Defterreichs in Erinnerung bringen, fo wollen wir bamit bloß bie Frage begrunben und rechtfertigen, mit welchem Rechte fie ihren Correspons benten immerzu und völlig ungerügt bie vollste Freiheit läßt. die fatholische Bartei und insbesondere die Bertheidiger bes Concordate fo unterschiedelos ju verleumden und dem öffente lichen Saffe zu benunciren, wie es in ihren Spalten gefchieht? Romifch-fatholisch erscheint in ihr wieder wie in langft verschollenen Zeiten als identisch mit Absolutismus, Obscurantismus, polizeilichebureaufratischem Wefen in Defterreich \*), und Die Manner muffen die Schuld baran tragen, welche faft allein, aber furchtlos und treu die Berfuntenbeit ber innern Bos litif Defterreiche, bas Stedenbleiben ber großen Reform-Aufaabe offen beflagten und rugten, ju einer Beit, wo bie Allgemeine Zeitung felber fein Bewußtseyn von einem öfterreichie ichen Absolutismus mehr zu haben schien und auf jede Spur von Reaftion immer nur eine neue Freiheit folgen sab.

Db mit folden aufreizenben Berbachtigungen ber nie mehr

<sup>\*)</sup> So bat bas Indivibuum, welches jest für eine gewifie Elique in München große Politik zu machen berufen scheint, eift neuerlich wieber geäußert: Desterreich würde burch ben Sieg über Rapoleon III., wenn es ihn allein erränge, jenes Uebergewicht erst recht gewinnen, bas man ihm von Seite bes constitutionellen Deutschlands nicht mehr gestatten möchte, "die Freunde des Concordats und des Absolutismus würden einen Triumphfeiern". Allg. 3tg. vom 13. Rai 1859.

als jest nothigen Solibarität für die Einheit und Freiheit Deutschlands gedient sei, geben wir der Allg. Zeitung mit gutem Gewissen zu erwägen. Die deutschen Katholisen kennen dem Ausland gegenüber keine Sonderpolitis wie die Gothaer. Rapoleon III. wendet nicht erst seit dem 3. Mai das Mögslichste auf, um den katholischen Elementen zu schmeicheln und sie an sich zu ziehen. Ganz vergeblich, wie die Thatsachen erweisen. Wir wenigstens haben auch zuvor nie ein Wort der Sympathie gehabt für seine der Kirche gebotene Protestion und scheindare Zuneigung. Wir verschmähten diese Danaer- Geschenke, denn sie bedeuteten die Knechtschaft. Wir haben dagegen dem österreichischen Concordat zugezubelt, denn es schien uns den ersten Schritt zur wahren Freiheit zu bedeuten.

So viel ist gewiß: eben diejenigen Elemente, welche die eigentlichen Träger des Absolutismus, des Obscurantismus, des polizeillch-bureaufratischen Wesens in Desterreich sind, waren auch die verdissensten Gegner des Concordats, und sast mit Gewalt mußte ihnen der Kaiser die Sanktion desselben entreißen. Wo der Staat einer Kirche die volle corporative Freiheit zu geben vermag, da ist kein Absolutismus mehr mögslich; das Concordat ist nichts anderes als die Selbstaddankung desselben. Wer dagegen dieses Concordat im Namen der Freiheit verfolgt, sowie setzt in der Allg Zeitung nur allzu häusig geschieht, der will nicht die wahre Freiheit, sondern unster ihrem erborgten Ramen nur einen Absolutismus anderer Art, etwa den Louis-Philippismus anstatt des Louis-Napoleo-nismus. Das ist und bleibt unsere lleberzeugung!

Kein Land Europa's wurde durch die Ereignisse vor zehn Jahren tiefer erschüttert als Desterreich, und kaum aus dem Strome der Revolution vor dem Tode bes Ertrinkens geret-

tet, sah es sich vor mahrhaft riesenmäßige Aufgaben gestellt. Bunächst auf bem materiellen Gebiete; schon die betrübte Finanzlage des Reiches legte vor Allem die Sorge nahe, bisher unbenütet hilßquellen des unerschöpstich reichen Ländercompleres zu eröffnen, den Berkehr, den handel, die Industrie zu heben. Rur durste und sollte die innere Organisation nicht darüber versäumt werden. Diese Forderung haben die histor. polit. Blätter stets vertreten. Ein bestimmtes System für Oesterreich hinüberzunehmen haben sie nie empsohlen, im Gegentheile immer dem obersten Grundsat aller Autonomie das Wort geredet: die Organisation nach den jedesmal gegebenen Berhältnissen einzurichten, nicht umgekehrt die gegebenen Berphältnissen auch einem vorgesasten Systeme zwingen zu wollen.

Das nachmärzliche Gemeinbegeset vom 17. Märg 1849 batte offentundig ben leptgebachten Bersuch gemacht; es war von der Centralisationsidee diftirt und frangosischem Mufter nachgeschnitten. Inobesondere unterwarf es die eben erft ibrer gerichtsberrlichen Attribute entfleideten Grundberrn auf berfelben Linie wie den letten Rleinbaudler ben fugerainen Befdluffen des Bemeinberathe; ber Berr wurde über Racht jum Rnechte und umgefehrt. In gleicher Beife führte bas Gefes überhaupt nur Gin Rleidermaß für alle bie ungablbar verschies benen Raturmuchfigfeiten Defterreiche. Bas Bunder, bas ber Eine burch bie Aermelweite bes Rodes fiel, mabrend ber Andere ben Urm nicht bineinzugwängen vermochte. Go wurde bas Geset in ben einen Kronlanbern gar nicht in's Leben eingeführt, in den andern bestand es ale "provisorische Dagregel" fort, versteinert wie Lothe Beib unter bem Feuerregen. Reuwahlen wurden nicht mehr vorgenommen, Ernennungen ebenforvenig; wie die Gemeinderathe vor acht Jahren waren, fo regierten fie fort, nur burch Rrantheit, Tod, Defertion veranbert und gelichtet. Freilich ein bochft anarchischer Buftanb. ber bie Cehnsucht begreiflich macht, mit welcher bas Reich und 64\* -

alle mahren Freunde Defterreichs bem neuen Gemeindegefet entgegenfahen.

Ceit bem 24. April biefes Jahres liegt bas Befet endlich por. Damit ift ber erfte Schritt jur Drbnung bes ofterreichischen Gemeindewesens geschehen. Diese Ordnung felbst aber ift baffelbe allerbinge noch nicht, ja es ift nicht einmal aur fofortigen Ginführung bestimmt. Denn obgleich bas Befet, mit Ausnahme Lombardo-Benetiens, Dalmatiens und ber Militärgrenze, für ben gangen Umfang bee Reiches gilt, fo fpricht boch bas begleitenbe faiferliche Patent gleich an ber Epite bas Princip aus, bag "bei ber Ausführung ben befonbern Berhaltniffen und Bedurfniffen ber verschiedenen Bebietes theile die gebührende Berudfichtigung gemahrt merbe," ja binwieber auch innerhalb ber betreffenden Rronlander ben besons bern Umftanben einzelner Gemeinben. Bum Bebuf ber Reftftellung jener vorbehaltenen Bestimmungen follen bie Landesdefe fofort "unter Beigiehung fachfundiger Manner" Commiffionen niedersegen und fie gutachtlich vernommen werben. Bobl zeugt diefer Vorbehalt für die brangende Gile, mit der bas Befet trot feiner 346 Paragraphen noch unfertig binausgegeben murbe; aber es liegt in bemfelben zugleich ein wenn auch inoffensiver Bruch mit ber bureaufratischen Gleichmacherei. Die Idee solcher Borbehalte ift es benn auch, mas unsern erften Schreden über bie unabsehbare Baragraphenmaffe und ibren muthmaßlichen Inhalt ichon von vornherein gemildert hat.

Gin zweiter und wichtiger Punft, wodurch einerseits das Geset so unsertig erscheint, daß die zu verfassenden Gemeins ben vielsach noch nicht einmal raumlich abgegrenzt sind, anderserseits aber das Princip der Autonomie eine weitere Bestätigs ung erhält — liegt in dem neuen Institut der "Gutsgediete." Der große Anstand wegen des Berhältnisses der ehemaligen Grundherren zu den neuen Gemeinden ist nämlich jest so geslöckt, daß die erstern eine isolirte Stellung neben der Gesmeinde je nach Wunsch und Wahl einnehmen, und ihren in

ben Berband einer ober mehrerer Gemeinden einbezogenen vormale berrichaftlichen Grundbesit wieder aussondern fonnen, und bamit, fei es je ein Besiter fur fich ober mehrere in Berbindung, eigene Gemeindemartungen zu bilden. Die vielen und genauen Bestimmungen über biefes Ausfunftsmittel erscheinen und, soviel wir zu beurtheilen vermogen, ebenfo liberal für die Berren als für die Eingefeffenen ihrer Complere. Auch wo ber herrschaftliche Grundbesit nicht ausgeschieden wird, foll speciell über eine geborne Stimme im Gemeindeausschuß für den Grundherrn sowie über beffen gemeindliche Beitragspflicht bestimmt werben. Man fieht, bag bas Befet wie überhaupt, so auch insbesondere bezüglich bes in Desterreich so wichtigen Abels Unterschied zu machen versteht - eine entschieden antibureaufratische Runft. Und wenn man über bie Bahl ber 346 SS. wie billig erschrickt, so beruhigt boch auch bie Wahrnehmung, daß ein nicht unbedeutender Theil berfelben diesem neuen Institut ber Gutegebiete gewibmet erscheint.

Rurg: Die Ausnahmen find tröftlich, Die Regel freilich ift um so troftloser. Man muß sich an die ersteren halten und boffen, bag im laufe ber Entwidlung und unter ber Bewalt ber Thatsachen fie über lettere bie Oberhand befommen und biefelbe modificiren werben. Daß es für ein mannigfaltiges Regime ber Ausnahmen Brefche offen gelaffen, bas ift überhaupt bas einzige aber große Berbienft bes Befetes vom 24. April. Infoferne macht es ber Freiheit eine Baffe. Wenn wir und an die Regel allein zu halten hatten, dann mußten wir allerdings verzweifeln über der unvergleichlichen Uevpigfeit ihres bureaufratischen Bopfes. Und wer vollends ermartet bat, daß bas Gefet nicht burch bie gestatteten Ausnahmen, sondern burch bie feststehende Regel freisinnige Impulse geben und autonomer Gestaltung Raum schaffen werbe, ber muß fich freilich auf's argfte enttaufcht finben. Berabe auf biesen Standpunkt scheint sich aber ber Autor bes erften, febr miggunftigen Urtheils gestellt zu haben, welches uns aus Defterreich felber über bas Gefet jur Renntniß gefommen ift:

"Sie munichen meine Anficht über bas neue Gemeinbegefes an erfahren, und erwarten babei naturlich, bag ich aufrichtig rebe. Diesem Bunfche fann ich mit wenigen Borten Genuge Das Befet murbe gang willfommen gewesen feyn, wenn es bor brei Sahren ober fruber erfchienen mare, gegenmartig genuat es nicht mehr. Dbwohl es ein Compromig zwischen Reichs-Rath und Ministerium aus ber neucsten Beit ift, fo fleht ibm boch die Berfpatung an der Stirne geschrieben. Auf ber Bobe ber mobernen Principien, beren Richtigfeit in andern gandern gerade auf biesem Felde fich glangend bewaart bat, ftebt es nicht. ein Compromig gwischen Reicherath und Minifterium muß es beurtheilt merben, will man bem Gefetgeber nicht unrecht thun, beffen Abficht offenbar eine moblwollende mar. Bu bedauern ift nur, daß ein folches Compronif fattfinden mußte, daß es unausweichlich mar. Betrachtet man bas Befet vom bureaufratifoen Befichtepuntte, fo muß man es fogar loben. Es ift fleißig, gewiffenhaft gearbeitet, es ift fur bas meifte vorgeforgt, mo nicht für alles; aber eben darin besteben seine Schmachen. Gin gutes Gemeindegeset fann nicht vom bureaufratischen Ctandrunft gemacht werden; bamit, bag bas gegenwärtige aus 346 Paragraphen besteht, ift auch fein Urtheil ausgesprochen. Es ift zu lang, gu bureaufratisch, zu illiberal. Die Bevormundung ber Bemeinben burch ben Staat geht zu weit und zu tief. Die Fehler liegen nicht im Detail, sondern im Brincip, bas fehlgegriffen ift. turg find manche ber neueren und alteren Beit angeborenbe Bemeindestatute fremder Staaten! Warum hat man nicht nach biefen Muftern gearbeitet? Allerdinge lagt bas Gefet viele Fragen offen. Das ift gut, tann aber auch fcblecht febn, benn bie Luden tonnen im liberalen oder im reactionaren Ginne ausgefüllt werden. Biel wird alfo auf die Ausführung, auf die Sandhabung antom-Bewanne man boch endlich einmal in entscheidenden Rreifen ein Bertrauen zu ben Fortschrittsgebanten! Ift man benn in Defterreich gar fo gut gefahren mit ber Politif, die immerfort nach rudwarts fchaut? Wir zweifeln baran \*).

<sup>\*)</sup> MIg. Stg. vom 6. Mai 1859 Beilage.

Ein bundiges und unzweideutiges Urtheil, bas einer nabern Brufung mohl werth ift. Bor Allem foll bas Gefes ein Compromiß zwischen Reicherath und Ministerium aus ber neueften Beit fenn. Wie wir bas Gefet anfeben, murbe es fich bemnach fragen: was baran von jenem, was von biefem herrühre, etwa die Ausnahmen und Borbehalte im Sinne ber Autonomie vom Ministerium, die bureaufratifche Regel vom Reicherath? Der Autor will offenbar fagen, bag biefer im reaftionaren, jenes im liberalen Sinne gearbeitet habe. Run aber ift es ein offentundiges Beheimniß, einerseits daß ber betreffende Minifter, im vergeblichen Rampfe gegen die Ratur ber Dinge, von den Anschauungen, welche man gemeinhin "Libes ralismus" nennt, vorlängst jurudgefommen ift; anbererfeits baß ber burch Einsicht und Mäßigung ausgezeichnete Führer ber beutsch = öfterreichischen "Altconservativen" als jungft berufenes Mitglied des Reicherathe den bebeutenbsten Ginfluß auf bas Gefet ausgeubt hat, ein Mann, bem man faum eine befonbere Borliebe fur bas bureaufratifche Brofuftesbett gufchreiben barf. Anstatt jener mechanischen Auffaffung von einem Compromiß burfte man baber bas Befet mohl richtiger als ein foldes auffaffen, in bem zwei entgegengesette Principien noch miteinander im Rampfe liegen: bas alte und ein neues, jenes von feiner ber beiben Seiten völlig übermunden, biefes von feiner ber beiben Seiten völlig erfaßt.

Gewonnen ist soviel, daß man die unendliche Mannigsaltigkeit österreichischer Berhältnisse nicht länger nach einem vorgesaßten ober übernommenen System einpressen will. Für den Bersasser des angeführten Urtheils scheint aber gerade dieser Grundzug den Stein des Anstoßes zu bilden. Er eisert zwar selbst gegen das bureaufratische Wesen; aber dieses Sistern hat im liberalen Munde nicht selten einen sehr verschiedenen Sinn, wie es denn auch administrative Centralisations. Systeme sehr "liberaler" Natur gibt (z. B. in Belgien). Darauf, daß ihm eine solche Regelung vorgeschwebt, scheint benn auch die Aeußerung hinzubeuten: vor drei Jahren oder früher ware das Gesetz ganz willsommen gewesen, jett genüge es nicht mehr. Ein Gesetz, das autonomen Gestaltungen Raum läßt, kommt nie zu spät, denn sein Gegenstand ift nie abhängig von dem Bedürfniß des Moments, von der augenblicklichen Richtigkeit seiner Ersassung, von der Mode und Reinung des Tages.

Darin freilich trifft das Urtheil aus Desterreich ganz und gar mit dem unfrigen überein, daß Alles auf die Lücken und offen gelassenen Fragen ankomme, wie sie ausgefüllt und beantwortet werden — ob wirklich zu Gunsten der Autonomie und gegen die Regel des Gesets selber, oder aber umzgekehrt? Die Ausnahmen müssen die Regel umgestalten je nach den gegebenen Verhältnissen, wenn das Geset ein Fortschritt sehn und werden soll; denn diese Regel an sich verzbient vollkommen die über sie ausgesprochene Verwerfung und noch mehr.

Wollen wir zuerst die Regel des neuen Gesetes haratsteristren, so treffen da alle die Deutschländer, welche noch das Glück haben, unter Gemeindes Edikten aus der Zeit der Congresse von Berona, Karlsbad zc. zu stehen, auf lauter alte Bekannte. Grenzenlose Bevormundung, ängstliche Controle, auf dem lügenvollen Weg der Formulare und Tabellen, mit einem Worte jenes System des Mistrauens von oben dis unten, das die ganze Hierarchie der Beamten und Bediensteten von der Person des Ministers abwärts als eine Kette von ausgemachten Spisbuben voraussetz, deren Finger das Polysphemos-Auge des Staats keinen Moment unstrirt lassen darf. In diesen Staatsdienst wird der Bürgermeister der Stadt am untersten Ende der Kette selber ausgenommen; der Gemeindes Borsteher aber ist das nächste Objekt der Qualmaschine. Kein Wunder, daß die Ehre und Würde, der Commune vorzustes

hen, vielfach einer gelinden Berurtheilung zur Zuchthausstrafe gleichgeachtet wird; wenn da zwei sich an ihrem Feinde recht empfindlich rachen wollen, so bewirken sie seine Wahl zum Gemeindevorsteher.

Boburch aber bas neue öfterreichische Gefet alle und befannten Gefete Diefer Art noch überbietet: bas ift ber fur Stadt und gand vorgeschriebene Bahlmodus. Ueber breißig machtig lange Baragraphe (S. 136 ff.) regeln die Babl ber Burgermeister, bes Gemeinberathe, ber Stadtverordneten; entfprechend diefem Berfahren in ben Städten foll auch bas Bablmesen ber landgemeinden geordnet werden. Es sind brei Bablerflaffen je nach Besit an Grund und Boben, Sandelsober Gewerbe-Betrieb, einfachem Genfus zu bilben; innerhalb Diefer Bablerflaffen wieder brei ober zwei Bahlforper nach bem Steuerfuß der Sochft . Minder . und Mindeftbesteuer . ten; jeder Wahlforper bat seine Bahlcommission, allzu gable reiche Wählerflaffen fann bie vorgesette Beborbe auch noch in Bahlbegirte gerlegen; Bahlerliften, Bahlverfahren find mit peinlicher Benauigfeit vorgeschrieben. Die juridifchen gafultaten werden eine eigene Biffenschaft ber öfterreichischen Bemeindewahlen ausbilden muffen. Die Motive ber Einrichtung liegen freilich auf der Sand: einerseits follen die Intereffen bes Besites, sowie bes Sandels und der Industrie gesammelt und gesichert werben, andererseits ber conservative Charafter ber Gemablten. In Wahrheit aber bat fich die Gensus-Sobe noch nirgends als zuverlässiger Magstab ber Lonalität bemährt.

Dieß gesteht bas neue Geset in andern Paragraphens Reihen fattisch selber zu. Die außerst complicirte Wahlmaschinnerie darf doch keineswegs unmittelbar einen Bürgermeister oder Gemeindevorsteher auf sechs oder drei Jahre hervorbringen, sondern nur den Ternarvorschlag. Es sind je drei Borzuschlagende zu mählen, aus welchen die vorgesette Stelle den ihr Beliebigen zum Amte auswählt. Beliebt keiner, so hat

eine neue Bahl einzutreten, und beliebt wieder keiner, so ersfolgt die Berusung von Amtowegen. Auch alle anderen Bahlbandlungen sind zur Bestätigung vorzulegen, und zwar werden ber erste Stadtverordnete, der Bürgermeister-Stellvertreter und die Magistratöräthe von der Landesbehörde, die übrigen Stadtsverordneten von der unmittelbar vorgesetzten Behörde bestätigt. Nehnlich ernennt und bestätigt den Ortsgemeinden gegenüber die Kreisbehörde oder das Bezirksamt.

Damit wird nun aber boch wenigstens bezüglich bes Bersonals die behördliche Einmischung zu Ende fenn? mege. Im Allgemeinen werben sowohl die Bahl als bie Bejuge aller Gemeindebediensteten burch ben von ber Staatebe berbe genehmigten Berfongle und Gebührenftand festgefest. Sie forgt für bie nothigen Verwefungen, fie bestätigt Die Bebulfen, welche ber Borfteber in ben Landgemeinden etwa braucht, fie bestätigt überhaupt alle befoldeten Glieber bes Bemeindeamtes und ernennt insbesondere auf Borschlag ben " Wofchaftoleiter." Wo namlich gemiffe Polizeifalle und minbere Rochtsbandel jur Competeng ber Ortsgemeinde geboren, bemnach ein Beamter mit Kertigfeit in fcbriftlichen Arbeiten und Gesetefunde nothwendig erscheint, ba foll ein "Geschäftsleiter" mit Bebulfen und Diener bestellt werben. Un fic ein febr richtiger Bedanke; aber amifchen biefen Bemeinbebe amten und ben Borfteber ichiebt fich abermale bie Beborde ein : "fie wird ibr besonderes Augenmert unverruct barauf wenten, bag gwifchen bem Gemeindevorsteher und bem Befcafteleiter eine gmedmäßige Beichafterertheilung und Uebereinstimmung in ben Amtsbandlungen beider ftattfinde" (\$. 315). Dieselben Bestimmungen gelten auch fur bie Beichafteleiter auf ben Butegebieten, respettive fur bie Grundherren, wenn fie felber bas Amt verfeben.

Wie bewegen fich benn nun die burch alle Dubfeligfeisten ber Bahl, ber Ernennung und Beftatigung conftituirten

ibrper im Befchaft? Dem Gemeinberath ift fein Benehmen mau vorgeschrieben bis auf die Urlaubogesuche und die Range ebnung; feine Sigungen find nicht öffentlich; ju andern als m ordentlichen Gipungen (am bestimmten Tage jedes britten Ronats) fann er fich nur mit eigener Erlaubniß ber vorge-Bten Beborde versammeln; es ift punftlich angegeben, in elden Källen bie Sigung aufzuhoben, ber Bollug ber Bebluffe ju fistiren, und fie vom Burgermeister ber Beborbe jur nticheidung vorzulegen find. Alehnliches gilt von bem Ausbuß ber landgemeinde, ber sich zweimal jährlich versammeln arf. Wer aber glaubt, es mare hiemit fur bie Drillung ber emeindlichen Autoritäten genug geleiftet, ber irrt fich: es find ir Ctabt und land noch eigene "Geschäfteordnungen" vereißen; ebenso Juftruftionen über die Anfertigung von Inentaren, Boranfdlagen, Jahreorechnungen, über jede Begiebng jum Gemeindevermogen. Die Schreiberei ift über und ber affefurirt. Rur mei Berfundlaungen magt bas Gefet egen die edle Bielichreiberei: Die vorgesette Beborbe will fich on ber schriftlichen Berftandigung über bie Confirmation ber ้นอี่ (เมษา แทง Erfan manner bifpenfiren; und nach S. 310 fann e bei Landgemeinden mit gang einfach beschaffenem Saushalt eftatten, "bag ber Boranichlag fur einen langern Zeitraum 16 Ein Jahr, boch nicht über brei Jahre verfaßt merbe."

Daß ber Behörde jede Initiative zur ordentlichen oder uferordentlichen Bistiation ber Gemeindeleitungen vorbehalten ird, ist ganz in der Ordnung. Auf die Frage aber: was enn nun die Gemeinden von sich aus ohne präventive lenehmigung thun dürsen, geben die §§. 246 und 247 sehr etrübende Antwort. Die Berhandlungen, welche der vorgesten Behörde vorgelegt werden müssen, scheiden sich in solche ine Rücksicht auf den Betrag, um den es sich handelt, und i solche nach der Höhe biezes Betrages, bessen Maß freilich ft noch für jedes Kronland eigens seszusesen ist. So viel

ift aber bereits flar, daß die Gemeinde nur in Bagatellsachen über ihr Eigenthum frei verfügt, im llebrigen die Behörte auf demselben kauft und verkauft, pachtet und verpachtet, leißt und verleiht, baut und wirthschaftet wie auf dem eigenen Gut. Die Gemeinde hat nicht einmal die Macht, das Bürgerrecht frei zu verleihen; denn verweigert sie die Aufnahme, so emscheidet im Falle der Berufung die vorgesetzte Behörde. Bas ihr aber sonst an Competenz auf dem Gebiet der Strafgewalt und niedern Civilsurisdiktion zugewiesen werden konnte, das verliert wieder seinen Werth durch eine peinliche Controle, welche die betreffenden Organe des Charafters von Gemeindebeamten völlig entsleidet.

Man sieht, soweit die Regel des Gesetes reicht, verrähes in jedem Paragraph den bureaufratischen Grundzug, bas es für alle Möglichseiten zum vorhinein vorsorgen, sie orden oder verhüten will, ehe sie noch eintreten. In diesem Bestreben hat das Geset auch Manches in sich ausgenommen, was anderwärts den Inhalt besonderer Gesete bildet, und ist es überhaupt zu der Massenhastigkeit von 346 meist dickleibigen SS. angeschwollen. Ihr gegenüber reduciren sich freilich die von und belobten Ausnahmen auf einige leichten Pinselpstriche am schwarzen hintergrunde. Immerhin aber stechen sie leuchtend ab gegen die Hauptelemente des lettern: die Bereinerleiung natürlich unterschiedener Berhältnisse und die Anmaßung einer quasigöttlichen Kürsehung, welche für Alles präventiv vorgesehen haben will.

Die den einzelnen Kronländern vorbehaltenen Bestimmungen betreffen vor Allem den Census, welcher bas Stimmrecht verleiht, und den Betrag, bis zu welchem wie obgedacht die Gemeinden ohne präventive Genehmigung der Curatelbehörde über ihr Gut sollen verfügen können. Schon diese Ausnahme kann hinsichtlich der freien Bewegung der Gemeinben von namhafter Bedeutung werden. Roch mehr aber die weiteren Ausnahmen, welche die Gleichmacherei auch in ben einzelnen Kronländern felbst wieder durchbrechen, und Berschiedenheit der Constituirung sowohl bezüglich der einzelnen Gemeinden als innerhalb der einzelnen Gemeinden zulassen. Jedenfalls ist dieß ein Princip, welches ganz anders wirken muß,
als wenn bestehende Verhältnisse nur durch eine Gliederung
von Gemeindeordnungen erster, zweiter, dritter und vierter
Classe berücksichtigt werden.

Dhne 3meifel gibt es Gemeinden, welche nicht einmal foviel Freiheit verdienen, ale bie Regel bee Befepes vom 24. April etwa noch übrig läßt; es gibt aber wieder andere, melde ber Autonomie murbig und bedurftig find. Die gefunde Politif verlangt, daß man nicht beiberlei mit Ginem Maß meffe und bem gleichen Spftem bes Mißtrauens unterwerfe. Dieß war auch ber tieffte Sinn ber altbeutschen "Bris vilegien und Freiheiten." Im Princip nun befennt fich bas ofterreichische Gemeindegeset wirklich ju berfelben Ibee. faiferliche Batent felber bestimmt : bie mit einem in Birffamfeit bestehenden Statut bereits versehenen Stadte fonnten um eine Revision besselben bei ber politischen Landesstelle nachluden, welche mit einer Commission unter Beigiebung von Ditgliebern ber bezüglichen Gemeinbevertretung und anderer Sachfundigen ben revidirten Entwurf zu berathen und bem Raifer aur Canftion vorzulegen habe. Auf bem nämlichen Wege tonnten auch andere Stadte, bie jur Beit ein eigenes Statut nicht haben, zu einem folchen gelangen, und zwar beibe auch bann noch, wenn gegenwärtiges Gefet bereits jur Ginführung gelangt mare. Auch die Landgemeinden find von folchen Brivilegien aus faiferlicher Entschließung nicht ausgeschloffen. "Treten," fagt S. 108, "bei einer Ortogemeinde befondere Berbaltniffe ein, welche bie Ergangung ber ihre Ginrichtung regelnden Gemeindeordnung ober eine Abweichung von einzels nen Anordnungen bes Gesetzes rechtfertigen, fo fann biese Gemeinde um die Verleihung eines eigenen Gemeindestatuts ober um dessen Revidirung einschreiten." §. 255 und 256 wieders holt, daß durch kaiserliche Berleihung auch ländliche Gemeinden städtische Institutionen erhalten könnten; "dieß gilt insbesondere von den Gemeinden, in denen Handel und andere Gewerbe einen erheblichen Theil der Bevölferung beschäftigen, welche jedoch nicht die Mittel besitzen, um nach der Städteordnung eingerichtet zu werden."

Chenso will und foll bas Befet innerhalb ber Bemeinde nicht absolut und unabanderlich herrschen, vielmehr bem jort schreitenden Leben und seinem Socialtrieb Rechnung tragen. Dieß geht insbesondere aus feiner Rudfichtnahme auf die vorbanbenen ober erft zu bilbenben Korperschaften. Bereine und Anstalten bervor. Drei Paragraphen beschäftigen fich mit ben Stimmrecht und beffen Ausübung, welches folden Corporatio nen entweber auf Grund ihres Besites und Betriebs, obn burch faiferliche Berleihung zustehen foll. Es ift von ben politischen Rechten ber zu einer eigenen Corporation gebildeten Burgerschaft bie Rebe. Unbererfeits ift ben Landgemeinden, wo Sandel und Gemerbe fehr emporfommen, die Einrichtung offengelaffen, bag "bie Befiger bes bauerlichen Grund- und hausbesites als eine eigene Korperschaft fur die Bestellung ber Gemeindevertretung behandelt werben, und ihnen in biefer Eigenschaft ein bestimmter Theil ber Blieber biefer Bertretung zur Ernennung zugewiesen wird." (g. 264).

Wie immer also die Regel des Gesetes vom 24. April beschaffen seyn mag, die Ausnahmen beweisen, daß sie nicht absolut und unabänderlich gemeint ist, sondern gleichsam nur als die schüpende Schaale über dem zarten Kerne der Fortbildung dienen soll. Und sieht man diese Ausnahmen genau an, so scheinen sie an sich selber eine Fortbildung im Sinne der Autonomie anzudeuten. Das neue Princip hat in densselben offendar schon den Fuß auf den Nacken des alten Brin-

cips geset, und bietet ben öfterreichischen Communen hüsfreiche Hand, um sie auf seinen erhabenen Standpunkt hinauszuheben. So kunn das Geset, wenn die Liberalität kaiserlicher Munisicenz, die Quelle alles Rechts und aller Freiheit, in der Oberhand bleibt, allerdings den Impuls geben zu einem rühmlichen und heilvollen Streben und Wetteiser nach verdienten und verstandenen, nicht abstrakten, sondern realen Communals Freiheiten, und damit ist die seste Basis zur weitern Entwickslung der Verfassung des Reiches gewonnen.

Die Regelung bes Gemeinbewesens war auch ber erste Schritt, welcher der Publikation und Einführung der eigentlichen Landesstatute nothwendig vorangehen mußte. Die alten Stände genügen nicht mehr, sie sind als solche kaum mehr vorhanden. Damit aber die neuen Interessen vertretungsfähig seien, müssen sie erst unter sich organisirt und auf breitester Basis zusammengesaßt werden. Bezüglich der Industrie und des Handels ist dieß namentlich ein sichtliches Bestreben des neuen Gemeindegesetzes gewesen. Das Bemühen, dieses Interesse möglichst gesondert hervortreten zu lassen, war vielleicht auch ein Hauptmotiv des fast unausstehlich complicirten Wahlsmodus. Dieselbe Tendenz ist andererseits in der Ausscheidung der aristofratischen Gutsgebiete ersichtlich; und so scheinen übershaupt alle Ausnahmen und Borbehalte des Gesetze dasselbe als den Borläuser der neuen Landesvertretungen zu bezeichnen.

Es ware freilich die natürliche Ordnung gewesen, daß die Bollendung des Gesesses nicht aus willfürlich gewählten Commissionen, sondern aus der Mitte dieser Landesvertretzungen hervorgegangen ware. Aber niemand kann den Thurm von der Spise herab bauen. Wenn es senen höchsten Korperschaften nicht gegönnt war, das politische Fundament des Reubaues selbst legen zu helsen, so hat ihnen dagegen der Kaiser Raum genug zur Fortbildung gelassen, sowohl in die Breite als in die Höhe. Den Kronländern ist auch in dies



sem Gesete wieder ein gewisses Maß administrativer Selbstständigkeit zugestanden, und ihre Sonderung auf dem Gebiete
ber Verwaltung ift und bleibt die unumgängliche Bedingung
jedes Verfassungs-Hochbaues in Desterreich.

Im Laufe bes allgemeinen Anklage-Processes gegen ben Kalserstaat, wodurch politische und religiöse Parteien für ihre nothgedrungene Abkehr von dem "freisinnigen" Sardinien sich entschädigen zu mussen glaubten, hat sich jüngst eine bosmillige Sage verbreitet. Gin Herzog am Rhein habe in underwachter Stunde mit Bezug auf die jetigen Verwicklungen gesagt: "wenn Desterreich erst Herr geworden ist, werden wir der Constitutionen bald entledigt sehn." Schenkt der Allmächtige nur dem Kaiser den Sieg über die doppelte Revolution von Außen, dann wird Desterreich im Innern nicht nur faltisch, sondern, wie zu hossen, auch durch sein eigenes Beispiel solche argen Verdächtigungen widerlegen.

II. Breugen und ber beutiche Bunb.

Am 21. Mai 1859.

Nichts ware mehr zu wunschen, als daß unsere Publiciften, namentlich in Allem was die Krisis in Deutschland angeht, sich bemühten, weniger mit der Stange im Rebel zu arbeiten, als die jedesmalige Lage bestimmt und genau zu präcistren. Wollte man sich aus berechnender Schonung vor dem Publikum absichtlich im Unklaren und in verschweigenden Rücksichten bewegen, so wäre dieß, wie wir die Dinge ansehen, eine ganz versehlte Politik. Der guten deutschen Sache

kann nicht besser als durch offene Mahrhaftigkeit gebient werben. Die Stellungen sind auch nur nach einer Seite hin noch unentschieden. Db, wann und unter welchen Bedingungen Preußen gegen die napoleonische Revolution vorgehen wird, oder vielmehr um seiner selbstwillen wird vorgehen muffen? das ist allerdings noch die Frage. Preußen hatte sich aber zuvor in Kriegszustand versetzt gegen die deutschen Bundes-Gesetzt das ist keine Frage mehr.

Das napoleonische Kriegsmanifest vom 3. Mai und bie Gewißheit ber frangofisch russischen Berftandigung \*) haben

<sup>\*)</sup> Das Faftum einer folden Alliang ift befanntlich in Betereburg und Barie in Abrebe gestellt worben. Um fo ficherer barf man baran glauben. Die Ablaugnung bezog fich wohl junachft auf bie von ben Times am 28. April gebrachte Jaffung, ale wenn Rufland unmittelbar ju Band und jur See gegen Defterreich loeges ben werbe. Napoleon III. wollte fich nur indireft vor ben Deuts fchen ben Ruden fichern. Ale England bei gurft Bortichafoff über bie Sache Anfrage ftellte, laugnete berfelbe auch gar nicht, baß ein "fchriftliches Uebereinfommen" gwifchen beiben Dachten , befteben moge; nur verficherte er (wie ber englische Minifter Site gerald bei ber Dahl ju Borefam aus officiellen Duellen ergablte): bas Arrangement enthalte nichts, was irgend als "eine gegen Gus ropa feinbliche Alliang" ausgelegt werben fonnte. Bang richtig hatte bas "Dreebener Journal" fich ausgebrudt: wenn es auch fein eis gentliches Offenfiv : und Defenfiv : Bunduiß fei, fo burfie boch ein Arrangement ju bem 3mede getroffen fenn, um Defterreich nicht fiegreich merben zu laffen. Damit vereinigt fich auch bie Antwort gar mohl, welche Breufen von Rufland erhielt: es habe fein Abfommen mit anbern Dachten getroffen, welches ihm bie Banbe binbe (allerbinge nicht!), fontern nehme fur jest eine abmartenbe Stellung ein, behalte fich aber bie volle Freiheit vor, biefe ju anbern von bem Augenblide an, wo anbere Dachte fich in ben Rrieg einmischen murben. Dem Bunbeshaupt in Bern fols len gerabezu bie beutichen Dachte genannt worben fenn, als biejenigen, welche Aufland hindern werbe, fich Defterreich anzuschlies

ben Borgang vor ber sinstern Berschwörung ber beiben revolutionären Weltmächte weggezogen; mit Einemmale war Alles klar. Napoleon III. sest die Berträge von 1815 mit durren Worten außer Krast, weil sie von Desterreich gebrochen seien; Italien sich selbst wieder zu geben, sei der Zweck seines Kriezges: "Italien nuß frei seyn dis zum adriatischen Meere". Der europäische Bandit schickt sich an, dem König mit der eizsernen Krone den Dolch in das Herz zu stoßen, und der slavische Bundesbruder macht sich anheischig, dem Dritten mit aller Macht in den Arm zu fallen, wenn er nach Geset, Pflicht und Gewissen dem ausersehenen Opfer zu Hülfe springen wollte. Das ist die complisationsschwangere Lage.

Was wird jener Dritte thun? fragte alle Welt, Riemand aber ängstlicher und besorgter als Frankreich selbst, seine Diplomatie, seine Borse, seine Presse. Denn an dem Dritten liegt es, den dämonischen Plan des europäischen Banditen zu vereiteln, um so mehr, als Rußland zur Stunde noch keines-

fen. Bir übergehen für jest bie naberen Umftanbe biefes Batte gwifden ben zwei ftarten Dannern, welche gufammen auf ben Raub ausgehen wollen (wie bie Times fagen). Wer feit 1836 bie Augen offen hatte, fab mohl, bag es endlich fo fommen muffe, Es leuchtet ein, bag ein folder Standpunkt Ruglands fcon ber flagrantefte Bruch ber Meutralitat ift, jugleich bie tieffte Berade tung Deutschlante involvirt, bem bie fouveraine Entschließung reis lig abgeschnitten werben foll. Soeben hat Graf Buol in Bien feine Entlaffung erhalten, und man folgert baraus eine Annabes rung Defterreiche an Rufland, ober mohl gar eine neue beilige Alliang. Berfuche, Rugland zu ehrlicher Rentralitat ju bewegen, werben auch zweifeleohne flatifinden. Aber man wird balb erfahs ren, bağ eine folche Freiwerbung gegen ben Rapoleon bes Beftens nichte anderes hieße, ale fich im Often gum Stlaven machen, für ben frangofischen Rapoleonismus ben ruffifchen Rapoleonismus ein: taufchen. Es ift ein Glud, bag Defterreich Rugland jum Reinbe hat, aber um fo eiliger bat Deutschland feine Baicht zu thun!

wegs gerüftet ift, um ber erbrüdenden Pression gewaltsamen Rachdrud zu geben, wie es versprochen hat. Jest noch hat Deutschland Einen furchtbaren Felnd vor sich, in ein paar Monaten wird es zwei furchtbare Felnde zu bestehen haben, was also wird Deutschland thun, jest solange es noch Zeit ist?

Anstatt ben Bund auf biese Haupt und Eristenzfrage Antwort geben zu lassen, hat Preußen seine Hegemoniesucht in's Mittel geworsen; anstatt Deutschland zur raschen Astion anzusühren, hat es, ben Berlodungen bes Gothaismus nachgebend, eben biesen Moment erwählt, um die deutsche Frage in diesem Sinne wieder in Scene zu seten; mit Einem Worte: anstatt den Bruch der Berträge an Napoleon III. zu rächen, hat es einen maskirten Angriff auf den deutschen Bundesvertrag unternommen und dazwischengeschoben. Das war ein Trauerspiel für sich, bessen erster Aft nun geschlossen ist. Gott gebe, daß es auch der letzte sei!

Rapoleon III. will natürlich immer nur Einen Feind auf einmal, er will wirklich, wie seine Organe so naiv und unermüdet versichern, den Frieden mit Deutschland, die er mit Desterreich sertig seyn wird; für den Fall der Roth sollte ihm das Arrangement mit Rußland die fastische Reutralität der Deutschen sichern. Bis set hat ihm Preußen selbst diesen Dienst gethan; denn anstatt sich gegen ihn zu erklären, hat es mit den Bundesgesehen angebunden, welche dem Friedbrescher hätten gefährlich werden können. Wer anders weiß, der sage es. Wir halten uns nicht an die preußischen Bertrösstungen und Worte, sondern an die preußischen Thatsachen, immer mit dem Wunsch: Gott bessere es!

Diese Blätter haben bie letteren jüngst verfolgt bis zu ber Kammerrebe bes Ministers vom 5. Mai. Einige Zeit barauf wurde aus Paris geschrieben: Rapoleon III. sei erst bann mach Italien gereist, nachdem er von England und

Preußen bie Buficherung ber Reutralität erhalten babe. ber That mare die Schleinipische Rebe vom 5. Mai die paffendfte Einleitung bagu gewesen. Auf Franfreich fiel nicht ber Schatten einer Migbilligung, besto mehr falte Gleichgultigfeit auf ben andern "unferer beiben Rachbarn". Dit ber Rebe murbe aber zugleich eine biplomatische Dentschrift an die Commission der Rammer übergeben, in welcher sich die erfunftelte Parteilofigfeit fcon bie jur emporenben Parteinahme für Kranfreich versteigt. Es ift nicht zu viel gesagt: Balemeti felbst hatte feine Bermahrung gegen das öfterreichische Ultimatum nicht paffenber begrunden fonnen. Rein Wort von ben frangofischen Ranten, Lugen, Ruftungen; ja bie Dentschrift bemerkt geradezu: "bie Urfache bes Scheiterns bes Congreffes lag in zwei Borfragen mehr formeller Ratur": ber Beitfolge ber Entwaffnung und ber Bulaffung - Sarbiniens gum Congreß. Somit erscheinen Frankreich und Biemont als bie Briedfertigen, Defterreich ale ber handelsuchenbe Starrfopf. Reichensperger sagte nachher öffentlich vor ber Rammer: "er batte wenigstens bes Gleichgewichts balber auch fur Cardinien einen Ausbrud ber Difbilligung von Geite ber Regierung gewünscht". Ja bie Denkschrift verschwieg fogar, bas Frankreich ben letten Bermittlunge Dorfcblag Englande abgelehnt, mabrend Desterreich ihn angenommen batte. Rurg, bas Dofument fieht fich nicht anbere an, ale wie eine fchlecht verhehlte Parteifdrift für Ravoleon III.

Während die Commission zu Berlin in Berathung trat, rüstete dieser ruhig seine Abreise nach Italien (10. Mai), ohne für die französische Westgrenze weiter Vorsorge zu tressen. Indes machte sich im außerpreußischen Deutschland mehr und mehr "zur Parteinahme brängendes" Mistrauen fühlbar, so bestillen auch die inspirirte Presse versicherte: man durse der Leitung Preußens vollsommen vertrauen; es werde den rechten Punkt zum Einschreiten schon sinden, etwa dann, wenn Defter-

reich im Laufe bes Krieges in Gefahr kommen follte, feine Besitungen in Italien zu verlieren; Preußen habe feine Plane, welche aber jest schon zu enthüllen unflug mare.

Run ift aber eine folche autofratische Leitung bes Bunbes offenbar nicht im Ginflang mit ben Bunbesgesegen. Rach biefen hat Deutschland nicht auf die souverainen Blane Breu-Bens ju laufden und ergebenft auf beren Offenbarung ju barren, sondern die Bundesglieber berathen gemeinsam, und beschließen burch Stimmenmehrheit im engern Rath. Allerbings hatte Breugen burch die Depefche vom 22. April erflart, bag Art. 47 ber Schlugafte für ben vorliegenben Fall nicht mehr anwendbar und erloschen fei, weil Defterreich "angegriffen" habe, eine Depesche vom 29. April hatte die Broteftationen gegen Art. 47 wiederholt, Die öfterreichische Erflarung am Bund vom 2. Mai mar auch wirflich ohne alle Kolge geblieben. Aber jene Deveschen batten beftigen Widerforuch erfahren, die Difftimmung gegen die preußische Sinterhaltigfeit muche, und es war ju fürchten, bag boch noch irgend ein Antrag unmittelbar an ben Bund gelangen und ben Art. 47 anrufen werbe. Daher fener ploglich ausbredenbe garm in ber geleiteten Breffe: Breußen burfe fich nie und nimmer burch eine Dehrheit am Bunbestag mitreißen. in's Schlepptau nehmen, "majorifiren" laffen.

Um biefen Bunft — um ben Kampf gegen Art. 47, bas ist gegen ben Inbegriff ber Bundesgesete — feineswegs aber um ben Kern ber Krisis, um die europäische Bedrohung, brehte sich seit zwei Wochen die politische und diplomatische Aftion Preußens. Dieß bedeutete das gothaische Schlagwort, "nicht majoristren". Was immer fortan geschehen mag, mit dem Schlagswort "nicht majoristren" gegen den Bund war das sichtbare Zeischen des gothaischen Sieges über die preußische Regierung gegegeben; die fernere Frage war nun bloß, ob auch die Resgierung ihrerseits mit dem Gothaismus siegen und durchdrins

gen werbe ? Die Ereigniffe haben nein geantwortet, wenigftens auf ben erften Anlauf!

In ber That tann auch Riemand bie ausgeprägt gothais iche Bhysiognomie weder im Commissionsbericht ber aweiten Rammer, noch in ihren Debatten vom 12. Mai verfennen. Erfterer vergaß ichon von vornherein auf die europäische Rechtsgrundlage ber Bertrage so vollständig, daß er mit durren Worten ausspricht: Die nationalen Bestrebungen in 3talien fonnten "auch bann, wenn sie in bedenklichen revolutionaren Formen fich geltenb machen", für Preußen "aus blogen Brunden des Brincips" fein Motiv jur Aftion feyn. Daran knupfte fich noch ein hämischer Ausfall, bei bem ber nordbeutsche Dunfel und Uebermuth biefe Bothaer - Sippen gang vergeffen ließ, wie sie eben felber noch ju ber gebnjährigen Regierung ibres ungludlichen Konige gestanden maren \*). Sr. von Schleinit theilte fobann ber Commission mit: England habe erklart, neutral bleiben zu wollen, fo lange bie Umftanbe und fein eigenes Intereffe es gestatten; Rugland aber, bag es fein Abkommen mit andern Machten getroffen, welches ibm bie Sande binbe, baß es fur jest eine abwartenbe Stellung einnehme, fich aber die volle Freiheit vorbehalte, biefe zu anbern, sobald andere Machte fich in ben Krieg einmischen murben. Daraus hat aber Niemand ben Schluß gezogen: also rafch voran, ehe Rußland gerüftet ift, mit einer Viertelmillion über bie Grenze zu fallen! Man folgerte baraus nur: bemnach fanbe jeder Unschluß an Defterreich "unter Entfremdung ber beiden andern Großmächte" ftatt. Die bitterfte Sorge war es aber für die Commission, daß durch die Reigung einiger

<sup>\*) &</sup>quot;Je mehr fich Breußen burch bie bestehenbe Ginigkeit zwischen Ros nig und Belt ftart fühlt, besto weniger tann es fich bewogen finben, in andern ganbern, in welchen biese harmonie nicht besteht, mit unfern Baffen einzuschreiten."

Staaten im Bund, auf eine nicht gerechtfertigte Weise entschiedener auszutreten (Worte des Ministers), Preußen "dur Theilnahme an einem den deutschen Interessen in Wahrheit fremden Krieg gezwungen werden sollte". Hoffentlich würden die "wahrhaft deutschen Interessen" sich Bahn brechen, wozu Preußen, zumal "Desterreichs Stimme im Bund durch Rücksichten, welche Deutschland fremd sind, befangen ist" — allein die Initiative haben musse. Nur über den Hauptpunkt, wann und wo diese Initiative Preußens eintreten sollte? erfuhr man weder hier etwas, noch in den wortreichen Debatten des Hauses.

3m Gegentheil, Berr von Schleinit leitete auch die Debatte vom 12. Mai wieder mit der Bemerfung ein: bie Lage fei "vielfach noch unflar." llebrigens erlaubte er bem Saufe endlich einmal, über die große Rrifis fich bescheidentlich zu au-Bern. Die Rammern hatten befanntlich bis daber allen Anrufungen jum Trot unverbrüchliches Schweigen beobachtet; benn jebe Indisciplin mare von ben jur heimlichen Initiative Bolitif verbundenen liberalen Fraftionen als Berrath am Breußenthum gebrandmarft worden. Jest aber, auf bas gegebene Zeichen brach ber Strom burch die Schleußen. Dan bat es ben Rednern jum Ruhme angerechnet, bas fie alle, abgesehen von ber fehr verbachtigen Saltung ber Bolen, entfcbieben anti-napoleonisch fprachen; ich fann aber barin fein Berdienst bes Mannes finden, wenn er nicht wahnsinnig ift. Dag Desterreich im Durchschnitt sehr von oben berab behanbelt wurde, läßt sich denken; wahre Wuth aber brach über ben Art. 47 aus, über biefes "Majoristren" am Bunb. Gerabe bie liberalen Majoritate-Bolitifer ergoßen fich am furiofeften über bie prafumtive "Majoritat" bes Bundesraths. Auch pon ber Gegenseite versicherte Gr. von Blankenburg: bas gange Bolf mare barüber emport. Rebenbei murbe auch geraben bie rechtliche Eriften bes Bunbestags in Abrebe geftellt. Der burchlaufenbe Grundzug aber war: burch Majoritätsbeschluffe sich nicht binden laffen (Auflehnung gegen bie Bundesgesete), und — damit der Erfolg verburgt sei, muß Preußen die freie politische Leitung in Deutschland haben und herr ber gesammten deutschen Wehrkraft seyn (faktische Hegemonie). Aurz gesagt: die ausschließliche Initiative und den alleinigen Oberbesehl!

Run lautete bie Sprache im herrenhaus allerbings mefentlich anders; leider ift aber biefer Unterschied beghalb von untergeordneter Bedeutung, weil bas herrenhaus, im Begenfat zu ber gang an bie Regierung bingegebenen zweiten Rammer, feinerseits in ber Opposition fteht, die in letter Beit bis jur Erbitterung gestiegen. In Diesem oppositionellen Saufe fprachen fich Sympathien fur Defterreich aus und ber Bunich bes Anschluffes an baffelbe jur gemeinsamen Befampfung ber Revolution, mabrend die Ministeriellen im andern Saufe nur Schmähungen und Rranfungen gegen Desterreich vorbrachten. Bott weiß, mas ba ber Raiserstaat an bem barmlofen, lammfrommen, gutmuthigen Breugen Alles rerbrochen haben foll! Rleift-Retow im herrenhaus hingegen magte fogar zu wiberfprechen: "auch wir batten uns jur Beit ber Unionspolitif fcmer gegen Defterreich verschuldet; mas man Defterreich jum Borwurf machen fonne, sei fein Undant gegen Rugland im Rrimfrieg" (nicht gegen Breußen). Auch Gr. Dr. Stabl fcamte fich jener gothaifden Bormurfe gegen Defterreich, ber alten Gefchichte vom Wolf und vom Lamm. "Bom 18. Rary 1848", meinte er in feiner machtigen Rebe, "bis jum Tage von Dimut trage Breugen viele Berichuldungen gegen Defterreich; es falle bieß freilich jum Theil ber Revolution jur Laft; von Olmus an bis zur neuesten Zeit habe Defterreich viel gegen Preußen verschulbet." Allerdings, es bat meder in ber orientalischen Krifts, noch im Zollverein, noch sonft die ausschließliche Initiative und ben alleinigen Oberbefehl an Breu-Ben überlaffen wollen!

Man barf nämlich nicht vergessen, bie Reupreußen ober reugeitungeleute, welche im Berrenhause noch die Dberhand ben, traten feit 1853 gerabeso gegen Defterreich auf wie st bie Altpreußen ober Gothaer. Gegen ben Bund führten bamale biefelbe Sprache wie biefe ihre Gegner heute. 21s I fur Deutschland, nichts burch ben Bund: mar auch 1854 g Lofung. Rur im mefentlichen Rern ber Frage unterfcheis n fich auch jest bie Reupreußen von ben Gothaern, nicht ver in ber Bunbesfrage, nicht in Bezug auf ben Art. 47. uch fr. Stahl erflarte fich entschieben gegen jebe "Majorirung" am Bund, wo Breugen ale Großmacht eigenen 3malfen folgen muffe, Die Rreugeitung bat es ichon wiederit als eine traurige Berfennung ber Berhaltniffe bingestellt, enn ein anderer Staat die Initiative ergreifen und am Bun-Stage militarifche Dagfregeln beantragen wollte. ns, fügte fie am 8. Mai bei, "ift bas eine Angelegenheit, n ber man nicht viel reben muß."

Allerdings, hatte Preußen ben Rern ber Frage fo wie e Rreuggeitung aufgefaßt, bann mare gar nichts bavon gebet worden, und Art. 47 von vornberein überfluffig geme-Preußen hatte bann fein "Majorifiren" ju furchten geibt, es hatte jum voraus gang Deutschland wirklich reprantirt und geführt. Die Anschauung ber Rreuggeitung hatte to nach einigen vorübergebenben Schwanfungen gang richtig thin festgestellt: Defterreich sei von ber napoleonischen Poli-! nur junachft, Breugen und England aber am meiften gebrbet; Preußen habe alfo einen formlichen Allianzvertrag it Defterreich zu schließen jum Bebuf einer Diverfton, welche n geheimen Intentionen Rapoleons baburch zuvorfomme, if fie die entscheidende Frage fofort ungetheilt gur lofung inge, fomit ber Friedenspartei in Franfreich Luft mache und e innern Feinde Deutschlands hindere, fich ju verftarfen. nter biefen Bedingungen batte fich bie Initiative, bie politiiche Leitung und ber Oberbefehl für Preußen gang von felbft verftanden.

Die Politif ber Regierung verlangte aber bie ausschliefliche Initiative, die politische Leitung und eventuell den Oberbefehl feineswegs zu einem entichloffenen Borgeben im Anfolug an Defterreich, fondern jum geraden Begentheil. Bas fie über die europäische Frage eigentlich bente und wolle, bas wußte Niemand; und bamit fie auch nicht zu einer Meußerung veranlagt werden fonnte, besavouirte fie eben ben Art 47. Sie verlangte geradezu blinde Ergebung in ihre zu erwarten. ben Entschließungen \*). Buwarten ine Unabsehbare, freie Sand ohne ausgesprochenes Biel: bagu begehrte man bie alleinige politische Leitung. Bei jeber energischern Regung erhob fic ein überlautes Angstgeschrei: nur feine Demonstration gegen Franfreich, nur feine Provofation! - und bagu brauchte man ben alleinigen Dberbefehl! Sieß bas Anberes als bem übrigen Deutschland zumuthen, daß es fich mundtodt, willenlos, blindlings in die Plane Preugens ergebe, feiner Courerainetat abbante ju Bunften einer faftischen Begemonie? Der verhaßte und verabscheute Art. 47 ift eben die Garantie Dieser Couverainetat.

Freilich wurde die Tendenz nicht so roh und nacht hingeftellt. Sie erschien eingewickelt in den betäubenden Ruf: "Bertrauen, Bertrauen, Bertrauen!" Deutschland fonne auf Preußens ganze Kraft zählen, wenn es ihm vertrauensvoll

<sup>\*)</sup> Bang im Sinne ber Gothaer! Ale bie Kunde vom ruffifch:frangistiften Arrangement erscholl und zugleich flar wurde, bag auf England nicht zu rechnen sei, ba fuhren die "Grenzboten" (29. Arril) heraus: "in biefer furchtbaren Lage muffen die beutschen Regier rungen unbedingt mit Preußen geben, auch wenn fie ben Anfichten biefer Regierung nicht ganz betpflichten; jest ift nicht die Zeit dazu, individuelle Ueberzeugungen geltend zu machen."

entgegenkomme, anstatt ben Berfuch ju machen, vermittelft einer Mehrheit bee Bunbestage bie preußische Politif bestimmen zu wollen. Macht ihr aber ben Bersuch, thut ihr nicht mas ich will, nun bann find wir nicht mehr einig, bann giebe ich mich gurud, bann ift ber Bund gerriffen! Ale menn nicht bie Ungultigerflarung und bas formliche Berbot bes Art. 47 bie flagrantefte Berreißung ber Bunbesafte an und fur fich gemefen mare? Bulett retirirten biefe officiofen Acuferungen gar noch auf die Ausrede: man werbe Preugen boch nicht ben Beitpunft bestimmen wollen, mann es mit feiner Dacht eine gutreten habe? Reineswegs. Dieß ift auch gar nicht ber Sinn bes Art. 47; fondern bie gemeinsame Entscheidung: wie Deutschland die frangofischen Attentate auf Desterreich angusehen habe? Darüber mar ber Spruch noch immer nicht ergangen.

Iwar zeugte die Thronrede vom 14. Mai von einem besmerkenswerthen Fortschritt im Vergleich zu der Ministerrede vom 5. Mai. Hier war bloß von dem vagen .europäischen Gleichgewicht" die Rede ohne eine Sylbe von den Verträgen; wenigstens diese Lücke ergänzte jest der Prinz-Regent: "Preussen ist entschlossen, die Grundlagen des europäischen Rechtszustandes, das Gleichgewicht zu wahren." Aber auch dieß ist noch kein endgültiges Definitivum; denn nicht nur ist jener Rechtszustand von Frankreich bereits gestürzt, und handelt es sich also um die Erzwingung seiner Restitution; sondern die Kolnerin trat auch alsbald mit der frechen Erläuterung ein: darunter seien natürlich die Verträge nur in soweit zu versstehen, als sie nicht durch die Kriegserklärung Desterreichs aus ger Kraft geset seien.

Außerbem aber hatte bie Thronrebe auch noch beigefügt: "es ist Breußens Recht und Pflicht, für bie Sicherheit, ben Schutz und die nationalen Interessen Deutschlands einzustehen, die Obhut dieser Guter wird es nicht aus seiner hand geben." Gewiß wohlgemeint, aber ganz gegen ben Geift und Buchftaben bes beutschen Bundes, welcher biese Obhut keineswegs allein in Preußens Hand gelegt, sondern sie der Gesammtheit der Glieder und dem engern Rath als ihrem Organ anvertraut hat.

Es war für Deutschland eine hochwichtige Frage: ob feine Fürsten sich berartige begemonistischen Pratenfionen gefallen und bemnach ben Bundesboben unter ben Fußen fic meggieben laffen murben? Riemand fann bie ungeheuere Tragmeite ber Confequengen verfennen. Der Bund ftanb jum erftenmale feit seiner Grundung vor feiner eigentlichen Probe und Brufung : ift er im Stande, in ber Stunde außerer Befahr die nothige Einheit der Abwehr zu leiften? Und in eis nem folden Augenblide macht Breugen ben Berfuch, ben gangen Bund wegguescamotiren, ibn obne weiters in Breußen aufgeben zu laffen, ohne fernere Kormalität und gesetliche Berbanblung aus eigener Willfur und Autorität bie politifche Leitung und ben Dberbefehl ale etwas Gelbftverftandliches an fich zu reißen, ja burch bie Behauptung ausschließlicher Initiative formlich ben Bugang jum Bunde ju versperren! Der Bund hatte bieber hochstens als Militarcommiffion gearbeis tet, sonft aber absolut nichts gethan; nicht einmal bie beiben Aussuhrverbote hatte man ibm jugelaffen; fie vielmehr bem Bollverein übertragen. Jest follte er buchftablich jur preußischen Ministerial-Kiliale begradirt werben? Dieg ift bie Frage, welche Breugen leiber in die europäische Ratastrophe eingeschoben hat, sie mußte vor allem beantwortet werden.

Und sie ist beantwortet burch ben Antrag Hannovers am Bund vom 13. Mai, und badurch, daß die Mehrheit des Bundestags auf seine Behandlung einging. Die Anmaßung Preußens wird hiemit zurückgewiesen: dieß ist die Bedeutung des Antrags. Sein Inhalt ist harmlos genug: Ausstellung eines Observationscorps am Oberrhein, was ja noch "keinen

aggressiven Charakter" habe. Preußen selbst hatte wohl diese Maßregel auf die Länge nicht mehr verweigern können. Aber daß Hannover natürlich nicht vorher in Berlin um Erlaubniß fragte; daß die Bundesglieder seinen Antrag dennoch nicht a limine abwiesen: das war eine energische Berneinung jener gothaischen Ansprüche auf ausschließliche Initiative und alleis nige politische Leitung für Preußen. Die Regierung in Berzlin legte qualisieirten Protest ein gegen den Schritt Hannovers; er wurde tropdem nicht zurückgenommen, und die Sens dungen der Herren Willisen, Münster und Alvensleben an die deutschen Höse hatten in dieser Hinsicht den erwarteten Ersolg offenbar nicht.

Preußen hätte eine glänzende Stellung gehabt, wenn es sich darauf eingerichtet hätte, den Art. 47 nicht scheuen zu muffen, d. i. wenn es sich wirklich an die Spize Deutschlands stellen wollte zur ehrlichen und mannhaften Initiative. Daß es jest, mit einer höchst empsindlichen diplomatischen Riederslage in Deutschland, erst anfängt, einer jedenfalls schweren und bedrohlichen Lage entgegenzugehen: das hat es den Gosthaern zu danken. Ihre Kunste haben zum Gegentheil aussgeschlagen: Preußen hatte auf die deutsche Hegemonie nie wesniger Aussicht als jest.

Ob die Regierung in Berlin dieses verhängnisvolle Zwischenspiel endlich fallen lassen wird, steht dahin. Ebenso ihre nächste Entscheidung in der Hauptfrage, worin ihre Borsage zur Zeit noch so zweiselhaft sind wie vor vier Wochen. Das gegen sind sie seitbem von Tag zu Tag schwieriger geworden, sowohl durch die eigenen Mißersolge in Deutschland, als durch das gänzliche Scheitern der Hosfnungen auf England, und durch die steigende Bedrohlichseit der Haltung Russlands. England in seiner seigen Furcht hat sich soweit einschüchtern lassen, daß es nicht nur seine absolute Neutralität erklärt, die Opkfüsten wie das adriatische Meer im Stiche läßt, sondern auch noch

bie beutschen Staaten zur thatlosen Unpolitif bes Zusehens ermahnt. Es gibt feinen ftarfern Beweis für die Gefährlichteit der Absichten Ruflands, als diese völlige Selbstverlorenteit Englands.

Kur Deutschland gilt es, nicht nur Außland zuvorzusommen, sondern auch Englands Muth wieder aufzufrischen und ihm Lust zu machen. Observationscorps am Rhein genügen für sich nicht, Napoleon III. muß wissen, daß die französische Grenze ihnen eventuell nicht unüberschreitbar ift. England und Frankreich haben vor zwei Jahren zu puren Zwecken des Schmollens ihre Gesandten von Neapel abgerusen; dagegen sunktioniren heute noch alle deutschen Gesandten in — Paris. Deutschland steht rechtlich bereits im Kriege mit Frankreich, aber ganz Deutschland ist immer noch in Paris diplomatisch vertreten, als wenn nichts vorgegangen wäre. Will man in Berlin und Franksurt einmal Ernst machen, so kann nicht zweiselhaft sehn, was man zunächst zu verfügen hat.

Und zwar so schnell als möglich! Wird ber napoleonische Friedbruch nicht heuer niedergeschlagen und unterdrückt, bringt erst das nächste Jahr ben Hauptfrieg, dann kann er auch zehn Jahre dauern und zu einem in allgemeiner Barbarei endenden Racenkampse ausarten. Schon Ein Jahr des Kriegszustandes wird dem Wohlstand der Völker grausenhafte Wunden schlagen; ein weiteres Kriegsjahr müßte eine social spolitische Auslösung herbeisühren, und dann hätte die Welt nur mehr einen Schritt die zu jenem Schluspunst der Civilisation, weder Krieg nicht mehr als Uebel gefühlt, sondern aus Bedürfnist und Verzweislung geführt wird. Dazu bedarf es bei den socialen Verhältnissen unserer Tage sicher nicht mehr als zwei Jahre.

Rafche gemeinsame Aftion mit maffenhaften Kräften ift unfere einzige Rettung. Worte und biplomatische Proteste

hatten wohl vor vier Monaten das Uebel noch im Reime erstätt; jest helfen sie nichts mehr, waren sie auch die fraftigsfen und völkerrechtsmäßigsten. An Worten und selbst Oroshungen hat es auch in der orientalischen Krisis nicht gesehlt, und doch hat Deutschland damals seine Weltstellung verloren und dafür die jesige Weltlage gewonnen!

## III. Die Confession und bas beutsche Rationalgefühl.

"Wir heben", fagt die Allgemeine Beitung vom 16. Dai, "aus der Debatte des preugischen Abgeordnetenhauses nur gwei Reden noch befonders beraus, weil fie nach unfern dieffeitigen Anschauungen bas Recht und die Wahrheit vertheibigen, ohne biefelben durch die vielen Wenn und Aber fast wirfungelos qu machen, ober burch Bige und Antithefen, wie burch bas übertriebene Bornehmthun mit Preugen Die Wirfung fur bas übrige Deutschland abzuschmachen. In Diefer Cache gilt es gang Deutschland, und fo febr biefes die Ebre und den Baffenrubm Breufens bochbalt und bei jeder Belegenheit ehrt, fo mare es doch ebler und felbftbewußter gemefen, dieß einfach vorauszusegen, ftatt es bem übrigen Deutschland fo haarflein wieder und wieder borgugablen. Ueber bas Dajorifiren am Bund und bie übrigen Dateleien an der Bundesverfaffung, die man doch den übrigen Ditgliebern des Bundes als ein Noli me tangere entgegenhalt, mollen wir ichweigen."

Alfo bloß zwei Rebner findet die Allgemeine Beitung, welche in jener entscheidenden Stunde Namens des preußischen Boltes nicht ein separatifisches Breußenthum vertraten, sondern ehrlich und rudfichtslos den deutschen Standpunkt einnahmen; nur zwei Reden, welche sie als eine Bestätigung ihrer eigenen Ansichten

aufführen zu können meint! Gewiß bezeichnend. Wenn man aber erst fragt: wer benn jene zwei Redner waren? und zur Antwort erhält: zwei Ratholiken, die beiden hervorragendsten Mitglieber ber weiland katholischen Fraktion, jest Fraktion des Centrums geheißen — was soll man bazu sagen?

In der That, die zwei Reden, welche die Allgemeine Zeitung allein hervorheben zu muffen glaubt, find die des Bicepräfidenten August Reichensperger aus dem Rheinland und die des Abgeordneten von Mallindrodt aus Westfalen.

## XLVIII.

## Politische Gedanken vom Oberrhein.

Die Grundursachen ber gegenwärtigen Bewegung; Die öffentliche Deis nung und bas Organ bes Nationalwillens.

Unsere Zeit ist die Zeit einer großen Entwicklung; Unsählige haben es eingesehen, Wenige haben es bisher geglaubt. Die Grundsesten der gegenwärtigen Ordnung sind wankend, und viele Zustände sind unhaltbar geworden. Eine große Kastastrophe ist naturnothwendig; diejenigen, welche das einsahen, haben sie auf spätere Jahre erwartet: jest ist sie eingetreten. Wir sehen ihr Endergedniß, aber wir errathen nicht ihren Berlaus. Wollen wir das Wesen der gegenwärtigen Bewegung verstehen, so muffen wir auf die sittlichen Grundlagen der Gesellschaft und des Staates zurückgehen; wir muffen die Korderungen unserer Zeit und die Wünsche der Nation auf bestimmte Ausdrücke bringen — aus der Gegenwart muffen wir rückwärts schauen und vorwärts.

I.

"Die Politif hat keine Moral": so hat Mirabeau gesagt, ber geistvollste und ber unsittlichste Mann seiner Zeit. Die Geschichte aller Zeiten zeigt uns allerdings, daß ber grauelxum hafte Sat nur gar zu häufig in Ausübung war, und die Gegenwart dankt ihm auch jest wieder den Zeitraum des Unsgluds, der Opfer und der Kämpfe — den Zeitraum, in welchen wir nun eingetreten sind. Wenn der jetige Selbstherrsscher von Frankreich ausspricht, daß er nur Gott, seinem Geswissen und der Nachwelt von seinen Handlungen Rechenschaft gebe, so erklärt er damit den Zeitgenossen, daß er sich außer dem Bereich ihres Urtheils gestellt habe, und daß er über seinem Willen kein Geset anerkenne. Nicht Gott und die Rachwelt nur — auch seine Zeitgenossen werden den Mann richten.

Der erfte Raiser ber Frangosen mar ein großer mächtiger Beift; vor einem halben Jahrhundert hat man auch ibm gugejubelt; auch von ihm hieß es, er habe bie Revolution erbrudt, und man fah nicht, daß die Bernichtung ber Freiheit im eigenen Lande nur ber Anfang bes vollfommenen Umfturges ber europäischen Berbaltniffe mar. Er bat die alten Inflitutionen vernichtet, er bat die nationale Einigung der Deutichen gerriffen, er hat die alte Staatenordnung gertrummert und die Rationen gefnechtet. Konige und Kurften maren feine Bafallen, unfer Bermogen mußte feine Satrapen bereichern, und biefe führten Titel, die unfer Unglud verbohnten. Deutschlands Jugend mußte fur die Unterjochung ihres eigenen Baterlandes verbluten, bas Festland von Europa lag gefeffelt ju ben gugen bes Imperators. Die Zeit hatte ben Begriff ber Freiheit verloren. Das schönfte Beer, welches je bie Belt gesehen, mußte ben Glementen erliegen, um ben gebrudten Bolfern wieder Raum ju ihrer Erhebung ju ichaffen; aber auch nach ber furchtbaren Rataftrophe auf ben Gisfelbern von Rugland mußten alle Rrafte von Europa in Wirkfamfeit treten, um die frangofische Weltherrichaft zu brechen.

Die europäischen länder hatten zu viel gelitten, und ihre Fürsten hatten zu herbe Erfahrungen gemacht, als daß Beide nicht sollten belehrt worden seyn über die Ursachen ihrer Er-

niedrigung und ibres Ungludes. Als die Machte ber Kluth ber frangofischen Ummalzung einen Damm feten wollten, ba maren in ben Berabredungen von Bilnit und in ihrer Coalition icon die hintergebanten ber einzelnen Cabinete zu ertennen, und balb trat offen bie grundfaglofe Politif hervor, welche fleinlicht um fleine Bortheile rang, welche jebe freie Bestrebung haßte und boch mit ber Revolution unterhandelte, von ibr Geschenke annahm und biese mit gangen Provingen unseres Baterlandes bezahlte. Bielleicht mare es nicht außer ber Beit, jest an die Schwäche, an ben Unverftand, an die Jammerlichkeit iener verratberischen Bolitif zu erinnern; ber Dangel eines vaterlanbischen Gefühls hat unser Baterland in Rnechtschaft geworfen. Die Spanier haben nur fur ihren eis genen Berd gefochten; aber Desterreich allein auf bem Keft-Land hat, von Allen verlaffen, für die Freiheit der europaifden Staatenrepublif gefampft. Ale endlich Rapoleone Beltberrichaft gebrochen mar, ba wollten bie Machte bie Rudfehr einer folden Revolution unmöglich machen, und beschalb fehrten fie bei Berftellung ber Ordnung jur driftlichen Auffaffung bes Staatenlebens jurud. In Diefer Auffaffung haben fie internationale Grundgefete erlaffen, und bas europäische Staatenspftem hatte einen Rechtsstand erhalten \*). Menschen und menschliche Einrichtungen find niemals vollfommen, und barum mochten in ber beiligen Alliang wohl auch andere Bebanfen als die 3bee bes driftlichen Sittengesetse liegen; immer aber mußte man in bem Ausbruck biefer 3bee einen Fortichritt ber Menscheit erfennen. Die internationalen Grundgesege, wenn auch mannelhaft, maren nicht zu theuer mit bem Blute von Sunberttaufenden erfauft; bem Rechtsftand, welcher nach bem Sturge ber napoleonischen Herrschaft bergestellt murbe, bat Europa vier Jahrzehnte des Friedens und der Ruhe zu danken.

<sup>\*)</sup> Diefe Grunbfate find gufammengeftellt in ten hiftorifchepolie tifchen Blattern, Band 39, Seite 1058.

Das Aufgeben ber alten Cabinetspolitik trat in ben Berhandlungen bes Prager Congresses, in bem Allianzvertrag von Töplit und in ben Besprechungen zu Kalisch recht beutlich hervor. Wohl kam noch immer viel Kleinlichkeit und Selbstsucht zu Tage, aber bas Unglud hatte ben bessern Geist hervorgerusen, er wirkte noch auf dem Wiener Congres, und keine Winkelzüge der Selbstsucht konnten ihn bannen; er erschien bei den zweiten Pariser Berträgen, er machte die Beschlüsse von Aachen, und er war in den Londoner Conferenzen noch nicht gänzlich verschwunden.

Als aber feine Gefahr mehr brohte, als bie Furcht vor Revolutionen ben Cabineten feine Unruhe mehr machte, ba fielen fie in die alten Gunden gurud. In der Rube verfumpfte ber gesunde Sinn; bie Regierungen wollten allmachtig werben, und ihr ganges Streben war ein Rampf gegen bie hinberniffe biefer Allmacht. In biefem fleinlichen Streben ging die driftliche Auffaffung bes Staatslebens verloren, und bie liberalen Ibeen konnten fie nicht erhalten. Diese Ibeen waren von ber Beit geboren, und fie batten unter gehöriger Führung beffere Buftanbe geschaffen; batten fie einen offenen Widerstand gefunden, fo mare ihnen die rechte Stellung und bamit eine beilfame Wirfung geworben. Aber bas Syftem ber modernen Staatsallmacht feste ihnen feinen folchen Bis berftand entgegen, es wollte nehmen, was ihm taugte, und bas andere umgeben. Gine Partei bemachtigte fich ber neuen Ibeen und beutete fie unenblich aus, bie Regierungen aber wollten die Partei benügen, und machten mabre ober icheinbare Zugeständniffe, und die Partei, ale sie noch nicht ftart genug mar, befolgte baffelbe Berfahren. Jeder fuchte den Anbern zu überliften; wie konnte ba noch bie fittliche Auffaffung ber Berhaltniffe befteben?

Bald zeigte sich ber Einfluß ber materiellen Interessen. Rach jedem Krieg, nach jeder politischen Katastrophe sind die geistigen Kräfte ber Menschen ausgeregt, und erfassen die ge-

gebenen Berhaltniffe mit einer Energie, bie man fruber nicht fannte. In England marfen fich die Rrafte ber Ration wieber auf ihre Industrie und auf ihren Sandel; beiden mar die Belt wieder geöffnet, und beide gemannen eine Ausbehnung. wie niemals zuvor. Franfreich und Belgien folgten; in beiben Landern war bald eine ungeheure Arbeit ber materiellen Intereffen au feben, und biefen murbe bie Wiffenschaft bienftbar. In Deutschland war ju biefer Zeit noch eine große Tragbeit im Berfehrsleben, und in ber Biffenschaft ein unfruchtbarer Ibealismus. Wenn unfere jungeren Beitgenoffen auch von ber fogenannten philosophischen Richtung ber realen Biffenschaften im erften Drittheil unseres Jahrhunderts noch etwas wiffen, fo fonnen fie fich boch feine Borftellung mehr machen von ber Lächerlichfeit jener beutschen Spekulationesucht; borten fie, wie man bamale Dinge ber einfachsten Erfahrung a priori ju begrunden meinte, fo murben fie glauben, bellen Bahnfinn ju hören. Aber auch barin follte balb ein vollfommener Umichlag erfolgen.

Im natürlichen Laufe ber Dinge mußte auch Deutschland die Rraft bes Bolfes auf ben Erwerb richten; aber bie Berhaltniffe maren biefer Richtung nicht gunftig. Wohl beftunben ba und bort febr bebeutenbe Gemerbeanstalten, aber eine große Industrie fonnte sich nicht bilben, benn fie wurde von frember Concurreng erbrudt, und bie Berfplitterung machte bie Entfaltung einer zusammenhangenben Thatigfeit, machte wirtsame Schutmagregeln unmöglich. Der Bollverein mar eine Rothwendigfeit, und haben ibn auch manche Uebel begleitet, fo ift es boch unwidersprechlich, bag er große Intereffen geeis nigt, daß er die Thatigfeit von Sinderniffen befreit und bem Unternehmungegeift ein Felb geöffnet hat. Erft nach ber Bilbung bes Bollvereins erhob fich eine Induftrie in größerem Dage, gewann ber Berfehr eine unvorgesehene Lebendigfeit, und bie Rapitalien wurden fruchtbar. Der Bollverein trat in die Reihe ber Sanbelsmächte, und so murben die Deut-

1

schen ihrer Träumereien ledig, r Ibeale in die materielle Bewegung

Wenn in dieser Bewegung i stickte, so war das eben kein Ung gen auch die Ideale verloren, und keit stellte sich überall voran. Wier alle Berhältnisse des materiells beherrschte, aber bald war er al der Wissenschaft und in dem Staa wissenschaftliche Mann in seinem gen machen, berechnete man nicht der geistigen Arbeiten? war nicht nissen nie von der sittlichen Bedeu Wirkung der Regierungshandlunman je daran, andere als ma erstreben?

Die Sucht, reich zu werben burch alle Berhaltniffe, und fie thun ober laffen follte. Das Rag feiten, es wurde eine Macht, gege fteben fonnte, gegen welche fein vermochte. Wenn es nun mahr i gerte Brobuftion auch bem wenig Be lichfeiten ober felbft Benuffe verfc Reichen erreichbar maren; so ift el tigfeit, womit man folche Annehml bie Anspruche an bas Leben ohr Benuffucht wurde jum Charafter nuffucht wuchs bas Jagen nach thum allein gab Chre und Macht. Ahnen, ber bobe Beamte feine Wiffen, ber Solbat feine Stellu Burben; sie Alle machten bem I bes Reichthums ben Sof. Ber

Bornehnithun reich gewordener Gewerbsleute, wer wurde nicht schon von dem Lurus angewidert, welchen Familien beschränkten Bermögens machten, vielleicht machen mußten, um Ansehen und Credit zu erhalten. Beherrschte der Reichthum die Welt, und war des Reichthums Endziel der Genuß, so hateten die Armen nicht unrecht, wenn sie die Theilung des Eisgenthumes sorderten und die Verweigerung desselben für Diebstahl erklärten \*).

In diesem Wesen mußte viel untergehen von dem, was sonft die bessere Menschennatur schafft und verbreitet. War alles Ideale aus dem Leben verschwunden, so achtete man nur den Ersolg; jedes höhere Streben war seiner Natur nach ersfolglos, und darum der Lächerlichseit versallen. Hätte die mosderne Staatsweisheit auch nicht die Lehre der Verneinung in das öffentliche Leben geführt, hätte sie auch nicht die Kirchen gesnechtet: so wäre dennoch das religiöse Gesühl erstorben, denn in der heillosen Richtung der Zeit war die Bedeutung alles Strebens und das Verdienst jeder menschlichen Arbeit nur allein in dem materiellen Ersolg.

Die liberalen Ideen mußten bem materiellen Streben sich anpassen. Dieses wurde Mittel und Zweck der Regierungsgewalten, und daraus entstund der Mangel jeder sichern Haltung. Das Rühlichseitsprincip schloß alle andern Betrachtungen aus, und auch das Recht hatte nur in dem Ruten seine Bedeutung; man erfannte den Ruten, aber man verehrte nicht mehr die sittliche Idee des Rechtes. Im neunzehnsten Jahrhundert verfündeten christliche Regierungen den heldsnischen Grundsat: "die Wohlsahrt des Staates ist das höchste Recht".

<sup>\*) 3</sup>ch werbe bei anderer Gelegenheit die Sitte ale Gewähr unferer Buftanbe aussuhrlicher befprechen.

II.

Wenn die Joee des Rechtes beraubt wird, so wird sie gewiß Berfehr zwischen Staaten und Sta wendig treten dann verderbliche Gr fittlichen Idee.

Bohl muß jeber vernunftige Thatsachen ertennen; benn fie fir Bas aber murbe at Fügungen. wenn biefe fromme Bahrheit auf 1 bie ausgebehnte Anwendung erhalter Beziehungen ber Staaten ihr gibt? zwungen bie Bewalt ber Thatsache geworbene Inftanbe annehmen, fo unter allen Berhältniffen ein Ungli Unterwerfung unter bas Beschehen rer Staatsweisheit hervor; benn n in vielen Fällen bas augenblidliche berstandes bei weitem nicht so grof welches fpater aus ber feigen An ftanbe bervorging.

Das Jahr 1830 hat ben Richüttert. Die Mächte haben sich ? unüberwindlich geschienen, sie haben kannt, um den Frieden von Europe einzelne Einrichtungen beseitiget, i stand zu retten. Wenn die Mäch der europäischen Grundverträge aussie es durch freie Vereinbarung berj diese Verträge ausgerichtet worden Form des internationalen Rechtes

wendigfeit schon beshalb ein Unglud, weil die Thatsachen über bie vertragsmäßigen Bestimmungen gestellt und der Glaube an deren Unverletlichkeit zerstört wurde. Was aber eine unsgludliche Rothwendigkeit war, das haben die Diplomaten zum Grundsat gemacht: sie haben die ungludselige Lehre von der vollendeten Thatsache geschaffen.

Stellt man bie Thatsache über bas Recht, so stellt man bieses unter ben Bortheil; jebe Umwälzung ist berechtiget wenn sie gelingt, und die völkerrechtlichen Berträge muffen ben jeweiligen Regierungsmaximen weichen.

Die alten Boller hatten feinen Begriff von einem internationalen Rechtsftand, aber die Nothwendigfeit belehrte fie über bie Beiligkeit ber Bertrage. Das Christenthum stellte fein Sittengeset über alle menschlichen Berhaltniffe und bie Civilifation führte daffelbe in bas öffentliche Leben ein, beren Kortschritte bie Beziehungen ber Nationen enger und mannigfaltiger machten. Die Beziehungen wurden burch Grunds fate geregelt, die allgemein werben mußten, weil ohne fie nicht zwei Staaten unabhangig nebeneinander bestehen fonnen. Bereinbarungen über besondere Falle haben die allgemeinen Grundfate gur thatfachlichen Geltung gebracht und aus biefen hat man bas positive Bolferrecht abgeleitet, welches allein ben Staaten ihr unabhangiges Bestehen und ihren Besit gewährt. Sat es auch Ronige gegeben, welche bie binbenbe Rraft ber internationalen Bertrage bem Bortheil ober ber Bohlfahrt bes Staates unterwarfen, fo hat fich bie Stimme ber Bernunft und bas Befühl ber Sittlichfeit und bes Rechtes immer gegen fie erhoben, und fpater ober fruber haben fie ober ihre Rachfommen bie gerechte Strafe bee Treubruches erlitten. Bebt bie Rraft ber Bertrage auf, bedingt ober beschränkt fie, und ihr vernichtet ben Rechtoftand zwischen ben Staaten, ibr febrt in Die Beit bes Beibenthumes und ber Barbarei jurud - ihr mußt wieder ungangbare Bufteneien zwischen bie Gebiete unabbangiger Staaten legen!

Mit bem Grunbsat der vollendeten Thatsache wird bie Rechtstraft und die Wirfung der Verträge dem Belieben der Gewalt oder dem Spiel der Zufälle unterworfen; das Rus-lichfeitsprincip hat die Fragen des internationalen Rechtes zu Fragen des Bortheiles gemacht; unsere Zeit hat die sittlichen Burgschaften verworfen, es hat die Grundlage der Staaten-Ordnung zerftort und jest zeigen sich die natürlichen Folgen.

Als im Jahre 1848 die Revolution auch die jungere Linie ber Bourbonen aus Franfreich vertrieben hatte, fo anerfannten die Machte die bemofratische Republif. Gie fonnten es thun, die Anerkennung unterlag feinem formellen Sinberniß, benn fie hatten auf bem Wiener Congreß feierlich erflart, bag fie ben Frangosen teine bestimmte Regierungeform aufdringen wollten. Der Umfturg follte weiter geben; nicht zufrieden mit bem Fall ber Throne, wollte er die Ordnung ber Gesellschaft vernichten und in blutigem Rampfe bat bie frangofische Republik biefes furchtbare Unternehmen niederges schlagen und bamit die Civilisation und ben socialen Rechtsftand von Europa gerettet. Das aber war bie einzige Entwicklung ihrer Kraft; es war ihre einzige That und nach Dieser verfiel sie in Jämmerlichkeit und in Schwäche. Die neue Berfaffung wollte einen erften Beamten ale Reprafentanten ber Bollziehungsgewalt, und bas souveraine Bolf ermablte baju einen - Rapoleoniben. Wer aber mar biefer Ras poleonibe? Ein abenteurender Mann, welcher feine Jugend in Benuffen und Thorheiten verbracht, und lacherliche Berfuche gemacht batte, um bie bestehenben Gewalten ju fturgen, melder, von Geburt und Abstammung fein Frangofe, Frankreich fein Baterland nennt, biefem aber feinen Dienft geleiftet, in ber Berbannung erzogen und im Gefängniß gereift, in fein Ereige niß eingetreten war. Diefer Mann hat bei Uebernahme feines Amtes am 20. Dezember 1848 bie Berfaffung ber frangofischen Republif mit einem feierlichen Gibe beschworen, und nach ber Leiftung bes Gibes aus freien Studen verfichert, bag er bie

bemokratischen Institutionen aufrechthalten und befestigen wolle. Die Gewalt bes Prasidenten war sehr beschränkt burch bie Berfassung, aber ber Erwählte benütte sein Amt, um einen Gewaltstreich vorzubereiten, ber seine Macht unumschränkt machen sollte. Er brauchte bazu brei Jahre, aber als diese Zeit verstoffen war, zerschlug er die Berfassung und führte eine Willfürherrschaft ein, wie man sie in unserer Zeit nimmer für möglich gehalten hätte.

Tausenbe und abertausenbe waren in Entzüden über ben 2. Dezember, und sie waren bafür bearbeitet. Man weiß, baß Millionen ausgegeben worden sind, um die Wahl bes Louis Napoleon zum Prasidenten ber französischen Republik zu bewirken, aber man weiß nicht, wie viel Gelb verwendet wurde, um die Furcht vor dem "rothen Gespenst" zu erregen und um die Meinung zu verbreiten, daß der Erwählte von

<sup>\*)</sup> Der Prafibent ber Nationalversammlung, Armand Maraft, erhob fich und las bie folgende Cibesformel :

<sup>&</sup>quot;En présence de Dieu et devant le peuple français représenté par l'assemblée nationale, je jure de rester fidèle à la République démocratique une et indivisible et de restplir tous les devoirs que m'impose la Constitution"

In tiefem Stillschweigen ber Bersammlung erhob Charles Louis: Rapoleon Bonaparte bie rechte Sand und sprach mit fester erhobes ner Stimme:

<sup>&</sup>quot;Je le jure."

Nach Leiftung bes Cibes verließ ber neue Prafibent nicht ble Erls bune, fontern verlangte bas Wort. Der Prafibent ber Berfammlung: "Vous avez la parole." Leuis Napoleon entfaltete ein Papier und las einen Bortrag, in welchem er bas von ihm ernannte Ministerium anzeigte und einsetze, und er sprach:

<sup>&</sup>quot;Je veux, comme vous, citoyens représentants, rasseoir la société sur ces bases, raffermir les institutions démocratiques, et rechercher tous les moyens propres à soulager les maux de ce peuple généreux et intelligent, qui vient de me donner un témoignage si éclatant de sa confiance."

fieben Millionen ber einzige Mann fei, welcher bas Befpenft au bannen vermöge. Die conservativen Bitterer jauchsten ibm ju, von bem fie meinten, bag er ihnen ben rubigen Befit ibrer Bermogen und Befriedigung ibrer Genuffuct gemabre. Er sollte bie Revolution gebandiget haben, er, ber gerabe eine gemacht batte, um fich bie Bemalt bes Despoten ju icaffen. In bem materiellen Treiben ber vorangegangenen Jahre mar ber Rechtssinn fo verfommen, bag man bas Berbrechen "bes Rettere ber Befellichaft" gar nicht begriff; bas fittliche Gefühl mar bermaßen abgestumpft, daß man ben offenen Eidbruch gar nicht bemerfte, und die Thorbeit mar fo groß. baß ber eibbrüchige Mann in ben Kirchen verherrlichet und Die Willfürherrschaft als eine Onabe von Gott gepriefen murbe. Er war ben materiellen Interessen nühlich gewesen, er konnte bieselben ferner noch forbern; mas lag ba am Eibbruch, mas an ber Unterbrudung ber Freiheit, mas an ber Berbohnung bes Rechtes? Der Mann ber unumschränften Gewalt war ber Mann ber Gelbmacht und barum mar er ber Gote bes Tages.

#### III.

Der Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 war ber rasche Uebergang zum Raiserthum: baran hat Niemand gezweifelt. Haben aber bie Cabinete bie nothwendigen Folgen eingesehen?

In der Boraussicht, daß mit Rapoleonischen Neberlieferungen in Europa nicht Ruhe und nicht Friede bestehen könnten, hatten die Mächte die Familie Bonaparte für ewige Zeiten von der höchsten Gewalt in Frankreich ausgeschlossen und sich gegenseitig verbindlich gemacht, diesen Beschluß mit allen Kräften aufrecht zu halten. Als nun das Kaiserthum wirklich erklärt war, so wurde des seierlichen Berstrages vom 20. November 1815 gar nicht erwähnt; es war als ob die Geschichte eines balben Jahrbunderts gänzlich vers

geffen mare. England querft anerfannte ben Raifer ber Frangofen; fehr fcnell folgten bie andern Machte, und fo war nun in bas Staatenspftem ein Bestandtheil wieder eingeführt, welchen Europa als unverträglich mit bem Rechtsftand feierlich verworfen hatte. Die Erflarung biefer mertmurdigen Thatsache tann man nur allein in ber Richtung ber Beit finden, welche bas Princip ber Ruglichfeit über die 3bee bes Rechtes ftellt. Allerbings, ich weiß es recht gut, anerfennen die Englander jede thatsachliche Regierung, ihre Sandels-Politif gebietet es ihnen; aber fie fonnten biefen Staatsgrundsat auf den Navoleon III. nicht anwenden, weil sie ibn burch einen feierlichen Staatsaft jum Boraus verworfen hatten ; und weit bringender noch bestund biefes Berhaltniß fur alle andern Machte. Satten biefe bem Raifer ber Frangofen bie Anerfennung versagt, so maren allerdings Schwierigfeiten entftanden - maren fie aber größer gewesen ale bie beutigen Berwidlungen? Frankreich war bamals schwach, bas vereinte Europa fomte bie Schwierigfeit ber Lage mit einem Worte bestegen; aber die Cabinete fanden es bequemer, die richtige Boraussicht ber Staatsmanner vom Jahre 1815 ju verläugnen. Eine folche Boraussicht fehlte und fehlt noch ben Diplomaten unserer Tage, und ber Mangel folgt aus bem falfchen Grundfat ihrer Politif. Gie handelten als ob alle Befahren für ewige Zeiten besiegt maren; ber gallische Imperator versprach ja ben Frieben und er versprach bie Achtung ber Bertrage. Daß er feiner eigenen Nation einen feierlichen Gib gebrochen hatte, baran bachte man nicht. Man wollte glauben, weil ber Glaube nutlich erschien; ber Glaube mar aber fehr thoricht, benn wie konnte Louis Bonavarte bie Bertrage achten, bie ihn von ber Gewalt ausschloßen?

Die Berblendung ber Zeitgenoffen follte noch lange Zeit währen. Man gab sich Muhe, um in dem sogenannten orientalischen Krieg eine völferrechtliche Handlung zu sehen, um den internationalen Rechtsftand zu erbalten; man glaubte.

baß biefer Krieg ein politisches Uebergewicht brechen folle, maherend er von dem frangosischen Selbstherricher hervorgerusen war, um ein viel gefährlicheres zu grunden. Die Pariser Conferenz gab dem Selbsthertscher ber Franzosen bieses Uebergewicht, und er war thatsächlich ber Schiederichter von Europa.

Europa hatte mit Staunen gesehen, baß Rapoleon IIL fich nicht gescheut hatte, bas Ronigreich Carbinien in ben Rath ber Großmächte einzuführen; er hat bamit bie Revolution in bie Reihe ber Großmächte gestellt und bennoch war er noch immer ber Bemahremann bes europaischen Gleichgewichtes. Fürsten mallfahrteten an feinen Sof, und die Frangofen nabmen biefe Wallfahrten als Hulbigungen auf. Die Konigin von Großbritannien und Irland, bas verfaffungemäßige Saupt ber freiesten Nation, die Beberrscherin bes größten Reiches ber Erbe, mußte nach Cherbourg fommen, um dem Mandatar ber Bolfesouverainetat über die Unstalten jum Angriff ihres eige nen Landes freundliche Bludwunsche zu bringen. Rannten bie brittischen Minister nicht die tiefe Unsittlichkeit bes frangofifchen Sofes, und wenn fie biefelbe fannten, wie fonnten fie einer hohen Dame rathen, ben glanzenden Bfuhl mit ihren leiblichen Augen zu feben? Die Rachwelt wird Dube haben biefe Borgange ju glauben, aber begreifen wird fie, bag ber hochmuth bes napoleoniben feine Grenze mehr fanb.

Nach bem Mordversuch von Orsini wurde bas System Napoleons auf die Sobe getrieben, von welcher es Europa in seiner wahren Gestalt erscheint. Die französische Regierung ist eine Schreckensregierung geworden; sie hat in einem Jahr mehr Franzosen zum langsamen Tod nach Capenne und Lambessa geschickt, als die Revolutionstribunale zur Guillotine\*).

<sup>\*)</sup> Rach einer fehr mahrscheinlichen Schähung haben vom Jahre 1792 — 1794 bie Revolutionstribunale 30,000 Menschen verurstheilt. Nach einer neuesten nicht widersprochenen Angabe hat bas Raiferthum felt bem Januar 1858 nicht weniger am 55,000 Mensschen nach Capenne und Lambessa beportirt.

Unter Robespierre wurde boch der Schein einer gerichtlichen Form beobachtet — unter der kaiserlichen Schreckensherrschaft holt man die Uebelgesinnten bei Racht aus ihren Familien und versendet sie heimlich. Ganz Europa sollte unter ein politisches Sicherheitsgesetz gelegt werden, und die Aussührung bes großen Gedankens hat begonnen unter dem Titel der — italienischen Freiheit.

Bernunftige Leute haben seit lange icon bie Borbereitungen bemerft, welche jur Bertreibung ber Defterreicher aus Italien gemacht wurden. Der Konig von Sarbinien wurde vorgeschoben; er sollte ben Rrieg auf ber avenninischen Salbe insel hervorrufen; ber "Befreiung" von Italien follte ber Ungriff auf ben Rhein folgen, und bie gange Beschichte follte enden mit ber Rnechtung von Europa. Durch bas Attentat pom 14. Nanuar 1858 wurden die Berbindungen ber Napoleoniden und die Umtriebe frangofischer Agenten in allen ganbern Italiens befannt. Sind biese Thatsachen nur ben Cabineten unbefannt geblieben? Saben die Staatsmanner und Die Diplomaten die lächerlichen Borfpiegelungen des frangofis fchen Cabinete geglaubt, fo muffen wir tief beflagen, bag bie Beschide ber Nationen so unfähigen Banben anvertraut finb; baben fie bas Spftem ber luge und bes Truges erfannt und bennoch mit ihm unterhandelt, so liegt barin eine furchtbare Thatsache ber sittlichen Berkommenheit unserer Lage. Es ift mehr als mahrscheinlich, daß die Cabinete lange Beit die Plane bes frangofifchen Gelbstherrschers nicht burchschaut haben; und wir fragen beghalb erftaunt, mas bat biefe Staatsmanner fo blind und fo urtheilolos gemacht? Die Berblendung ift die nothwendige Folge ber Berkommenheit unserer Beit. Wo bas Rechtsgefühl schwach geworben ift, ba sieht man bas Unrecht nicht, wenn es auch nur ein flein wenig verhehlt wirb, und wo man nur ben Bortheil sucht, ba erlahmt bas Befühl für bas Recht. 3ch habe mich niemals über bie napoleonischen Lugen gewundert, aber ich wundere mich fehr barüber, baß man sie geglaubt oder daß man sich gestellt hat, als glaube man sie. Wo sind heutzutage die großen brittischen Staatsmänner; wo sind die Pitt's, die Burse's, die Canning's, hat Großbritannien seine Talente mehr? D ja, Großbritannien hat Talente genug und mehr unterrichtete Männer als jemals, aber das Rechtsgefühl ist unmächtig geworden, der augenblickliche Vortheil ist der leitende Gedanke und die Grundsahlosigseit ist Weisheit geworden. Deshalb hat England keine Staatsmänner mehr; es wird sie, wie das ganze übrige Europa, sobald wieder haben als in den Beziehungen der Rastionen das Sittengeset wieder Geltung gewinnt.

Nichts konnte rechtlich mehr begründet seyn als die Berhältniffe in Oberitalien; und darum wird einst die Geschichte
ein strenges Urtheil fällen gegen die Reglerungen, welche unzweideutigen Rechtstiteln, einem mehr als vierzigsährigen niemals bestrittenen Besit nicht volle Geltung verschafften, und
ben großen völkerrechtlichen Grundsat der Unabhängigkeit der
Staaten nicht wahrten gegen das Streben zum Umsturz. Eine
Rechtsfrage kann doch wohl nur entstehen, wenn der eine
Theil Ansprüche erhebt, die den Schein eines ware es auch
nur sormellen Rechtsgrundes für sich haben. Man hat eingesehen, daß in den italienischen Wirren auch ein solcher Schein
nicht besteht, man hat sich darum nicht bestümmert, man hat
nur die Thatsache in Betracht gezogen; die Thatsache aber
war der räuberische Angriss einer sitten- und rechtlosen Gewalt
— und man nannte sie die italienische Frage.

#### IV.

Rach bem Sinn ber Nachener Beschlüsse sollten bie Machte große politische Fragen unter sich erörtern, sie sollten bem erkannten Rechte Geltung verschaffen ober bie Differenzen ausgleichen, bie Berhanblungen sollten nicht burch biplomatische Correspondent, sondern unmittelbar und versönlich auf Congressen geführt und von diefen die Befchluffe gefaßt werden, beren Ausfuhrung gemiffe Großmächte fofort übernahmen. Es mar bieß eine internationale Ginrichtung, um bie Unabbangigfeit ber Staaten au fougen und mit bem Rechtsftand ben Krieben zu mabren. Diese Einrichtung enthielt die Bermittlung und nothigenfalls bie Intervention in völferrechtlichen Fragen und wie mangelbaft, wie febr bes Migbrauches fabig fie in manchen Begiebungen auch fenn mochte, fo war fie boch bie Ausführung eines Bedantens, ber hervorgegangen war aus bem Rechtsgefühl unserer Bater und aus bem Unglude, bas fie erbulbet. Dhne hintergebanten und ju rechter Beit angewendet, hatte biefe Einrichtung Europa vielleicht eines blutigen Rrieges überboben; bag in ber gegenwärtigen Berwidlung ber Borichlag eines Congresses zu fpat tam, bas barf uns nicht munbern, benn er war nicht in gutem Glauben gemacht. Defterreich hat fich vergebens auf die Grundfate bes Congresses von Machen berufen; Diejenigen, von welchen ber Borfchlag ausging, wollten feine Differengen vermitteln ober vermitteln laffen, fie wollten nur Beit gewinnen, um bie Ausführung bes euros paifchen Umfturges vorzubereiten - man follte fpater nicht Rechte erortern, fondern nur eine vollendete Thatfache anerfennen muffen. Dan hat ben großen ichonen Bebanten unserer Bater verhöhnt und man bat die Form eines volferrechtlichen Inftis tutes migbraucht, um die Berfolgung bes guten Rechtes ju verhindern.

Desterreich hatte eine kostbare Zeit verloren, es konnte, es burfte keine mehr opfern, im Interesse ber Selbsterhaltung war es gezwungen, das Gewebe bes Truges und ber Lüge zu zerreißen. Um England einen Beweis seiner Mäßigung zu geben, ließ es noch einmal sich zwei Tage rauben, zwei Tage, welche Tausende von Menschenleben ihm nicht ersehen können — und dieses England burste es wagen, gegen ben Einmarsch ber österreichischen Truppen zu protestiren, und Preußen scheute

67

XLIEL.

fich nicht, einen Aft bringenber Rothwehr zu migbilligen, weil bie Gitelfeit feiner Diplomaten verlett mar!

Die offene Gewalt, rudfichtslos zu bem größten Unrecht verwendet, ift nicht so gehässig als das listige Versteden dieser Gewalt hinter friedlichen Formen. Wie tief muß das sittliche Gefühl gesunken sein bei benjenigen, welche solche Schlaubeiten erbachten, wie schlecht muffen diejenigen von Menschen und Nationen benken, die sie mit solchen Schlaubeiten betrüsgen wollen!

Bobl bat une bie neueste Geschichte ber Staaten viele Beispiele ber Unerfennung thatsachlicher Buftanbe und ber Aufbebung vollerrechtlicher Bertrage-Bestimmungen gebracht. Bobl haben Einzelne bie Rraft ber internationalen Befete an Bebingungen gefnüpft ober in gegebenen gallen gewiffen Ginfdranfungen unterworfen. Aber niemals noch hat man die Berlaugnung bes internationalen Rechtes fo rudfichtelos ausgesprochen, wie Rugland und Franfreich in officiellen und officiofen Aften es gethan haben. Der frangofische Gelbstherricher bat bem Raiser von Desterreich bie Befugniß ju Bertragen abgesprochen, Die er nicht nur im Interesse seiner Sicherheit, sondern im Interesse bes europäischen Friedens mit seinen Rachbarn aufgerichtet hat, und bas zu berfelben Beit, ale er felbft mit bem Ronige von Sardinien ein Uebereinfommen jum Angriff auf Defterreich abschloß und ihn jum Unterbefehlshaber bes euros paifchen Umfturges bestellte. Bum erstenmal vielleicht bat Europa gesehen, bag bas haupt eines großen Reiches bie Grund. lagen bes europäischen Bolferrechtes fo chnifch verläugnete. Diese einzige Thatsache, und die unzweifelhaften Erklarungen gegen die binbende Rraft ber Bertrage follten allein ichon gang Europa gegen ben frangofischen Gewalthaber und feinen Bafallen bewaffnen; benn fie haben jedes Recht, jeden Befis und jede Anstalt in Frage gestellt. England und Breugen aber haben bagegen fein Wortlein geaußert, fie haben vermittelt und von neutraler Saltung gesprochen.

In Italien vertreibt man die Fürsten, man fest provis forische Regierungen ein, man macht ben Konig von Sarbinien jum Diftator in anderer herren ganber, bas Dberhaupt ber fatholischen Christenheit ift ein Befangener, und einem Bringen ber Rapoleoniben ift ber eble Auftrag geworben, im Ruden bes öfterreichischen Beeres Aufftande ju erregen. Man ichurt Die Revolution ber niederträchtigsten Urt und "ber Retter ber Gefellschaft" in feinem civilisatorischen Berufe braucht all' bie schlechten Mittel, welche schon feit Jahrhunderten bas euroväische Bolferrecht verurtheilt hat. Man hat bie Italiener lehren wollen, bie Deutschen von ben Defterreichern gu unterscheiben; aber sie find ungelehrig, sie begreifen ben Unterschied nicht und wir Deutsche konnen ihn auch nicht verfteben - benn uns fagt bas naturliche Gefühl, bas wir bort angegriffen find, wo jest die Desterreicher fechten; wir empfinden es, daß jeder Schuß aus öfterreichischem Beichute fur unfere eigene Unabhängigfeit bonnert.

Schon bas Kranffurter Barlament bat anerfennen muffen. baß bie Sicherheit bes füblichen Deutschlandes von bem Befit ber füdlichen Abfälle ber Alpen und bes vorliegenden Landes abhange und daß die iconften Theile unseres Baterlandes preisgegeben find, wenn Frangofen ober ihre Basallen am Mincio fteben. Das Bolf fann feine politischen und ftrategischen Combinationen machen, aber in gesundem Sinn hat es aus bem Gewirre ber Meinungen und ber lügen die Wahrheit berausgefühlt und es erfennt feine Lage. Wir Deutsche follen unser eigenes Interesse nicht feben, wir follen bemuthig que warten bis Desterreich niebergeworfen ift; schwach und gerriffen follen wir bem Willen bes Mannes an ber Seine gehorchen und in ftummer Ergebung ber Stunde harren, bie uns feine Wohlthaten bringt. Die Deutschen follen ja nicht aus ber Reihe treten, welche bas haupt ber europäischen Repolution ihnen anweisen will; ber Mann verspricht ja, bag er uns iconen wolle, bis er feines Sieges gewiß ift.

ihm die Mächte zur Erringung ber italienischen Freiheit nicht helfen, so sollen sie ihn wenigstens nicht hindern; sie sollen kein Recht gegen ihn anrusen, denn es gibt kein Recht als sein Wille, und die Deutschen sollen gefügig sich dem Mandatar des souverainen Bolkes in Frankreich unterwerfen. Er will dis zur gelegenen Stunde den guten Deutschen eine Galgenfrist gönnen und sie sollen dankbar dafür sehn wie der arme Sünder, welchem man sein jämmerlich Leben noch um einige Stunden verlängert. Der 2. Dezember will den Umsturz der Staatenordnung in Europa stückweise vollenden; kein Theil soll sich um den andern kümmern; in Italien hat er begonnen, dort soll das erste Stück fertig gemacht werden, an andere kommt später die Reihe. Das Alles hat die öffentliche Meinung schnell durchschaut, aber die Diplomaten nennen es "den italienischen Krieg lokalisiren."

Die Hoffnung, daß ber Sturm uns nicht berühre, bat eine gemiffe Beruhigung auch vielen folden Leuten gegeben, bie verftandig genug find, um in einige Ferne zu feben. Schwäche begreift es nicht, daß fast jede Befahr schwindet, wenn man ihr entschloffen und muthig entgegengeht; fie will die Befahr herbeitommen laffen, wenn fie fich auch mit jedem Schritt vergrößert. Diefes Kommenlaffen ber Gefahr, Diefes trage Abwarten, Diefe feige Ergebung in ein blindes Befchid, ber unheilvolle Mangel eines Entschluffes, ber in ben Bang ber Ereigniffe eingreift - bas ift bie Reutralitat, bie man ben Deutschen aufnothigen mochte. Wollten bie Ruffen biefe erzwingen, fo mußten die Deutschen um fo mehr ihren letten Mann und ihren letten Thaler in die Bagichaale werfen; benn größern Schimpf hatte eine Ration noch niemals erbulbet. Richt nur weil seine Rheinprovingen gefährdet, sondern weil feine gange politische Stellung bedroht ift, muß Preußen eine neutrale Saltung verwerfen; Breugen wird einer feigen Kriedensliebe nicht seine Ehre jum Opfer bringen, ber Gedante ber Möglichfeit mare Berbrechen. Es ift jammerlich, jest gewisse Bestimmungen ber Wiener Schlusafte nach bem Buchstaben nehmen zu wollen; sei es aber, so fragt ber Deutsche:
ist Triest nicht Bundesgebiet, und ist dieses nicht unmittelbar
angegriffen, wenn unsere Hafen an der Adria von französtschen Schiffen blokirt werden? Wenn die Gewalt des Umsturzes die Grundlagen der ganzen Ordnung erschüttert, so ist es
fast lächerlich, das Eintreten deutscher Wehrkraft abhängig zu
machen von der Erörterung, ob das Bundesgebiet auch wirtlich bedroht sei.

Man hat an ben freien Britten jederzeit bie Achtung vor bem Besete gerühmt, man bat ihnen ein sicheres Befühl, eine flare Einsicht in volitische Dinge augeschrieben - warum verfennen die freien Britten jest die großen internationalen Befete, warum zwingen fie nicht ihre Staatsmanner, biefe Befete aufrecht zu erhalten? Gie baben bas lächerliche Bundniß mit bem frangofischen Selbstherricher gebrochen; fie feten ibre Ruften in Bertheibigungoftanb, fie ruften ihre Flotten und fie ordnen ihre Miligen; marum aber ruften bie Enge lander? Gie ruften, fagen fie, um in ber berangebrochenen Rrife eine ftrenge Neutralität aufrecht zu erhalten; und es scheint, daß sie jest noch nicht sich fragen, ob eine folche auch moglich fei. Wenn eine große Dacht in einem europaischen Rriege fich neutral erflart und bie Reutralität fleinerer Staaten anerfannt bat, fo forbert man von ihr, baß fie nicht ihre eigene nur, fonbern auch bie Stellung ber anbern fchuge. Gine navoleonische Bemaltherrschaft hat foldes Verhältniß noch niemale geachtet, wenn es ihr nicht nütlich war; fie bat es jederzeit gebrochen, wo sie es ungestraft thun fonnte. Louis Rapoleon bat die europäische Reutralitat ber Schweig, und folglich ber angehangten Theile von Savopen feierlich anerfannt und bennoch hat er fie schmählich verlett. Man hat gefagt, bie brittifche Regierung habe gegen biefen Bruch bes Bolferrechtes Einsprache erhoben und man bat es geglaubt, weil es natürlich mar. Das brittische Ministerium aber hat

dem Glauben widersprochen, benn es hat nicht bulden wollen, baß Europa ihm das Rechtsgefühl zutraue, welches man so gern bei dem einzelnen Engländer voraussett. Der ausgebrochene Sturm wird bald die brittischen Interessen schae einstreten; aber dann wird Europa sagen: England habe die rechte Zeit versäumt und die stolzen Britten muffen den Borwurf ertragen, sie hätten den Kampf gegen Revolution und Despotismus ausgenommen nicht um den Rechtsstand von Europa, sondern um ihren Bortheil zu wahren.

Sat Defterreich auch bas Gespinnft einer thatenlosen Diplomatie gerriffen, so wird man es bald wieder anfnupfen. Man wird wieder vermitteln, aber bie Bermittlung foll dann eine bewaffnete fenn. Bas bedeutet aber mohl eine bewaffnete Bermittlung? Sie bedeutet, daß man die friegfubrenden Machte gur Annahme ber Bedingungen, welche ber Bermittler vorschlägt, burch Baffengewalt zwingen will. Für Defterreich ift nun feine andere Bedingung gerecht und vernünftig, als bas Niederschlagen ber Revolution in Italien und bie Wiederherstellung bes vertragsmäßigen Buftanbes. Rur bicfe Bedingung fann Defterreich annehmen; wird man zu einer andern es zwingen wollen? So wie die Sachen fteben , fann Rapoleon jene Buftande nicht mehr berftellen, auch wenn er es gern thate; will man ibn bazu zwingen, fo bat man ben europäischen Rrieg, welchen ju vermeiben man fo angftlich bestrebt mar! Besteht man ihm andere Forberungen gu, fo hat man bas Recht mit Fugen getreten, fo hat man ben Rampf gegen ben Umfturg ber Staatenordnung nur wieder vertagt. Bor brei Monaten hatte bie Drohung einer bewaffneten Bermittlung die Sache ju Ende gebracht; jest wird fie mablen muffen zwischen Rrieg ober Schande. Bu bieser Bahl ift man gefommen, weil man in bem Mangel bes Rechtsgefühles ben wahren Bortheil nicht fab. Wenn ber Sturm bereingebroden ift, wenn er ganber verheert, wenn er Millionen von Eriftenzen vernichtet hat, bann wird es flar werben, bag man bie materiellen Guter nicht erhalten kann, wenn man nicht die 3dee der Sittlichkeit ehrt.

### V.

Haben wir die falsche Richtung unserer Zeit erfannt und muffen wir die natürlichen Folgen unserer Verkommenheit tragen, so muffen wir auch erkennen, daß mit dem Eintritt berfelben der gesunde Sinn des deutschen Volkes wieder erwacht ift.

Nabrbunderte lang bat man alle Mittel verwendet, um bas Rationalgefühl ber Deutschen zu erstiden; die leifeste Meu-Berung beffelben mare in aller herren ganbern bestraft worben. Im haß gegen die frangofische herrschaft und gegen ben Einfluß der Fremden ift bieses Gefühl zuerft lebendig geworben; aber es fonnte burch fich felbft nichts bewirfen, benn bie Deutschen hatte fein öffentliches Leben gereift; fie folgten mit Singebung bem Rufe ibrer Fürsten und ibre Baffen fturzten ben Thron bes großen Eroberers. Allerdings hofften bie Deutfchen eine Gestaltung ihres Baterlandes, aber fie fonnten eine folche nur unter ber Korm eines beutschen Raisers fich benfen. und fie hofften noch auf biefen, ale bie Bunbeeverfaffung fcon in der Wiener Congregafte war, und als ber zweite Pariser Friede auch biejenigen enttauschte, welche noch bie Rudnahme urbeutscher ganbe gehofft hatten. Rach biefem Frieden ftund jedes beutsche gandtein fremd neben bem andern; bas ichrofffte Sonderwesen mar in ben Regierungen; aber in ben Freiheitsfriegen war das Nationalgefühl erstarft, es trieb unsere Jugend zu Berirrung und Thorheit, aber biefe Jugend bat dem beutigen Geschlechte ben göttlichen Funken bewahrt.

Das Streben zur politischen Freiheit ber Bürger bilbete ben Charafter jener Zeit. Die Berfassungen ber beutschen Staaten befestigten bas Sondermesen, aber fie maren bennoch eine große Boblthat; benn fie führten bas Staateleben in bie Deffentlichfeit und erwedten bas Burgergefühl. Rach Bertreibung bes altern 3meiges ber Bourbonen erlangte bie liberale Bartei die unzweifelhafte Berrichaft in der Bertretung wie in ber Regierung; fie arbeitete ohne Unterlaß fur bas, mas fie Freiheit nannte, aber ein großes vereinigtes Deutschland fam ihr nicht in ben Ginn. Damals ftunden wir einem Rrieg mit ben Frangosen febr nabe, aber im Bolfe mar fein besonderer Aufschwung; die Liberalen bauten ihre Soffnungen auf die Frangofen, und eines ihrer geistreichsten Glieder bat fich nicht gescheut zu fagen: Die Abtretung ber Rheinprovingen an Franfreich mare ein mäßiger Breis fur die Freiheit, Die fie und bringen follte! Rann man fich munbern, bag bie Partei überall bie Ausgaben fur bas Wehrwesen beschränkte - mas follte ein ichlagfertiges Beer ben Leuten, welche von frember Gewalt bie Freiheit empfangen wollten?

Bar bem Rationalgefühl ber Deutschen auch feine Regung bes Lebens gestattet, fo erstarb es bod nicht im Bolfe, und als im Jahre 1840 wieder ein Rrieg mit Frankreich brobte, ba mar es gang anders als gehn Jahre zuvor. In allen beutschen Gauen entstand eine fichtbare Aufregung; bie Regierungen blieben in ihren Anordnungen binter ben Bunfchen bes Bolfes gurud, es bilbete fich eine öffentliche Deinung, die Preffe, obwohl in Feffeln, murbe bas Organ ber öffentlichen Meinung und biefe forberte, bag man fich rufte. Bon nun an erfannten die Führer ber liberalen Partei bas Dafenn einer nationalen Empfindung und fie beurtheilten volltommen richtig beren sittliche Macht. Gie wurden nun bie Bertreter ber nationalen Gesinnung und fie manden baburd ben Fürsten ihre fraftigfte Baffe aus ber Sand. Taufenbe und aber Taufende fielen ber Bartei gu, und wenn biefe unfer Beiligstes für ihre besondern 3mede ausbeutete - jene faben es nicht; und bemerften fie es auch, fo wollten fie boch lieber noch mit dieser Partei als mit dem unglückseigen Sonderwesen geben, welches überall und besonders in den Bershandlungen des Bundestages so schneidend hervortrat. Rach und nach verbreitete sich im Bolke die Meinung, daß eine kräftige Anstalt zur Einigung unseres Vaterlandes nimmermehr von den Regierungen gemacht werden und daß eine solche nur unter freien Institutionen bestehen könne. So trat die deutsche Nation in das Jahr 1848.

Ein Jahrzehent bat bie Deinungen geflart. Bir vermogen jest die Parteizwede von bem Streben ber Nation. ben fünftlich erregten Fanatismus von ber mahren Erregung und die verberblichen Plane von bem Wefen ber Bewegung ju fcheiben. Wir wiffen jest, bag bas materielle Streben bie ungeheure Abneigung ber Armen gegen bie Reichen aufgestas chelt hat, und wir verwundern uns, daß die robe Rraft die thatenlosen Doftrinare nicht vollfommen bestegt bat. Tausenbe ber beften Manner, welche mehr ober weniger ber Bewegung fich anschloßen, hielten bamals bas monarchische Pringip noch in Ehren; fie hatten noch Bietat fur ihren Furften und fur ibre besondern Ginrichtungen; fie achteten ben Besit und ben bestehenden Rechtsftand; aber sie erfannten die Schmache bes Bunbes und bie Jammerlichfeit feiner Beborbe; fie meinten, daß die Einzelftaaten ein Theilchen ihrer Souverainetat abgeben follten, um eine ftarte Centralgewalt berzustellen; und fle glaubten, bag allein nur bie getreue Besorgung ber nationalen Intereffen ben Bestand ber Gingelstaaten verburge. Die große Mehrheit ber Nation batte biese Meinung, sie wollte ein großes einiges Baterland, aber fie gerieth in 3wiespalt über Die Art baffelbe ju bilben. Die Ginen wollten bie neue Beftaltung burch bie Begemonie einer beutschen Großmacht bewirfen und barum die größere ausschließen. Die Anderen verwarfen biefe revolutionare Ginrichtung, fle wollten fein gefcmachtes und verfleinertes Deutschland, fie wollten, bag Defterreichs Macht bem Baterlande verbleibe, und fie wollten,

baß bas nationale Band und bessen Organ auf gesetlichem Wege gebildet werde\*). Beide Meinungen bekämpsten sich hestig und die Hossnungen beider wurden betrogen, denn Deutschland kehrte wieder zu seinem vorigen Zustande zurud. Der Nationalsinn der Deutschen war damals noch zu schwach; ware er stärker gewesen, so hätten nicht politischer Unverstand, nicht Thorheit und nicht Leidenschaft der Parteien, nicht Ausruhr und nicht theilweiser Umsturz und viel weniger noch die russischen und französischen Protestationen eine Verbesserung der vaterländischen Justände gehindert.

In der Zeit der Reaktion errangen die materiellen Interessen eine vollkommene Herrschaft; das Jagen nach Geld und Genuß war das alleinige Leben, und nur in den kirchelichen Bewegungen erschien etwa noch eine Idee. Aber in dieser politischen Stumpsheit gedieh tief im Innern der Mensschen tas nationale Gefühl zu größerer Stärfe und gerade die Besorgung der materiellen Interessen hat den Berstand der Deutschen praktisch gemacht. Die Periode der Reaktion liegt jest geschlossen hinter uns, sie hat ihre Sendung erfüllt.

Das unverwüstliche Rechtsgefühl, sonst immer eine nationale Tugend der Deutschen, schien in der zehnjährigen Stumpfbeit erloschen, aber es erhob sich mit Kraft, als das Unrecht mit seinen Ansprüchen zur Herrschaft ganz offen hervortrat, es verband sich innig mit der Liebe zum Baterlande und der Sinn für die Ehre der Nation machte die Deutschen scharssichtig. Die ungeheure Mehrzahl des Bolfes erkannte schnell die Abssichten des französischen Selbstherrschers und instinktartig empfand sie, daß mit Desterreichs Macht das Baterland stehe oder falle. Als die Cabinete noch lange Zeit in Möglichseiten

<sup>\*)</sup> Die Bundesgesche sehen die Beränderung ber Berfaffung gang uns zweiselhaft ver. S. Bundes: Afte Art. VI und VIL — Bies ner Schluß: Afte Art. IV. XIII und XIV.

fich ergingen und ihre Diplomaten in fleinlichen Erörterungen bas Große vergaßen, ba gemahrte bas beutsche Bolf bas Berannahen bes Umfturges. Die biplomatifchen Rlaglichfeiten fonnten ben gefunden Sinn fo wenig als die Schmeicheleien bes Revolutionstaifers beirren, die Lugen erregten nur Abicheu und immer bober flieg die Entruftung barüber, bag man unterbanble, wo bas Recht offen verläugnet ober boshaft verhohnt mar. Das Bolf beurtheilte richtig bie Bebeutung und bie nothwendigen Folgen ber Lage und es forberte mit Beftimmtheit, bag man biefe Folgen abwehre, und bag man nicht zweifelhafte Silfemittel bann erft auffuche, wenn fie icon eingetreten find. Bum erstenmal fürchtet ber Deutsche bas unbeilvolle Bort ju fpat. Aus bem Scheintod bes politischen Lebens ift Rechtsfinn und Baterlandsliebe erftanden, und aus der Rube des Todtenaders hat fich eine öffentliche Meinung erhoben.

Diese öffentliche Meinung ber Deutschen verliert sich nicht mehr in Traume, ihre Forberungen find fo bestimmt als ihre Auffaffungen flar find. Sie bat erfannt, bag eine furchtbare Ummaljung burchgeführt, bag bie Staatenordnung von Guropa gertrummert werden foll; fie bat erfannt, bag ber 2. Dezember fich über Europa verbreiten, unfere Fürsten verjagen ober von feiner Onabe abhangig machen, und bas Baterland in Rnechtschaft werfen will. In Diefer Auffassung bat Die öffentliche Meinung gesehen, daß feine italienische Krage besteht, bag bie Revolution nur eine folche gemacht hat, um ihren Angriffepunft zu gewinnen. Weil fie aber alles bas erfannt bat, fo hat sie auch die rechten Mittel gefunden; sie will, daß Deutschland ber Revolution entgegen trete, ebe fie Erfolge errungen hat; fie forbert, daß man jur That schreite, ebe in Italien die beutschen Intereffen verloren find, fie forbert, bag Deutschland bie Bucht seiner Macht gegen ben Revolutionsfaiser führe, ebe er Beit bat, biese Macht zu gertbeilen und in ihren Theilen zu brechen.

Die subbeutschen Bolfer mogen manche Schwierigfeiten au niedrig anschlagen, aber wenn fie vielleicht auch ein Borwurf fturmifcher Ungebulb trifft, fo muß man nicht vergeffen. baf beim Deutschen die Ungeduld in öffentlichen Dingen immer gerechtfertigt ift. Die Erflarungen einer allgemeinen beutiden Bertretung maren anbere ausgefallen als biejenigen, welche man von bem preußischen Saus ber Abgeorde neten gebort bat - aber wir fuchen benfelben bie beste Auslegung zu finden. Die Breußen fonnen nicht ihre eigene Befcichte, nicht ihre Fehler, nicht ihr Unglud vergeffen. Sie muffen fich boch wohl erinnern, wie Preußen im Jahre 1805 fich bem Rampf gegen Napoleone Beltherrichaft entzog \*), wie ber frangofische Imperator ihre Reutralität misachtete und wie er nach ber ungludlichen Schlacht von Aufterlit bem Ronige bie Bahl ließ zwischen Rrieg ober bem schmählichen Schonbrunner Bundniß vom 15. Dezember. Die Preugen baben boch wohl nicht vergeffen, wie biefes Bundniß Frantreich alle Erwerbungen bes noch nicht abgeschloffenen Preg. burger Friedens jum voraus gemährte, wie es bie Abtretung alter Besitzungen ber Bobengollern ju Bunften frangofifcher Satelliten erzwang; bagegen aber bie fammtlichen gande bes Ronigs von Großbritannien in Deutschland als Danaers Geschent an die Krone Preugen verlieh. Die Preugen muffen boch heute noch fich erinnern, wie am 27. Januar 1806 ihre Truppen in hannover einruckten, wie am 14. Oftober bes felben Jahres bie Schlacht von Jena geschlagen und am 9. Juli 1807 ber Frieden von Tilsit abgeschlossen murbe, welcher Breußen ju einem Bafallen bes Raifere ber Frangofen machte

<sup>\*)</sup> Bekanntlich marschirten unter Bernabotte und Marmont vom 3. bis 6. Oftober 1805 nahezu 100,000 Franzosen burch bas preußische Gebiet, um bie Stellung ber Desterreicher an ber Iler zu umgeben; baburch wurde bie unglückliche Katastrophe von Ulm herbele geführt.

- ju einem Bafallen, ber ohnmächtig nur noch fein eigenes Unglud beflagen fonnte, ale im Jahre 1809 bie Sabeburger todesmuthig noch einmal gegen bie gange Macht bes Weltberrichers und feiner fogenannten Berbunbeten fampften. Dit folden Erinnerungen batte man nicht verhaltnigmäßig fleine Sunden ber Desterreicher hervorheben follen. An ber Spree fogut als am Oberrhein muß man fich erinnern, wie Napos leon I. auf St. helena fich felbft Bormurfe machte, bag er Breußen nicht ganglich vernichtet babe; man wird miffen, bag ber gegenwärtige Machthaber feinen Obeim nachafft, und wenn man es nicht weiß, fo fann man es in feinen Schriften lefen. Das ungefähr meinen bie Gudbeutschen, und barum meinen fie auch, daß fur Preußen wie fur gang Deutschland ber Beift ber glorreichen Jahre 1813 und 1814 und mit ihm die gerechte Bewunderung jurudfehren werbe, welche bamals ber Vorfampfer ber europäischen Freiheit erwarb.

In der gegenwärtigen Krise ift die Ginsicht bes Bolfes ber Einsicht ber Regierungen vorausgeeilt, und wir durfen biefe Erscheinung nicht wunderbar finden. Rimmt das Bolf Theil an ben öffentlichen Angelegenheiten, wird feine beffere Empfinbung berührt, so ift bas Bahrnehmungsvermogen von Taufenden aufgeregt, und was bie Taufende erfahren und benfen, bas vereinigt fich in einem geheimnisvollen Mittelpunfte. Die Thatigfeiten von Tausenden werden ju einer Thatigfeit, und biese ift die öffentliche Meinung. Bo physische ober moralische Gewalt auf die geistige Thatigfeit bes Bolfes wirkt, ba wird bie Meinung mobl irre geführt; aber mo fie frei fich gestaltet. ba trifft sie fast immer bas Rechte, und sie sieht viel feltener falich, ale bie einzelnen Staatsmanner und ihre Diplomaten. Bo feine öffentliche Meinung besteht, ba ift ber Tod; wo fich ein Leben bewegt, ba wird immer bas Bolf feine Stimme erbeben; und wenn biefe auch nicht erzwingt mas fie rechtmäßig forbert, fo vergift fie boch niemale, bag man ihr bie ge-



buhrende Achtung versagt hat, und früher oder später findet fie Gelegenheit, um die Misachtung in Rechnung zu stellen. Die öffentliche Meinung ist am meisten gefährlich, wo sie nicht unmittelbar wirft, und barum anerkennen freie Bolfer sie als eine wirkliche Gewalt.

Ilm ihre Thatigkeit auszuüben, bedarf jebe Macht gewisser Organe; aber in diesem Sinn ist die Presse nicht das
Organ der öffentlichen Meinung. Sie gibt nur die Verhandslungen, aus welchen jene das Urtheil schöpft, und darum bedarf sie eines andern, um den Entscheid zur Geltung zu bringen. Solches Organ nun ist die Vertretung des Volkes, denn
ohne diese übt die Wirfung der Presse nur einen moralischen
Iwang ohne Regel und Korm und darum ohne Sicherheit.
Ohne die Presse aber ist die Vertretung kein Ausdruck der
öffentlichen Meinung; diese wird von Niemand gehalten, schweist
aus, überstürzt; und sene ist nicht unterrichtet und beschließt
Dinge, welche die Mehrheit des Volkes misbilliget oder verdammt.

In nationalen Fragen hat Deutschland seine öffentliche Meinung und diese ift eine Gewalt; soll biese Gewalt nicht auch ein bestimmtes Organ baben?

#### VI.

In der württembergischen Kammer wurde von einem Abgeordneten der folgende Antrag gestellt: "Die Kammer sieht sich
angesichts der dem deutschen Vaterlande drohenden Kriegegeschren zu der Erklärung veranlaßt, daß sie jedes zum Schutz gegen
ben äußern Feind und zur siegreichen Durchführung eines
ausbrechenden Krieges nothwendige Opfer bereitwillig übernehmen werde; daß jedoch nach ihrer sesten Ueberzeugung
bie Unabhängigkeit und Wohlfahrt Deutschlands nur durch die

Reugestaltung seiner öffentlich-rechtlichen Berhältnisse im Sinne ber Einheit und ber aktiven Theilnahme bes beutschen Bolkes an seinen gemeinsamen Angelegenheiten in befriedigenber Weise gesichert werden könne, daß daher die gegenwärtige politische Sachlage die dringendste Mahnung enthalte, dieser wohlbes grundeten Forderung endlich gerecht zu werden".

Die württembergische Kammer hat diesen Antrag verworssen, und ich, war' ich Abgeordneter gewesen, hatte ihn nicht minder verworsen, denn die Zeit der Wassenrüftung ist nicht die Zeit für weitausgreisende Organisationen. Wenn es wahr ist, daß fremde Intriganten die Idee einer nationalen Bertrestung aufregen, und zur Aussührung berselben Geld andieten, so muß der ehrenhaste Deutsche schon darum den Gedanken vertagen; wenn diese Fremden aber meinen, daß das Streben nach einer nationalen Vertretung die Deutschen unter sich zersreißen und ihre Kraft schwächen würde, so scheint es geboten, die Frage einigermaßen zu beleuchten. Eine gute Idee fann zum Bösen mißbraucht werden, aber darum ist sie noch immer nicht schlecht.

Die Bertretungen haben in einzelnen deutschen Kandern so viel Gutes bewirft, daß wir ihnen das Schlimme darum vergeben; aber welches auch ihr Berdienst sei, so behalten sie eben doch die Kleinlichseit von Provinzialständen im umgesehrten Berhältniß der Größe des betreffenden Landes. Da sie in dem einzelnen Staate ein Recht zur Gesetzgebung und die Controle der Berwaltung ausüben, aber mit den Angelegens heiten ihrer Nachbarn in keiner Beise sich beschäftigen dürsen, so trennen sie die verschiedenen deutschen Länder weit mehr, als diese durch ihre Grenzen und durch die verschiedenen Dynastien getrennt sind, zwischen welchen doch immer Familiens Berbindungen bestehen. Wohl ging manchmal einem patriostischen Abgeordneten das Herz über; wohl erörterte bei schicks licher Gelegenheit die Bersammlung auch eine Frage, welche

das allgemeine Leben der Nation berührt; aber folcher Erguß ober solche Erörterung mußte in gar vielen Fällen als eine erzwungene ober muhfam herbeigezogene erscheinen. Burde die Besprechung einer nationalen Frage auch nicht geradezu lächerlich gemacht, so konnte sie doch höchstens nur eine Bitte an die betreffende Regierung bewirken, welche selber unmächtig war. Und doch kann ein großes Interesse der Nation auf dem Naum von einigen Duadratmeilen sich sestsen, und das starre Sonderwesen ist nicht mehr zu halten.

Heutzutage ist das kleinste Ländchen in die große Weltbewegung eingetreten. Die materiellen Interessen lassen sich in die
Grenzen großer Reiche nicht bannen, und die neuen Berbindungen haben alle Gebiete viel kleiner gemacht. Der Berkehr
hat viel größere Maße angenommen, mit der Gemeinschaftlichkeit der Interessen hat sich fast eine solidarische Haftbarkeit
für die verschiedenen Staaten erzeugt, und fast überall übergreist der Staatszweck die Grenzen. In Deutschland sind diese
Berhältnisse schon lange sehr sühlbar. Die kleinen und die
mittlern Staaten konnen nur noch in einem Berbande bestehen, und vielleicht ist die Zeit nicht so ferne, welche die Krage
stellt, ob selbst Preußen als Großmacht durch sich selber bestehen könne.

Man mag klagen, daß so viele alte hrwürdige Institute zerstört sind; ich selbst habe schon gar oft darüber geklagt — aber was hilft die Klage? Diese alten Institute können nicht wieder entstehen, und entstünden sie, so würden sie in die großen Maße der neuen Verhältnisse nicht passen. Patriarchaslisches Regieren ist in kleinen Dingen nicht mehr möglich, und noch viel weniger in großen. Niemals wird man die öffentliche Meinung auf lange Zeit mehr unterdrücken können, und wo sie besteht, da fordert sie ihr Recht. Ist es nun allgemein anerkannt, daß in den einzelnen Staaten dem Bolke ein gessehlicher Einfluß auf die Kührung der öffentlichen Angelegen-heiten gegeben sehn soll, so muß dieser Sas auch gelten für

bie großen Interessen ber Nation. Die öffentliche Meinung wird die Forberung ftellen, sobalb fie eifrig und ernft bie nationalen Intereffen ergreift, und fie hat fie jest ichon ergriffen. Es wird wieder eine Zeit fommen, welche inhaltsichwere Fragen an die beutschen Regierungen ftellt: Collen unfere nationalen Angelegenheiten fortmabrend im Dunfel ber Cabis nete behandelt und von ben Jammerlichfeiten bes Sofwesens beherricht werden? follen die Diplomaten und die Fremden forts mabrend die Faben ihrer Intriguen fpinnen, und unfere boche ften Jutereffen in ihren Salons gerknittern? follen wir an ber Babrung unserer eigenen Ehre weniger Theil nehmen, als fremde Agenten, die und verhöhnen? foll unfere beiligfte Empfindung feinen Ausbrud haben, ber ihr die Macht ber au-Bern Beltung verschafft? find wir mit bem Streben nach Ginbeit zur emigen Bersplitterung, find wir mit unermeglichen Rraften jur ichmablichen Schmache verbammt?

In einer nationalen Bolfevertretung murben entgegengefette Meinungen und besondere Interessen in unmittelbarer Berührung fich ausfampfen, Die verschiebenen Elemente murben burch einen allgemeinen Corpsgeist gebunden, und in bies fem wurde das fleinliche Sonderbestreben fich auflosen. Breu-Bens Abgeordnete mochten ibre besondere Auffaffung mitbringen, aber fie wurden balb Breugens Macht und Breugens Lage und feine Stellung ju Deutschland richtiger beurtheilen, und bie besondern preußischen Rammern wurden in manchen Dingen einen anbern Bang geben. Defterreich feinerseits wurde burch die große Bertretung recht eigentlich in Deutsche land eintreten, es wurde ben öffentlichen Buftanden in Deutschland fich nabern muffen, und feine Staatsmanner murben bas einsehen, ebe bittere Rothwendigfeit bie Ginficht hervorruft. Die mittleren und bie fleinen Staaten maren in ihrer Bebeutung gehoben, und bas Gefühl einer bobern Bedeutung murbe fonell bie fleinlichten Auffassungen bisberiger Rantonspolitif begraben. In jedem fleinen Binkel bes Baterlandes murbe ber Deutsche das Selbstgefühl des Bürgers einer großen Ration erwerben, und dadurch sein Spießbürgerthum ablegen;
das Ausland würde nicht mehr die jämmerlichen Jänkereien
in der Bundesversammlung verhöhnen und sich der Zerrissenheit freuen, die früher oder später zu einem inneren Krieg
führen konnte. Wie immer die Vertretung organisirt wäre,
sie würde einen mächtigen aristofratischen Bestandtheil enthalten, und darum würde aus den zerstreuten Elementen wieder
ein deutscher Abel entstehen, der eine Aristofratie wäre,
und nicht nur eine Kaste.

In Paris und in Petersburg wurde man eine gewaltige Scheu haben vor dieser nationalen Vertretung der Deutschen, in England wurde man dem Ausdruck unseres Nationalwillens eine größere Hochachtung schenken, als bisher den gessammten Hösen und ihrer Diplomatie, und die Wirtung auf den Gang der europäischen Politik wurde eine mächtige seyn. Solcher Vertretung gegenüber wurde ein Rapoleon nicht auf die Zersahrenheit der Deutschen und auf die Schwächen ihrer Regierungen rechnen, und der Czar wurde nicht wagen, in dem Kampf für europäisches Recht uns zu einer Haltung zwingen zu wollen, die unser gewisses Verderben wäre.

Das Alles erfennen die besten Manner in Deutschland; sie geben zu, daß solche Versammlung die Kraft eines einigen Baterlandes enthielte, aber unzählige meinen, daß sie eine Folge der erworbenen Einheit ware, und nicht ein Mittel, um sie zu erwirsen. Es sei nicht denkbar, sagen diese Manner, daß die großen Mächte, die eine Politis außer dem Bunde haben, sich einer Masorität unterwürsen. Die Anerstennung der Beschlüsse ist freilich der europäischen Macht nicht zuzumuthen, aber von der Bundesmacht kann man sie fordern; sollen sie sich doch jest auch der Mehrheit der Bundesversammlung unterwersen. Wie diese Mehrheit zu Stande gebracht werde, das ist hier gleichgültig; denn die Beschlüsse ber Nationalvertretun bätten ihre Wirfung nur auf die Bunde

besbehörbe', und wenn Breußen erklärt hat, daß es sich beren Majorität nicht unterwerse, so hat es sein Verhältniß als europäische Macht gemeint, ober es hat die Auslösung des beutschen Bundes ausgesprochen. Wie die Contingente des Bundesheeres nach der Bevölkerung des betreffenden Staates ermessen werden, so würde auch die Jahl der Abgeordneten bestimmt. Dadurch käme ein Verhältniß der Stimmen in diese Vertretung, welches natürlicher wäre als jenes in der bestehenden Bundesversammlung, und alle besondern Interessen wären nach richtigen Maßen vertreten. Die Sache ist ohne Zweisel sehr schwierig, aber sie ist möglich, wenn man sie ernstlich will. Soll der Drang ungeahnter Ereignisse diesen Willen erzwingen?

Unsere Zeit verwirft die übertriebene Centralisirung ber innern Bermaltung, aber fie will eine folche fur bie großen Angelegenheiten bes Staates. Wir Deutsche sind in jebem Landchen mit bem begludt, mas die Zeit verwirft, aber wir haben ale Nation nicht bas, mas fie forbert. Soll ber Bund als Befammtmacht einen Befchluß faffen, fo muß berfelbe Befdluß zuerft von funfundbreißig Regierungen gefaßt werben und fast ebenso viele besondern Bertretungen muffen bie materiellen Mittel genehmigen, welche bie Ausführung biefes Befcuffes erforbert. Die größte Bereitwilligfeit ber einzelnen Staaten fann die unvermeidliche Langfamfeit bes Berfahrens nicht hindern; aus diefer folgt bei ber größten materiellen Macht eine klägliche Schwäche und auf solche Schwäche grunben die Frangosen und die Russen ihre Plane. Die große Rationalvertretung allein fann biefe Schwäche beben, benn ibr Befdlug mare ein einziger und biefen mußten bie Staaten vollziehen. Die große Bersammlung begeiftert und reißt mit; in ber allgemeinen Meinung verschwindet bie Befonberheit und ihr Befchluß ift bie That. Waren bie gegenwärtigen Fragen in einer folden Berfammlung verhandelt worben, fo ftunde gang Deutschland längft icon unter Waffen; und als französische Truppen über die Alpen gezogen, hatten beutsche Seere ben Boben von Frankreich betreten. Wenn nun bie Einzelstaaten sich in allen innern Angelegenheiten selbstständig regieren und verwalten, und wenn die Bundesgewalt die großen Angelegenheiten besorgt, so ist gegeben, was unsere Zeit anstrebt — die Selbstregierung und die nothwendige Centralissung.

"Der Bund," fagt man, "ift ein volferrechtlicher Berein und zu biefem fann eine Berfammlung von Abgeordneten nicht paffen, bie, an feine Instruktionen gebunden, nach freier Ueberzeugung abstimmen." Sat man bas befte bende Recht nicht geachtet, bat man eine italienische Frage erfunden, hat man mit ber Revolution unterhandelt. bat man Die Berfaffung bes Bundes auf mittelbare Beise verlaugnet, hat man thatsachlich die Gultigfeit ber Bertrage in Frage geftellt, so fann man fich nicht an ein Wort balten in Diesen Berträgen. Allerdings murbe bie Bilbung einer Rationalvertretung gemiffe Menberungen in ber Verfassung und in ber Organisation bes Bundes erforbern, aber die Ausbildung bes Bundes und die Aenderung ber Grundgesetze ift ungweideutig von biefen vorgefeben \*). Sebet boch bin auf ben belvetischen Bund, er hat einen Rationalrath und einen Stanbes rath, ein Dberhaus und ein Unterhaus neben einer fraftigen Centralgewalt, und ihr habt beshalb doch nicht aufgehort, die Rantoneregierungen ale fouverane anzuerfennen.

"Schon war ein beutsches Parlament in Frankfurt verfammelt und es hat des Guten wenig bewirkt." Ja, es war eine Versammlung in Frankfurt, eine Versammlung in der höchsten Aufregung eines politischen Rausches berufen, von eigennützigen Parteien gebildet, zusammengewürfelt von Thorheiten und Zufällen. Die Sonderintereffen trieben in der Paulskirche ihr Spiel, großer und kleiner Chrgeiz beherrichte

<sup>\*)</sup> Bunbes. Afte Art. VI. und Biener Golufi-Afte Art. IV.

'n

bie Celbstsucht und ber Fanatismus bie Reigheit. Die Regierungen waren ohne guten Glauben und bie Berfammluna in ihrer Gesammtheit ohne politische Rabiafeit; einzelne portreffliche Manner überrannt von fammerlichen Barteigweden, ober überschrieen von beschränften Doftrinare ohne praftifchen Berftand. Wie fonnte ba ein nationales Leben entstehen, wie Fonnte die beffere Ginficht durchbringen? Waren bie Regierungen verftandig und in gutem Glauben gewesen, fo mare : bie Bersammlung eine andere geworben; und bennoch hat fie, wie sie war, die Monarchie gerettet, hat Deutschland vor bem vollfommenen Umfturz bewahrt, bat, wenn auch nur mittelbar, die Freiheit ber Rirchen bewirft und Grundfate gur Beltung gebracht, die man jest nimmer zu verläugnen im Stande ift. Schlage man bas Alles auch fehr gering an, fo bat bas Kranffurter Barlament ein Berbienft, welches auch bie Diplomaten anerfennen muffen : es bat bestanben, es bat getagt - es ift eine Thatfache.

Das Nationalgefühl war vor zehn Jahren noch viel zu wenig entwickelt, und beshalb mußte es den Parteimeinungen weichen. Heute ist das anders geworden; in der großen Frage ber Gegenwart sind die Parteien verschwunden, und deshalb müßte auch eine solche Versammlung heutzutage eine andere werden.

Hinter uns liegt eine verberbliche Richtung, liegt die Unsmacht des sittlichen Princips, der Cultus der Sinne, die Chasrafterlosigseit und die Berblendung; vor uns steht eine furchts bare Ratastrophe, steht im Dunkel der Zukunft die Zertrumsmerung alter Verhältnisse, eine Umgestaltung der Welt. Was nicht Macht ist, ist Schwäche, und wer aus eigener Kraft sich nicht zu halten vermag, der hat sein Dasein verwirkt. Die alten Menschen sind verlebt, die alten Mittel verbraucht; die

kommenbe Zeit bedarf anderer Kräfte, um die Ereignisse zu halten ober zu bewegen. Und folgt ein neues Geschlecht — ein Geschlecht, welches von den leberlieserungen nimmer viel weiß, welches nicht spekulirt, nicht dichtet und träumt, sondern Entschlüsse faßt und diese mit Entschiedenheit durchführt, mözgen sie gut sein oder schlecht. Die Nachsommen werden all unsere Theorien als veraltetes Zeug bei Seite werfen; die Deutschen werden nicht mehr "das Volk der Denker" genannt werden; sie werden handeln ohne Rücksicht und Zweisel und darum mit Erfolg.

Müssen wir ober mussen unsere Kinder und unsere Entel auch surchtbare Wechselsalle durchlausen, so werden sie das Nationalgefühl bewahren; aber es wird nicht mehr träumerisch sewn, sondern es wird auf bestimmte Zwede sich richten — die ses Gefühl wird nicht mehr mit der früheren Sanstheit hers vortreten, sondern es wird aufbrausen und schäumen. Die nationale Strömung wird die Hindernisse ihres Lauses unterspülen oder gewaltsam zerreißen und ganze Länder verheeren; künstliche Dämme werden die Fluth in dem alten Rinnsal nicht halten; aber in einem neuen naturgemäßen Bett gesammelt, wird sie unermeßliche Kräste nutbar machen, die Macht des Baterlandes entwickeln und überall Segen verbreiten.

In einer großen Bertretung findet der Strom des deutschen Nationalgefühles seinen naturgemäßen und darum gessicherten Absluß. Die deutsche Nation hat die Idee ergriffen und sie wird sie nie wieder aufgeben; die Zeit wird fommen, in welcher diese Idee in's Leben geführt werden kann — und dann wird keine menschliche Macht es hindern. Werden die Lenker unserer Geschiefe diese Zeit auch erkennen?

Geschrieben im Mai 1859.

Balberich Frant.

## XLIX.

.

**阿拉帕亚加加**加加亚亚

# Der Rirchenstaat seit ber französischen Mevolution.

III.

Die Provingen.

Die Eintheilung ber Provinzen bes Rirchenstaates bat in unferem Jahrhunderte öfter gewechselt. Vius VII. hat mit bem Motuproprio vom 6. Juli 1816 feine Staaten, Die er feit bem Wiener Frieden wieder fast vollständig erlangt hatte, in fiebengehn Delegationen eingetheilt \*). Die Gintheilung nahm gebührenbe Rudficht auf bie geschichtlichen Traditionen, wie auf bie Bebeutung ber hervorragenberen Stabte, bie Anspruch barauf machen fonnten, Sit einer Brovinzialregierung zu fenn. Als baber Leo XII. 1824 bie flebengehn Delegationen burch Bereinigung einiger fleineren in breigebn gusammenzog, bestimmte er ausbrudlich, bag bie unirten beibe Ramen fuhren, ber Delegat felbst einige Monate in ber zweiten Provingialftadt, die ihren vorigen Rang eingebußt, fich aufhalten, und außerbem baselbst einen von ihm abhängigen Stellvertreter (Luogotenente) haben follte \*\*). Auch mar von Bius VII. eine

<sup>\*)</sup> Bullar, t. XIV. p. 47. Tit. I. Art. 1 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bullar. t. XVI. p. 129. Art. 1-4. t. XVII. p. 113. Art. 1-3.

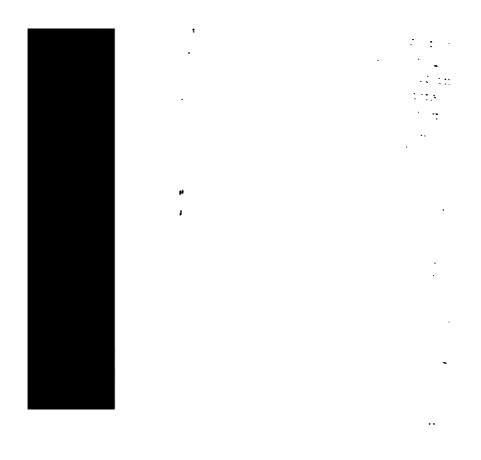

i, bisweilen auch Prälaten, und durften nicht von ihrem Fibe gebürtig sehn. Nur der governatore der Comarca unmittelbar unter dem Staatssefretär \*). Der Gouver, für Verwaltung und Polizei aufgestellt, aber auch zu- für Verwaltung und Polizei aufgestellt, aber auch zu- Justizbeamter, hatte Gerichtsbiener und Gensbarmen fich. Mit ihm standen im Verhältnisse der Unterordnung podestà in den einzelnen größern Gemeinden, deren jeder Echreiber und Ortsbiener zur Seite hatte \*\*). Neben Genau gegliederten Amtsbezirken und Kreisen bestanden in als besondere Jurisdistionsdistriste \*\*\*) fort: 1) das der von Ostia und Velletri unter dem Cardinaldesan; won Castel Gandolso unter dem Präsesten des apostom Palastes; ebenso behielt das Commissariat des heiligen thes von Loreto †) seine besondere Stellung, und der Gousieur von Rom, nachher Präsident der Comarca genannt,

Gonst. cit. Art. 15 — 17. 22. Leo XII. Cod. ref. Art. 8 — 15. p. 114. 115.

Turnon l. c. p. 41.

Bius VII. Cons. cit. Art. 23.

D' Loreto, bas feine Entftebung bem bort verehrten Belligthum ber 👨 Santa Casa vertanft, warb burch Paul II. am 1. Nov. 1464 uns ter bie unmittelbare Aufficht ber Bapfle gestellt, und erhielt 1177 von Sirtus IV. einen eigenen Carbinal- Proteftor. Julius II. feste " 15:0 einen Bovernatore jugleich fur ben Schut bee heiligen Saufes und bie Regierung ber Stadt ein, mahrend ber Bifchof von Recanati bis 1586 in geiftlicher Begiehung bie Juriediftion hatte. Seit biefem Jahre ift Loreto felbfiftantiges Biethum. Der Governatore blich bem Carbinal: Protefter, wie nachher ber von Innoceng XII. 1698 errichteten Congregatio Lauretana unterworfen. Unter Blue VII. war ber Bifchof zugleich Bermaltungechef; Leo XII. aber trennte wieber beibe Burben, und errichtete am 21. Dez. 1827 bas Coms miffariat von Loreto, beffen Borfland, ein Bralat, bie Stellung ber Delegaten erhielt, und ebenfo mit Confultoren umgeben warb. Sgl. La S. Casa di Loreto con un compendio storico. Loreto 163. Analecta juris pontificii. Oct. 1853. p. 475 seq.

batte in seinem Distritte, wozu auch Tivoli und Subiaco geborten, biefelbe Stellung wie bie Delegaten. Das waren noch die einzigen Ueberrefte jener unendlich mannigfaltigen und vielfach verschlungenen Rechtszustande ber Provinzialver waltung, wie sie uns j. B. von Franfreich Gr. v. Tocqueville naber geschildert bat. Die Barone maren übermächtig. bem Bolfe wie ber Regierung gleich läftig; fie berrichten ebebem wie Fürsten; geistliche Burbentrager und Corporationen hatten, obicon im geringerem Umfange, eine gewiffe Territorialhoheit geubt; beides schwand allmählig vom 16ten bis jum 18ten Jahrhundert, und die übrigen Refte borten mit ber Invasion ber Franzosen völlig auf. Gine Wieberberftels lung biefer Buftanbe lag weber im Intereffe bes Bolfes, noch in dem der Regierung, die ihrerseits die zersplitterten Territorien zu einigen und bie Gewalt zu centralifiren bestrebt gemesen mar.

Man hat sehr oft nach ben alten Provinzialfreiheiten gestragt; bis jest sind dieselben noch nirgends genau erforscht worden, obschon viele Archive und Bibliothefen Italiens, ja auch viele historische Monographien \*\*) ein großes Material an die Hand geben. Sie waren äußerst mannigsaltig \*\*\*) und das her kommt es, daß jede Provinz für sich besonders behandelt

<sup>\*)</sup> In Subiaco hatten Commendatarabte von 1486 bis 1633 die welts lide Jurisdistion, von da bis 1753 die gestsliche und weltliche Incidention geübt, von 1753 an hatten sie nur noch die gestsliche. Bgl. Lanuccelli Memorie di Sudiaco e sua Badia. Genova, Fassicomo 1856.

<sup>\*\*)</sup> Für Benevent ist die Schrift bes Carbinals Borgia, ganz aus ben Archiven biefer Stadt genommen, sehr wichtig (Memorie storiche di Benevento. Roma 1767 — 1769), für Rimini Zonini's Arbeiten (1856), für Ferrara Frizzi, für Ankona Saracini, für Perugia Marlotti u. s. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Leo Gesch. b. ital. Staaten. IV. S. 420 — 618. Galeotti Della sovranità temporale dei Papi. Firenze 1847.

werben muß. Die wieber eingezogenen Lebengüter, wie bas unter Clemens VIII. 1598 mit bem Staate vereinigte Ferrara, bas unter Urban VIII. heimgefallene Urbino, bie 1502 und 1503 icon jurudgebrachten Gebiete von Berugia und Bologna weichen in ihren Einrichtungen von bem alten Patrimonium S. Petri vielfach ab; man beließ fie bei benselben lange Beit und gab ihnen fogar größere Brivilegien. Wiberfetliche feiten bes Abels und ber Burger führten öfter ju Entziehung ober Schmälerung berfelben; auch gaben bie Fehben ber Barone und ber Stabte ber Regierung Anlag ju ernfterem Ginschreiten und forberten ihre Energie heraus, Unorbnungen und 3wistigkeiten zu beseitigen. Dft hatten bie Bapfte weltlichen Kürsten über einzelne Territorien bas Bifariat in temporalibus verlieben, die bann nach bestimmten Regeln die weltliche Regierung ju führen und bem romischen Stuhl nur einen beftimmten Bine zu entrichten batten; barin warb gewöhnlich flipulirt, daß feine neuen Auflagen auferlegt, die Constitutionen ber Papfte beobachtet, bas Bifariat nicht gegen ben Berleiher migbraucht werbe. So gab Eugen IV. am 11. Juni 1445 bas Vifariat über Terracina und Benevent in widerruflicher Eigenschaft bem König Alphons von Arragonien, beffen Rachfolger es 1458 an Bius II. jurudgeben mußte \*). Spater murben biefe Berleihungen feltener; als lettes Beifpiel führt man Benedifts XIV. Concession vom 3. Januar 1741 für ben Ronig von Sardinien an \*\*), die indeffen Terris

<sup>\*)</sup> Analecta juris pontificii. Recueil de dissertations sur divers sujets de droit canonique etc. Dec. 1857. Rome. p. 275 seq.

<sup>\*\*)</sup> Das Fürstenthum Masseran und das Marquisat von Crevecoeur, die den Bischösen von Turin, Bercelli, Afti, Pavia und der Abtei von St. Benignus unter Oberhoheit des römischen Stuhles zuges hörten, wurden als vicariatus apostolicus in temporalibus dem König Karl Emmanuel III. gegen einen jährlichen vensus in perpetuum überlassen. Erst die Regierung Vistor Emmanuels II. hat den Ruhm, diese Abgabe faktisch und ohne alle Berhandlungen völlig beseitigt zu haben.

torien betraf, über welche langft bem papftlichen Stuble bie Ausübung seiner Oberhoheit erschwert, ja fast unmöglich gemacht morben mar. Die alten Lebenrechte, Die Immunitaten bes Abels und ber Stifte, wie ber Stabte führten auch in ienen Territorien, die bem papstlichen Stuble bauernd verblieben, die buntesten politischen Formationen ein, Die jedem fraftigeren Regenten ein unüberfteigliches hinderniß geworben waren, weghalb Papfte wie Julius II. und Girtus V. energifche, bisweilen gewaltsame Magregeln ergriffen, Die Dact ber Dynasten und die Schranken ber landesherrlichen Bemalt ju burchbrechen. Obicon es Princip blieb, fein Recht bes apostolischen Stuhle, ale beffen zeitliche Inhaber die Bapfte fich zur ftrengsten Rechenschaft verpflichtet glaubten, leichtbin aufzugeben, so maren die meiften berselben auf ben aftuellen Besit ausgebehnter Territorien nie erpicht und ließen sich leicht Transaftionen gefallen. Wie früher bei bem Mathilbischen Erbe, bem größeren Theile Tostana's, auf bas fie ein unbeftreitbares Recht erlangt, fo mar es ihnen auch bei Barma \*) und anberen Bebieten mehr um die Bahrung alter Rechte, als um politische Vergrößerungen zu thun. Avignon und Benaissin, 1348 burch Rauf erlangt, unter Ludwig XIV. bereits ernstlich bebrobt und 1768 Clemens XIII. entriffen, bann 1774 Clemens XIV. restituirt, murben durch bas Defret vom 14. September 1791 bem frangosischen Staate incorporirt, ohne daß auch später bem romischen Stuhle die geringfte Entschädigung zu Theil geworben mare. Berabe bie Berfolgung ber bem Papfte treuen Unterthanen, die Ginkerkerung von 620 Bersonen, Die bem Brincip ber Legitimitat bulbigten, Die Eisgruben von Avignon selbst beweisen, daß bort bie Lage bes Bolfes feine fo schlechte war und bei ibm, abgeseben von verkommenen Subjekten, noch einen fehr guten Boben fand.

Co schwer wegen ber unendlichen Berschiebenheit in ben

<sup>\*)</sup> Bgl. Theiner Clément. XIV. t. L. p. 114. 115.

einzelnen Gebieten die Freiheiten ber Provinzen im alten Rirdenstaate zu bestimmen sind, fo laffen fich boch im Allgemeinen folgende hervorheben\*). Sie bestanden junachst in der Erems tion von gewiffen Steuern und in Privilegien bezüglich einer bestimmten Quantitat von Auflagen, bann in bem Rechte, mifliebige Delegaten und Beamte zu recustren, besonders in ber Mitregierung ber Signori und beren Mitmirfung bei ber Aufstellung ber Richter und anderer Beamten, in ber Festftellung einer bestimmten Babl von Soldnern fur ben Legaten und Delegaten, die nicht überschritten werden burfte, auch in ber Abbangigfeit ber Commandanten ber Castelle von ber Signoria und bem Legaten zugleich, oft auch in ber besonbers ftipulirten Abhangigfeit fleinerer Stabte von ber machtigeren Provinzialhauptstadt, wie benn ber municipale Charafter bes italienischen Berfaffungelebens auch bier übermog, bann in Immunitaten für besondere Stande bezüglich ber Berichtsbarfeit.

Obschon diese Verschiedenheiten seit der französischen Occupation und seit Bius VII. völlig abgeschafft sind: die Prinscipien sind im Wesentlichen geblieben. Die Reglerungscommission, welche die Provinzialchess umgibt, hat die alte Mitresgierung der Signori noch zu vertreten; dazu sind aber die Provinzialräthe, die selbst der liberale Galeotti als trefflich organisirt bezeichnet, legitime Vertreter der einzelnen Provinzen in allen wichtigeren Interessen. Man hat es zwar mehrsach getadelt, daß den Prodinzialräthen das Recht der Initiative und die Bitte an die Regierung entzogen sei \*\*); allein das ist nur bei Fragen der Kall, die nicht auf die Provinzialangelegenheiten sich beziehen, ganz wie in andern Staaten, bei den Kreistagen in Preußen, den Landräthen in Bayern u. s. f., und hier ist die Competenz der Provinzialräthe noch weit größer.

<sup>\*)</sup> Man vgl. beifpielehalber die alten Bertrage mit Bologna von 1377, 1431 und 1447 bei Leo a. a. D. IV. S. 539. 575. 592 R.

<sup>\*\*)</sup> Reuchlin G. 287.

Das Geset über bie Berwaltung von Provinzen vom 22. Rop. 1850 hat sicher allen billigen Anforderungen ber Begenwart entsprochen. Der Brovingiglrath bat bie Befugniß, ble finanziellen Angelegenheiten ber Proving zu untersuchen, bas Ginnahmen-Bubget zu genehmigen, bas ber Ausgaben zu revidiren, Borfchlage ju Berbefferungen und jur Bebung bes materiellen Gebeibens vorzubringen. Rebitbem ermablt er aber auch die permanente Berwaltungscommiffion, die fur die volle Ausführung feiner Befchluffe ju machen, bie Rechte und Intereffen ber Proving zu schüßen und bas Budget voraus zu entwerfen hat; biese besteht aus brei Mitgliedern, die aus ben ju Provinzialrathen mablbaren Berfonen alle zwei Jahre zu erwählen find. Die Provinzialrathe felbst werden vom Souverain aus brei von ben Communen eines Gouvernements vorgeschlagenen Individuen ernannt, die alle die erforderliche Qualifitation und außerbem noch ein bestimmtes Bermogen besigen muffen. Jedes governo ftellt ein Mitglied. Der Provinzialrath versammelt sich jährlich zweimal, feine Situngen bauern gegen 20 Tage. Es entscheibet die Stimmenmehrheit bei geheimer Abstimmung; jedoch ift stets die Anwesenheit von zwei Drittheilen ber Mitglieder erforbert. Co ift die gange Leitung ber Proving nicht etwa in die Willfur bes Prajes gelegt, ber fonft mit abnlichen Befugniffen ausgestattet ift, wie in Franfreich die Brafeften, in Biemont die Intendanten, fonbern er hat sowohl die congregazione governativa als die vom Brovinzialrath gebilbete Bermaltungscommiffion und tiefen felbst zur Ceite. Die erstere ift aus vier vom Souverain ernannten Consultoren weltlichen Stanbes gebilbet, wovon amei aus der Classe der Mitglieder des Provinzialraths genommen find. Jeder Consultor bat in Sachen ber Ginnahmen und Ausgaben, überhaupt in Finangfachen eine entscheibende,

<sup>\*)</sup> für Gutebefiger 6000 Cc., für Raufleute 1000 Cc., fur Runfts ler, Gewerbtreibenbe u. f. f. 500 Cc. ale Minimum.

in ben übrigen Angelegenheiten nur eine berathenbe Stimme. Bon den Brovingialchefs felbst maren unter Bius IX. mehrere Laien; viele Brovingen verlangten felbst Bralaten ober vielmehr Cardinale, wie es verheißen mard; jest hat nur Bologna einen Carbinallegaten, und ber romifche Diftrift einen Cardinalprafibenten; die Proving Fermo allein bat einen Chef weltlichen Standes (Marchefe Morici); in allen andern Brovinzen fteben Bralaten an ber Spige. Der gange Staat gablt jest 20 Provingen, Die in 45 Diftrifte und in 177 Gouvernes mente mit 1219 Communen\*) zerfallen. Bon biefen ift bie Proving Benevent bie fleinfte bem Flachenraum nach, im Berbaltniß ber Bevolferung nimmt fie die britte Stelle ein; Rom mit ber Comarca ift in ersterer Beziehung die größte, in lete terer Begiebung nimmt fie bie zweite Stelle ein. Am meis ften bevolfert ift die Proving Anfona, am schwächsten Civitavecchia \*\*).

<sup>\*)</sup> Mehrere gang nahe aneinander gelegene Orischaften find zu einer Commune verbunden, und überhaupt ift die Städtebevölferung gablreicher ale die auf dem Lande. Man zählt sonft 90 Städte, 206 Fleden, 3730 Dörfer; von blefen find mehrere außerft flein, und zum Theil der ungefunden Luft wegen im Sommer gang verlaffen.

<sup>\*\*)</sup> Diese Provinzen sind: 1) Rom und Comarca mit 16 Governi und 326,509 Einwehnern; 2) Ansona mit 8 G., 176,519 E.; 3) Associi mit 6 G., 91,916 E.; 4) Benevent 1 G., 23,176 E.; 5) Boslogna 12 G., 375,631 E.; 6) Camerino 2 G., 42,991 E.; 7) Cievità-vecchia 3 G., 20,707 E.; 8) Fermo 7 G., 110,321 E.; 9) Ferrara 11 G., 244,524 E.; 10) Forli 11 G., 218,433 E.; 11) Frosinone 13 G., 154,559 E.; 12) Orvieto 2 G., 29,047 E.; 13) Perugia 12 G., 234,533 E.; 14) Urbino und Pesaro 15 G., 257,751 E.; 1) Ravenna 9 G., 175,994 E.; 16) Wacerata 16 G., 243,104 E.; 17) Rieti 6 G., 73,683 E.; 18) Spoleto 10 G., 134,939 E.; 19) Belletri 6 G., 62,013 E.; 20) Biterbo 11 G., 128,324 E.

Mir haben in diefer Provinzialverwaltung ficher gute und bilbungefabige Elemente por une, Die eine giemlich freie Bemegung bes provinziellen Lebens ermöglichen. Aber Reid gegen die Bevorzugten, absichtliche Unthätigfeit vieler Liberalen, Die ftete Stoff zu Rlagen haben wollen, politischer Barteigeift bindern nur ju oft die Benützung der bargebotenen Mittel. Man ruft immer noch nach Reformen, man will mit nichts aufrieden sein, man will unbedingt im Ramen bes Bolles berrichen; vom Ausland ermuthigt, nimmt die "Kortschrittspartei" eine verachtenbe vornehme Saltung gegen alles Begebene an; sie will feine Berbefferungen, fo lange noch ber Papft regiert; fie will ein beständiges Agitationsmittel an ber Sand haben, um ihn fturgen zu fonnen. Wir werben fpater bas noch vielfach bestätigt seben; bier genuge es, barauf bingumeis fen, mas icon offen Allen vorliegt. Die Italianissimi, Die Carbonari, bie Liberalen alten und neuen Schlags baben unter Biemonte Bermittlung und Antrieb fich auf bas engste perbunden, fo bag Italien nur in zwei große Beerlager gefdieben ift, in das conservative papstliche und in das antipapstliche revolutionare. Wie man icon 1846 von ben italieni= ichen Kurften staatliche Reformen verlangte, nicht etwa um ber Reformen willen, fonbern um fur bie 3bee "Italiens" und ber nationalen Unabhangigfeit Propaganda ju machen, wie man porbandene Migftande urgirte und neue auffand, nicht um ber Befferung ber focialen Buftanbe, fonbern um bes Umfturges willen: so ift noch 1859, und zwar mit um so gro-Berem Gewicht, je festeren Salt die revolutionare Propaganda an Piemont gefunden, ber unversohnliche Rampf ber Princis vien lebenbig, so ift noch jest ber "Schmerzensschrei" und bas Wehegeheul an ber Tagebordnung, fo ift ber Ruf nach Reformen, nach Aufhebung eines beengenben Druds bas alte Mittel zu bem alten 3med. Farini, Gualterio, Montanelli eine Trias, ber auch die liberalprotestantische Sistoriographie fo große Autorität einraumt - fagen es offen, was es mit

į

allem bem für eine Bewandtniß hat. Hören wir vor Allem Farini \*).

"Tas ftärkfte Berlangen war nach Rationalunabhängigkeit. Man redete und schrieb von Resormen; aber der Ruf: Italien! Italien! ging durch den Mund Aller, auch bei der Feier der Resormen der Fürsten; denn die Resormen waren nicht sowohl wegen des unmittelbaren Rutens, den sie bringen sollten, so erwünscht und theuer, wie als Mittel der Eintracht zwischen Fürsten und Bolt, und diese wurde angestrebt als Mittel zur Berbrüderung und zu dem Bunde, der eine Schutzmauer der Unabhängigkeit sehn sollte. . Sicher ist, daß diesenigen Bolitiker es schlecht erriethen, welche 1846 und 1847 glaubten, wenn man unseren Wünschen nach Resormen, Gesetbüchern, Eisenbahnen und nach irgend welchem Institut für Freiheit und Civilisation entsprochen hätte, so wurde man Italien für lange befriedigt haben. Sie betrogen sich damals, sie werden sich immer betrügen, sollange sie nicht eine andere Panacee haben."

Damit stimmen Mazzini's Instruktionen \*\*) auf bas treffenbste überein. Richt um alte Provinzialfreiheiten, nicht um Decentralisation bes Staates, nicht um bringende Resormen handelt es sich jest mehr, noch hat es sich vorher barum gehandelt. Die ruhigen Bürger sind mit dem Gegebenen zusfrieden, die Partei des Umsturzes wird durch keine Concession zu gewinnen seyn. Richt die Unthätigkeit, nicht die Gewaltthätigkeit, sondern die bloße Eristenz der papstlichen Regierung ist ihr Verbrechen, und die ersehnte bürgerliche Freiheit ist nur die Ungebundenheit der Demagogie.

<sup>\*)</sup> Bei Reuchlin S. 340. 341.

<sup>\*\*)</sup> La rivoluzione romana. Fir. 1850. L. I. c. 2.

#### IV.

#### Die Municipien.

Der Rirchenstaat mar feit alten Zeiten in feinen Ginrichtungen ben übrigen italienischen Staaten ziemlich gleichartig. und fam am meisten mit bem venetianischen Staatemesen Aberein. Man fonnte fagen, bag bie einzelnen Municipien und Gemeinden, ohne ihre innere Selbstständigfeit einzubugen. in einer genau geregelten Beife bem Staatsverbanbe einge aliebert waren, und bas gange Staatsgebaube nur auf einer größeren ober geringeren Beschränfung ber municipalen Unabbangigfeit beruhte, wie sie fich aus ben Bedurfniffen und ben Umftanben ergab \*). Oft waren biefe municipalen Freiheiten, ble junachft nur bie vermöglichen Batricier begunftigten, und von ben ärmeren Bolfoflassen (il popolo minuto) oft mit sehr icheelen Augen betrachtet wurden, ein Begenftand bes Dißbrauchs geworden, ber hier und da Beschränfungen bervorrief; aber im Gangen hatten sich bleselben bis 1798 in allen Bemeinben, mit Ausnahme ber hauptftadt Rom, im Befentlichen fortzuerhalten vermocht, und bilbeten hier wie in anderen Gegenden der Halbinsel ein mit Gifersucht von den besigenden Rlaffen bemahrtes Balladium burgerlicher Freiheit.

Was zunächst Rom betrifft, bas hierin bas Loos aller anderen Hauptstädte bes Continents theilte, obichon es auch nach bem Verlufte ber politischen Selbstständigkeit \*\*) noch lange

<sup>\*)</sup> Bgl. Rante Rom. Bapfte I. S. 382 ff.

<sup>\*\*)</sup> S, barüber &. Papencorbt Gefchichte ber Ctabt Rom im Dit: telalter. Berausgegeben und mit Urfunden, Borwort und Ginleis

Beit frei in seiner inneren Berwaltung sich batte bewegen fonnen: fo wirften verschiedene Umftande zusammen, nach und nach die municipale Berfaffung völlig ju verdrängen. Ginmal mar bie unmittelbare Rabe bes Souverains und ber mit immer bestimmterer Organisation bervortretenden Regierungsbeborben ber Entfaltung freier Municipalinstitutionen nicht gunftig; noch mehr aber wirfte bie bebeutenbe Angabl ber in ber Stadt befindlichen, machtigen, mit ausgebehnten Rechten und Butern ausgestatteten Corporationen hierauf ein, die nur bem Monarchen unterfteben, nicht aber ber ftabtischen Bermaltung fich unterwerfen wollten. Auch nahm die Bevolferung in ben amei letten Sahrhunderten an ftabtifden Angelegenheiten nur ein sehr geringes Interesse. Dazu hatten die einzelnen Stabt-Diftrifte ibre eigenen Saupter (caporioni), beren Berfammlung ein subalternes Bolizeitribunal bilbete; Diese Diftriftsvorfteber wurden fpater "Brafibenten ber Regionen", hatten ihre Biceprafidenten und Unterbeamten jur Seite und fuchten, wenn auch mit febr geringem Erfolge, ihren Wirfungefreis au erweitern. Wer ben Unterschied g. B. bes Trasteveriners vom Corfobewohner fennt, ber weiß wohl auch bas geringe Das zu murbigen, in bem fich bas Bewußtseyn ber Bufammengehörigfeit in ber romifchen Population bis herab in bie neuefte Beit ausgesprochen bat. gangft mar ber "Senator" von Rom, ben brei ebenfalls abeliche Confervatoren umgaben, ein blofes Ehrenamt geworben, bas ehemals fogar oft auswartige Kürften befleibeten. Er hatte zwar eine gewiffe Berichtsbarfeit, aber innerhalb fehr enger Grengen; er führte ben Borfit bei Bolfefeften, gab bas Signal bei bem beliebten Pferberennen, und reprafentirte bie Stadt bei feierlichen Un-

tung verfeben von Dr Conftantin Softer. Paderborn bei Ccode ningh 1857. S. 469. Das Werf ift, wenn es auch feinen Ges genftand nicht gang erschöpft, doch hochft reichhaltig und in ftruftiv.

laffen \*). Fur bie verschiebenen Be befondere Stiftungen und Raffen rung, bie auch aus bem Staats in ben auch ihre Belber flogen. C Ginfünfte und feine gefonderte Bei bie napoleonische Regierung gab il aus bem bochften romifchen Abel o freilich mit manchen Gingriffen i Mofferliche Guter, bestimmte Ginn an. Ihre jabrlichen Ginnahmen mu fen gebracht, bie theils aus ber baube, theils aus bem Oftron, c Betreibe, für burchziehenbe Beerbei u. f. f. jufammenfamen. Davon Subventionen für Spitaler, Unter Beitrage fur bas Theater, bie U Bebaube, Aquabufte und Brunnen amten, die Stadtbeleuchtung, Die Bompiere ju beftreiten; 500,000 & rations - und Bericonerungearbeite men gingen fur bie Berception b ber Bermaltung und ber Bolizei, tarwohnungen und Rafernen, bas Die jur Ctabtvermaltung beigezoge ten die Berwaltung unentgeldlich i Tournon gibt benfelben, bem Bergi an ber Spige, für ihre Ausbauer rühmliches Beugniß \*\*). In auße ber frangofischen Bermaltung Biele wieber hergeftellte papftliche Regier

Tournon t. II. L. IV. c. 1. p. 8

<sup>\*\*)</sup> Tournon l. c. c. 4. p. 74 - 76

obicon in religiofer und in moralischer Sinsicht (und biefe muß ihr ftets die höchfte bleiben) der Hauptstadt der Christenheit viele Wunden gefchlagen worden sind.

Anders ftand es mit allen anderen Stabten und Fleden bes landes, die niemals gang bas Schidsal ber Sauptstadt traf. Tournon \*) hebt sehr anerkennend die "wahrhaft municipale Berfaffung" aller Communen (mit Ausnahme Roms) bervor, die er bem frangofischen System entsprechend finbet, und von ber er glaubt, baß fie jene febr in Erstaunen fegen muffe, "die in ben papftlichen Staaten Alles ber Willfur und bem Gutbunfen ber Regierung preisgegeben mahnen". Diefe Municipalverfassung ward auch ihrem Wefen nach in allen Provingen burch bie fpatere Legislation beibehalten, und nabm allmählig einen gleichformigeren Charafter an, worauf bie napoleonische Regierung nach Rraften bingearbeitet batte. 3mar fcaffte Bius VII. in bem organischen Statut von 1816 alle bisberigen Municipal = und Provinzialgesete mit geringen Ausnahmen \*\*) ab; allein gleichzeitig gab er auch ben Communen eine Bermaltungeorganisation \*\*\*), die gang an bas frühere freisinnige System sich anlehnte, und bie auch in allen fpateren Gesehen beibehalten worden ift, theilmeife fogar gunflige Erweiterungen gefunden hat.

Demnach hat jebe Stadts und Landgemeinde einen Comsmunalrath (consiglio) zur Berathung der Gemeindeangelegensheiten und eine Magistratur zur Verwaltung. Die Zahl ber Mitglieder richtet sich gemäß der Größe der Einwohnerzahl nach einer mehrsachen (jest fünfsachen) Scala, so daß der

<sup>\*)</sup> Tournon l. c. p. 40. 41.

<sup>\*\*)</sup> Bullar. t. XIV. p. 60. Tit. IV. Art. 102.

<sup>\*\*\*)</sup> ib. Tit. V. Bgl. Leo's XII. Evilt von 1824. Tit. V. Art. 153 ff. God. reform. 1827. Tit. V. Art. 162 ff. p. 131 seq.

Communalrath in ben Sauptftabten ber Provingen 48 Ditalieber gablen follte, in Stabten mittlerer Große 36. in ben fleineren 24. und in Ortschaften unter 1000 Einwohnern 18\*). Diese Municipalrathe werden bas erstemal burch ben Chef ber Broving eingesett; fodann aber fann bas Gemeindecolles gium fich felbst ergangen, und bie Provingialregierung muß bie fo Bemablten bestätigen, außer wenn fie absolut unfähig find. Diese Municipalrathe werben ermahlt aus allen Stanben, mit Auenahme ber Taglohner und jener, die artes sordidas ausüben; es find Gutebefiger, Belehrte, Runftler, Defonomen, Raufleute in bem Collegium vertreten, Batricier und Burger. Bon einer und berfelben Familie burfen nicht zwei Glieber in baffelbe eintreten. Diefer Communalrath votirt über Bemeinbeangelegenheiten, entwirft bas Budget über Ginnahmen und Ausgaben, pruft die Rechnungen und mablt feine Beamten mit absoluter Stimmenmehrheit. Bur Giltigfeit ber Berhandfungen ift die Theilnahme von zwei Drittheilen der Mitglieber geforbert. Aus dem Communalrath geht ber Magiftrat ber Gemeinde hervor, ber aus bem gonfaloniere und feche anziani \*\*) besteht. Es bat nämlich ber erstere bem Chef ber Broving (Delegaten) brei Canbidaten für jeben dieser Boften in Borfchlag zu bringen, und biefer mablt aus ber breifachen

<sup>\*)</sup> Leo XII. anderte 1827 biefe Abstufung in ber Art, bag bie erfte Rategorie von Communen ebenfalls 48 Rathsglieder erhielt, setann für Stable zweiten Rangs ebenfo 36 verblieben, bagegen bei einer Levölferung von mehr als 3000 Seelen 24, bei einer Bevölferung von 1500 bis 3000 S. 20, in Orten von 500 bis 1000 S. 12, in Orten unter 500 S. 10 Rathe bestimmt wurden. Rachber wurden die zwei letzteren Rategorien verschmolzen.

<sup>\*\*)</sup> Rach Lec's XII. Statut von 1827 follten in Communen erften Rangs 6, in ben mittlern 4, in ben fleinern zwei anziani (Aelztefte) aufgestellt werben. Die Geistlichen schloft Leo im Breve Cogitationes, Juli 1824, von Municipalamtern aus.

Liste die geeigneten Personlichkelten aus. Die Amtsbauer ber so bestellten Magistratsglieder soll sich auf zwei Jahre erstres den, so daß in jedem Biennium die Hälfte der anziani ers neuert wird; vor Ablauf eines Bienniums soll keiner der anziani wieder gewählt werden konnen. Der Gonfaloniere (früher auch prior, consul, decemvir etc. genannt), sorgt für den Bollzug der Beschlüsse und correspondirt mit den Organen der Regierung; die Funktion desselben wie der Aeltesten ist unentgeldlich, einige geringe Remunerationen bei besonder ren Gelegenheiten abgerechnet.

Das sind die Grundzüge der von Bius VII. sestgesetten Municipalversassung, die Tournon bereits sehr gerühmt hat\*). Die Steuerzahlenden sind nach den mit Recht von allen Besonnenen allenthalben vertretenen Principien die zur aktiven Theilnahme an der Municipalverwaltung Berechtigten, und es wird sicher Riemand der papstlichen Regierung den Borwurf machen wollen, daß nicht auch der übrigens nicht sehr ansehnliche "vierte Stand" hierbei vertreten ist. Das jest geltende Municipalgeses aber, das Pius IX. am 24. November 1850 erstassen hat, geht noch weiter, und zeigt nach doppelter Seite hin einen Fortschritt, weiter bauend auf den gegebenen Grundstagen und die Freiheit der Municipien noch weiter fördernd ». Denn

1) ift die Competeng des Municipalrathes bedeutend er-

<sup>\*,</sup> Eine Beiterbildung in manchen Buntten ift Gregor's XVI. Ebift vom 5. Juli 1831.

<sup>\*\*)</sup> Wir haben anderwarts (Bb. XXXVIII. S. 625 biefer Blatter) bereite Montalembert's Urtheil barüber angeführt. hatte unter Confalvi die französische Gentralifation einigermaßen eingewirft, fo fehrte Bius IX. wieder, namentlich in der Erweiterung der Competenz für die Communalbehörden, zu den alteren Principien zurud.

weitert, inbem bas gebachte Gefet als Be rathung und Beidlußfaffung beffelben bezeit bes Magistrats und ber Provinzialrathe. aller Communalbeamten, c) bie Erhaltung Berbefferung bes Gemeindebesites, ber Re ber Commune, d) Erwerbungen und Berau jegführung und gutliche Bergleiche, f) bi und jene öffentlichen Anftalten, Die auf Ri unterhalten werben, g) alle Arbeiten un von öffentlichem Rugen, h) bie Unterbaltu Strafen, Bruden, Bafferleitungen, Brun öffentlichen Spaziergange, ber Stragenbe Uebermachung von Mag und Gewicht, k) Getreidevorrathe, 1) bie sanitatspolizeiliche fonbers auch betreffs ber Nahrungsmittel jur hebung bes hanbels, ber Induftrie 1 n) Bertheilung und Bestimmung ber Ger Keftstellung des Communalbudget und Re ben. p) alle Anordnungen, die für bas L amedmäßig erfcheinen und ben allgemeinen & aumiber find. Damit ift ben Municipalra gebehnter Wirfungefreis jugewiesen; es ift bie Schuld bes Befetgebers, wenn an vi Indoleng ber Bürgerschaft und ihrer Bertre biefes großen Felbes ber Thatigfeit bis jes blieben ift.

2) Es orbnet aber auch bas Geset 4 Wahl ber Gemeinberathsmitglieder durch die an, die sich als Wahlcollegium constituiren Wahlrecht fordert nur das Alter von 25 Jal in der Commune, ben ungehinderten Genu Rechte, und untadelhastes Betragen in politifer Beziehung, sodann einen bestimmten Gr

entsprechenbes Einfommen; zwei Drittel ber Bahler find gro-Bere Brundbefiger, bas andere fommt auf die übrigen vermöglichen Rlaffen, die auch zu ben Gemeindeumlagen verhältnismäßig beigutragen haben. Auf je feche Aftivmabler fommt immer ein Bertreter im Municipalrath, und fo ift bie Bahl ber Mitglieder bes letteren in ben einzelnen Gemeinden verschieden je nach ber Bahl ber mablberechtigten Burger. Bablbar für ben Gemeinderath find nicht nur alle Aftivwähler, fondern auch alle anderen in ber Commune Wohnenden, bie ein Capitalvermogen von 1000 bis 1500 rom. Thalern be-Bur Giltigfeit ber Bahl wird erforbert, bag menigftens ein Babler über bie Salfte ber Stimmberechtigten gugegen ift, und die Majoritat fur einen Candidaten muß ftets bie Salfte ber Botanten überfteigen. Diefe Communalrathes Wahlen sollen alle brei Jahre ftattfinden, so bag immer bie Salfte der Mitglieder bei jedem Triennium erneuert wird. Bwar ift bis jest von allen Anordnungen bes neuen Befetes. bas fonft fich gang an die fruberen anschließt, gerade bie Berufung ber Bahlcollegien und bie Ausübung bes ihnen jugefprochenen Bablrechts noch nicht in bas Leben getreten; aber baran hat nicht die Regierung Schuld, sondern die Aufregung, welche die 1848 und 1849 gang entfesselten politischen Leibenschaften, und nachher feit 1856 bie mit bem Barifer Congreß begonnene piemontesische und mazzinistische Agitation hervorgerufen, und bei ber jeber, auch ber unschuldigfte Bahlaft von ben raftlosen Revolutionaren für ihre 3wede möglichft ausgebeutet worben mare. In ber erften Beit nach 1850, wo bie Regierung erft allmählig fich wieder befestigte, ichien es unflug und gewagt, folche Bablen in allen Provinzen vornehmen zu laffen, und ebenfo wenig fonnte man einzelne Dis ftrifte bavon ausschließen, weghalb einstweilen im Ginvernehmen mit ben hervorragenbsten und einfichtsvollsten Privaten bie Ernennung ber Municipalrathe burch bie Regierung ftattfand, die fich sonft aber ftrenge an die Bestimmungen bes



Gesehes hielt und ben Wunsch wiederholt aussprach, sobald als möglich bas ben Gemeinden eingeräumte Wahlrecht zur praftischen Geltung zu bringen. Gerade als man seit 1855 ernst lich daran dachte, begaun die große Cavour'sche Machination, die alle Feinde der öffentlichen Ruhe ermuthigte, und von da an fortwährend eine immer brohendere Haltung angenommen hat.

Bon Seite bes Bolfes vernimmt man nur barüber ernfte Rlagen, daß ben Municipalrathen ju viele Befugniffe einge raumt find, und namentlich in fleineren Gemeinden die jeweis ligen Machthaber bieselben jum Rachtheil ber armeren Bopulation migbrauchen. Ginerfeits tonnen leicht Intriganten fic an die Spite ber Municipien emporschwingen, um ibre Stellung für ihren versonlichen ober Stanbesvortheil ju benüten, andererseits find die armeren Ginwohner febr leicht jum Digtrauen gegen die vermögliche Rlaffe zu reizen, oft auch burch Unverstand geneigt, die besten Magnahmen ber Communals Rathe ju migbeuten. Dft wollen bie armeren Burger nur mit ber Regierung, nicht mit ben Municipalbehorben zu thun baben, mabrend biefe gern ihren Ginflug möglichft auszudeb. Manche Municipalrathe haben fich allerdings nen suchen. ben Danf ber gangen Bevolferung erworben, mabrend andere wieder febr verhaßt find. Sier bietet aber ichon ber Bechiel in ben Personen, ber alle brei Jahre eintritt, sowie bas Beftatigungerecht ber Regierung für wichtigere Magnahmen einen mehrfachen Schut. Es find in ben letten Jahren febr viele Bittschriften bei bem beiligen Bater eingelaufen, er moge bie allzugroße Freiheit ber Diunicipalbehörden beschränfen, und es fann feine Frage feyn, bag bie im Gefete felbft enthaltenen Beschränkungen bringend burch bie Umftanbe geboten find, und bem Bolfe in feiner Begiehung läftig fallen. Dabin gebort 1) bie Bestätigung ber vom Municipalrath prafentirten Magistratur, die junachst die Beschluffe bes consiglio municipale ju vollziehen, die Einnahmen ber Commune ju vermalten, und in erfter Inftang die Bolizeivergebungen zu beftrafen hat. Der Chef berfelben wird aus brei vom Communalrath in Borichlag gebrachten Individuen, die nur zu den paffiv Bablfähigen, nicht aber jum Gemeinderath felbft geboren muffen, vom Bapfte ausgewählt, mabrent die Beifiger (anziani), bie Mitglieder bes Gemeinderathe fenn follen. aus ben auf gleiche Beise Borgeschlagenen vom Cardinallegaten ober vom Delegaten genommen werden. Dahin gebort 2), baß bei Beräußerungen und Capitalaufnahmen die Genehmigung ber Regierung, und zwar wenn es fich um ben Werth von mehr ale 5000 Scubi handelt, Die bes Souverains, außerbem bie ber Bropingiglregierung erforderlich ift. Nebstdem ift 3) bie Benehmigung bes Delegaten nothwendig bei ber Feststellung von Gemeindeauflagen, für bas Budget ber Ausgaben, sowie für Blenarversammlungen bes Wahlcollege und bie barin gu besprechenben Begenstände. Dazu sommt die nothwendige Oberaufficht ber Regierung, Die bei Digbrauch ber ben Dunicipalbeborben gemabrten Befugnisse einschreiten, und Die allenfalls bebrobten Intereffen ber nieberen Bolfoflaffen ichügen fann. Aber fonft find die Communen mabrhaft fleine Republiten aristofratischen Geprags mit bemofratischen Glementen, begabt mit felbftftanbiger Organisation, mit eigenen Beborben, mit eigenem Bermogen und freier Bermaltung.

Rur leiben noch immer die meisten Municipien an ber burch die revolutionären Bewegungen herbeigeführten Schulbenlast. Die früheren Communalguter mußten dringender Bedürfnisse wegen meistens unter Pius VII. veräußert werden; daher blieben die Gemeinden darauf angewiesen, durch manche brüdende Steuern auf Bein, Spirituosen, Fleisch, Del und andere Consumtibilien sich die Mittel zur Bestreitung ihrer Bedürfnisse zu verschaffen. Unter dem Namen sociation durften ste unter Bius VII. eine Tare auf die Feuerstellen wie auch

auf bas Bieb legen; seit bem 1 1816 murben mehrere brudenb gegangen waren, bag bie Pol au febr theuern Breifen bezahle Gewohnheit, fagt Gr. von I gegen biefe weise Bestimmung meinden viele Ausgaben gur ? ober die Proving zu tragen ha Communalbeamten und Beme Abministration hatten sie ben Berichtebienere und feiner B bie Armen, bann eines Com naldirurgen \*\*), ben Unterhalt Befangenen, bann bes Bemei Elementarschulen, baju bie I baube, Aquadufte, Brunnen Landstraßen ju bestreiten. Die plicirt und fonnten nur fpat lange Abrechnungen mit ben ju pflegen. Die frangofische L Gemeinbeabministration, conce tionen in ber Form eines D meinbe, forberte von ben Gin Beschleunigung ber Rechnungeal ber Communen bem Merar un bald mehrere Municipien, wie ? Finangen zu blubenbem Buftar berichtet mit Befriedigung, be alle von ihm verfolgten Princ

<sup>\*)</sup> Tournon l. c. chap. 4. p. (\*\*) Erfterer erhielt für jebe Feu

terer bie Galfte. Tournon f

ten Magnahmen adoptirte \*). Es blieben auch die Befoldungen ber Governatori u. s. f. aus dem Communal. Etat geftrichen, und entschieden sprach Bius VII. ben Grunbfat aus, bag bem Staate burch ju große Belaftung ber Communen nicht geholfen, und ohne Rudficht auf biefelben feine geeignete Borforge fur bie Staats. Schuld getroffen werben fonne \*\*). Rur baben die Revolutionen von 1831 und 1848 burch Plunberung ber öffentlichen Raffen, burch 3mangeanleben und alle Arten von Gewaltthaten bem Communalvermogen neues Berberben gebracht, wie benn auch bas Triumvirat ber romischen Republik am 4. Mai 1849 die Unverletzlichfeit alles Eigenthums fo interpretirte, bag nur bie von ibm Beauftragten ungestraft baffelbe ju verlegen befugt feien \*\*\*). So mußten wiederum bie Communaltaren auf Wein und auf Consumtibilien überhaupt in größerem Dage erhoben werben, was allerdings oft febr bart empfunden wird; aber viele Communen haben fich feit 1854 wieder beffere Buftanbe verichafft, die bei ber Kortbauer rubiger Zeiten fich noch um Bieles gehoben baben wurden.

<sup>\*)</sup> Tournon l. c. p. 73.

<sup>\*\*)</sup> Bullar. t. XV. p. 341. 6. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Gefegblatt ber rom. Republif S. 597.

### L.

## Bifterijde Revitäten.

V. Dr. Berfert ale Special : Sifterifer.

Die Emngleit, mit melder ber bentiden Gefdichtichreibung ant allen Provincen bie Unterlagen ber Specialforidung jugeführt werben, ift eber im Bu- als im Abnehmen begriffen; aber nicht immer ermaber fich tie Ansbeute als gleich ergeebig und fruchtbar. Lephale frenten mir und besonders, als vor Amrgem ein bemabrier gericher and in ber frantifden Beidichte mieber ein Platt aufidlug und mit gewandtem Griffel bis auf ben Rand et vollidrich, ein gericher, ber leiber feitbem fich jur emigen Rube gelegt. Es ift Dr. Bentert, Dombechant in Burgburg; jener Mann, beffen ganges leben faft ansichlieflich bem Rampie für bie Babrbeit geborte: ber Dann, welcher vor mehr benn brei Decennien unt mit Benigen ben journaliftifden Rampf gegen Illeminatenthum und ichalen Rationalismus anfnahm, mabrent ringsberum Alles ichlief: bir Mann, melder einft mit großen Opiern miter alle Religione = und Rirchen fe in be feinen \_ Religiont- und Rirden ir enne" fout, und unter Gondellation bochft muindiger Beimerbaltniffe ben Beder ber Mifere tathelifder Rentteure bis auf ben Grund leerte, mabrend man ibn felbft im eigenen Baterbaufe nicht verfieben mollie. Dentich und frank bis auf ben letten Bell: bat berielbe nicht blog gang Dentichland mieberbelt, und grar obne Gifenbabnen, bereiet: fondern auch bie nachbaltiaften urfundlichen Studien über bie Beidichte ber Prerin; Granten im Besondern gemacht. Ge barfte bort nicht leicht einen biftorifd bentwurbigen Plas geben, über beffen Geichichte er nicht Auffdluß ju geben vermochte. Borquatweife lentte er bat Ingenmert jeboch auf feine Beimath - bie Rbongegent, an ber fachfifden Grenge. Dort fannte er faft jeben Stein von Bebentung. Seit Jahren hatte Dr. Benkert im "Archiv bes biftbrifchen

Bereins von Unterfranten", fowie in Brudner's "Dentwurbigfeiten aus Franken's und Thuringen's Geschichte" manche Proben feiner grchivalischen Forschungen niedergelegt; bedeutendes Material foll von ihm noch gesammelt febn, woran nur die lette Band anzulegen mar. Namentlich marb uns ein größeres Wert über ben alten und neuen Baringau verbeißen, wodurch mancher Licht-Strabl in die alte Bauverfaffung fallen durfte, die noch vielfach im Dunkelen liegt. Bu feinen letten vollendeten Urbeiten geboren vier Befte, im Ceparat = Abdructe. Die drei erfteren baben gum Inbalte : Die Ct. Cebaftianus-Ravelle, Die Frubmefftiftung, fomie bie ebemalige Vicaria ad b. Mariam Virginem und Corporis Christi gu Mordheim, bem Geburteorte bes Autore; das vierte bagegen beschäftigt fich mit ber eine balbe Stunde von bort entlegenen Ruine "Rungbergt". Gin ficherer fritifcher Saft, Rlarbeit und Bestimmtheit ber Darftellung, ein reiches prattifches Biffen, fomie geiftige Frifche charafterifiren auch biefe Brofcuren.

Bir werben mitten in bas Weltdrama geftellt, welches fich feit der Reformations-Periode in Deutschland, und namentlich in bem geschichtlich merkwürdigen Markifleden Nordheim und Umgegend, abspann. Der Berfaffer legt aftenmäßig die Rataftrophe bar, in welche die Ravelle und einige Stiftungen bafelbft bineingezogen murben beim Flug ber Beitverhaltniffe, mabrend die Welt ibre eigenen Baufer auf Cand baute. Dadhtiger, benn Denfchen und Berbaltniffe, zeigte fich bort die Cache Gottes, und es bemabrte fich im Rleinen, daß die Welt nur von Benigen regiert wird. 3mmer mar es nur ein Gottes-Mann, ber bas Rnie nicht vor Baal beugte, bas mit Begeifterung Begonnene fortfeste, verlette Rechte foute und folche nach Rechte und Linke, nach Dben und Ilnten mit aller Billens - Energie vertheidigte - unbefummert, ob bie Welt ibn verftebe, oder ber Gebirgebewohner ibm mit Undank Der gludlichfte Griff bes Forfchers aber befteht biebei barin, baf er es verfteht, immer die allgemeinen weltgeschichtli= chen Agentien, welche die Beit bewegten, in den Borbergrund gu ftellen, und auf diese Beise ben Busammenbang bes Besondern mit bem Allgemeinen prafent zu erbalten. Co wird und ein ichones Ctud frantifche Geschichte aus alten Dofumenten entrollt, Die ohne ben Forschergeift Benfert's vielleicht ftete unbenütt geblieben waren. Bur ben frantifden Gefchichtefreund durfte jedoch vor Allem von bleibendem Intereffe fenn, welche Rolle bie Berren bon der Tann, die auch ein Schlog in Mordheim hatten, bot und nad) der "Deformation" auf der Rhone fpielten, namentlich als fie fich ber firchlichen Bewegung angeschloffen bat-3hr Berhaltniß zum Bischofe von Burgburg ift in's flarfte Licht geftellt; abgesehen davon, daß es auch an intereffanten gemealogifchen Rotigen nicht fehlt. Gie fanden ihren Dann an dem

groun Kurftbeide Julius. Was von biefem Gerricher in ben freiellen Fillen jur aftenmänigen Darfiellung gekommen, erinnerte unst unmillfürlich an bas bekannte Wort: "Große Krafte bewegen bie Große große Menschen bie Menschbeit". Die Zeit ber Aufflarma um Ende des vorigen Jahrhunderts, bas Benehmen mancher Seumten die Beriode ber franzönichen Mevolution und ber hiemit verbundenen Sählarifation mith vor unferen Blicken vorübergeübrt und mir vernehmen bier Ginzelnbeiten, bei welchen man mit einem unserter Dichter fagen möchtet. "Wer bei gemiffen Dingen den Berfand nicht verliert, ber bat keinen zu verlieren". Und beib ift bas Traurigite, bag Alles mabr ift — mahr bis van Segenmart.

Bon ben Bermurfniffen bes fedietebnten Jahrbunderis, und mas bumm in Berbindung fand und fiebr, merben mir im nierben Beite inrudgerüber in bie groffere und rubnimurbivere Beit bes alem beuriden Ruferreide. Berauluffung ber unferem Gerider bie Simme , Rimuberiet, bei Morabeim. frater biemeien aum , Ramiebung, bemannt, ben melder aus mon ben aben Barmann mir allen feinen befterifden Dentminbrafeiten vor fich ausgemmen fiebt. Rad iderfen femiden Graufen fomme ber Bem iffer ju bem Groebnif baf Runfbergt bem berühnnen abelichen Beichlachte Ranfiberg ben Ramen gegeben babe. Den Brinnpanft ber genegianiften Grage bilber nimit bie Charfene, baf in ben Samitten Antienen ber Gemen ben Canveren bie jenfance Braberon bemertant ift bag ibre abnen bag bem alren Grib eid und imm aus ber Graftbaft Genneren fremmen \*). Aber ningende tand fich ein Berg, mitgende ein Dro biefes Maniene ber im fener Graffbaft geleten. Man erbing fich im ber mandramien Confermen melde in ber Brofdate ibre gebib. rende Burbigung finden. Diefe Ruine "Canfteng" bei Borbe bein abir meine ert in feler ber neneften minenememfan Bandeebermeffung auf ber arrefen Strugtionefarte bee Rimattent Borere mien Big gefunden bar lag im ebemaligen foim bin Maimemalbe raft mitten in ber Graffdaft Benneberg nor inet Emnen gen Stannichaffe henneberg entfernt. Gme Ibaffacht of ig ganich baf bie ebemaliae Billa Rottheim Gigentiam ber Kinige und nadmaliam Rufere Der L uns bem flaffiner Saufe jemefen, grenfe bas im 3 450 Emp feine Bille Ronttein und onen Cheil bes fiellenichen Reidemalbes mit Bilbbabe in bie berühmer Benebiftnaer. Entr ju Gulbe verfdenfte, ba er ben Abre Cabentar (= 9%) febr ameden mar. Rad Beilanf ben acht Ceremmen aber ama ein Theil biefer Schanfung burch Cirfer Romes II., ben Galter, an ben Bifde Mambart I ben

<sup>\*)</sup> Man vergleiche dur Gefchichte der familie von Ausgeberg. Ben Me fiebe. v. Lingberg, Dr. juris etc. Rinden 1838.

# Burgburg über, wie aus ber erhaltenen Schenfungeurfunde bom 17. October 1031 ju erseben ift. Gerade damale hatten nun i aber bie edlen Gefchlechter, welche fich in Rrieg und Frieden ben Dant bes Raifere erworben hatten, begonnen, fich fefte Burgen gu bauen und barnach ihre Befchlechtenamen zu bestimmen. Co gaben fich die Rachfolger des Gaugrafen Dito (nach Auflosung ber Bauverjaffung) ben Namen Brafen von henneberg; benn fcon 1037 tritt der erfte diplomatifch befannte Graf von Benneberg, Popo I., in ber Geschichte auf. In gleicher Beife murbe bamals die "Rungberg" bei Mordheim erbaut, und mahrscheinlich von einem murzburgischen Burgmann bewohnt, der fortan den Mamen : "Berr von Rungberg" führte. Dieg ber 3beengang. Wir muffen es une verfagen, meiter einzugeben, und überlaffen es ben vaterlandifchen Befchichtefreunden, die Goldforner, welche in biefen bier Beften niedergelegt find, weiter zu verwerthen. Dem Berfaffer aber bemabren wir ein bantbares Bedachtniß.

### LI.

# Bur beutschen Rirchengeschichte bes Jahres 1807.

Stuttgart ben 18. April 1859.

Es hat so eben bahier in ber Mehler'schen Buchhanblung eine Schrift die Bresse verlassen, die bei beiben Confessionen, so wie in der politischen und gelehrten Welt nicht geringes Aussehn erregen durfte. Sie führt den Titel: "Die Conscordateverhandlungen Württemberge im Jahre 1807 dargestellt von Dr. Otto Wejer, Consistorialrath und Prosessor der Rechte zu Rostock. — Mit bisher ungedruckten Aftenstücken."

Das Schriften ist ein nicht unwichtiger Beitrag zur Geschichte ber katholischen Kirche in Deutschland im Anfang unferes Jahrhunderts, zugleich aber eine Tendenzschrift, die zum

Para in in Summan of Francisco Farent for the court fine of the court for the form office La south for the form of the formal form

income of a management of the Same of a final field of the same of

To Service to measure Berry the more than \$25 on I remains to the more than 5 only into a content to the content of the more than 5 only into a content to the content of t

 Babl fiel auf ben Cardinal bella Genga, ber im Juli 1806 ach Regensburg fam, sofort bie fonigl. murttembergische Reerung vom 3wede feiner Senbung in Renntniß fette und 16 Berlangen ausbrudte, gleich nach Beendigung ber Unterandlungen mit ber Krone Bayern bie mit bem murttemberifchen Sofe zu beginnen. Aber erft ben 10. September 1807 achte er die Eröffnung, bag er jum Abichluffe einer befiniven llebereinfunft (?) bevollmächtigt fei und nach erhaltenen äffen von Stuttgart fich einfinden werbe. Dieß geschab ben 5. September; er übergab ben 29. fein Beglaubigungefchreis en, worauf fogleich bie Conferengen zwischen ibm und bem om Ronig ernannten Bevollmächtigten, bem Gultminifter von Ranbeldloh und bem Biceprafibenten bes Dbertribunals aron von Linden begannen. Der Runtins übergab zu biem 3wede bas Projeft einer Convention und zu gleicher Zeit is eines von Seite bes Ronigs an ben Bauft zu erlaffenben dreibens - beibe in frangofischer Sprache. Die Regierungs. evollmächtigten schlugen mehrere Abanderungen ober Mofifationen ber Entwurfe vor. Den 28. Oftober marb bas lesultat ber Conferenzen bem Ronige vorgelegt.

lajesté le Roi de Württemberg portera en saveur de ses ijets, qui prosessent la religion catholique (20 Artisel) und is einem gleichsalls modificirten Projet d'une Lettre que Sa ajesté le Roi écrira à Sa Sainteté, endlich einer Convention erbale entre le Ministre de S. Maj. et le Nonce du Saint Père in drei geheim bleiben sollenden Artiseln\*). Der König hob irch Resolution vom 29. Oftober die zwischen dem Nuntius id seinen Bevollmächtigten obwaltenden Differenzen fast immer irch Streichung der von lettern beigefügten Bestimmungen. a der Nuntius sich damit zusrieden erstärt hatte, so wurde in seinem Sesretär Graf von Troni eine lateinische Redaction revidirten Entwürse gesertigt und den 31. vom Nuntius

<sup>\*)</sup> Diefe brei Aftenftude find gebrudt S. 25 bis 40.

tenders has the interest matter of the total matter for a first to the matter of the first to the matter of the first to the matter of the first to the first to

Eratur Indian de for Inc. Com. Martin and the following of the contraction The second secon The same of the sa to the Table of the main table of the court ra Berrea ina tina ia miningga i nije izi. The same of the sa The control of the co The first of the control of the cont AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE mula lemas emem. E eserá les Ξ ¯ −¬ . <del>Ξ</del>=.

Individual India (1925 & Morecon (1927)
Contains a femile ratio (1927) of the 1927 of the contains of the Contains (1927) of the Contains

In marianan Karamanan in dialaha Saru afi na da ia da priminan adampa Imama numi . Is kapita Samanan da per Is mari di Isalika a fisalia ad Karama dania Isasinya Irawa da india adam Irawa mari masi halifata mangak mana da Jangdia in berselben zu entsagen \*). Beibe Bischöfe sollten von einander unabhängig und exemt d. h. keinem auswärtigen Erzbischof untergeben seyn \*\*). Sie sollten die nothigen ausgebehntesten Fakultäten und zwar nach des Königs Wunsch nicht bloß auf je fünf Jahre, sondern sogleich für immer erhalten \*\*\*). Die Ernennung sollte sowohl beim erstenmal als in der Folge der Verbalconvention (Art. 1) gemäß d. h. vom Könige gemacht werden †). Jeder Bischof sollte nebst einer seiner Würde entsprechenden Wohnung einen Gehalt von 12,000 fl. erhalten. Ein Kapitel von sieden Kapitularen mit 1000 fl., einem Decan mit 1200 und vier Vicarien mit 500 fl. Gehalt sollten ihm zur Seite stehen ††).

- 2) Jeber Bischof soll ein zur Aufnahme ber nöthigen Bahl von Candidaten ber Theologie botirtes Seminarium haben; die bisherigen lateinischen Schulen und Lyceen in fathoslischen Städten sollten fortbestehen und für die theologischen Studien eine Fakultät mit fünf Lehrstühlen, beren Fächer ansgegeben sind, errichtet werden. Die Prosessoren sollen nach vorhergegangenen soniglichen und bischöflichen Prüfungen vom König ernannt werden †††).
- 3) lleber alle Dotationen wird ber König die nothigen Urfunden ausstellen, alles Kirchengut sowie fünftige Erwerbungen und Stiftungen für unverletlich erkaren und schüten ††††). Da der Runtius eine höhere Bisthumsdotation verlangt hatte: so wurde am Schlusse bes Entwurfs die Clausel angefügt, daß die Entscheidung dieser Angelegenheit Gr. Heiligfeit vorbehalten bleibe. (S. 71).
- 4) Auf die Bifchofesite follen nur geborig geeigenschaftete (idonei) Manner beforbert, und von Gr. Beiligfeit, wenn er

<sup>\*)</sup> Art. 2 bes II. Entwurfe S. 61 und bas Schreiben bee Ronigs

<sup>\$. 1. 2.</sup> \*\*) Entw. II. Art 9. \*\*\*) Litterae §. 3.

<sup>†)</sup> Art. 4 ber Litterae S. 60 u. S. 40.

<sup>11)</sup> Art. 2 bes II. Entw.

<sup>†††)</sup> Art. 3 bis 5 bes Entw. II.

<sup>1111)</sup> Art. 5.

The state of the s

Sign to literal states and to be a common to and a common to the common

The control of Period Merce Comments of the control of the control

The factors of Decisions and a constant of the factors of the fact

या तर, व साम्यास्थल है से व्यवस्था है वर साम है। त स्थल का साम्यासी के काल कलावती व काल कार कार rung jedoch lediglich in firchlicher Beziehung) zu: ferner bie Strafgerichtebarkeit über Geiftliche, nicht aber, wie es noch im zweiten Entwurf bes Runtius hieß, über Laien (Art. 17. 18).

- 9) Mit Zustimmung des Königs können die Bischöfe neue Pfarreien errichten, bestehende theilen oder vereinen, und sind überhaupt berechtigt alles zu thun, was ihr Amt verslangt; nach der Regierungs-Redaktion: ad servandam puritatem doctrinae catholicae, ecclesiasticam disciplinam, morum integritatem et liturgiam; nach der Redaktion des Runtius: ad sacienda omnia, quae ad ipsis ministeriis ipsorum ratio pro conservanda Ecclesiae unitate cumque ipsius capite conjunctione, doctrinae catholicae integritate, ecclesiasticae disciplinae et liturgiae morumque puritate postulat; juxta praesentem canonum vigorem.
- 10) Mögliche Schwierigfeiten in der Ausführung bes Uebereingekommenen sowohl als andere sollten durch freundschaftliche Berathung mit Er. Heiligkeit gehoben werden (Art. 20).

In dem vom König an den Papft zu richtenden Schreiben, mit der von der Regierung gestrichenen Anrede Beatissimo Pater, wird (außer dem schon Erwähnten) noch verlangt: es solle stets einer der Bischöfe den andern zu instituirenden unter Assisten zweier auswärtigen consecriren (§. 5). Um Zeit und Kosten zu ersparen, sollte die Appellation in geistlichen Sachen von einem an den andern gehen, und für Streitsachen unter ihnen selbst Judices in Partidus eintreten, welche vom Könige angenommen seien. Auch werde dieser von Sprüchen in der Appellationsinstanz vor der Erecution noch Kenntnis nehmen (§. 6). Es müssen endlich die Taren sirirt, und etwaige neue württembergische Erwerbungen den Landesbisthüsmern einverleibt werden (§. 7. 8).

Die zwei letten Artifel ber ftets geheim zu haltenben Berbalconvention lauten: 2) Bor ber wirflichen Ernennung ber Bischöfe wird in Betreff ber im Borschlag befindlichen eine vorläufige Information über ihren Lebenswandel, ihre

Francia de Africa e francia Cambo de se con com ambio é serva. É serva e ou francia de como ca que conceira francia en francia de coma o menor e fuña en comuna como o forma e comuna Comunación de comuna de conceiro.

E Committee de marche en en la committe en en la committe de la committe del committe de la committe de la committe del committe de la committe del la committe de la commi

Le su marrie finere en Presente en a principie de runte en un mane automone e marie de sette automone fineme en unuana mai definimente dura mi principi de Cara de Car

- po fina estada se proprio de la colora entra frontessa se fina estada estada entra estada entra entra
- i je ko i i izmanja premia filozofa na po ak o ulipia Siro mali i i ilia izmata i 7 ma nilami a I mali zi komunia i imperantima ulim nilami a o
- the distance for an expensive for the control of th
- D. Bolin, and not no Decimientarias as one Side to million serve. Die Reide million die der trock to dem trocker Fambourn. der 17.
- I Sin alm Smallmin de Seale if in Linis an die Linis mode peut Medica de Linisanio desens same coles La Jili dan Medica de ser de de na Liu d'anami d'assension se de leur decre-

sion absolue des ordres majeurs donnée aux candidats de l'état ecclésiastique, ou celle des bénéfices donnée aux ecclésiastiques actuels sans raison suffisante; le reproche d'hérésie malfondé, fait aux personnes ou aux écrits; et en général tout procédé dans l'exercice du culte, qui peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, ou dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public.

- 6) Bur Sufpension eines Geistlichen auf ein Jahr ober zu seiner Absehung bedarf es des foniglichen Placets, bespelichen zur Ercommunication eines Laien ober zur Berweisgerung ber Saframente an einen folchen (Art. 18).
- 7) Bur Publikation jeber bifcoflicen Berordnung bebarf es gleichfalls bes königlichen Blacets (Art. 19).

Man sieht aus biesen vom König verworfenen Bestimmungen, daß er liberaler gegen die katholische Kirche gesinnt war, als seine Commissäre, welche unter dem Einsluß der in ihrer Zeit herrschenden Ansichten, und voll Mistrauen gegen die damals doch nichts weniger als mächtige Kirche, die geistsliche Gewalt der des Staates in strengster Weise unterwerfen zu mussen glaubten.

Der Herr Herausgeber ber Documente sieht im Benehmen bes Königs zu viel Deferenz für den einen ganz anderen Plan als seine Commissäre entsaltenden, auf Durchsührung curialistischer Ansprüche bedachten Runtius, der mit den erstangten Concessionen sehr zufrieden seyn konnte! (S. 50.) In seiner Bergleichung der zweiten mit der ersten Redaktion gibt er dieser im Ganzen den Borzug, ist aber als gut unterrichteter Kanonist gewiß der Ueberzeugung, daß sie in der von den königlichen Commissären modisierten Kassung nicht aussührbar war, und gewiß die Zustimmung von Pius VII. und seinen Cardinälen nicht würde erhalten haben.

Ja, es steht babin: ob ber Papst und das Cardinalcollegium den zweiten Entwurf, so wie die württembergische Regierung ihn gefaßt haben wollte, wurde genehmigt haben. Schwer-

and the contract that the company was 

Entering to the street entering to the entering to the content of 🚉 💶 👓 👊 to the second of the la en Lateralance de la contraction

vention zu begründen, schlägt er einen eigenen Weg — ben einer langen Kette logischer Schlüsse ein, um zu zeigen, daß, weil die katholische Kirche ihrem Princip gemäß die nothwens dige Feindin eines protestantischen Staates sei, diesen aber doch durch die Convention sich verpflichtet wüste, nothigenfalls in ihrem Kampse gegen den Protestantismus ihr beizustehen, das Concordat absolut verwerslich und der Kriegszustand mit

ibr vorzugieben fei.

Der Verfasser geht (S. 81) von der allerdings richtigen Unsicht aus, daß der Standpunkt der Kirche ein anderer sei als der des Staates. Dieser sehe in der katholischen Kirche des Landes eine Genossenschaft, deren rechtliche Stellung er gessehlich zu reguliren habe. In Rom sehe man aber das kathoslische Württemberg lediglich als eine Kirchenprovinz an, deren Verhältnisse der Papst fesistelle, unbestümmert darum, daß im Lande Protestanten seien, deren Kirche für ihn gar nicht erisstire. Nach der katholischen Anschauung gehörten diese, weil getaust, auch zur Kirche — freilich noch als zum Zwecke ihrer Besserung ercommunicirte Keher, und so erstreckten sich die Kirschengesse und das Concordat auch auf sie!

Die Kirche sei ihrem Princip nach verpflichtet die Keher zu befehren, sei es auch mit Gewalt, nur durse sie diese nicht selbst anwenden, sondern sie von Seite des Staats requiriren. Da nun nach Art. 4 und 9 der Convention der Bischof von Rottenburg das Recht habe, alle ihm zwedmäßig erscheinenden gottesdienstlichen Handlungen in seiner Diecese und solzlich auch in deren protestantischen Territorien vornehmen, also auch allda Missionen durch Zesuiten und Aedemptoristen halten zu lassen, und die Regierung ihn in der Ausübung auch dieses Rechts zu schüsen habe: so käme sie in die Lage, zur Kathosliftung der protestantischen Landestheile des Königreichs nos

thigenfalls mitwirfen zu muffen.

Der Verfasser sieht die Convention als einen von Rom ausgegangenen Vorschlag an, welchem die württembergische Regierung (aus Unfenntniß der katholischen Kirchenversassung) zugestimmt habe: während doch jeder weiß, daß der Entwurf von ihr selbst ausging! Die Convention ist ihm ein von einer auswärtigen Macht im Lande publicirtes Geseh, welches nur der Vapst, nicht aber sie zu interpretiren das Recht habe!! Das Concordat statt eines Friedensschusses sein nur ein weiter vorzerücktes Stadium im Kriege der katholischen Kirche gegen den Protestantismus ze. Der Versasser warnt alle protestantischen Staaten, solche Verträge mit Nom zu schließen. Sonderbarer Weise sagt er indessen S. 90, daß das seit 1807 praktisch geswesene kirchliche Mitregiment des Staates verwerslich sei, daß

de reine Sinte nur im berbeiten Kunt. finen. teraliza a analismuze le Cozeniza zin ili i The control of the co a ser mena i mulim mar i la impara di y was to state with the first setting and the in in the Company made in Section 22, in the Business with the Galax we Section to the time carrier on rism to Irman to Cor talls And the second s the following of the state of t The second secon and the first state of the family gament in the state of the stat The second secon The same of the sa ស្រាយក្នុង សុខ 🗕 🐯 ជា 🗟 ១ ខែ 🗦 ស្រាប់ពីនេះ The state of the s and the same of a size of the same of the The transfer of the control of the c Something in the the section of roman a a forma arman and realization The second secon :--

I can be tan. I being the Complete to an including the terminal passence and continue terminal for a continue to the continue terminal and the conti

<sup>್</sup> ಕ್ರೌನ್ ಕರ್ಗಳು ಸಂಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭ



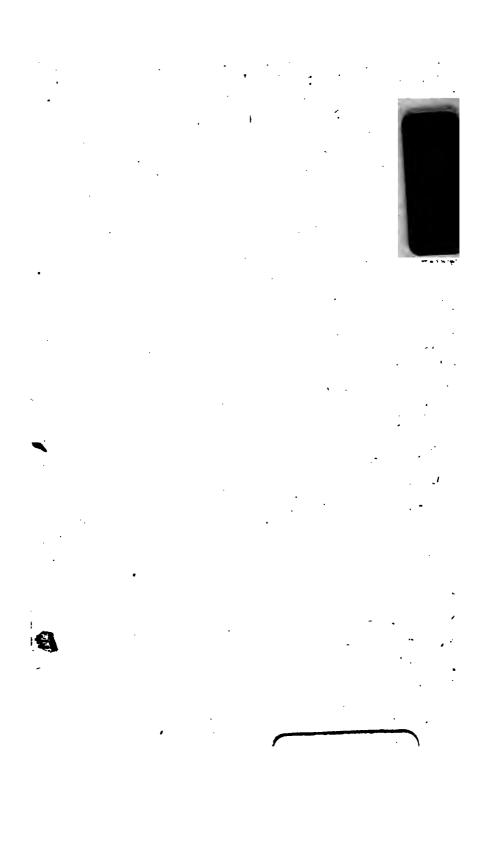

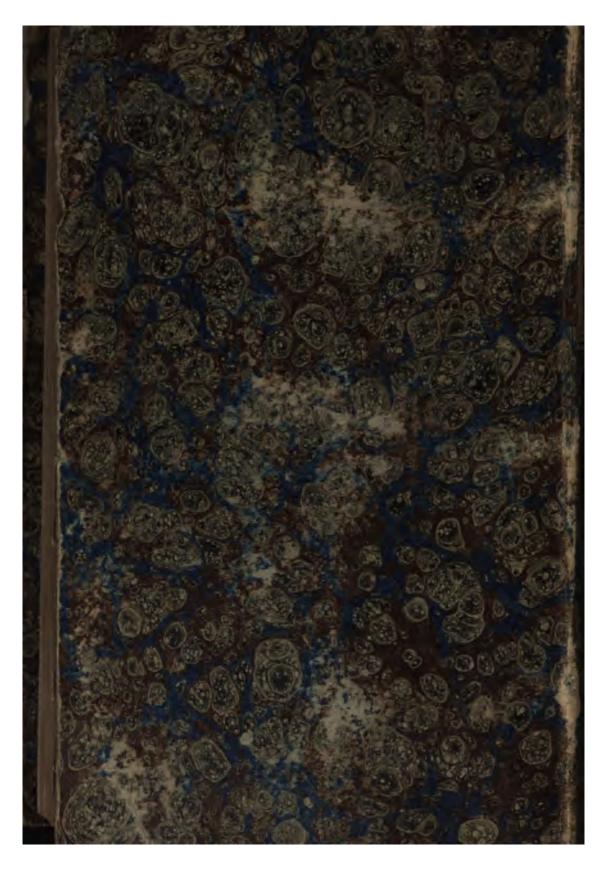